





## 248

## Der bataksche Ahnen= und Geisterkult.

Miffionar Joh. Warned.

Eine der schwierigsten Aufgaben, welche der praktische Missions= betrieb den Miffionaren stellt, ist diejenige, sich in das Denken des Bolkes, an dem sie arbeiten, hineinzuleben. Es handelt sich nicht nur darum, in die fremde Sprache soweit einzudringen, daß sie dem predigenden und unterweisenden Missionar zum gefügigen Werkzeug wird; auch genügt es nicht, sich einen Einblick in die Götterlehre und ben Opferdienst des fremden Bolkes zu verschaffen. Schwieriger und von weitertragenderer Bedeutung ift es, den Gedankenkreis und die Psychologie des betreffenden Bolkes zu studieren, welche oft von allen unsern Vorstellungen weit abweicht. Wer mit ihr sich nicht vertraut macht, darf nicht darauf rechnen, verstanden zu werden, wird auch seinerseits dem Volke nicht gerecht. In Predigt, Unterricht und Seelsorge wird ihm der innerliche Kontakt mit Beiden und auch den jungen Chriften fehlen; was er fagt, wird nicht als treffend em= pfunden. Borftellungen, gegen die er fämpft, find nicht vorhanden; die tatsächlich vorhandenen Feinde sieht er nicht; die gegebenen An= knüpfungspunkte findet er nicht. Es ist, als ob er eine fremde Sprache redete. Auch die auf den ersten Blick so sinnlosen heid= nischen Religionen wollen verstanden sein; dazu aber muß man ihre psychologischen Voraussehungen studieren.

Die Batak auf Sumatra haben eine ziemlich aussührliche Göteterlehre. Sie glauben an einen Obergott und drei Untergötter. Ihnen wird geopfert, zu ihnen auch gebetet. Die Sprache ist durchslochten mit Beziehungen auf diese Götter. Und doch hat man zu ihnen kein näheres Berhältnis, sie treten fast ganz zurück gegenüber dem Geistersdienst. Die Furcht oder Chrfurcht vor bösen und guten Geistern beserrscht das religiöse Leben. Jene Götterlehre ist wahrscheinlich insdischen Ursprungs. Die dahingehörigen Namen und die gottesdiensteliche Terminologie weisen auf Hindueinstüsse hin. Der Geisterdienst hingegen ist echt bataksch. Er wird nur verstanden im Zusammenshang mit dem gesamten Geistesleben des Batak; von ihm aus wiesderum erhalten wir wertvolle Ausschlässe über die Psychologie und das geistige Kapital, mit dem der Batak operiert.

Wir wollen im folgenden versuchen, den batakschen Geister- und Ahnenkult aus dem Denken und Vorstellungskreis des Volkes herauß zu verstehen und den Zusammenhängen zwischen beiden nachzugehen. Wir untersuchen zu dem Zwecke zunächst die Anschauungen über die Seele des lebenden Menschen, sodann die über die menschliche Seele nach dem Tode, und endlich den daraus restultierenden Geisterdienst, wie er saktisch sich gestaltet.

I.

Die menschliche Seele heißt im Batakschen "tondi". Die weistere Untersuchung wird ergeben, was darunter zu verstehen ist. Einstweilen genügt es, dieses Wort mit "Seele" wiederzugeben, im Sinne von Lebensprinzip.

Die Batat glauben an eine Bräegisteng ber Geelen. Bor ihrer Geburt find die Menschenseelen in der Oberwelt bei Gott dem Schöpfer bersammelt. Dort fteht ein großer Baum mit vielen Blattern, welche alle beschrieben sind. Auf einigen steht geschrieben Reichtum und Glück, auf andern Macht und Ansehen, auf andern zahlreiche Nachkommenschaft, wieder auf andern Armut, Elend, früher Tod, Wahnfinn, furz alle Arten von menschlichem Geschick ober Miggeschick. Benn eine Menschenseele in die Mittelwelt (diese Erde) hinabsteigen will, dann läßt Gott sie guvor an den Blättern biefes Baumes wählen. Nicht Gott bestimmt ihr Geschick, sondern die Seele wählt es sich aus. Andere ftellen die Sache so dar: bei Gott fteht ein großer Baum mit Blüten und Früchten in allen Stadien der Entwicklung. Unter ihnen darf sich die Seele aussuchen: wer sich eine Blüte nimmt, ftirbt gleich bei ber Geburt; wer einen fleinen Fruchtknoten wählt, ftirbt als Rind; nimmt er sich eine fast reife Frucht, so wird er erst Nachkommen haben und dann bald sterben. Eine totreife Frucht bedeutet hohes Alter. Die Seele weiß offenbar nicht recht die weittragende Bedeutung bessen, was sie tut, sonst würden doch wohl alle Reichtum und Ansehen und hohes Alter aus= wählen. Nach anderer Darftellung find es drei Schickfalsgöttinnen, welche das Los des Menschen, nachdem er es sich selbst bestimmt, auf die Blätter jenes Baumes schreiben und damit befiegeln. Aber alle Darftellungen ftimmen barin überein, daß die menfchliche Seele fich ihr Geschick felbst bestimmt, und ferner, daß das einmal erwählte Los unumftöglich fest steht, und zwar für alle Zeiten. Denn

das einmal ausgesuchte Geschick läßt den Menschen während seines irdischen Lebens nicht mehr los, wirft aber seine Schatten auch auf das Leben nach dem Tode, wie wir später sehen werden.

Durch eine alte Sage wird die Unabanderlichkeit bes menschlichen Lofes plaufibel gemacht. In alten Zeiten lebte ein großer Fürst Mortugrabjadoli, allgemein geehrt wegen seiner Macht und seines Reichstums. Nur eins fehlte ihm, er hatte feine Rinder. Darum betete er einft gu Gott: "D Großbater Schöpfer, meinem Bruder haft du 7 Sohne gegeben, mir feinen: gib mir doch auch 7, wenn nicht 7, dann doch 6, oder wenigstens 5, oder 4, oder 3, oder 2, bann einen; wenn nicht einen, bann einen halben." Seine Frau murde bald darauf schwanger, aber als das Rind zur Welt fant, da war es nur halb. hatte ein Auge, ein Dhr, einen Arm, einen Jug. (Es scheint bemnach zwischen ber Seele der Eltern und der des zu zeugenden Kindes ein dunkler Aufammenhang zu bestehen.) Man nannte es darum Gi Adjisambola, "der Ginseitige." Als der Knabe heranwuchs, wurde er natürlich totunglücklich über seine unerhörte Gestalt und machte fich endlich auf den Weg zu Gott dem Schöpfer, um ihn zur Rede zu stellen über das Unheil, mit dem er ihn bedacht. Unter allerlei Schwierigkeilen fand er wirklich ben Weg zur Oberwelt, einen riefigen Rels; auf wunderbare Beife gelangte er hinauf. Er betete bor Gott und fprach: "D Großvater, warum haft du mich fo gang anders gemacht als die übrigen Menschen? Gib mir doch eine Gestalt, wie andre Menschen sie haben." Da= rauf erwiderte Gott: "D Abjisambola, du mußt mir deshalb nicht gurnen. Ich möchte allen Menschen eine schöne Gestalt geben, benn bas ift ja meine Ehre. Aber was kann ich tun, wenn jemands Seele das nicht annimmt, was ich ihm bestimmt habe? Damit du mir glaubst, folge mir in den sechsten himmel, da wirst du seben, daß du gegen mich nicht murren darfft." Darauf zeigte ihm Gott das Mag des Geschickes seines Baters und feiner Mutter und er= flärte ihm, welch schönes Geschick er ihm bestimmt hatte. "Damals zeigte ich beiner Seele ihr ichones Los, das fie auf Erben erwartete, fie wollte aber nicht und fagte zu mir: bas ift nichts für mich, bas tann ich nicht tragen. Darauf hieß ich beine Secle fich etwas paffendes auswählen. Sie aber fprach: hier ift nichts paffendes für mich, alles ift mir zuschwer, bu mußt mir eins der Mage durchspalten. Darauf fagte ich bir: "Wenn du feins davon tragen fannst, so spalte dir eins, wie du willst. So geschah es. Du fannst hier noch beinen Ansatz im Mutterleibe erkennen, wie er gang ift, ein voll entwickelter Mensch. Darauf ift er gespalten, und nur die Sälfte hat fich entwickelt. Denn nur was der Mensch sich selbst gewählt, kommt zur Entfaltung."

Gott hatte aber Erbarmen mit dem armen Einseitigen und sprach zu ihm: "Ich will dein Los noch einmäl rückgängig machen und alle Menschensmaße an dich hinlegen, und dann wähle auf's neue." Boll Freude machte sich der Krüppel au's Werk und prüfte und wog alle Geschicke in seiner Hand, aber alle waren ihm zuschwer. Gott sprach: "Nun haft du dir eins ausgessucht?" A.: "Alle habe ich gewogen, sie sind nur alle zuschwer, sogar auszuscheben wage ich keins, es würde mich erdrücken. Ach daß ich nur nicht sterbe, bitte gib nur niem ursprüngliches Maß wieder, nur das kann ich tragen."

Gott mußte lachen und fagte: "Nun murre also nicht wieder gegen mich; du siehst, ich habe dich nochmals mählen lassen, und deine Seele hat wieder ihr Geschidt gewählt. Allen Menschen stelle ich bas Gute zu, aber wenn sie es

nicht wollen, muffen fie die Folgen tragen."

Aus Mitseid mit dem Krüppel versuchte es Gott nun auf anderm Wege, ihm zu helsen. Er zerhackte ihn in einer Psanne und schuf ihn neu mit schöner Gestalt, aber sechsmal wurde er wieder zum Krüppel, weil seine Seele es nicht annahm. Erst beim siedentenmale gelang es und Abzisambola verließ den Himmel als wohlgebildeter Mensch. — Dieser Schluß ist freilich inkonsequent und wohl nur eine Konzession an den Geschmack der Zuhörer des Märchens.

Sine andre Sage berichtet, wie jemandes Seele in der Präexistenz sich allerlei Gutes gewählt habe, aber mit dem Zusat: zuletzt wollte er, nachdem er 7 Söhne gezeugt, durch einen Tiger umkommen. Durch wunderdare Umstände gelangte er dazu, von diesem Bunsch seiner Seele Kenntnis zu erslangen. (Gewöhnlich weiß der Mensch nichts davon.) Alles kam, wie seine Seele es gewünscht. Als dann der 7. Sohn geboren war, und er des Todes durch den Tiger gedachte, wurde ihm unheimlich, und er tat alles, um sich vor Tigern zu schützen, beseint dien Dorf, stellte Tag und Nacht Wächter auf, bekam auch tatsächlich nie einen zusehen, erschrack aber schließlich durch ein geschnitzes Tigerbild, das man ihm auf seinen Bunsch gezeigt, damit er doch wüßte, wie ein Tiger aussieht. Indem er erschrak, stürzte er, das Holzbild kam in: Fallen, stürzte auf ihn und erschlug ihn. Ühnliche Sagen gibt es noch mehr.

Das bataksche Denken ist also unter einen ehernen Fatalis= mus geknechtet. Alles, was dem Menschen begegnet, ift ihm vor= her bestimmt und darum unabänderlich. Niemand ist seines Glückes Schmied, sondern man steht vielmehr seinem Schickfal machtlos gegenüber. Daraus resultiert eine stumpfe Ergebenheit in das Schickfal, die auf den erften Blick der chriftlichen Geduld im Leiden verwandt scheint, ihr aber diametral entgegengesett ift. Noch gefähr= licher wird dieser Determinismus, indem er sich auch auf das sittliche Gebiet erstreckt. Für seine schlechten Sandlungen ist ber Mensch nicht verantwortlich, denn so ift es ihm bestimmt gewesen. Sinnesanderung kann sich in ihm nur vollziehen, wenn sein Schicksal das vorherbestimmt hat. Es liegt auf der Hand, welche starke Mauer diefer Borftellungstreis gegen das Chriftentum bildet. Bu beachten ift, daß, so fehr diese beterministische Denkweise mit der des Moham= medanismus übereinstimmt, sie doch nicht eine Anleihe bei diesem, sondern ein bataksches Geistesprodukt ift. Denn es ist nach batakicher Vorstellung nicht Gott, der dem Menschen sein Los zudiktiert, sondern die menschliche Seele, die es sich nach freier Wahl aussucht. Wird jemand frank oder ftirbt, so heißt es: das hat sich seine Seele selbst bestimmt. Mit diesem harten Trost sett sich der Batak erstaunlich leicht über schwere Schicksalsschläge hinweg. Freilich ist begreislich, welche Förderung die Propaganda des Islam an diesem Determinismus findet.

Bald nach der Empfängnis zieht die Seele ein in den Leib der Mutter. Damit erlischt die Erinnerung an die Präegistenz. Run hat die Mutter nicht nur auf ihre eigne Seele und deren Bedürfniffe zu achten, sondern auch auf die des Kindes. Die Seele der Mutter muß die Seele des ihr anvertrauten Kindes behüten, wie ihr Leib den Leib des Kindes zu pflegen hat. Tritt Abortus ein, so hat die Seele der Mutter ihre Pflicht nicht getan. Die Frau war 3. B. sehr niedergeschlagen, und über ihrer Traurigkeit hat ihre Seele ber= geffen, die Seele des Kindes zu behüten; die Folge war eine vorzeitige Geburt, d. h. die Kindesseele ift davongeflohen. Schon hieraus sieht man, in welchem Berhältnis der Leib zur Geele fteht: wenn die Seele des Kindes davongeht, weil unbewacht, so muß der Leib folgen und verdirbt. Die Seele stellt fich also in Gegensat zum Leibe. Die Seele des Kindes im Mutterleib bekundet bald ihre Erifteng. Es gilt nun für die Eltern, gut aufzupaffen, daß fie den Wünschen der Kindesseele entgegenkommen, sonst verläßt fie ihre Wohnung. Die Schwangerschaftsgelüste erklärt sich der Batak da= hin, daß die Seele des erwarteten Kindes dies und jenes fordert, und es ist heilige Pflicht der Eltern, dem nachzukommen. Es gehört zu dem Elend armer Leute, daß fie oft nicht imftande find, den extravaganten Gelüften der Frauen nachzugeben; daraus muß aber Unheil für des Kindes Seele resultieren. Aus dem, was des Rindes Seele im Mutterleibe für Speise verlangt, weissagt man sein Geschick voraus. Fordert die Mutter z. B. Leber eines Büffels, so muß sie dieselbe schleunigst haben, denn das bedeutet Gutes: das Rind wird so reich werden, daß es immer Büffelfleisch effen kann. Berlangt die Mutter nach füßen Leckereien, bekommt fie aber nicht, fo wird es dem Kinde später schlecht geben, und es bekommt keine Nachkommen. Wünscht die Mutter bitteres oder scharfes Effen, so bedeutet das Unglück, denn das Kind wird seinen Eltern viel Bitter= keit und Rummer bereiten. Verlangt die Kindesseele nach gar nichts so wird dieser Mensch später gar nichts taugen. Auch auf anderm Wege wird die Zukunft des zu erwartenden Kindes vorausgesagt, 8 Warned:

3. B. durch Träume der Eltern, denn die Seele des Kindes verkehrt im Traume mit den Seelen der Eltern. Träumt der Bater 3. B. bon einer Lanze, so wird ihm ein Sohn geboren; träumt er, er faße unter einem großen Baum, fo bedeutet bas einen Sohn, ber burch Weisheit berühmt wird. Sieht der Träumende eine Flinte, fo be= kommt er einen tapferen Sohn oder eine männliche Tochter; ein Schwert bedeutet einen angesehenen Sohn. Gin Sadmesser zeigt an, daß ein weichlicher, weibischer Sohn geboren wird. Wer gewebte Gewänder im Traume sieht, hat eine Tochter zu erwarten, deren Eigenart sich nach der Art des Gewandes richtet. Träumt man von Palmwein, so bedeutet das Glück für das zu erwartende Kind, welches Geschlechtes es auch sei. Diese Sammlung ließe sich noch seitenlang fortführen. Ferner läßt sich das Geschick des erwarteten Kindes vorhersagen aus dem Gesichtsausdruck der Mutter, aus den Gedärmen eines geschlachteten huhnes, aus einer zerschnittenen Bitrone, durch Berechnung des Geburtstags, je nachdem dieser unter gunstigen Auspizien stattfand oder nicht. Dabei ift die Borftellung die, daß die Seele des Kindes auf diese Weise ihr Los, das sie sich ja selbst gewählt hat, kund gibt. Auch aus der Art wie das Kind zur Welt kommt, auf welcher Seite es zunächst liegt und bergleichen, wird sein Geschick vorausgesagt. Unter gewissen Umständen darf der Großvater das Kind nicht anfassen, ehe seiner Seele ein Opfer dargebracht ist, oder die Großmutter darf es zunächst nicht berühren. Eine Unmenge Aberglauben heftet sich an den Geburtsakt.

Sobald der Leib in diese Welt eintritt, steht er unter der Willkürherrschaft der Seele. Aber solange das Kind noch unverständig
ist, hat die Seele der Mutter die des Kindes zu behüten. Stirbt
ein Kind früh, so trisst die Mutter die Schuld, weil ihre Seele nicht
die Seele des unmündigen Kindes beschirmt hat. Dieses ist noch
wichtiger als das Kind nähren und seinen zarten Leib pslegen. Der
Leib ist wohl die Behausung der Seele und ihr Werkzeug, aber in
ganz andrer Weise als wir uns das denken. Die Seele sührt eine
gesonderte Existenz neben dem Menschen, ist gewissermaßen ein
Wesen sür sich, deckt sich nicht mit der Persönlichkeit, denn der Mensch
fann seine Seele bitten, ihr Lorwürse machen, ihr fluchen. Man
kann sie einerseits den Schutzeist des Menschen nennen, der ganz
die Gestalt des Menschen hat, ohne Leiblichkeit zwar, aber dem betr.
Menschen ganz und gar ähnlich. Andereseits tut sie dem Menschen

oft Schaben und gleicht einem trotigen Kinde, bas man fehr gart anfassen muß. Sie ist ein bem normalen Menschen unfichtbarer Rörper, nicht an die Gefete der leiblichen Körper gebunden; fogenannte "Hellseher" können bisweilen Seelen sehen und erkennen sie mit Leichtigkeit. Die Seele fühlt sich nicht an den Leib gebunden, fie fann ihn auf längere ober fürzere Zeit verlaffen. Im Traum geht die Seele davon und bewegt sich tatfächlich in den Umgebungen und Gegenden, von denen man träumt, was unter Umftanden Un= heil bedeutet und durch ein Opfer wieder gut gemacht werden muß. Wenn ein Mensch plöglich erschrickt, so bleibt oft seine Seele an dem Orte, wo er erschrak, und der betr. Mensch wird krank. Es ist Aufgabe der Seele, den Menschen zu bewachen und ihm alles Gute zu= zuwenden; fie muß auch seine Güter und fein Bieh behüten. Aber bas tut sie keineswegs immer. Sie tritt oft in Gegensatz zu bem Menschen, oft schon vor seiner Geburt, indem sie dem Menschen Un= heil auswählt. Gott will jedem Menschen Gutes zuwenden, es kommt aber darauf an, ob die Seele es annimmt. Wird jemand reich, so hat er das seiner Seele zu verdanken, welche Gottes Gabe angenommen hat; bleibt jemand arm, fo trägt feine Seele die Schuld. indem sie sich den Gütern gegenüber ablehnend verhalten hat. Da= rum betet man inbriinstig zu seiner Seele: "D meine Seele, nimm boch das Gute!" Hat man viel Ungliick, so flucht man seiner Seele und nennt sie "Hundeseele". Daher stimmen die Wünsche einer Person mit denen ihrer Seele keineswegs immer überein; in soldzem Falle wird immer der Bunsch der Scele erfüllt, denn ihr gegenüber ist der Mensch machtlos, wenn es ihm nicht gelingt, sie in Güte umzustimmen, d. h. durch ihr genehme Geschenke. Im Denken un= terscheidet man alfo seine Seele bon sich selbst, seiner Persönlichkeit. Das Selbstbewußtsein ift außer ihr, jo lange der Leib lebt. Erft nach dem Tode geht es auf die Seele über. Darum behandelt der Batak seine Seele wie eine außer ihm stehende Person, in deren Botmäßigkeit er sich befindet, gegen welche er sich bald unterwürfig, bald trokia benimmt.

Der Mensch hat sieben Seelen, welche, so viel ich sehen kann, Funktionen und Regungen der Seele darstellen. Gine hat die Aufsgabe, den Menschen zu behüten, eine andre wacht über seinem Gigenstum und seinen Nachkommen, eine dritte erzeugt Mut und Tapserskeit, eine vierte ist der erklärte Gegner des Leides, indem sie ihm

10 Warned:

Tod und Verderben wiinscht und herbeizieht. Im Denken und im Seelenkult werden die sieden aber nicht auseinander gehalten. Sine der sieden Seelen wird mit der Nachgeburt bei der Geburt des Kindes begraben; an diesem Plaze bleibt sie, kann ihn aber verslassen, um den Menschen zu warnen oder ihm zuzustimmen, wenn er recht handelt. Sie tut also gewissermaßen den Dienst des Geswissens. Aber ihre Warnungen erstrecken sich nicht nur auf das sittliche Gebiet. Man nennt sie den "jüngeren Bruder der Seele", wie man die Nachgeburt den "jüngeren Bruder des Kindes" nennt. Ihr wird besonders geopsert. Im Kriege slößt sie dem Menschen Mut ein, auf den Feind loszugehen. In dieser setzle kann man ein sittliches Moment sinden, wovon die bataksche Psychologie sonst nicht viel ausweist.

Die Seelen der lebenden Menschen stehen untereinander im Wechselverhältnis, ähnlich wie die Personen, aber außerhalb dieser. Der Einfluß, den eine Berson auf eine andre ausübt, ift auf die Tätigkeit der Seele zurückzuführen. Gibt man diesem Gin= fluß nicht nach, so gibt es Unglück. Wir saben schon, daß die Seele der Mutter diejenige des Kindes im zarten Alter zu behüten hat. Geschicht dem Kind ein Ungliid, so macht die Frau ihrer Seele Borwürfe und flucht ihr, weil sie nicht ihre Pflicht getan. Ift ein Kind frank, so bringt man der Seele der Mutter ein Opfer, damit fie fich ber Seele des Kindes nicht entfremden möge. Solange die Eltern leben, üben ihre Seelen Einfluß aus auf diejenigen ihrer Kinder. Die Seelen von Cheleuten haben einander Schutgeisterdienste zu tun. Besondere Pflichten nach dieser Seite hin haben die Verwandten mütterlicherseits, mit deren Seelen man die eigne bisweilen geradezu identifiziert. Sie wollen besonders ehrfürchtig behandelt sein, weil sie besondere Macht über den Menschen ausüben. Darum muß ihnen manches Geschenk und Opfer gebracht werden. Bei Glückwünschen ist es eine stehende Phrase: "Unfre Seelen mögen einander beherr= schen", d. h. einander die Dienste guter Schutgeister tun. Wenn von zwei Leuten, die zugleich frank find, einer ftirbt, während der andre geneft, so glaubt man, die Seele des Genesenen habe die des Weftorbenen überwunden. Ein Schüler hat die Seele seines Lehrers zu fürchten. Die Seele eines lebenden häuptlings übt ihren Ginfluß aus auf seine Untertanen, kann Glück und Unglück über sie bringen, weshalb man fie fürchtet und ihr opfert. Gin hinweis auf die überwachende Seele des Fürsten genügt, um vor Gemeinheiten und Ungehorsam zurückzuschrecken. Beim Rechtsprechen fürchtet man die Seelen der Beteiligten. Im Kriege ift es die eigne Seele, die den Körper vor Verwundung schützt. Fliegt eine Kugel hart an jemand vorbei, so sagt er: meine Seele hat die Rugel aus ihrer Bahn gelenkt. Aber auch die Seele des Feindes hat man zu fürchten, nicht nur seine Waffen. Bei der Brautschau ist es überaus wichtig, daß die Seele des Freiers zusammenpaßt mit der seiner Auserkore= nen, eine Harmonie der Seelen, freilich nicht in dem Sinne, wie wir uns folche vorstellen, daß beider Charaftere und Eigenart zu= fammenhaffen. Liebe ist nicht dabei erforderlich; gegenseitige Zu= neigung beweist nicht, daß ihre Seelen einander suchen. Die Sache ift rein medjanisch gedacht, sie müssen einander konform sein, damit fie Kinder bekommen. Nachkommenschaft ist das sicherste Anzeichen davon, daß zweier Seelen zueinander paffen. Bekommen Chelcute feine Kinder, dann ist bewiesen, daß ihre Seelen nichts miteinander zu tun haben wollen. Solche Baare dürfen sich unbedenklich schei= den. Che man heiratet, hat man darum den Datu (Zauberpriefter) zu fragen, und wenn dieser herausrechnet, daß die Seelen nicht zu= einander paffen, fo muß die Sache unwiderruflich auseinandergeben.

Da die Seele so zart ist und den Körper nur so lange be= wohnt, als es ihr beliebt, so gilt es nun, alles zu tun, womit man fie gewinnen, bezw. sie wieder versöhnen tann. Diese Pfncholatrie ift dem Batak ebenso wichtig wie der Kult gegenüber abgeschiedenen Seelen, von dem nachher die Rede sein wird. Der Mensch muß seiner eignen Seele wie einem Wesen höherer Ordnung Ehrfurcht und Dienst erweisen; ebenso den Seelen derer, die ihm wert sind. Der Seele des Kindes im Mutterleibe muß man alles gewähren, was sie wünscht; die Seele der Mutter muß man bitten, damit sie ihr Kind behütet. Bei schweren Geburten hat man die Vorstellung, daß die Seele des Kindes aus irgend einem Grunde nicht kommen will; man bittet sie in solchem Falle unter Darbringung eines Opfers, daß sie doch kommen möchte. Es können aber auch andre Seelen fein, g. B. diejenigen von Verwandten, welche das Kind zurückhalten; auch ihnen muß man Gaben bringen. Krankheit erklärt man sich in vielen Fällen damit, daß etwa durch plögliches Erschrecken die Seele des Menschen von ihm gewichen ift; oder bose Beifter halten fie mit Gewalt irgendwo fest. Dann muß die Seele gesucht und wiedergeholt werden. Das wird folgendermaßen gemacht.

12 Warned:

Ein feierlicher Bug bewegt fich nach ber Gegend, wo man die Seele des Kranken bermutet. Boran eine Jungfrau, welche auf dem Ropf einen Teller trägt, auf bem die Speisen liegen (Reiskuchen und Gier), welche man den Geiftern des Ortes opfern will, damit fie die gefangene Seele loslaffen. Dann folgt der Datu, hinter biefem der nachfte Bermandte bes Rranten. Dieser darf nicht hinter sich sehen, auch nicht nach rechts oder links, darf kein Wort sprechen, und alle Leute, die dem Buge begegnen, muffen ausweichen. Rachdem man auf einem fleinen Altar den bofen Geiftern geopfert hat, bittet und beschwört der Datu die Seele des Gesuchten, schlägt mit einem Stabe nach allen himmelsgegenden, um alle schädlichen Geister zu verscheuchen, bis er glaubt, die Seele ju fich gelockt zu haben. Auf dem Rudwege geht man fehr behutsam, benn nun hat man die wieder gefundene Seele zu leiten; ber Berwandte geht jetzt voran, der Datu hinter ihm, immerfort die Seele bittend, daß fie mit ihnen kommen moge. Unterdeffen hat man das haus des Rranken fauber gefegt und drinnen Matten ausgebreitet. Um die Zeit, wo man die Erpedition zuruderwartet, darf Niemand in die Nahe der haustreppe geben, da= mit die Seele den Weg offen findet. Kommt der Datu an's haus, fo ruft er bon unten: "D Seele, bist du jest guhause?" Jemand ruft von innen "ja", damit ift fie gludlich wieder heinigekehrt. Im Saufe bittet man fie nochmals und belehrt fie, mit freundlichen Worten, daß fie doch den Leib nicht verlaffen dürfe, und verspricht ihr schöne Gewänder und lederes Effen.

Sehr gern machen sich die Seelen Lebender nach Art unarti= ger Kinder mit den Särgen Toter, während diese im Dorf stehen zu schaffen, folgen ihnen auch, wenn sie hinausgetragen werden und lassen sich auf dem Grabe nieder. Gelingt es nicht, sie durch Geschrei oder durch Hinstreuen von Reis von da wegzujagen, dann müffen die betreffenden Menschen sterben. Es gibt auch noch ein andres Mittel, um Kranken wieder zu ihrer Scele zu verhelfen: man verfertigt aus einem Bananenstamm ein rohes Menschenbild, das man notdürftig bekleidet. Dieses Bild wird genau wie ein Toter hinausgetragen an Stelle des Kranken. Draußen im Felde legt man es nieder und ruft der Seele des Kranken. Läft sich dann irgendwo eine zufällige Stimme hören, fo glaubt man, die Seele habe geantwortet. Fröhlich kehrt man ins Dorf zurück, und der Datu sagt zu dem Kranken, dessen Seele nun wieder bei ihm ift: "Sei guten Muts, behüte uns, wir behüten dich, hab acht auf deinen Bater und deine Mutter und dein Eigentum." Ein ähnliches Berfahren: man verfertigt eine Menschenfigur aus Lehm, legt sie in ein Geftell, gibt ihr Betel, Sühnereier und Reiskuchen mit und trägt fie ins Keld. Draußen ruft der Datu mit lauter Stimme: "Nimm, was dir gehört." Wer dann zufällig antwortet oder in der Ferne

sich hören läßt, auf den geht die Krankheit über. Es nuß aber Nachts geschehen. Bei diesen beiden Handlungen hat man die Borstellung, daß ein Ersaß gegeben wird; im ersten Falle gilt das Menschendild als Toter, den man für den Kranken stellvertretend begräbt; im letteren Falle ist der Unglückliche, der zufällig antworstet, der Erbe des Unheils zugunsten des Kranken. Man löst in beisden Fällen die Seele des Kranken aus, indem man den bösen Geisstern stellvertretend einen Ersaß bietet.

Aber auch der Gesunde hat fortgehend darüber zu machen, daß feine Seele ihm wohlgefinnt bleibe. Den Kindern weiht man Ge= schenke, ein sein gewebtes Gewand, ein Messer, das ihnen fortan als Talisman gilt, zum Gebrauch für ihre Seele. Besonders beliebt ift das "Seelengewand." Noch ehe das Kind geboren ift, bringen die Berwandten mütterlicherscits ein Gewand als Geschenk für die Mutter, damit diefe die Seele des erwarteten Rindes fofort fleiden könne, wenn sie in diese Welt eintritt. Feierlich wird dieses der Mutter als Bewahrerin der Kindesscele überreicht. Der eignen Seele wird geopfert, auch ohne besondre Beranlassung, wobei es feierlich zugeht und man seine besten Kleider anlegt. Man häuft Reis auf einen Teller, obenauf Fleisch oder Fisch. Dies übergibt man der Seele zugleich mit einem Geschenk, etwa einem Kleide, oder einem Schwert, oder Lanze, oder einem elfenbeinernen Ring. In besonders schwierigen Lagen bringt man seiner Seele wieder ein Geschenk, man weiht ihr ein haus, einen Dollar, ein Stück Feld, ein huhn, ein Pferd, an welche dann das Glück des Besitzers gebunden ist. Man darf biefe Dinge mohl gebrauchen, aber nicht veräußern, und hält fie fehr wert. Rach batakscher Vorstellung bedient sich die Seele wirklich dieser geweihten Gegenstände. Kommt bennoch Unglud über ben Besitzer, so ist das ein Zeichen, daß die Scele mit den Geschenken nicht zufrieden ist, und es müssen bessere geweiht werden.

Eine Probe wie ein Kranker zu seiner Seele betet, oder auch durch Andere beten läßt: "hier hast du Betel (den er ihr hinhält), ich sage dir Seele, daß ich gegen dich gesehlt habe (darauf nennt er seinen Fehler, der neist darin besteht, daß er ihr lange nichts geschenkt hat). Ich bete dich an, ich will mich von jetzt an bessern; diesen Betel gebe ich dir einstweilen als Ungeld. Wenn ich gesund din, will ich dir schönes Essen dringen und Kleider und Schnuck, wie du es dir wünschst, was immer ich habe. Habe Erbarmen mit mir."

pat jemand einen beängstigenden Traum, so muß er alsbald

seiner Seele ein Opfer bringen, damit er nicht frank wird. Denn gewisse Träume ziehen gewisse Krankheiten nach sich, da Träume Realitäten im Seelenleben bedeuten.

Bei all diesen Vorstellungen spielt das sittliche Moment gar feine Rolle. Die Seele ist nicht etwa das bessere Teil im Menschen, das man vor Schlechtigkeit zu bewahren hat, oder welches dem Menschen ein Führer ist im Kampfe gegen die Sünde. Nie verläßt die Seele einen Menschen wegen seiner Übeltaten. Gut und bofe bebeutet in der batakschen Religion gar nichts. Die Seele ist ein Wesen, das mit dem von ihr bewohnten Körper nur in losem Zusammenhang steht. Die Persönlichkeit des Menschen, sein Ich, dect fich nicht mit ihr, sondern steht oft mit ihr auf Kriegsfuß. Man glaubt wohl, daß die Seele einen Andern ermahnen und ihm fein Unrecht fühlbar machen kann; aber ihren Eigentümer straft sie nicht. Die Seele ist gar nicht Organ für das Sittliche, das geht u. a. deutlich aus folgendem hervor: wenn Eltern einmal (was selten vorkommt), ein Kind wegen Unart züchtigen, so ist die Seele des Kindes dadurch schwer gekränkt. Die Eltern fürchten, des lieben Kindes Seele fonne ihnen weglaufen, und beeilen sich daher, biese um Entschuldigung zu bitten dafür, daß sie es gewagt, bas Rind hart anzufassen. Die Kinder sind also um ihrer empfindlichen Seelden willen eine zerbrechliche Ware. Man fann sich denken, wie es mit der Kindererziehung auf solcher psychologischen Grund= lage bestellt ist. **a**aa **a**aa

## Tuskegee.

Cin Bild aus dem Aufwärtsstreben der schwarzen Rasse in Dordamerika.

Von Paftor Ariele, Barmen.

Das Lebenswerk des merkwiirdigen Mannes, das durch das Wort der Überschrift "Tuskegee" bezeichnet wird, hat mit der Mission direkt nichts zu tun. Was Booker T. Washington, ein Neger in den Vereinigten Staaten, erstrebt und erreicht hat und wovon er in seiner Selbstbiographie in so fesselnder Weise erzählt,!)

<sup>1)</sup> Up from slavery, an autobiography by Booker T. Washington, New York 1902; beutsch: "Bom Sflaven empor," Berlin 1902. Reimer. Bergl. A. M. J. 1903, 545.

gehört vielmehr ausschließlich dem sozialen Gebiet an. Und doch verdients in hohem Maße das Interesse missionarischer Kreise. Aus welchem Grunde, kann nicht besser gesagt werden, als mit den Worzten aus dem Vorwort, das Ernst Vohsen der deutschen Ausgabe des Buches vorausgeschickt hat:

"Booker T. Washington ist als Typus... die lebendige Beantwortung, der viel umstrittenen Frage, wie weit dem Neger die Fähigkeiten innewohnen, mit und neben dem Europäer an den großen Menschheitsaufgaben als Gleicheberechtigter teilzunehmen. ... (Der Inhalt des Buches) bestätigt meine, wäherend einer mehr als zehnjährigen Anwesenheit in Afrika im Berkehr mit der schwarzen Nasse gewonnene Überzeugung, daß der Neger sich von dem Europäer im wesentlichen nur durch die Karbe unterscheidet u. s. w."

Das ift's ja, worum die Mission gestritten hat, so lange sie existiert. Und wenn Vohsen weiter an die Adresse der koloniasen Kreise mit dem Wunsche herantritt:

"Möge der Werbegang Booker T. Washingtons eine richtige Würdisgung der Tüchtigkeit und der guten Charaktereigenschaften des Negers bei uns zeitigen helsen. Nur gemeinsam mit dem Neger und unter Anerkennung seiner Gleichberechtigung können wir unsre afrikanischen Kolonien erschließen. In der richtigen Erkenntnis seiner Eigenart, in der Bekämpfung der Borurzteile, die gegen ihn nicht nur unter uns hier in Europa, sondern leider auch noch in den leitenden Kreisen unsrer afrikanischen Kolonien bestehen, liegt die wesentliche Borbedingung für den Ersolg unsrer kolonialen Bestrebungen"—
so kann niemand brennender wünschen, daß dieser Wunsch in Erstüllung geht, als die Mission.1)

I.

Tustegee ist ein kleines, unbedeutendes Städtchen im Staate Alabama mit ungefähr 2000 Einwohnern, von denen die Hälfte Fardige sind. Selbst auf größeren Atlanten ist es kann zu finden. Und doch ist's berühmt geworden in Nordamerika durch den Neger Washington und seine Normals und Industrieschule sür Schwarze.

"Joeal erdacht" nannte der Präsident der Union Mc. Kinley bei seinem Besuch 1899 die Anstalt und "ein eigenartiges pädagogisches Experiment"; und ihrem Gründer und Leiter stellte er das Zeugnis aus: "Er hat sich den Ruf erworben, einer der besten Führer seiner Rasse zu sein, weithin bekannt und hoch angesehen über die Grenzen seines engeren Bezirkes hinaus als auss gezeichneter Pädagoge und echter Menschenfreund."

Bei der gleichen Gelegenheit sprach der Marineminister John D. Long von einem

<sup>1)</sup> Auch für ihren Betrieb hat die Miffion viel von der pädagogischen Beisheit Washingtons zu lernen. D. H.

"Bilb, bas wert sei auf der Leinewand sestgehalten zu werden: der Präsident der Bereinigten Staaten auf der Plattsorm, neben ihm auf der einen Seite der Gouverneur von Alabama und auf der andern Seite, den Dreibund volstendend, ein Bertreter der Kasse, die noch vor werigen Jahren geknechtet war, der schwarze Direktor der Anstalt." Dieses Bild bringe zur Anschauung, daß "das große Problem bereits gelöst sei", das Problem nämlich, wie nicht nur die alte Klust zwischen den Kords und Südstaaten (Mc. Kinley und der Gouverneur von Alabama) zu überbrücken sei, sondern vor allem, wie der Gegenssatz zwischen weiß und schwarz außgeglichen werden müsse und könne, nämlich auf Grund der rückhaltsosen Anssendigen Kreise nußken konzenkrischen Kreise müßten konzentrischen Kreise müßten konzentrischen Kreise werden, deren gemeinsamer Mittelpunkt das Wohl und Wehe der Union sei.

Oder wie es Washington selbst in seiner großartigen Programmrede bei der Ausstellung in Atlanta, auf die wir noch zurückenmen, ausgedrückt hat:

"Bir (die Schwarzen) find so völlig mit Ihnen (den Weißen) in unferm ganzen gewerblichen, durgerlichen und sozialen Leben verwachsen, daß die Interessen beider Rassen in einander aufgehen. In allen rein gesellschaftlichen Dingen mögen wir getrennt sein wie die Finger, wir gehören trotzem wie die Glieder einer hand zusammen in allen Dingen, die dem gemeinsfamen Fortschritt dienen."

Durch das, was er geworden ist und geschaffen hat, hat Washington den Beweis erbracht, daß auch der Schwarze alles in sich hat, um, recht geleitet, ein vollwertiges, gleichberechtigtes Glied der bürgerlichen Gesellschaft und damit der Menschheit überhaupt zu twerden. Darin liegt sür uns seine und seiner Lebensarbeit Bebeutung.

H.

Dieser von Washington erbrachte Beweis gewinnt dadurch an Kraft, daß er die unendlichsten Schwierigkeiten und die allerungünstigsten Berhältnisse, die man sich nur denken kann, zu überwinden hatte. Diese Schwierigkeiten waren doppelter, oder wenn man will, dreisacher Art. Sie lagen einmal in seiner eignen Herkunst, die ihn den tiessten Schichten der menschlichen Gesellschaft eingereiht hatte. Sie lagen aber nicht minder in dem Charakter derer, an denen und sür die er arbeitete, der Neger. Dazu kann noch als dritter Umstand, der seinen Kamps um sein eigenes Emporsteigen und um seines Bolkes Hebung stark erschwerte, das sast unausrottbare Borzurteil der weißen Bevölkerung gegen die schwarze, das ihm auf

Schritt und Tritt hemmend in den Weg trat.<sup>1</sup>) Gegenüber diesen Schwierigkeiten, die kurz gesagt darin bestanden, daß er ein Neger unter Negern war, traten alle anderen Schwierigkeiten, wie der Mangel an Mitteln, fast vollständig zurück.

Es ift ergreifend, was uns Washington aus seiner Kindheit und Jugend erzählt und "wie er sich Bildung erkämpste". Es sehlten ihm, menschlich gesprochen, alle Vorbedingungen, es zu etwas zu bringen.

"Mehr als einmal habe ich versucht", sagt er, "mich in die Lage eines Knaben ober eines Maunes hinein zu versetzen, der einer geachteten und anzeseschenen Familie entstammt und der nicht nur einen Namen<sup>2</sup>) sondern auch irdischen Besitz ererbt hat. Und doch habe ich bisweisen das Gefühl gehabt, daß, wenn ich dies alles ererbt hätte und ein Glied einer angesehenen Rasse wäre, ich vielleicht in Bersuchung geraten wäre, mich auf meine Borsahren und meine Farde zu verlassen, statt auf mich selbst." Und doch hat er gestühlt, was ihm sehste. Denn "der Einssus der Ahnen wirkt ungemein sordernd auf den Sinzelnen, wie auch auf die Rasse. Schon allein der Umstand, daß der weiße Knabe, der sein Leben vergeudet, seine ganze Familie disskreditiert, ist von unermeßlichem Wert, ihn vor Bersuchungen zu bewahren. Daß der Einzelne hinter und neben sich stolze Familienbeziehungen hat, ist ihm ein Ausporn, vorwärts zu streben . . . Ich aber hatte keine Ahnung, wer meine Großeltern waren. Gewiß, ich habe Onkel, Tanten, Bettern und Consinen; aber ich weiß nicht, wo die meisten von ihnen sind."

<sup>1)</sup> Noch ganz bor kurzem ging eine als "echt amerikanisch" bezeichnete Notiz durch die Zeitungen, derzufolge Washington, tropdem er jetzt in Amerika allgemein bekannt ist, in einem Hotel von einer Angestellten die Aufnahme verweigert ward, weil er ein Schwarzer sei. Der Besitzer des Hotels, der offenbar vernünftiger dachte, entließ darauf die Angestellte, aber kaum war das durch die Zeitungen ruchbar geworden, da waren im Handumdrehen für die Entlassen, irre ich nicht, 20000 Dollar gesammelt. So sehr hatte sie also in dem Sinne vieler Amerikaner gehandelt,

<sup>2)</sup> Nicht einmal einen vollen Namen hatte er. Ein Sklave wurde etwa "John" genannt, wenn's hoch kan und sein herr vielleicht hatcher heißt, "Hatchers John". So war Washington, so lange er denken konnte, einsach "Booker" genannt worden. Ehe er nach der Sklavenemanzipation zur Schule ging, war es ihm nie eingefallen, daß er auch einen Zunamen gedrauchen könne. Aber als nun der Lehrer die Kinder nacheinander aufrief, war er erstaunt, daß alle mindestens 2 Ramen hatten. Als die Reihe an ihn kam, nannte er sich aufs Geratewohl Booker Washington, als habe er sein Ledtag nicht anders geheißen. Später erfuhr er noch, daß ihm seine Mutter bald nach seiner Gedurt auch noch den Ramen "Taliaserro" gegeben habe. Der Rame war aber in Vergessenheit geraten. Seitdem nannte er sich Booker T. Washington.

Nicht einmal seinen Bater hat er gekannt.

"Er foll ein Beißer gewesen sein", erzählt er, "der in der Nähe unserer Pflanzung wohnte. Ich habe aber nie gehört, daß er auch nur das geringste Interesse an mir nahm oder irgendwie für mich sorgte. Aber", setzt er hinzu, "ich sehe darin kein besonderes Berschulden seinerseits. Er war eben auch ein unglückliches Opfer der Einrichtung, mit der damals unser armes Land behaftet war."

Es ift überhaupt bemerkenswert, ein wie unbefangenes, wenig einseitiges Urteil er sich über diese Institution der Stlaverei zu bewahren sucht. Er glaubt in dem Namen der meiften seiner un= glücklichen Kameraden zu reden, wenn er fagt, daß die Sklaven gegen die meisten herren keinen besonderen Groll gehegt hätten. Ihr Groll galt der Inftitution als folder, nicht den herren, die gar nicht so besonders grausam gewesen seien. Er weiß nicht nur von seiner eigenen Pflanzung, sondern auch von andren, Züge der rührendsten Anhänglichkeit zu berichten. Gin Trauerfall, der in dem "großen Hause", dem Herrenhaus, eintrat, fand einen kaum geringeren Widerhall im Sklavenquartier. "Diese Empfindung war nicht geheuchelt, sondern echt." "Die Sklaven hätten ihr Leben hingegeben, um die Frauen und Kinder zu verteidigen, die auf der Pflanzung zurückgelassen wurden, als die männliche Bevölkerung in den Krieg zog", wohlgemerkt, in eben jenen Krieg, in dem von seiten dieser männlichen Bevölkerung gerade für Aufrechterhaltung der Sklaverei gekämpft wurde. Ja, Washington geht sogar so weit, daß er behauptet und nachweift, nicht nur daß "die schädlichen Ginflüsse der Stlaverei sich keineswegs nur auf die Reger beschränkt" hätten, sondern daß "der Schwarze fogar aus ihr ebenso gut Borteil gezogen habe, wie der Weifie."

"Wenn wir uns von unsern Vorurteilen und Rassengefühlen frei machen und den Tatsachen ins Gesicht schauen, dann müssen wir anerkennen, daß, so grausam und unsittlich die Sklaverei an und für sich ist, die 10 Millionen Reger, die in Amerika leben und die selbst oder deren Bäter durch die Schule der Sklaverei gegangen sind, sich materiell und intellektuell, sittlich und religiös auf einer höheren Entwicklungsstufe befinden als irgend eine gleiche Anzahl Schwarzer in irgend einem andern Teil der Erde."

Das sagt ein Schwarzer, der keineswegs unter noch verhältnismäßig günstigen Lebensbedingungen als Sohn einer Sklavin herangewachsen ist. Es ging auf der Pflanzung seines Herrn durchaus nicht anders zu, wie auf den andren in Virginien. Seit seiner Geburt i. J. 1858 oder 1859 war eine "thpische Blockhütte" von

14—16 Fuß ohne Glasfenfter seine Heimat, eher einem miserablen Stall als einer menschlichen Behausung ähnelnd. Seine Mutter. bie den ganzen Tag als Plantagenköchin beschäftigt ist, kann sich gar nicht um ihre Kinder fümmern. Morgens vor und abends nach der Arbeit erhascht sie ein paar flüchtige Augenblicke für deren Wartung. Gine seiner frühften Erinnerungen ift, wie die Mutter in der Nacht noch ein Hühnchen focht und die Kinder aus dem Schlafe weckt, um sie zu füttern. Sie hat es irgendwo "gestohlen." Man kann sie nicht deshalb verurteilen. "Sie war einfach ein Opfer des Systems der Sklaverei." Er erinnert sich nicht, während feiner Kindheit je in zivilifierter Beife zu Mittag gegeffen zu haben. Sie machten es mit dem Essen nicht viel anders, wie das liebe Bieh. Es gab hier ein Stiid Brod, dort einen Biffen Fleisch, dann wieder eine Taffe Mild oder ein paar Kartoffeln. Er hat als Kind bis zur Sflavenemanzipation nie in einem Bette geschlafen. Er hat zu keiner Zeit seines Lebens je gespielt. Er sah einmal die Kinder feines herrn auf dem hofe stehen und Pfeffernüffe effen; da nahm er sich vor, es solle "das höchste Ziel seines Chrgeizes sein", sich Pfeffernüffe zu verschaffen und sie so zu verzehren, wie "jene jungen Damen". Er hat immer nur arbeiten miissen, seitdem er nur eben laufen konnte: die Sofe reinigen, Wasser holen, später das Korn in die Mühle bringen. Das Kleid, das er Sommer und Winter trug, war ein hemb aus dem rohesten Flachs. Es war eine Qual, es anzuziehen, so lange es noch neu war. Nur das Zahnausziehen ftellte er damit auf eine Stufe. Es fei gewesen, als käme die Haut mit unzähligen Kastanienhülsen oder mit vielen hundert Nadel= ipiten in Berührung. Dantbar gedenft er seines älteren Bruders, der das Hemd wohl einmal erst einige Tage statt seiner trug, bis es sich "gewöhnt" hatte. Von alledem erzählt er ohne jede Bitter= teit. Natürlich war auch von irgend einem Unterricht feine Rede. Aber er mußte mehrere Male seine jungen Herrinnen bis an die Tür des Schulhauses begleiten, um ihnen die Biicher zu tragen. Da hat der Anblick so vieler Knaben und Mädchen, die im Schulzimmer bei der Arbeit saßen, einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht, und er hatte das Gefühl, in eine Schule geben und lernen zu dürfen, das milfe ungefähr so sein, als ob man ins Paradies käme.

In diese Zeit der frühsten Kindheit Washingtons fiel, infolge der Wahl Lincolns zum Präsidenten, der große Bürgerkrieg 1861—1865

zwischen den nördlichen Staaten der Union und den südlichen, den Sklavenstaaten. Instinktiv sühlten die Sklaven, vom ältesten dis zum jüngsten, daß es sich in diesem Kriege um ihre Sache handelte. Sines Morgens erwachte Washington davon, daß seine Mutter neben den Kindern auf den Knien sag und indrünstig darum betete, daß Lincoln und seine Armee siegen und sie die Freiheit erlangen möchten. So sehr die Sklaven von allen Zeitungen abgeschnitten waren, es war merkwürdig, wie genau sie über den Fortgang des Krieges orientiert waren. Es war, als wenn ein geheimer Nachrichtendienst organisiert wäre von Plantage zu Plantage, der trefslich sunktionierte. Manche wichtige Neuigkeit ersuhren die Sklaven früher als die im "großen Hause". Mit dem Ende des Krieges schlug die Stunde der Freiheit.

"Um Abend vor dem ereignisvollen Tag," erzählt er, "wurden die Sklabenquartiere benachrichtigt, daß fich am nächften Morgen etwas Ungewöhnliches vor dem großen hause ereignen wurde. In der Nacht wurde wenig geschlafen. Alles war voller Aufregung und Erwartung. Am nächsten Morgen mußten fich fämtliche Sklaven, alt und jung, bor dem hause berfammeln. Ich zog mit meiner Mutter, meinem Bruber und meiner Schwester und einer großen Schar andrer Sklaven hin. Alle Familienglieber unfres herrn ftanden oder fagen auf der Beranda des hauses, bon wo aus sie feben und hören konnten, was geschah. Ihre Gesichter brudten lebhaftes Interesse, vielleicht auch Schmerz aus, aber feine Bitterfeit. Ja, wenn ich jett baran guruckbente, bann will es mir icheinen, als waren fie weniger betrübt gewesen über ben Eigentumsberluft, als über die beborftehende Trennung von denen, die fo lange mit ihnen verbunden gewesen waren und die ihnen in mancher Beziehung nahe ftanden. Um deutlichsten bon ber gangen Szene erinnere ich mich, daß ein Mann, offenbar ein Fremder, ich bermute, er war ein Beamter der nördlichen Staaten, eine kleine Unsprache hielt und dann ein ziemlich langes Schriftstud verlas, wohl die Emanzipations-Proflamation. Dann wurde uns gefagt, daß wir alle frei wären und geben könnten, wann und wohin es uns beliebe. Meine Mutter fclog uns in die Arme und fußte uns, während Freudentränen über ihre Baden rannen. Gie erklärte uns, mas das alles zu bedeuten habe; das sei der Tag, um den sie so lange gebetet, den zu erleben fie aber nicht geglaubt habe."

Es ist kein Wunder, daß zunächst ein allgemeiner Freudenstaumel die Schwarzen ergriff und daß sich die stürmischsten Freudenszenen abspielten. Aber nicht lange. Bei vielen schlug die Stimmung bald um, und es ergab sich die bange Frage: was nun?

"Die große Berantwortung frei zu sein und auf einmal für sich und ihre Kinder selber denken und sorgen zu mussen, schien sie plotzlich zu beschrücken. Es war, als wenn man einen zehn- bis zwölfjährigen Knaben allein und unbehütet in die Welt hinausgestoßen hätte."

Da haben manche — und das waren die klügsten — einen Kontrakt mit ihren früheren Eigentümern gemacht und sind gesblieben; andre sah man verstohlen ins "große Haus" schleichen, um dort mit ihren Herren stille Zwiesprache zu halten über ihre Zustunft. Aber das war immerhin nur ein kleiner Prozentsak. Weitsaus den meisten schien's der begehrenswerteste Gebrauch der Freisheit zu sein, fortan des Glückes eigener Schmied zu sein. Aber wie?

Washington macht feinen Sehl daraus, daß die Emanzipation ohne Vorbereitung ein politischer, vor allem ein pädagogischer Miß=griff gewesen sei. Die Schwarzen bekamen mit einem Male Rechte aller Art in den Schoß geschüttet, zu deren Gebrauch die meisten von ihnen absolut unfähig waren.

"Es wäre klüger gewesen", sagt er, "bie volle Ausübung der Rechte eines freien Mannes bei den einzelnen von dem Besitz eines bestimmten Bilzdungsgrades oder Berniögens, oder auch beider abhäugig zu machen." Aber freilich, er fügt hinzu: "Borausgesetzt, daß ein solches Gesetz unparteiisch auf beide Rassen Anwendung gesunden hätte,"

Denn prinzipiell steht er auf dem Boden völliger politischer und bürgerlicher Gleichstellung der Schwarzen mit den Weißen. Wiesderholt spricht er über das Verhältnis beider Rassen zu einander, wie es ist oder wie es sein sollte, wie überhaupt seine Selbstbiographie reich ist an hier und da eingestreuten, höchst interessanten allgemeinen Erörterungen. Ein genuiner Amerikaner wird vielleicht nicht immer seine Ansicht teilen; denn es spricht aus seinen Worten auch das Selbstbewußtsein, ja der Stolz, ein Schwarzer zu sein. Über doch nicht in unangenehmer Weise. Er ist vorurteilssrei genug, um auf der einen Seite bei den Weißen die großen Schwierigkeiten zu würdigen, die sich einer völligen Gleichstellung der Neger mit ihnen entgegenstellten, und um auf der anderen Seite die Mängel seiner eigenen Rasse anzuerkennen. Er sagt es seinen Landsleuten geradezu:

"Ich glaube. es ist die Psilicht des Negers, sich in Bezug auf seine politischen Ansprüche zu bescheiden und sich darauf zu verlassen, daß der Besit von Eigentum, Intelligenz und Charakter ihm langsam aber sicher zur vollen Anerkennung seiner politischen Rechte verhelsen wird".

Die sog. "Rekonstruktions-Politik" 1), obwohl sie wesentlich

<sup>1)</sup> Im Jahre 1867 war nach leibenschaftlichen Parteikampsen die sog. "Rekonstruktionsbill" angenommen und den Südskaaten ausoktrohiert worden, nach der die Wiederaufnahme der südlichen Repräsentanten in den Kongress von der Einführung einer die völlige politische und dürgerliche Gleichberechtigung aller, auch der Reger, enthaltenden Verfassung abhängig gemacht wurde.

seiner Rasse zu Gute kam, beruhte nach seiner Meinung zum großen Teil auf falscher Grundlage und war gekünstelt und forciert.

"Im Norben gab es Elemente, die die ihnen verhaßten Sübstaaten das durch zu strasen suchten, daß sie (eben auf Grund der Rekonstruktionsbill) Neger über die Köpse der Weißen weg in hohe Stellungen hineindrängten". Auf diese Weise gab es "Fardige, die Regierungsmitglieder und Staatsbeamte waren, aber zum Teil weder lesen noch schreiben konnten, und deren Moral so schwach war, wie ihre Bildung". So konnte es geschehen, daß Washington eines Tages von einen Baugerüst herad einem Maurer, der Steine zutrugzurusen hörte: "Heda Herr Gouverneur, mach schnell". Der Maurergeselle war tatsächlich "Lieutenant-Governor" in einem der Südskaaten gewesen, hatte nun aber nur noch den Spihnamen aus seiner hohen Stellung behalten.

Nimmt man noch hinzu, daß unter diesen Berhältniffen der Weizen allerhand unlauterer, meist aus dem Norden kommender politischer Abenteurer, die durch Umschmeichelung der Schwarzen einen Posten für sich ergattern wollten, der sog. carpetbaggers, blühte, dann ift es nicht verwunderlich, daß der Weißen sich eine tiefe Mißstimmung bemächtigte und daß den Hauptschaden davon die Neger selbst haben mußten, gegen die sich die ganze Wut richtete. Keinen Schaden bedauert aber Washington im Interesse seiner Rasse mehr, als den, daß die Neger dadurch geradezu gezwungen wurden, sich mit Politik zu beschäftigen, anstatt sich vor allen Dingen erst einmal eine folide wirtschaftliche Existenz zu sichern. In Washington, der Bundeshauptstadt, wimmelte es geradezu von Farbigen, die nur deshalb dorthin gekommen waren, weil sie glaubten, dort ein bequemeres Leben führen zu können, und auf Anstellung durch die Union hofften. Die Neigung des Negers, mehr scheinen zu wollen, als er ist, wurde dadurch nur unterstützt.

"Junge Neger, die nicht mehr als 4 Dollar in der Woche verdienten, gaben zwei oder mehr aus, um Wagen und Pferde zu mieten und Sonntags die Pennsplvania-Avenue' auf= und abzufahren, um die Welt glauben zu machen, daß sie Tausende wert seien. Andere, die von der Negierung ein monatliches Gehalt von 75—100 Dollar bezogen, hatten am Ende jedes Monats Schulden".

Derselbe Charakter der Neger zeigte sich in der Art, wie sie auf die "Jagd nach Bildung" gingen, sobald sie frei waren. Auch hier waren leider gar keine Borbereitungen getroffen; man überließ staatlicherseits die freigelassenen Sklaven sich selbst, nur daß vielleicht einige Weiße privatim sich der Sache annahmen. Im Großen und Ganzen waren die Schwarzen auf Selbsthilfe angewiesen. Wo nun nur irgend ein junger Negerbursche auftauchte, der notdürftig lesen

konnte, da wurde sosort eine Schule etabliert. Man kann an und für sich an diesem Bildungsbrang seine helle Freude haben. Es ist riihrend, wie Washington das schildert, wenn man auch seiner Besgeisterung etwas zu Gute halten mag:

"Das Schauspiel, daß ein ganzes Bolk plötzlich zum erstenmal in die Schule geht, ist wohl einer der interessantesten Borgänge in der Entwicklungszgeschichte der Menscheit. Wenige, die es nicht miterlebt haben, können sich eine Borstellung von dem leidenschaftlichen Bildungsdrang machen, der meine Ttammesgenossen beseelte. Wenige waren zu jung und niemand zu alt, um den Versuch zu niachen zu lernen. Sobald man sich irgend eines Lehrers versichern konnte, füllten sich nicht nur die Tagesz sondern auch die Abendschulen. Die älteren Leute hatten den Chryseiz, noch vor ihrem Tode die Vibendschulen. Zu können. Zu diesem Zweck besuchten oft Männer und Frauen von 50—75 Jahren noch die Abendschulen. Sonntagsschulen entstanden bald nach Ausselbeung der Stladerei; aber das Hauptbuch, das man auch in den Sonntagsschulen studierte, war die Fibel. Tagesschulen, Abendschulen, Sonntagsschulen, alle waren sie gedrängt voll, und oft mußten viele Leute aus Raummangel abgewiesen werden".

Alber nun hatte auch das eine Kehrseite, auf die Washington gleichfalls hinweift. Die am wenigsten schlimmste war noch, daß die jungen Neger, die sich als Lehrer aufspielten, oft recht ungebildete Gesellen waren, die den Beruf erwählten, um nach ihrer Meinung auf leichte Weise Weld zu verdienen. Es gab unter ihnen einige, die wenig mehr als ihren Namen schreiben konnten. Von einem andren erzählt Washington, daß er auf die Frage, welche Gestalt die Erde habe, erflärte, er sei für seine Berson bereit zu lehren, daß sie rund oder flach sei, je nachdem es die Majorität verlange. Doch das mögen immerhin Ausnahmen gewesen sein, die zu einem allgemein absprechenden Urteil nicht berechtigen. Was sie gelernt haben, muß gerade im Blick auf diese 3. T. armseligen Hilfsmittel billig anerkannt werden. Berhängnisvoller aber war und viel schlimmer, daß dieser Bildungsdrang jum größten Teil in der Sucht begründet war, scheinen und glänzen zu wollen, und daß er so die lächerlichen und frakenhaften Karrikaturen schuf, die so widerlich sind.

"Biele hatten gelehrte Bücher gelesen, und es war erstaunlich, was für hochtrabende Sachen nianche studiert haben wollten. Je dicker ein Buch und je länger der Name der Materie war, um so stolzer waren sie auf ihre Leistungen". Benn einer ein paar Brocken lateinisch oder griechisch kounte, sah er sich selbst als eine Art höhers Besen an. Damit stand dann das Außere oft in einem grellen Biderspruch. Bashington erzählt von einem jungen Mann, der in vernachlässigtem Anzuge in dem einzigen Zimmer einer Blockhütte saß und eine französische Grammatik studierte, während seine Ungebung vor Schmutz

24 Ariele:

starrte und das Unkraut im hof und Garten wucherte. "Sie konnten auf dent Globus zeigen, wo die Büste Sahara und die hauptstadt von China liegen, aber die Mädchen hatten keine Ahnung, wo die Messer und Gabeln auf dem Estisch hingehören und wo man das Brot und Fleisch hinstellt". —

Soldher zur Verbildung führender Bildungsdrang hatte außer in einer lächerlichen Eitelkeit und Renommisterei seinen letzten Grund in einem tiefgehenden Widerwillen gegen jede körperliche Arbeit, eine Reminiszenz aus der Sklavenzeit. Washington sieht darin eine der schlimmsten Folgen der Sklaverei sür seine Rasse. Im Besitz von "Bildung" glaubten sie ein für alle Mal körperlicher Arbeit überhoben zu sein und bequem, leicht und anständig leben zu können. Und da galt neben der "politischen Tätigkeit" kein Beruf für leichter und darum als begehrenswerter, als der eines Lehrers, vor allem der eines Predigers, eines "minister".

Als Charakteristikum dafür erzählt Washingtom von einem Schwarzen, der an einem heißen Julitage seine Arbeit in einem Baumwollenseld plötzlich unterbrach, zum Himmel blickte und in verderbtem Englisch ausrief: "O, Herr, Baumwolle ist so krautig — Arbeit ist so schwer — Sonne ist so heiß — armer Schwarzer ist gewiß berusen zu predigen". Rostbar erzählt W., wie gewöhnlich eine solche "Berusung zu predigen" ersolgte: "Gewöhnlich kam der "Rus", wenn das Individuum in der Kirche saß. Plötzlich siel "der Berusene", wie von einer Kugel getroffen, auf den Boden und lag da mehrere Stunden, sprachlos und regungslos. Dann verbreitete sich die Rachricht durch die ganze Rachbarschaft, der und der habe einen "Rus" empfangen. War er etwa gar geneigt, diesem "Ruse" zu widerstehen, so siel er gewiß zum zweiten oder dritten male hin, und das Ende vom Liede war, daß er den "Rus" annahm". Washington sagt, daß er eine wahre Angst gehabt habe, als er lesen und schreiben konnte, er könne auch einen solchen "Rus" erhalten. Er sei aber merkwürdigerweise ausgeblieben.

Die Folge war nicht nur ein Überfluß an Predigern — eine Gemeinde hatte z. B. bei 200 Gliedern 18 minister — sondern eine Fülle von fragwürdigen Cyistenzen innerhalb der schwarzen Geist-lichseit, die den ganzen Stand degenerierten. Noch vor ungefähr 12 Jahren hat Washington einmal in dieser Beziehung seinem Volke den Spiegel vorgehalten, als er in einem Vlatt (Outlook) seine Anslichten über den geistigen und sittlichen Zustand der fardigen Geist-lichseit niederlegte. Das Vild, das er entwarf, war ziemlich schwarz ("da ich selbst schwarz bin, muß ich eigentlich sagen: weiß", meint er scherzend). Er berichtet:

"Was ich gesagt hatte, drang bald bis zu jedem schwarzen Prediger im Lande, und ich erhielt nicht wenige entrüstete Zuschriften. Noch ein ganzes Jahr nach der Beröffentlichung dieses Artikels tagte keine Bersamnlung oder

Konferenz der schwarzen Geistlichkeit, ohne daß sie eine Resolution gegen mich faßte oder mich zum Widerruf aufsorderte". Bielleicht ist dieses Urteil Washingstons nicht uninteressant angesichts der bekannten "äthiopischen Bewegung".

III.

Auf diesem Boden hat Washington seine Lehr= und Wander= jahre durchgemacht, und sein bester Lehrmeister ist ohne Zweisel der scharse Blick sür diese eben geschilderte Kehrseite der Stlavenemanzi= pation gewesen. Die Gesahr, daß die Auswärtsentwicklung seines von ihm so geliebten Bolkes durch die erhaltene Freiheit nicht nur nicht gesördert, sondern geradezu geschädigt werden konnte, wurde von ihm um so klarer empfunden, als auch an ihn die gleichen Bersuchungen herantraten, die verkehrte Bahn einzuschlagen. Er erkannte es schon früh, daß es sür die Neger weit nötiger sei, sich eine reelle gewerdliche und wirtschaftliche (Frundlage zuschassen, als z. B. politisch tätig zu sein. Nur auf diese Weisekönne sich der Neger die Anerkennung erringen, die ihm zukomme.

"Die Klügsten unter uns Schwarzen", sagt er, "verstehen es auch, daß ber Kampf um gesellschaftliche Gleichstellung eine Torheit ist und daß dieses Borrecht nicht künstlich erzwungen, sondern in harter, unausgesetzter Arbeit erworben werden nuß". Er hatte es mit eigenen Augen gesehen, daß die, die darnach handelten, wirklich "eine Rolle spielten", nicht aber die, die es in der Politik und in der "Bildung" zu tun meinten. "Fragt man in einer Stadt der Sühstaaten nach den führenden und zuverlässississississen der Gemeinde, so wird man in zehn Fällen fünsmal au einen Neger gewiesen, der vielleicht noch als Sklave ein Handwerk gelernt hat".

Für sich persönlich zieht er aus alle dem die Lehre, daß er am meisten dazu beitragen könne, die Grundlagen seines Bolkes zu festigen, wenn er Hand, Kopf und Herz zugleich möglichst gründlich ausbilde. Das sind die Gedanken, die er dann in Tuskegee zu verwirklichen gesucht hat.

Aber zunächst mußte er selbst lernen. Die Mutter war gleich nach der Freiheitserklärung mit ihren drei Kindern und ihrem Mann, der Sklave auf einer andren Plantage gewesen war, nach Westbirginien gezogen, wo der Mann bereits Arbeit in einer Salzsiederei
gefunden hatte. Hier tut Washington, vielleicht achtjährig, den ersten
Schritt in der Kunst des Lesens, die Zisser 18, die Kontrolnummer
seines Stiesvaters, die der Werksührer jeden Ubend auf seine Fässer
malte. "Lesen lernen, koste es, was es wolle", ist sein Wunsch.
Seine Mutter, der er ein rührendes Andenken bewahrt, verschafft
ihm eine Fibel, die er gierig verschlingt. Da taucht einer jener

26 Priele:

lesekundigen Regerburschen auf, und sofort wird eine Schule etabliert. Aber der Stiefvater hat entdeckt, daß Booker finanziell wertvoll ift in der Salzsiederei; er darf die Schule nicht besuchen und sieht mit Neid von seiner Arbeitsstelle aus die Kinder, die glücklicher sind als er, jeden Morgen in die Schule gehen und Nachmittags wieder zu= riickfehren. Endlich erwirft ihm die Mutter die Erlaubnis, wenigstens die Abendschule zu besuchen und nachher auch die Tagesschule. Er empfängt bei der Gelegenheit noch eine kleine sonderliche Lehre von seiner Mutter. Er hatte keinen Hut, und alle Schulkinder trugen runde, steife hüte; das war damals so Mode. Aber die Mutter erflärte, fie habe fein Geld, nahm zwei Stud felbstgesponnenes Zeug, nähte sie zusammen und die Müge war fertig. Er sei manchmal gehänselt worden wegen seiner Miige, aber die Lehre habe ihn durch sein ganzes Leben begleitet; es habe ihn immer mit Stola erfüllt, daß seine Mutter Charakterstärke genug besaß, nicht anders scheinen zu wollen, als sie war, nämlich zu arm, um einen hut faufen zu können. Da hört er eines Tages — er arbeitete jegt in einem Rohlenbergwerf und hatte längst wieder auf die Schule verzichten müffen —, wie sich zwei Bergleute über eine große Schule unterhielten, die irgendwo in Birginien für Farbige eingerichtet worden sei. Es war das Normal= und Landwirtschafts-Institut in Sampton. Dorthin zu gelangen war fortan fein heißefter Bunfch. Dody das ging nicht so schnell. Aber um dem Bergwerk zu entrinnen, nimmt er eine Stelle als Dienstjunge bei einer Dame an, die in dem Rufe ftand, daß es bei ihr wenige länger aushielten, als 2-3 Wochen, weil fie zu ftreng sei. Er ist aber fast 2 Jahre bei ihr, begreift bald, was fie verlangte: peinliche Sauberkeit, piinkt= liche und sustematische Pflichterfüllung und vor allem absolute Offen= heit und Ehrlichkeit. Er gesteht:

"Das, was ich in diesem hause lernte, war mir eben so wertvoll, wie alle Schulbildung, die mir später zu teil geworden ift. Noch heute sehe ich kein Fetzen Papier im hause ober auf der Straße umberliegen, ohne daß ich es sogleich ausheben möchte usw."

Aber so gut es ihm bei dieser Frau Auffner ging, er ließ den Plan, nach Hampton zu gelangen, nicht fallen. Im herbst 1872, 14—15 Jahre alt, macht er sich auf. Es ist rührend, ihn auf seiner langen, 500 englische Meilen weiten Wanderung nach Hampton zu begleiten: wie sein weniges Geld sehr schnell auf die Neige ging; wie der Wirt eines schäbigen Gasthauses ihm stolz die Türe weist,

fo daß es ihm zum ersten Mal klar wird, was es heiße, in einer schwarzen Haut zu stecken; wie er in Richmond unter dem etwas vorspringenden Trottoir sein Nachtquartier aufschlägt und bei einem Kapitän einigen Berdienst findet und wie er dann endlich mit genau 50 Cents in der Tasche vor dem großen, dreistöckigen Schulhaus stand, ein Moment, der ihn "sür alle Not belohnte, die er unterwegs ausgestanden hatte". Er meldete sich bei der Vorsteherin; die hatte überhaupt keine Lust, sich mit ihm einzulassen; denn sie mochte ihn für einen Landsstreicher halten. Nach einigen Stunden Wartens sagte sie zu ihm: "Der Vortragssaal nebenan nuß gesegt werden. Nimm einen Besen und reinige ihn." Das war die Aufsnahmeprüfung. Daß er sie in den Augen der gestrengen Vorsteherin vorzüglich bestand und die Zensur sautete: "Du kannst eintreten", hatte er seiner Lehrzeit bei Frau Russen zu verdanken.

So war Washington ein Zögling des Hamptoner Instituts geworden. Sein Begründer und damaliger Direktor war ein General Armstrong, "ein Typus sür jene echt drisklichen Männer und Frauen, die nach dem Ariege aus dem Norden nach dem Süden kamen, um der geistigen und sittlichen Hebung der schwarzen Rasse ihr Leben zu widmen." "Wenn dereinst", schreibt Washington, "die Geschichte dieses Landes dargestellt werden wird, so wird die Rolle, die diese Pankeelehrer unmittelbar nach dem Arieg bei der Erziehung der Neger spielten, eine der glänzendsten Partien in ihr sein." In welcher Weise diese Philanthropen ihr Ziel zu erreichen suchten, geht am besten aus dem hervor, was Washington bei verschiedenen Gesegenheiten als den Ertrag seiner Hamptoner Schulzeit sür sich selbst bezeichnet:

"Das Leben in hampton war für mich eine beständige Offenbarung, eine beständige Einführung in eine ganz neue Welt. Daß man die Mahlzgeiten zu sestzeiten zu sestzeiten su sestzeiten, der Badewanne und der Zahnbürste, ja der Bettzecken, alles war mir neu". "Bis dahin hatte ich mehr oder weniger die das mals unter den Schwarzen ziemlich verbreitete Ansicht geteilt, daß man sich deshalb "Bildung" anschaffen müsse, um ein bequemes, angenehmes Leben sühren zu können, frei von allem Zwang zur körperlichen Arbeit In Hampton lernte ich nicht nur, daß es keine Schande ist zu arbeiten, sondern ich lernte die Arbeit lieben, nicht nur um ihres sinanziellen Wertes willen, sondern auch um ihrer selbst willen, um der Unabhängigkeit und des Selbstverztrauens willen, das daraus erwächst, daß man etwas leistet, was die Welt braucht". "Seit jener Zeit habe ich keine Geduld mit den Erziehungsanstalten

für Farbige in den Südstaaten, die es unterlassen, ihren Schülern die Würde der körperlichen Arbeit zu lehren". "Bielleicht die wertvollste Erkenntnis, die mir in meinem zweiten Schuljahr zuteil wurde, war das Berständnis für die Bibel. Eine der Lehrerinnen, Frl. Natalie Lord, lehrte mich die Bibel gestrauchen und lieben. Früher hatte ich mich nicht sehr um sie bekümmert; jetzt aber lernte ich sie schähen nicht nur für die geistliche Hise, die sie siebt, sondern auch als Literatur. Das, was mir damals aufging, machte einen so tiesen Sindruck auf mich, daß ich bis heute, ich mag noch so viel zu tun haben, es mir zur Regel mache, jeden Worgen vor Beginn der Arbeit einen Abschnitt aus der heil. Schrift zu lesen".

Drei Jahre hat Washington in dieser Anstalt zugebracht. Sie waren nicht leicht. Denn Unterhalt und Ausbildung waren kei= neswegs kostenfrei, und er war vollkommen mittellos. Er mußte beides, so gut es ging, abverdienen. Er wurde Pförtner, mußte morgens um 4 Uhr aufstehen, um die Zimmer zu reinigen, und Abends wieder bis spät in die Racht hinein arbeiten; dazwischen lagen dann die Unterrichtsstunden. In den Ferien, wo sämtliche Schüler das Saus verlassen mußten, verdiente er sich Geld als Dienstbote in Restaurationen. Mehr als einmal glaubte er, er muffe die Anftalt gang verlassen. Aber mit eiserner Energie wurde er aller Schwierigkeiten Herr. Wo seine fauer erarbeiteten Groschen nicht außreichten, halfen freundlich fremde Hände nach. Durch alles das hatte er sich aber so sehr das Bertrauen der Anstaltsleiter erworben, daß man ihm nach Absolvierung seines Kursus, nachdem er einige Zeit als Lehrer in seinem Heimatsort tätig gewesen war, eine neugegründete Stelle in Hampton antrug. Man hatte bort auch angefangen, junge Indianer in ähnlicher Weise wie die Schwarzen auszubilden. Ihr Hausvater so zu sagen sollte Washington werden. Er nahm mit Freuden an. Bald darauf wurde ihm auch die felb= ftändige Leitung einer neugegründeten fog. Abendschule übertragen. Bielen farbigen Männern und Frauen fehlten nämlich die Mittel, um auch nur einen Teil ihres Unterhalts auf der Anstalt zu beftreiten, und doch wollten fie gern etwas lernen, Diese wurden dann aufgenommen unter der Bedingung, daß fie 10 Stunden des Tages praktifch arbeiteten, die Männer meiftens in der Sägemühle, die Frauen am Baschfaß und Plättbrett, und abends 2 Stunden die Schule besuchten. Es war nicht leicht für sie, und "doch habe ich an keinen Schülern größere Freude erlebt, als an diefen", fagt Washington.

## IV.

In dieser Stellung traf ihn nun der Ruf nach Tuskegee. Dort wollten einige wohlmeinende Leute ein Inftitut für Schwarze nach hamptoner Mufter einrichten. Sie hatten sich an General Urmstrong um Empschlung einer geeigneten Berfönlichkeit gewandt. Er antwortete ihnen, er fonne zwar keine weiße Kraft borschlagen, wohl aber einen Schwarzen, Washington. Die Antwort erfolgte, er solle kommen. So siedelte Washington nach Tuskegee in Ala= bama über. Die Aufgabe, die ihm gestellt war, war nicht leicht. Er sollte geradezu aus dem Nichts etwas schaffen. Die Regierung des Staates Alabama hatte zwar jährlich 2000 Dollar bewilligt; aber bas Geld durfte nur für Lehrergehälter verwandt werden. Für den Ankauf von Land, für Baulichkeiten und Lehrmittel war nichts vorgesehen. Er befand sich, wie er sagte, in der Lage der Ifraeliten, die Ziegel brennen sollten und hatten kein Stroh. Nach einigem Suchen fand er eine ziemlich verfallene Blockhütte und daneben eine alte Kirche; beides konnte er billig mieten. hier eröffnete er am 4. Juli 1881 die Schule mit 30 Schülern. Es war alles armfelig genug. Wenn es regnete, mußte einer ber ältern Schüler feine Ar= beit verlassen und einen Schirm über ihn halten, während er den andren die Aufgaben überhörte. Nicht minder troftlos waren die Eindrücke, mit denen er von einer Rundreise zurückkehrte, auf der er die Lebensweise der Schwarzen seiner neuen heimat studiert hatte. Da machte er alle jene Beobachtungen in verftärktem Maße, die oben als Rehrseite der erhaltenen Freiheit geschildert sind. Diese Leute geiftig, sittlich und materiell zu heben und sie in die richtige Bahn zu leiten, mußte fast als Sisphusarbeit erscheinen. Aber fo niederdrückend die Einblicke waren, fo fehr waren fie eine Beftätigung seines Erziehungsplanes, die jungen Leute wirklich reell arbeiten zu lehren, nicht nur geistig, sondern auch förperlich:

"Wenn ein dauernder Einstluß auf sie erzielt werden sollte, dann genügte der rein theoretische Unterricht nicht. In der Umgebung, aus der sie kanen, hatter sie nicht einmal Gelegenheit zu lernen, wie man seinen Körper pflegt. Jetzt sollten sie lernen, wie man sich badet, wie man die Zähne putzt und seinen Anzug reinigt, was man ist und wie man ist und wie man seine Stude in Ordnung hält. Daneben sollten sie in einem bestimmten Handwert praktisch unterrichtet werden und sich dadurch zugleich an Fleiß und Sparsansteit gewöhnen, so daß sie später, wenn sie uns verlassen hatten, imstande wären, sich eine Existenz zu gründen. Sie sollten ihr Wissen nicht bloß aus Küchern schöpfen, sondern aus dem wirklichen Leben."

Von diesen Grundsätzen sieß er sich durch nichts abbringen, weder durch Außerungen seiner Schüler, wie die: "Ich din nach Tuskegee gekommen, um mich zu bilden und nicht um zu arbeiten", noch durch die mündlichen und schriftlichen Bitten der Eltern, man möchte ihre Kinder nur "theoretisch" unterrichten. Doch derartige Proteste wurden mit der Zeit immer weniger. Er sand allmählich immer mehr Berständnis und mit dem Berständnis Unterstützung nicht nur bei den Schwarzen, sondern auch, was er besonders anerkennend hervorhebt, bei vielen Beißen. Keine Auerkennung hat ihn aber mehr gerührt, als in der Ansangszeit die einer Schwarzen:

"Herr Washington," sagte sie in schlechtem Englisch, "Gott weiß, ich bin die beste Zeit meines Lebens Sklavin gewesen. Ich bin eine unwissende alte Fran. Aber ich verstehe, was Sie wollen. Sie wollen die Kinder der schwarzen Leute zu besseren Menschen machen. Geld habe ich nicht; aber hier sind sechs Eier, die ich zusammengespart habe. Nehmen Sie diese Eier, und stecken Sie sie in die Erziehung unserer Kinder."

Die Zahl der Schüler wuchs mit jedem Monat. Washington erhielt schon bald eine Rollegin, ein Frl. Davidson, die später seine zweite Frau wurde. Gine Erweiterung war nötig. Da kam eine alte verlaffene Pflanzung zum Berkauf, 15 Minuten von Tuskegee entfernt. Sie kostete nur 500 Dollar; aber auch die hatte Bashington nicht. Doch das Geld, das angezahlt werden mußte, ward ihm geliehen. Die alten darauf stehenden Gebäude wurden herge= richtet; ein friiherer Stall und ein ehemaliges Hühnerhaus wurden in Lehrzimmer umgewandelt, ein Teil des Grundstiides gelichtet und umgegraben und Betreide eingefät. Das alles burch bie Schüler felbst. Sie hatten teine besondre Lust dazu gezeigt; sie begriffen nicht recht den Zusammenhang zwischen Bäumefällen und Schulbildung. Zudem waren einige von ihnen "Schullehrer" gewesen, und die Forderung erschien ihnen mit ihrer "Bildung" unbereinbar. Alber Washington nahm felbst die Art und den Spaten in die Sand. Das wirkte. Bald hielt auch ein altes blindes Pferd, das Geschenk eines Weißen, als erftes Tier seinen Einzug. Damit war ber landwirtschaftliche Zweig der Anstalt eröffnet.

Es folgten nun je nach Bedürfnis in den folgenden Jahren all die andren Betriebe.

"Alle Industrien in Tuskegee haben sich in logischer und natürlicher Reihensolge aus den Bedürsnissen einer gemeinsamen Ansiedlung heraus entswickelt. Wir fingen mit der Landwirtschaft an, weil wir etwas zu effen haben mußten," beist es, "und jeder neue Arbeitszweig bedingte neue Gebäude.

Aber alle wurden von den Schülern seibst errichtet." Es war chen Prinzip, keine fremden Arbeiter heranzuziehen, wo es nicht absolut nötig war. Auch badurch sollten die jungen Reger "mit den modernsten technischen Wethoden vertraut werden, damit nicht nur die Anstalt Borteil habe von ihrer Arbeit, sondern damit sie selbst neben der Nützlickeit der Arbeit auch ihre Schönheit und Bürde anerkennen möchten"; sie sollten zugleich lernen, wie man "die Naturkräfte, Luft, Wasser, Dampf, Elektrizität, Pferdekraft nutzbar machen kann."

Aussiührlicher spricht Washington davon, wie die Ziegelbrennerei entstand. Nach mannigsachen Enttäuschungen ist die Ziegelsabrikation endlich eine so wichtige Industrie der Schule geworden, daß Z. B. im Jahre 1900 1200000 Ziegel erster Qualität hergestellt wurden, die sich auf jedem Markt sehen lassen können. "Außerdem haben Duzende von jungen Leuten das Handwerf erlernt, sowohl den Hand- wie den Maschinenbetrieb, und sind jezt in dieser Industrie in vielen Teilen des Südens tätig." Üehnlich ist es mit der Stellmacherei gegangen.

"Heute sind auf unserm Hos Dutzende von Fuhrwerken in Gebrauch, von denen jedes einzelne durch unsere Schüler erbaut wurde. Daneben versforgen wir den Markt mit diesem Artikel. Einer, der in Tuskegee Wagen bauen und ausbessern gelernt hat, genießt überall, wo er hinkommt, das Anssehen beider Rassen."

So wuchs sich mit den Jahren die Anstalt, die 1881 mit 20 Schülern in einer elenden Blockhütte und mit einem blinden Pferd begonnen wurde, zu einem höchst bedeutsamen und umfangreichen Unternehmen aus, das die Mutteranstalt in Hampton weit überflügelt hatte. Im Jahre 1900 befaß die Anstalt 2300 Morgen Land, von denen über 700 jährlich unter Kultur sind, über 2000 Pferde, Füllen, Maulesel, Rühe, Kälber und Ochsen, und ungefähr 700 Schweine, sowie eine große Anzahl von Schafen und Ziegen. Es ift also ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, in dem nicht nur bie männlichen Schüler unterwiesen werden, sondern auch eine Reihe von Mädchen, diefe speziell im Garten= und Obstbau, in der Mild)= wirtschaft, in der Bienen= und Geflügelzucht. Auf dem Grund= ftück ftehen heute 40 größere und kleinere Gebäude, bis auf 4 alle fast gang von den Schillern errichtet. Neben dem theoretischen Unterricht werden außer der Landwirtschaft 27 verschiedene Gewerbe gelehrt. Der Wert des gesamten Besitztums beträgt heute 300000 Dollar, die jährlichen Ausgaben 80000 Dollar. Dabei ift es gang schulden= frei und urkundlich einem Kuratorium unterstellt, das die Berwaltung ber Anftalt in händen hat. Die Bahl der in der Anftalt, meiftens

in Internaten, wohnenden Schüler beträgt jett 1100, die aus 27 Staaten Nordamerikas, daneben aber auch aus Afrika, Kuba, Jamaika und andern Ländern stammen. Das Lehrer- und Beamten- personal besteht aus 86 Personen. Mindestens 3000 Männer und Frauen haben bis jett die Anstalt durchlausen und sind in den versichiedenen Teilen des Südens beschäftigt:

"Männer und Frauen, die entweder durch ihr Vorbild oder durch ihre persönliche Wirksamkeit der großen Masse des schwarzen Bolkes zeigen, wie ihre materielle, geistige, sittliche und religiöse Lage gehoben werden kann. Bas ebenso wichtig ist, sie zeigen einen Grad von Gemeinsinn und Selbstzucht (common sense and sels-convol), der ein besseres Berhältnis zwischen den Rassen herbeisühren und auch die Beißen des Südens allmählich davon überzeugen kann, daß es sich der Müse verlohnt, die Angehörigen der schwarzen Rasse zu bilden."

Doch wie ift nun Washington in dem Besitz aller der Mittel gekommen, die zu diesem Werke nötig waren und sind, soweit es sich nicht selbst unterhält, was trop der Arbeit der Schüler bei dem fehr geringen Koftgeld, das sie zu zahlen haben, nicht möglich ist? Man fann die Kapitel, die er darüber seiner Biographic eingeflochten hat ("Die erste Zeit in Tuskegee," "Sorgenvolle Tage und schlaf= lose Nächte," "Eine Aufgabe, härter als Ziegel machen ohne Stroh," "Silf dir felbst, so hilft dir Gott" (Making their beds before they could lie on them) nicht ohne innere Anteilnahme lesen. "Während der erften Jahren in Tuskegee wälzte ich mich jede Nacht schlaflos auf meinem Lager, weil die beständigen Geldsorgen mir keine Ruhe ließen," gesteht er. Da ift er denn ruhelos umhergereift im Süden und Norden, bei Schwarzen und Weißen, und es ist wunderbar, wie sich ihm eine Tür nach der andern auftat. Und je mehr die Unerkennung sich verbreitete, die den Erfolgen seiner Arbeit gezollt wurde, um so mehr flossen ihm auch größere Beiträge zu. Die staatlichen Behörden erhöhten ihre Zuschüsse; in den Beitragsliften glänzten Namen wie die des bekannten Eisenkönigs Carnegie und andere. Aber auch er machte die Erfahrung, daß der größte Teil der Gelder aus fleinen Beiträgen von wenig bemittelten Leuten kam. "Auf folche kleine Spenden, in denen sich das Interesse von hunderten von Gebern verkörpert, ift jede gemeinnütige Unternehmung haupt= fächlich angewiesen. . . . Die Grofchen und Pfennige aus ben Sonntagsichulen, driftlichen Bereinen und Miffions= gefellschaften find es hauptfächlich gewesen, die der Denerrasse so rasch emporgeholsen haben." Wir übergehen die höchst interessanten und tressenden Bemerkungen, die er bei dieser Gelegenheit über das "Geldsammeln" und über "das Geheimnis des Erfolges beim öffentlichen Reden" macht. Kurz, er erwarb sich durch das, was er war und leistete, eine solche Anerstennung, daß ihn z. B. die Harvard-Universität in Cambrigde (N.= A.) zu ihrem Chrendoktor freierte. Er erzählt:

"Als ich mit dem Brief in der Hand auf meiner Veranda saß, traten mir die Tränen in die Augen. Mein ganzes früheres Leben: als Sklave auf der Pflanzung, als Arbeiter in der Kohlenmine, die Zeiten, in denen ich gefroren und gehungert habe, dann der Rampf um eine Bildung, die schweren Ansangszeiten in Tuskegee, Zeiten, in denen ich nicht wußte, woher einige Dollar nehmen, um den Unterricht fortzusetzen, die Verurteilung (ostracism) und zeitweilige Unterdrückung meiner Rasse: das alles zog an mir vorüber und überwältigte mich sast."

Im Jahre 1899 setzen ihn einige Freunde in den Stand, eine Erholungsreise nach Europa zu machen. Er war in England, Holsland und Frankreich, und weiß auch von diesen Erlebnissen sehr hübsch zu berichten.

Sachlich die größte Anerkennung, die seinem Lebenswert widerstuhr, war außer dem eingangs erwähnten Besuch des Unionspräsisdenten Me. Kinseh in Tuskegee die Aufforderung auf einer großen Industrieausstellung in Atlanta in Georgien 1895 eine der Ersöffnungsreden zu halten. Sine besondere Abteilung dieser Ausstellung war die Negerausstellung, besonders reichlich beschickt von Hampton und Tuskegee. Sie machte der Leistungsfähigkeit der in richtige Bahnen geleiteten Neger alle Ehre und überraschte am meisten die Weißen der Sübstaaten. Sine Würdigung dieser Tatsache war der ehrende Antrag an Washington, dem er mit Freuden Folge leistete. Er löste seine Aufgabe glänzend, so glänzend, daß die an geselhensten Zeitungen die — etwas amerikanisch — überschwänglichsten Artisel darüber brachten. Er wandte sich in der Rede zunächst an sein eigenes Bolk:

"Bei dem großen Sprung von der Sflaverei in die Freiheit laufen wir Gesahr zu übersehen, daß die große Masse von uns von der Arbeit der Hände leben muß. Wir dürsen nicht vergessen, daß wir nur in dem Verhältnis Ersfolg haben können, in dem wir die Würde und herrlichkeit jeder Arbeit begreisen lernen, wenn wir verstehen, die Grenze zu ziehen zwischen der Schale und dem Kern, zwischen dem äußeren Schnuck des Lebens und seinem wahren Inhalt. Wir müssen von unten ansangen statt von oben. Das Unrecht, das

wir erleiben, barf uns nicht blind machen gegen bie Gelegenheiten, die uns gesboten merben."

Dann aber wandte er sich an die Weißen, erinnerte sie daran, daß ein Drittel der Bevölkerung in den Südstaaten der Negerrasse angehöre, und suhr dann fort:

"Entweder wir repräsentieren ein Drittel der Unwissenheit und des Bersbrechens der Südstaaten oder ein Drittel der Intelligenz und des Fortschritts. Entweder wir tragen ein Drittel zu der Geschäftetüchtigkeit des Südens bei, oder wir sind ein faulender Leichnam, den ihr mitschleppen müßt, der alle eure Anstrengungen, den Staatskörper zu förbern, vereitelt."

So ward ihm die Ausstellung in Atlanta eine willkommene Gelegenheit, vor einer offiziellen und glänzenden Korona den Gedan= fen einen prägnanten Ausdruck zu geben, in deren Verwirklichung er die Aufgabe seines Lebens sieht. Seinen eigenen Glauben an die Bildungsfähigkeit und Ebenbürtigkeit der Neger weiteren Areisen zu vermitteln und dieser Rasse durch unausgesetzte Arbeit an ihr die Stelle innerhalb der Gesamtmenschheit zu erringen, die ihr zufommt, darin sieht er seine Lebensaufgabe. Dieser Aufgabe dienen alle seine Reisen und Reden in Amerika. Dieser Aufgabe dient vornehmlich Tuskegee. Sie ist der Mittel= und Ausgangspunkt aller seiner Bestrebungen. So wird dort auch jährlich eine Negerkonserenz gehalten, auf der 800 bis 900 männliche und weibliche Vertreter der schwarzen Rasse sich einen Tag lang damit beschäftigen, die ma= terielle, geistige, sittliche und religiöse Lage der Schwarzen zu untersuchen und Besserungen anzubahnen. Bereits haben sich aus dieser General-Megerkonferenz zahlreiche Lokalkonferenzen entwickelt. Gine weitere Konferenz, gleichfalls in Tuskegee, vereinigt fämtliche Beamten und Lehrer, die an den größeren Erziehungsanstalten des Südens tätig find. Auf seine Initiative ift endlich auch die Grundung eines Bereins schwarzer Kaufleute und Industrieller zurückauführen.

Zum Schluß nun noch einige furze gelegentliche Aussprüche Bashingtons:

"Mit Gottes hilfe habe ich allen Groll gegen die Beißen der Südsftaaten abgelegt wegen des Unrechtes, das sie meinem Bolke zugefügt haben. Ich diene jeht mit derselben Freudigkeit meinen weißen wie meinen schwarzen Brüdern und empfinde das tiefste Mitseid mit jedem, der so unglücklich ist, sich von Rassenvorurteilen beherrschen zu lassen." — "Der Prüfstein, an dem man den echten Gentleman erkennt, ist die Art, wie er mit einer ihm nicht gleichgestellten Rasse umgeht."

"Wenn irgendwo Anstrengungen gemacht werden, den Neger in seiner Entwickelung zu hemmen, so versuche man statt dessen doch lieber ihn anzuregen und zu ermutigen und ihn so zu einem nützlichen und intelligenten Bürger zu machen. Solcher Kraft- und Mittelauswahd wird tausenhsach Zinsen tragen; er wird zwiesachen Segen bringen dem, der gibt, und dem, der empfängt."

#### **30 30 30**

## Missionsrundschau.

Indien I. Bon Julius Richter.

Die letzte Rundschau über Indien ist in den ersten heften des Jahrgangs 1899 veröffentlicht; es ist also ein halbes Jahrzehnt, dessen wichtigste Ereignisse wir jetzt kurz zusammenstellen sollen. Eine Übersicht, welche die Entwicklungen und Arbeiten von 1124 Missionaren und 6783 Gemeinden, von 193 Missionsärzten, 129 Missionshospitälern und 222 Polikliniken auf den Kaum weniger Bogen zusammendrängen soll, kann nicht mehr als ein chronikartiger Bericht über die am meisten in die Augen fallenden Ereignisse sin. Wir verzichten deshalb darauf, eine geographische Wanderung durch alse wichztigen Missionsgebiete anzutreten, wie es die letzte Rundschau noch versuchte.

Zwei Züge treten beim Ruckblid auf die letten 5 Jahre mit erschredlicher Deutlichfeit in ben Borbergrund, Sungersnot und Beft. Der großen Sungersnot des Jahres 1897 folgte im Jahre 1900 eine zweite, biel um= faffendere, fchredlichere, eine Rotzeit, die fich den furchtbarften an die Geite ftellt, deren fich die leidensreiche Weschichte Indiens erinnert. Satte die Sungers= not bon 1897 etwa 570 000 gkm mit einer Bevölkerung von 80 Millionen betroffen, so dehnte sich im Jahre 1900 das Rotstandsgebiet über mehr als 600 000 gkm aus und 61 Millionen Menschen waren fehr ftart in Mitleidenfchaft gezogen. Bur Zeit der höchsten Not litten nach Angabe der Regierung 49 Millionen Menfchen Sunger, und 11 4 Millionen 1) find ben Qualen besfelben ober bem hungertophus erlegen. Zwei Umftande trugen bazu bei, die Not diesmal unerträglich zu machen. Einmal war Englands Kraft und Aufmerksamkeit durch den gleichzeitigen Krieg mit den Burenrepubliken, der bamals in feinem unglücklichsten Stadium war, ftark in Anspruch genommen. Immerhin hat die indische Staatskaffe 15 Mill. M. zur Linderung der größten Not verwendet, zur Zeit der höchsten Rot wieder 5 Mill. Menschen an Notstandswerfen beschäftigt oder unentgeltlich gespeift; und Bribatsammlungen, zumal aus den Kreisen der Miffionsfreunde, brachten die ungeheure Summe von 60 Mill. M. auf.2) Es handelte fich diesmal nicht um einen einmaligen Ausfall des Monfun, sondern wie sich das Land von der Dürre des Jahres 1897 noch nicht erholt hatte und auch der Regenfall des

<sup>1)</sup> Der Meth. Ep. Rep. 1900 zählt 1 Mill. Todesfälle allein in Rabsch= putana. Elders Rep. S. 25.

<sup>2)</sup> Die C.M.S. spendete 240 000 M., Rob. Arthington 180 000 M., die amerik. Lutheraner 94 000 M, u. f. w.

36 Richter:

Jahres 1899 schon unregelniäßig und schwach gewesen war, so blieb auch im Jahre 1901 und in der erften Galfte des Jahres 1902 der Regen noch in weiten Gebieten aus, fodaß cs sich um eine regenarme, den Boden bon Grund ausdörrende Rotzeit bon 5, in manchen Gegenden 7 Sahren handelte. Erft in der zweiten Salfte des Sahres 1902 find in weitaus den meiften Gebicten reiche Regenguffe gefallen, sodaß die Winterernte des letten Jahres vorzüglich gewesen ist. Rur beschränkte Gebiete wie etwa die Hälfte der Cohnerschen Mission in Tschutia Nagpur, der nordöstliche Dekkan im Gebiete der amerikanischen lutherischen und baptistischen Mission und der Madras Landbiftrift der Leipziger leiden bis heute unter Baffermangel und klagen über eine an die Grenze der hungersnot gehende Teuerung. Gehr schlimm ift es, baß felbst eine vorzugliche Ernte die Spuren einer folden Rotzeit nicht zu berwischen bermag; gablofe fleine Befiter und Bachter find in den Rotjahren in die Sande der Bucherer gefallen und ringen nun bergebens, fich aus ihren Klauen wieder herauszuwinden, fie nehmen ihnen die Ernte von den Relbern, um ihre Bucherzinfen zu deden. Sunderttaufende haben fich ent= weder über das Land hin zerftreut oder find ausgewandert, ihre Dörfer bleiben öbe und zerfallen. Roch viel niehr haben durch Entbehrung und schlechte Ernährung fo schweren Schaden an ihrer Gefundheit genommen, daß fie hilflos dahin fiechen und den Seuchen zur Beute fallen.

Die Missionsgesellschaften haben in den Notjahren mit Hochdruck gearbeitet, und da ihnen tatkräftige Freunde die Hände reichlich füllten, konnten sie mit Suppenküchen, Weges und Kapellenbauten, improvisierten Industrien und anderen Mitteln der ersinderischen Liebe Zehntausende über Wasser halten. Wir erwähnen nur den unermüdlichen, tatkräftigen Redakteur des New-Yorker Christian Herald Dr. Klopsch, der von seinem Leserkreis 114 Mill. M. sammelte, dann ein Schiff mit Mais und anderem Korn befrachtete und mit diesen Vorzäten nach Indien reiste, um selbst die Verteilung der Lebensmittel zu überwachen. Die englischsindische Regierung hat die großartige und selbstlose, von den Missionen geleistete Hilfe anerkannt. Mit dem in dieser Notzeit neu gegründeten Kaisar i Hindorden für öffentliche Verdienste um Indien sind auch eine ganze Keihe von Missionaren, von den Deutschen Jul. Lohr in Visrampur, ausgezeichnet worden. 1)

Am meisten ließen es sich die evangelischen Missionsgesellschaften angelegen sein, die hilstosen Witwen und Baisen zu sammeln. Die schon aus früheren Notzeiten vorhandenen Baisenhäuser wurden wieder dis auf den letzten Platz besetzt, neue sproßten wie die Pilze aus der Erde. Man hat berechnet, daß während der beiden Hungersnöte von 1897 und 1900 nicht weniger als 25 000°2) Witwen und Baisen von der Mission ausgenommen

<sup>1)</sup> Dr. Neve, C.M.S.-Missionsarzt in Kaschmir, und Dr. A. A. Hume, Missionar des A.B. in Ahmedabad erhielten 1900 die goldene Medaille, acht andere Missionare die silberne. Seither sind noch einige weitere Missionare und Missionsschwestern bekoriert. Proc. 1901, 301; 1903, 229.

<sup>2)</sup> Pegg, der bekannte Leiter der großen Waisenhäuser des C.M.S. in Sikandra, rechnet 30 000 Waisen. Intell. 1903, 722. Ibidem 1902, S. 19

find. Ein besonderer Zug dieser Waisenpflege sind die "Glaubens-Waisenhäuser" (Faith. Orphanages) d. h. Häuser, für welche die heimatliche Missionsleitung Verantwortung und Kosten abgesehnt hatte, und die nun von tatkräftigen Missionaren und Missionsschwestern auf eigene Verantwortung im
Vertrauen auf die Hilfe christlicher Freunde gegründet wurden. Weitaus die
bedeutendste und interessanteste Gründung dieser Art ist die der Pandita Ramabai, des Musti bei Khedgaon im Mahratta Lande, in dem gegen 2000 hilflose Witwen ein Heim sanden (s. 1901, S. 486 ff). Ein ähnliches WitwenWaisendorf gründeten Herr und Frau Missionar Lawson (M. E.) bei Aligarh
in den Vereinigten Prodinzen; sie nahmen 1300 Witwen und Waisen in ihre
Pflege. Herr und Frau Missionar Lee in Kalkutta (gleichsalls M. E.)
gründeten ein Knaben- und Mädchen-Waisenhaus mit zusammen 280 Kindern<sup>1</sup>),
der bekannte Freimissionar Korton ließ sich in Dhond bei Khedgaon nieder
und gründete ein Knabenwaisenhaus mit 400 Kindern<sup>2</sup>).

Wenn früher große Notzeiten, zumal die von 1875—79, die Folge gehabt hatten, daß große Scharen an die Pforten der christlichen Kirche flopsten und die Tausen sich rapide mehrten, so kann man von solchen Massentausen im Anschluß an die beiden letzten Hungersnöle nicht reden<sup>3</sup>). Es war fast stülschweigende Beradredung der Missionare während der eigentlichen Notzeit möglichst wenige Tausbewerber anzunehmen, und möglichst keine, die von der Mission Unterstützung empfingen. Man wollte selbst den Schein vermeiden, als lege man es auf Scharen von Reischristen an. Als ich am Ende der schlimmsten Notzeit durch das Teluguland reiste, hörte ich wohl überall von größeren Tausseiern, aber doch nur in Gebieten, wo längst

wird die Jahl genauer auf 24 360 Kinder angegeben. Der erwähnte Dr. Klovsch allein hat den Unterhalt von 5 000 Waisen auf 5 Jahre übernommen.

1) Dies Waisenwerk hat sich inzwischen (1902) zu einer selbständigen Mission, der Industrial Evangelistic Mission (J.E.M.) mit dem Sit in Lonzbon, entwickelt. Miss. Rev. 03, 758 ff.

2) In demfelben Diftrikte hat die A.B. Uhmednagar=Miffion 2945, die S.P.G. gegen 1000 hungerwaifen aufgenommen. Die Miffionare des A.B. haben außerdem an 24 665 Kleinbauern Saatreis ausgeteilt, weiteren 1514 Unterftühung zur Neubeschaffung von Ochsen gegeben und 311 arbeitsuns fähige Erwachsene verpflegt.

3) Einzelne Distrikte sind ausgenommen. In dem Agra-Mattra-Abjmir Distrikt der M.E. wurden bereits im Notjahre 1900 etwa 3000, im Jahre 1901 sogar 3474 gerauft, und auch aus dem Jahre 1902 wird von großen Tausseiern berichtet. Auch die Gudscherat Mission des M.E. hat sich 1902 um 30% (fast 5000 Täuslinge) vernichtt, und noch warten 700 Tausbewerber auf die Tause. Es ist auffällig, daß gerade die M.E. es wieder sind, die so große Ernten einheinisen (vgl. unten sub. 4). Übrigens haben sich auch die Am. Presd. im Kolhapur Distrikt in den Jahren 1901 und 1902 von 334, dem Gesantertrag der dreißigjährigen Arbeit seit 1871, binnen. 12 Monaten auf 1150, also um 716 verniehrt. 38 Richter:

vorher schon Bewegungen zum Christentum im Gang waren. In Tschutia Nagpur ist die christensreundliche Bewegung trotz der Notjahre ungehindert fortgegangen; in den Telugu Missionen war die Mala-Bewegung während der Notzeit sast ins Stocken geraten, um erst nach Beendigung derselben mit neuer Kraft wieder einzusetzen (A. Bpt. Miss. Rep. 1903, 159). In Süd-Indien ist die Paria-Bewegung weithin unter dem Drucke der Not zum Stillstand gekonnnen.

Gine furchtbare Geißel für Indien ift die Beulenpeft, welche feit bem Berbfte 1896 bas ungludliche Land mit unerbittlicher Seftigfeit beimfucht. Bon Bombah ausgegangen, fett fich die Seuche teils in einzelnen berkehrsreichen Mittelpunkten bei Buna, Patna, Hubli u. f. w. fest, wo sie immer wieder auftritt, teils breitet fie fich langfam, aber ficher fortschreitend bon Taluk zu Taluk, bon Proving zu Proving aus, sodaß man fast auf den Monat vorausfagen kann, wann fie eine beftimmte Gegend erreichen wird; teils fpringt fie sporadifch und unberechenbar über weite Gebiete hinweg, um unverniutet in einer anderen Gegend aufzutauchen, überall Furcht und Entfeten verbreitend und die vor Schreck fast sinnlose Bevölkerung wie ein Sturmwind außeinander jagend. Rach der amtlichen Statistik, die bei der Furcht ber hindu bor der Anzeige und den dann folgenden Saussuchungen, Desinfektionen und bal. jedenfalls weit hinter der Bahrheit zurudbleibt, find im Rahre 1898: 118 000; 1899: 135 000; 1900: 193 000; 1901: 274 000; 1902: 577 000; int erften Bierteljahr 1903: 331 000 Menschen an ber Seuche geftorben. Gang besonders furchtbar wütete die Seuche im Gebiete bon Bom= Day und Bung einerseits und im Bandschab andererseits. In letterer Brovius ftarben allein im Februar 1902 nicht weniger als 29 992 Bersonen, int Gudtschramvala Distrikt stieg Monate lang die Beststerblichkeit auf 1000 in der Boche, im Lodiana Diftrift auf 2900 in ber Woche, im Sialfot Diftrift ftarben im Sahre 1902 ailein 30 000 Menschen. Und die Best ist heute ftarker als je im letten Sabigebin, zu einem Erloschen der Seuche ist noch wenig hoffnung. Es konnte nicht ausbleiben, daß eine fo verheerende Seuche das Bolk auf das tiefste erregte. Gerüchte aller Art über die Ursachen und den Zweck derfelben durchschwirren die Luft. Bald follten die Missionare Giftpulver in die Quellen und Brunnen ftreuen, um die Beiden zu toten, bald die englische Rönigin ober der König eine allgemeine Bergiftung bes Bolkes befohlen haben. Auf der andern Seite war man geneigt, in der Seuche ein Strafgericht Gottes über die Gunden des Bolfes und in der weitgehenden Berschonung ber Chriften (ber eingeborenen fast in bemfelben Mage als der englischen) eine gnädige Bewahrung Gottes, einen Sieg Chrifti zu erblicken (Proc. 03, 206, 262; Un. Presb. Rep. 03, 48. 74 u. f. m.) 1) Die Miffionsarbeit wurde burch die Best auf mancherlei Beise gestort, Basarpredigt und Diftrittsreisen

<sup>1)</sup> Z. B. in Bombah, der am schwersten heimzesuchten Stadt, starben an der Pest an den 5 Epidemien 1806—1901 91 Europäer und Eurasier, 308 indische Katholiken, besonders Goanesen, aber nur 66 protestantische Indier (von 2265) trotzem die Protestanten zum Teil in gesundheitlich stark gefährdeten Bezirken wohnen. Int. 1902, 20.

wurden unterbrochen, Schulen gesprengt, Senana verschloßen, die Bevölkerung ganzer Dörfer und Städte zerstreut. Bei alledem haben wir Anlaß zu aufrichtiger Dankbarkeit dafür, daß die Christengemeinden nur relativ sehr geringe Berluste erlitten haben; ihre weit größere Bereitwilligkeit, sich der Pestserum-Impfung zu unterwersen, schützte sie. Und von den bei der selbstverleugnenden Liedesarbeit der Ansteckungsgesahr in hohem Waß ausgesetzten Missionspersonale sind der Best nur sehr wenige zum Opfer gesallen. In Kuna starb Mrs. Gilder daran.

Daß im Gefolge der Hungersnot die Cholera verheerend durch das Land ziehen werde, ließ sich leider erwarten. Sie hat besonders im Telugu Lande und im Berglande von Rabschputana und in Kaschnir gehaust; zwei Missionare der Breklumer Mission in Jeppux, Timm und Kuhlmann, einer von der C.M.S. Thompson unter den Bhils sind von ihr dahin gerafft. Noch schmerzlicher war der plötzliche Tod von Miß Jsabella Thoburn, der Gründerin und langjährigen Leiterin des woman college in Lakhnau, gleichfalls an Cholera (1. Sept. 1901).

Biel Untersuchens und Fragens ift im letzten halben Sahrzehnt über Reform des Schulmefens gemefen. Bunachft ging Bengalen, welches das am höchsten geschraubte Schulmefen bat, mit einer teilweisen Umgestaltung besselben vor (Fan. 1901)1); es handelt fich dabei hauptsächlich um eine Ruruddrängung bes Englischen zu Gunften der einheimischen Sprache auf der Unter- und Mittelftufe: In den unterften Klaffen foll ausschließlich die Mutterfprache der Rinder Schulfprache fein; in den Mittelflaffen foll neben dem englifden Rurfus ein gleichberechtigter Parallelkurfus in der einheimischen Sprache eingerichtet werden; und neben das flaffische Entrance = (Maturitäts) Gramen, bei dem neben Englisch die flassischen Sprachen des Oftens und Weftens maggebend find, foll ein modernes Entrance mit Bevorzugung der realistischen Fächer und der Landessprachen treten. — Biel weitgreifender und wichtiger für das ganze Miffionsschulwesen find die Borschläge der Universitäts-Unterfuchungs-Kommission, welche 1901 und 1902 getagt 2) und umfassende Abanderungs Borfchlage ausgearbeitet hat. Danad follen alle second grade Colleges (b. h. diejenigen, welche nur bis zum F. A. (first in Arts Examen) führen), aufhören zu eristieren. Colleges und High Schools sollen fortan in verschiedenen Gebäuden untergebracht werden und unter verschiedener Oberleitung itehen. In jedem Talut (Regierungsbezirt) foll die Regierung eine Mufter Primar Schule einrichten, an deren Spitze ein akademischer Lehrer (F.A.) fteben foll. Diefe Underungen wurden, falls fie alle Gefet wurden, den Schulbetrieb erheblich verteuern, und wenn ichon jest in Miffionstreifen eine wachsende Reigung vorhanden ift, das heidenschulwesen einzuschränken und

<sup>1) &</sup>quot;A scheme for the remodelling of Vernacular education in Bengal."
2 Januar 1901. (cf. Broc. 1902, 190).

<sup>2)</sup> Sie eröffnete ihre Verhandlungen am 2. Sept. 1901 in Simla unter dem Vorsitz des Bizekönigs Lord Curzon, und bei dieser Gelegenheit wurde an den Resultaten des bisherigen Erziehungsspstems eine freimutige, scharfe Kritik geübt. Proc. 1902, 185. ff.

40 Richter:

sich mit der Pflege des Christenschulwesens zu begnügen (Lond. Miss. Rep. 03, 120), so wü de diese Reform ein starker Antrieb zu einer solchen Anderrung der Missions Schulpolitik werden. (Leipz. Jahresb. 03, 49 f.)

Stand die gauze Madrasser Zehnjahrs-Konserenz (Dez. 1902) unter dem Zeichen der Kooperation, so ist das Bedürsnis des Zusammenschlusses besonders stark in den preschyterianischen Kreisen und hat hier bereits zu greisbaren Resultaten gesührt. Im Januar 1901 tagte in Allahabad in Berbindung mit der Evangelischen Allianz eine Delegierten-Bersammlung der 12 preschyterianischen Missionen in Indien (nebst Arabien), welche 7 Shnoden, 33 Preschyterien, 324 Geistliche mit 139 hilfsgeistlichen und 52 426 erwachtenen Christen von den Abhängen des himalaha im Korden bis nach Colombo im Süden vertraten. Der Kirchenkörper soll den Kannen "preschyterianische Kirche Christi in Indien" erhalten. Bereits haben die im Tanulen-Lande arbeitenzben preschyt. Missionen Schritte getan, in Arkot ein gemeinsames theologisches Seminar (Union College) zu errichten.

Im anglikanischen Cpiskopat Indiens haben einige tiefgreifende Bechfel ftattgefunden. Der fehr hochfirchliche, aber bin feurigent Miffions= eifer bescelte Bischof Beldon, der Metropolitan Indiens, ift feiner erschütter= ten Gefundheit wegen nach England gurudgekehrt und ift Canon von Weft= minster geworden. Zu seinem Nachsolger in Kalkuta ift der bisherige Bijchof von Kolombo, Coplefton, ernanut, ein ritualiftischer heißsporn, der burch seine Kontroverse mit der C.M.S. (Warned, Abrif S. 293) unliebsam bekannt geworden ift. In Madras ift an Stelle des nach 39jährigem gefegneten Gpiskopate in den Ruheftand getretenen Gell der tüchtige Phitchead 1899, in Lahore an Stelle des verstorbenen Bischofs Matthew der als Moham= medaner-Missionar herborragende Lefron (1899) ernannt, beides extreme Hochfirchler, aber burch und durch Miffionsmänner. Bu den bereits vorhandenen 10 Bischoffigen ift in Zentral-Indien ein neuer mit dem Vorort Nagbur gegründet, er umfaßt die Zentral-Brovinzen, Radschputana und Teile von Baidarabad. Außer einigen zerftreuten Stationen des C.M.S. (Jabalbur, Chond= und Bhil=Miffion) giebt es freilich z. B. in diesem Gebiete nur einige wenige Kaplane. Bum Bischof ift wieder ein ausgesprochener Dochfirchler, Dr. Gpre Chatterton, bisher 9 Jahre lang Saupt der Dubliner Universitäten= Miffion in Hazaribagh, ernannt. Die anglikanische Rirche Indiens gerät in immer extremer ritualistische Bahnen, und die Lage der evangelikalen C.M.S. wird dadurch immer schwieriger.

Gine überaus glänzende Entfaltung der englischen Macht in Indien brachte das Darbar von Delhi im Januar 1903, auf dem in Gegenwart fast fämtlicher Radschas und Maharadschas König Eduard zum Kaiser von Instien proklamiert wurde. Die indischen Christen hatten bereits im Juni 1902 bei der Königskrönung in Westminster durch eine Deputation, an deren Spitze der edungelische Prinz Sir Harnam Singh, Radscha von Kaparthala stand, eine Ergebenheitsadresse in einem überaus sinnigen und künstlerischen Behälter (siehe die Beschreibung Proc. 03, 179) überreicht. Sie benutzten die Gelegenheit des Darbar, um eine Konserenz zu halten, in der sie über einen

Zusammenschluß der indischen Kirchen zur Vertretung gemeinsamer, besonders sozialer Interessen berieten. 150 Abgesandte waren zu diesem Zwede in Delhi zusammengetreten.

Gelegentlich der indischen Missionsstatistik (1903 S. 527) wurde bereits barauf hingewiesen, daß fich einzelne Zweige des indischen Miffionsmefens wie die ärztliche und die Frauen Mission in einem besonders erfreulichen Austande des Aufschwungs befinden. Wir haben hier und einige folche Zweige gu besprechen; zunächst die Induftrie Miffion. Drei wichtige Antriebe weisen auf fle bin. Bor allem bietet fie allein die Möglichkeit, die Behntaufende bon Baifen, welche die Miffion in den Rotzeiten unter ihre Obhut ge= nommen hat, zu einem gewinnbringenden Lebensberufe zu erziehen. Zweitens wird und muß mit dem massenhaften Ginströmen armer, vielfach bettels hafter Raftenloser in die Rirche, eine intensibe Arbeit auch an ihrer fozialen und materiellen Hebung bergeben, wenn die Daffenbewegungen nicht mehr ein Schaden und eine Schande als eine Forderung für die Sache des Chriftentums werden follen. Drittens nuß die Miffion barauf bedacht fein, jumal Die illitteraten Scharen ihrer Chriften zeitweise, entweder mahrend des Rate= chumenats oder später, in spezielle Pflege gu nehmen und fie gu diesem Zwede um fich zu sammeln; es ift hocherwünscht, daß dieselben während folder Zeiten fich ihr bescheidenes tägliches Brot durch ihre Sande Arbeit verdienen. Unter diesen drei Gesichtspunften haben fast alle indischen Dif= fionen, besonders die nordindischen, intensive Industrie-Arbeit in ihr Programm aufgenommen, haben Arbeitsschulen gegründet, Werkstätten eingerichtet u. f. w. Die beiden Hauptschwierigkeiten find: 1) welche Berufsarten ermög= lichen es den außerhalb des Raftenverbands stehenden Christen eine felbständige Grifteng zu gründen? 2) wo ift ein ausreichender Markt für die Produkte der Miffionswerfstätten? Die Lehrmeisterin der indischen Gesellschaften ift die Baster Miffion, deren induftrielle Betriebe allgemein als muftergiltig anerfannt werden. Bur gorderung und Unterftützung biefer induftriellen Beftrebungen hat fich bon Schottland aus 1897 eine Industrie-Diffions-bilfs-Gesellschaft (Industrial Mission Aid Society, J.M.A.S.) gebildet mit dem Sit in Bombah. Ihr Zweck ift, "die Arbeit der Miffionen zu unterftuten burch Ginrichtung bon Buduftrien, die in enger Berbindung mit den anderen Miffionszweigen, aber finanziell getrennt babon betrieben merden." unterhält eine eigene, gut eingerichtete Teppichweberei in Ahmednagar; bor allem will fie 1) ein Auskunftsbureau fein, um allen Miffionaren bei der Auswahl paffender Industriezweige, der Beschaffung des ersorderlichen Sandwerts= zeugs u. dgl. behitflich zu fein, 2) ein Bermittlungsbureau fur den Bertauf der in den Werkstätten bergestellten Produfte. Bu diesem letten 3wed hat fie bereits in Bomban und London verschiedene Läden und Weschäfte eingerichtet. (Bgl. über diese gange Frage den inftuftiven Artifel von Begg, Intell. 1903, 722 ff. auch Miss. Rev. 1903, 756 ff.) Bu Anfang 1902 fand in Bombay eine Industrial Conference sachfundiger Missionsleute statt. Ein anderer Miffionszweig, der fich erfreulich entwidelt hat, ift die Ausfähigen Miffion. Bei der ausführtichen Besprechung dieses Gebiets (Allg. M. Z. 1899, 49, 119, 164) tonnten wir in der Statistif G. 174 nur 26 Afple aufzählen. Rach den

Tabellen des Missionszensus von 1900 sind es jetzt 41 Asple mit 4500 Pflegs lingen. Die selbstverleugnende Arbeit gedeiht in der Pflege der ebenso umssichtigen wie energischen Edinburger Aussätzigen Gesellschaft.

Auf die so ziale Lage der Christen wirst ein interessantes Licht eine Zusammenstellung, welche der Indier Modak in seinem 1900 veröffentlichten Abresduch (Directory) der indischen edangelischen Kirche gegeben hat. Danach sind 1010 ordinierte Geistliche (nach der offiziellen Statistik nur 893, aber die Rubrik "ordinierte Geistliche" geht dei manchen, zumal independenten Geselsschaften mit den andern "Katechisten, Prediger 2c." durcheinander); 590 Arzte, 1098 im Regierungsdienst mit über 600 Rup. Gehalt (für indische Berhältnisse ein beträchtliches Einkommen), 92 Anwälte, 15 Ingenieure, 33 000 irgendwie als Angestellte im Dienste der Mission, 39 000 Acerdauer.

Die weitaus bebeutenbste und einflußreichste Missionsgesellschaft in Indien, die Church Miss. Soc. (in ihrem Dienste stehen von den 976 Missionaren 194, von den 893 ordinierten Indiern 164, von den 5855 Katechisten sogar 2341) hat sich im letzten halben Jahrzehnt eindringend mit den Fragen der künstigen Organisation der indischen Kirche beschäftigt. Die Verhandlungen über eine Reorganisation ihrer Gemeindeordnung, das Church Council System, sind noch nicht zum Abschluß gesommen. Dagegen ist über die Kirchenversssssung ein großes Promemoria "on the constitution of churches in the mission sield" (Proc. 1901, 531 ff; Intell. 1901, 241—270) veröffentlicht; danach sollen im Prinzip Europäer und Hindell. 1901, 241—270) veröffentlicht; danach sollen wirche zusammengeschlossen und an die Spitze derselben langsam erprodte Einzgeborene gestellt werden. (Vgl. dazu das interessante Votum des srüheren Gouverneurs von Bengalen Sir Charles Esipt, Proc. 1901, 204).

Biel gebetet und gearbeitet ift in ben letzten Sahren um eine offene Tur nach dem berschloffenen Tibet. Reben der Brudergemeine, die feit einem halben Jahrhundert in West Tibet auf Borposten steht, hat die L.M.S. von Almora in Ramaon, die ME. von Raini-Tal und in Gharwal, die ffandinavische Allianz Mission von Ghum bei Dadjiling und die Assam Frontier Pioneer Miffion (Meffes, Lorrain und Savidge) von Sadina unter dem Abor-Stamme in Dit-Affam aus ihre Borpoften bis hart an die Grenze vorgeschoben, und Mig A. Taylor halt auf ihrem einfamen, verlorenen Boften in Datong ein paar Stunden jenseits der Grenze Bache. Durch den ruffischtibetischen Bertrag von 1903 ift die Aussicht für die evangelische Miffion ungunftiger als je. § 3 besselben beginnt: "Bolle Religionsfreiheit genießen in Tibet die ruffische Orthodorie und der Lamaismus; dagegen find alle andern religiösen Lehren streng verboten." Rufgland will Tibet für fich allein in Anspruch nehmen, und man weiß, wie intolerant die russische Orthodoxie fpeziell gegen die evangelische Mission ift. (Der Vertrag ift abgedruckt. Miss. Rev. 1903, 554).

Chronik.

43

## Chronik.

Im Chin. Rec. (1903, 148) schreibt ber bekannte Dr. Martin (cf. 21. D. B. 1903, 439 f.) über ben Miffionsbifchof Shereichewaln und feine di= nefifche Bibelüberfegung: "Geftern überbrachte mir die Poft ein bollftandiges Gremplar biefes bedeutenden Wertes, auf bas mir feit vielen Jahren marteten. In flaffifden Chinefifch geschrieben, ift es eine ausgezeichnete Frucht eines Baumes, der von Dr. Morrison bor einem Sahrhundert gepflanzt worden ift. In der Zwischenzeit haben Männer wie Medhurft, Legge, Bridgmann, Goddard 11. a. ihr Leben eingesetzt, China mit einer vollkommenen übersetzung der heil. Schrift zu beschenken. Reiner dieser Uberseter ermangelte guter Erfolge; aber keiner von ihnen erreichte das non plus ultra. Ich behaupte auch nicht, Schere= fchewsky habe in feiner vorliegenden überfetzung absolute Bollkommenheit er= reicht. Aber was ich für ihn in Anspruch nehme — es ift freilich ein ge= waltiger Anspruch -, ift das, daß er gleich bem hochstrebenden Jüngling in Longfellows Excelfior eine Sohe erftieg, auf der über ihn hinaus feine Suß= fpuren mehr borhanden find. Zweierlei hat ihn für das Werk der Bibelüber= setzung besonders befähigt: eine völlige Vertrautheit mit der hebräischen und ber griechischen Sprache und eine ebenso grundliche Renntnis des flaffischen Chinefifch. In dem ersten übertraf Bifchof Schereschewsty alle feine Borganger, und in dem zweiten steht er den besten unter ihnen vollkommen gleich. Seine Lebensführung ichien ihn in der Tat dafür prädestiniert zu haben, ein außerwähltes Ruftzeug zu fein, ein foldes Unternehmen zur Ausführung zu bringen. Bon judischen Eltern geboren und für das Ant eines Rabbi beftimmt, las er das Hebraische von seiner Kindheit an und erlangte eine ungewöhnliche Vertrautheit mit der Literatur des alten Testaments. Nachdem er fich jum Chriftentum bekehrt und einen Rurfus auf einem theologischen Seminar (in Amerika) absolviert hatte, wo er fich im Griechischen fehr ausgezeichnet hatte, leukte irgend etwas feine Aufmerksamkeit auf China, diefes große Feld, auf dem alle diese Errungenschaften ihre Berwendung finden follten. Um diefelben wirksam zu machen, eignete er fich eine Kenntnis des Chinesischen an, die er sich durch einen langen Aufenthalt in Peking erwarb. Schon damals lenkte er die Aufmerkfamkeit auf fich. Seine erfte Arbeit als Übersetzer war im Berein mit andern Miffionaren eine Übersetzung des neuen Testaments in den Mandarindialeft. Darauf übersetzte er allein das alte Testament in dieselbe Mundart. Es war das Werk von Jahren und ist fo vortrefflich gelungen, daß es nicht leicht, wenn überhaupt, übertroffen werden fann. Aber bas alles war nur ein Borfpiel zu der Aufgabe, deren Löfung fein Leben front. Mandarin ist die Umgangssprache eines Teiles von China. Schereschewsky aber war bestimmt, eine dinesische Berfion ber beil. Schrift in ber Schriftsprache für das gange Reich gu liefern.

Gine Zeitlang war große Gefahr, daß er diefer seiner Aufgabe entzogen werben möchte. Denn seine Begabung und seine Gelehrsamkeit führten zu seiner Bahl zum Bischof der gesamten amerikanischen bischöflichen Mission in China. Wie follte er da in diesem so großen Wirkungskreis noch Zeit für Bibelübersehungen sinden? Da aber verlor er infolge eines heftigen Fiebers den Gebrauch seiner

44 Chronif.

hande und guge und fah fich genötigt, fein Bifchofsamt niederzulegen. Aber Die Rrankheit hatte feinen Geift ungeschwächt gelaffen, und fo beschloß er, den Reft feiner Tage dem Werke der Bibelübersetzung in die klaffische Sprache Chinas zu widmen. Welch ein Bild: seine treffliche Frau beforgte feine Korrespondenz, eine liebevolle Tochter ftand ihm hilfreich zur Seite und ein edelgefunter Sohn trug ihn auf seinen Schultern von der Studierstube ins Efgimmer! Rahezu 15 Sahre hat er unter diefen erschwerenden Umftanden gearbeitet, und nun liegt das Ergebnis vor uns in dem herrlichen Bande. Seine noch übrigen Sahre, ob es wenige oder biele fein mogen, werden eine angemeffene Verwendung in der Revision nachfolgender Ausgaben des Wertes finden. Ohne Zweifel aber wird die "Bifchofsbibel", um den bereits acceptierten Titel zu gebrauchen, sofort als hohe Autorität anerkannt werden und im Lauf der Zeit alle andern Übersetzungen verdrängen Ich will mich nicht in eine detaillierte Rritif einlassen, noch irgendwelche Stellen, in denen der Bischof feine Borganger übertroffen hat, hervorheben. Es moge genügen zu fagen, es gibt fein Rapitel, in dem der aufmerksame Lefer nicht überrascht fein durfte durch Abweichungen bon den bisherigen dinesischen Übersetzungen. Diese Underungen find zum größten Teil nicht geradezu revolutionar, aber fie werfen fast immer so viel neues Licht auf den Text, daß die Übersetzung den Wert eines Rommentars gewinnt. Gie ift in Sapan für die amerikanische Bibelgefellichaft gedruckt worden."

Wie die Method. Church of Australia Miss. Rev. (1903, Oft.) berichtet, ist seitens der Sendboten der Australischen Westenanischen Methodisten die Übersetung des neuen Testaments in die Sprache der Eingeborenen von Neu-Pommern (früher Neubritannien) jüngst vollendet und in Shonen gedruckt worden. Zwei sein gebundene Exemplare derselben hat die Gesellschaft dem deutschen Kaiser überreicht, von welchem durch Vermittlung des kaiser! Goneverneurs Hahl solgende Antwort eingegangen ist: "Seine Majestät der Kaiser und König hat von dem Vorsigenden der West. Meth. Missions-Gesellschaft die 2 Exemplare des in die Eingeboreneusprache der Gazellenhalbinsel überssetzen Neuen Testaments gnädig angenommen und sendet für diese Gabe seinen Dank. Mit dem größten Vergnügen habe ich auch mitzuteilen, daß Seine Majestät mich gnädigst beaustragt hat, dem Vorsigenden Ked. Fellmann den Königl. Kronenorden 4. Kl. zu überreichen, was geschehen soll, sobald der genannte Gerr aus Deutschland zurückgesehrt sein wird."

In einer in Allahabad erscheinenden viel gelesenen hindu Zeitung schreibt (nach Life and Work. The Ch. of Sc. Mag. and Miss. Rec. 1903. 114) ein (auch englisch) gebildeter hindu über den Wert der Bibel als Lehrbuch in höheren Schulen: "Ich denke, daß unfre Schüler, auch ohne Gesahr zu laufen sich der christlichen Kirche auzuschließen, von der Aufnahme der Bibel in ihren Studienplan großen Gewinn haben werden; sie werden ernstere, nachdenkendere und bessere Menschen werden. Es ist eine Tatsache, die niemand leugnen kann, daß die Schüler der Missions-Ghnungsien gewissenhaftere, wahrheitsliebendere, ehrenwertere und bezüglich ihres Betragens in jeder Be-

Chronif. 45

ziehung bessere Menschen sind, als die unserer Anstalten. Ich kann Autoritäten zitieren; die kompetentesten Richter stimmen diesem Urteil zu. Ich bin kein Christ, aber ich denke, je Christus-ähnlicher wir werden, desto besser ist es für unser Land. Und um die Erreichung diese göttlichen Ziels zu sichern, ist nichts wirfungsvoller, als täglich und wiederholt vor den Geist unsere Zchüler das Ideal der Liebe, der Selbstverleugnung und des Leidens sür andere zu stellen, wie es die Evangelien uns zeigen. Welche Gestalt unser alten Geschichte ersüllt uns mit mehr Ehrsurcht, als die Radscha Ram Tschandra's? Aber die Geschichte seines Ledens und seiner Lehren wird verunstaltet durch schnutzige Ungereinntheiten und ihr Wert als eines Vorbildes dadurch verunziert. Wie einsach, wie unmittelbar, wie schnucklos ist dagegen die edangelische Geschichte! Sie trägt das Gepräge der Wahrheit in sich selbst. Äußere Beweise sind nicht nötig. Eine halbe Stunde Vibelstudium tut mehr einen Menschen umzugestalten als ein ganzer Tag, der auf die Weiederholung der Verse der Paranas oder der Gebete des Rig Beda verwendet wird."

Aus der "Großen Kabylie" berichtet D. Kurze auf Grund eigner Ansichauung solgendes: Wohl der interessanteste Zweig der über Nordasvisa zerstreuten Berberbevölkerung sind die Kabylenstämme Algeriens. Am reinsten von aller Beimischung arabischer Elemente haben sich dieselben in der sogenannten "Großen Kabylie", einem von dem Oschurdschura-Gebirge durchzogenen wildromantischen Berglande an der Grenze der Departements Algier und Konstantine erhalten. Weder Rom noch Byzanz noch die arabische Juvasion vermochte den Unabhängigseitzsinn dieses tapseren Bergvolkes zu brechen; erst als unter Marschall Randon im Jahre 1857 die französischen Kostonnen durch die Engpäsie der Oschurdschura eindrangen, war es mit der Freiheit der Kabylen zu Ende; doch haben ihnen die Franzosen, im Gegensatzu der arabischen Bevölkerung Algeriens, immer noch gewisse Sonderrechte und einen Rest von Selbstverwaltung gelassen.

Schon die Tatsache, daß in der "Großen Kabhlie" auf einem Terrain, auf dem nur ca. 50 000 Europäer ihren Lebensunterhalt finden würden, eine Viertelmillion Kabhlen dem oft sehr beschwerlich zu bedauenden Gebirgsboden die nötige Nahrung abgewinnen, deutet darauf hin, daß der Kabhle im geraden Gegensatz zu dem nomadisierenden Araber ein sleißiger Ackerbauer ist, der zedes Fleckhen fruchtbaren Landes benutzt, und wenn es auch nur gerade groß genug ist, einen Feigen- oder Ölbaum zu tragen. Wie Ablerhorste sind die Kabhlendörser hoch hinauf auf die Racken und Grate der Oschurdschura-Bergsketten gebaut, teils der Sicherheit wegen, teils um nichts von der kostbaren Ackerfrume als Bauterrain verwenden zu müssen.

Haben die Rabylen auch seit langer Zeit die mohammedanische Kelisgion angenommen, so nehmen sie doch dem Islam und besonders seinen das tägliche Leben regelnden zeremoniellen Borschriften gegenüber einen viel freieren Standpunkt ein, als die Araber. Dieser Unterschied tritt auch in der freieren Stellung zutage, die bei den Kabylen das weibliche Geschlecht einnimmt, das, von einzelnen vornehmen, besonders Marabutsamilien abgesehen, frei und unverschleiert einhergehen darf. Immerhin ist das Los der Frau auch bei den Kabylen

ein unwürdiges. Schon als 10—12 jähriges Mädchen, wenn die Kabylin Spinnen und Weben, sowie die Zubereitung des Kuskus, der Lieblingsspeise des Bergsbewohners, gesernt hat, nuß sie jeden Tag gewärtig sein, an einen ungeliebten Gatten verkauft zu werden, der das Recht hat, sich noch andre Frauen hinzusytkausen und jede nach Besieben wieder zu verstoßen.

Bei der Rähe Algeriens konnte es nicht ausbleiben, daß die ebangelische Mission auch das tapfere und fleißige Bergvolk der Rabylen in ben Bereich ihrer Tätigkeit zog. Bor 22 Jahren ließen fich die erften Glaubensboten, ein frangofischer Schweizer und zwei Euglander, in dem Bergdorfe Dichema-Sahridich nieder, und jest wird in der Dichurdichurg auf 6 Stationen bon 4 berichiedenen ebangelischen Missionsvereinen unter den Rabhlen Misfionsarbeit getrieben. Ich war, als ich im Herbst 1903 die "Große Rabylie" freuz und quer durchstreifte, erstaunt über den tiefgehenden Ginfluß, den die evangelische Mission auf die Gingeborenen ausübt. Die Predigt der Missionare, benen bereits das von dem Schweizer Enendet in die Rabylensprache übersette Reue Testament und ein Liederbuch zur Berfügung steht, findet jett faft überall freundliche Aufnahme, und ich hatte öfters Gelegenheit, die intelligenten Fragen zu bewundern, die die Buhörer an den predigenden Missionar richteten. Giner großen Liebe und Anhänglichkeit erfreuen fich auch die Frauen der Missionare und die Missionslehrerinnen bei dem weiblichen Teile der Bevölferung. Gbenfo bedeutsam ift die ärztliche Silfe, welche die ebangelische Mission den von Krankheiten vielfach heimgesuchten Rabylen zuteil werden läßt. Um fo bedauerlicher ift es, daß das zur Zeit von den Zesuiten beeinflußte frangofische Couvernement in Algerien den evangelischen Missionaren alle möglichen Sinderniffe in den Weg legt. Go durfen lettere 3. B. der Rabhlenjugend weber Lefen noch Schreiben lehren, während dies den fatholischen Miffionaren natürlich unverwehrt ift. Auch hat die frangösische Gensbarmerie den geheimen Auftrag, jede Bewegung der ebangelischen Missionare aufs genaueste zu überwachen.

### **4**0 **4**0 **4**0

## Literatur=Bericht.

Frau Rijnhart, Dr. med.: "Wanderungen in Tibet". Autorisierte Berbeutschung mit Bildern und einer Karte. Calw. 1904. 2 Mf. Die ersgreisende Geschichte des abenteuerlichen Bersuchs des freimissionarischen Ehepaares Rijnhart (er ein Holländer, sie eine Kanadierin), von China aus über Sining in Tibet einzudringen, um dieses verschlossene Land dem Evangesio zu öffnen und womöglich in seiner Hauptstadt Lhasa sich niederzulassen. Der fühne 1896 unternonunene Versuch nahm ein tragisches Ende: nur wenige Tagesreisen von Lhasa zur Umkehr gezwungen, verschwand Rijnhart, als er nach einem räuberischen übersall in einem Zeltsager hilfe suchte, sodas die allein gelassen Frau nach vergeblichem Forschen über seinen Verbleib auf einer langen, beschwerlichen und gesahrvollen Reise nach Schanghai zurücksehren mußte, von wo sie in ihre Heimat sich begab. Man nung den Heroismus dieser glaubensstarken Pioniere bewundern, aber er unternahm ein verstühtes

Wagnis, für dessen Gelingen von vornherein so gut wie keine Aussicht vorhanden war. Was die Reisenden erlebt und die tapfre Frau in sessenden Weise erzählt, ist für unfre Kenntnis der tidetischen Zustände und namentlich der Lamas und der Buddhisten-Klöster sehr lehrreich.

2. Öhler: "Tamate. Aus dem Leben des Bahnbrechers und Märthrers der Reuguinea-Mission James Chalmers". Calw. 1904. 2 Mt. Gine sehr lesenswerte, auf Grund der englischen Quellen anschaulich geschriebene Biographie des unsern Lesern wohl bekannten Helden den Neuguinea, der die romantische Nission der Londoner Gesellschaft in dem englischen Protestorate (dem südöstlichen Teile) der Insiel neben Murrah, Macsarlane und Lawes begründet hat und 1901 im Alter von 60 Jahren von einem wisden Stamme auf der kleinen Insiel Garibari, dem er von Angesicht und selbst dem Namen nach noch unbekannt war, ermordet worden ist.

Spieder: "Er führet mich auf rechter Strafe. Im Rapland. Erlebniffe und Erfahrungen beim Befuch unfrer Miffiongge= meinden." Gutersloh. 1903. 1, geb. 1.50 Mit. Die Schrift Berfällt in 2 Teile. Der erfte enthält (S. 5-147) in 16 Abschnitten Auszuge aus bem Tagebuche des Berfaffers, der Ende Oftober 1902 eine Bifitationsreife in das füdafrifanische Arbeitsgebiet der Rheinischen M. G. antrat, aber infolge des plötlichen Todes des Inspektors Dr. Schreiber dieselbe abbrach, nachdem er nur furze Zeit im hercrolande verweilt und bas Namaland, dem fein Befuch besonders zugedacht mar, gar nicht betreten hatte. Go befchränft fich der Bifi= tationsbericht wesentlich auf die Rapschen Gemeinden, in die er uns einen lehrreichen Einblick tun läßt, der neben allerlei Schattenhaftem viel Lichtvolles uns feben läßt. Der zweite Teil behandelt (@ 149-186) neben Charafteriftifen der sittlich-religiösen Buftande, der politischen, fozialen und ötonomischen Lage der Rapschen Gemeinden und einer Konferenz der dortigen Dif= fionare 4 miffionstheoretische Fragen über die finanzielle Gelbständigkeit, die eingebornenen Gehilfen, die Organisation der Gemeinden und ihre Mitarbeit an dem Werke der Miffion - nicht immer Renes, aber meift Butreffendes bringend.

Bon den jetzt auch seitens der Leipziger M. G. herausgegebenen missionstheoretischen Studien verdienen wesentlich 2 von dem Missionar Zehme verfaßte Erwähnung und Empschlung:

1) "Die Lehre von der Seelenwanderung in ihrer Bedeutung für das religiös=sittliche Leben des Inders." Rebst einem Anhang: "Zwei Gespräche mit einem Siwaiten über die Seelenwanderung" und

2) "Die tamulische Singpredigt." Rebst einem Anhang: "Legenden des Großen Purana, die in heidnischen Singpredigten zum Bortrage kommen." Beide: Leipzig 1903, je 30 Pfg.

Hansen, S. V. D: "Miffionstarte von Afrika nach der neusten Ausgabe der Missiones Catholicae und andern authentischen Quellen." Berlag der Missiones Catholicae und andern authentischen Quellen." Berlag der Missionesdruckerei Steyl, postlagernd Kaldenkirchen (Rheinland). 1903. Preis? Die Anzeige dieser großen (im Maßstade von 14 500 000), mit sorgfältigem Fleiß gearbeiteten, auch technisch einwandfreien und übersichtlichen

Generalkarte von Afrika macht mir viel Freude, weil fie - soweit meine Renntnis reicht - zum ersten Male aus dem katholischen Lager ein Kartenbild bringt, welches auf Grund eingehenden Studiums mit ziemlicher Ausführ= lichkeit auch die evangelischen Missionen neben den katholischen einzeichnet. Es war eine bis dahin noch nicht gehörte Stimme, als im "Kath. Geelforger" XV. S. 456 P. Schwager gleichfalls S. V. D. (Stepler Miffionshaus) in einem "Das Missionswesen des deutschen Protestantismus" mit überraschender Sach-Fenntnis und Gerechtigkeit behandelnden Artifel fchrieb: "In der fo oft bentilierten Frage nach den Erfolgen der protestantischen Mission ist unfre Unt= wort eine andre als sie noch manchmal gegeben wird. Geftützt auf mund= liche und schriftliche Zeugnisse katholischer Mussionare aus den berschiedensten Missionen und Gesellschaften sowie auf das Studium zuverläffiger Quellen muffen wir es offen aussprechen: die protestantische Mission ist auch qualitativ nicht so erfolglos wie man oft annimmt, und es ware an der Zeit mit der unterschiedslosen Berwendung des Schlagworts von der völligen Unfruchtbarkeit und Erfolglofigkeit der protoftantischen Missionen endlich einmal aufzuräumen1)." Möchte es ein gutes Borzeichen eines gegenseitig freundlicher und gerechter werbenden Berhaltens fein, daß nun auch P. Sanfen (St. Gabriel bei Wien) durch eine ziemlich korrekte kartographische Registrierung der evangelischen Misfionen ihre tatfächliche große Ausdehnung fonstatiert. Natürlich treten auf feiner Rarte die fath. Miffionsgebiete und Miffionsstationen leuchtender berbor schon durch ihre farbige Bezeichnung, aber obgleich die evangelischen schwarz figniert find, fo find doch die Gefellschaften und Diftritte fast lückenlos und die Stationen ziemlich zahlreich angegeben, nur find fie nicht immer unterftrichen. Bezüglich der kath. Miffions-Gesellschaften und Gebiete find uns fehr wertvoll die beigegebenen Erklärungen wie die alphabetischen und nume= rifden Reihenfolgen. Die Lage ber eingezeichneten ebang. Miffionstrationen ift freilich nicht immer richtig angegeben: 3. B. die brudergemeinlichen Statio= nen Rungwe und Utengule im Nordwesten des Rjassa sind ganz verzeichnet - aber barauf will ich nicht fpeziell eingeben. Immer bleibt ber Berfuch anerkennenswert, daß auf einer Karte der kath. Miffionen Ufrikas auch den evangelischen ein so breiter Raum gegeben worden ist.

Von der neuen revidierten Jubiläumsausgabe des großen Brothaus' ichen Konversationslegisons ist jetzt mit dem 16. Bande der Schluß ersichienen. Es ist eine Freude, überall wo man nachschlägt, so zuverlässige, oft eingehende, immer gut orientierende Auskunft zu erhalten. Die Fülle von Belehrung auf allen Gebieten des Lebens ist staunenswert. Besonders an Karten ist ein wahrer Schatz vorhanden. Der Artikel "Wission" (6 Spalten lang) ist zwar nicht einwandsrei, aber im Ganzen befriedigend. Von meinem "Abriß" ist leider nicht die 7. sondern die 6. Aussage benutzt.

<sup>1)</sup> Früher war es im katholischen Lager eine häufige Phrase: Der Erfolg ber protestantischen Mission sei fast Null, gleich Null, ja unter Null.

# Die Bibel, das Buch der Menschheit.

Bon D. M Rähler.

Die Miffion erfüllt eine einfache Pflicht der Dankbarkeit, wenn fie die Säkularfeier der "britischen und ausländischen Bibelgefellschaft" mitbegeht. Freilich hat die ganze Kirche, so weit sie evangelisch ist, allen Grund das zu tun; doch gilt das von derjenigen ihrer Lebensäußerungen sonderlich, die wir in der äußeren Mission pflegen. Seit 1804 hat diese Gesellschaft Bibeln, Neue Testamente oder deren Stücke in 370 Sprachen und Dialekten hergestellt und diese sind zum Teil in den Dienst der Mission übergeführt. Dafür sind wir alle ihr ficherlich im Namen des uns Evangelischen allen befohlenen Dien= ftes am Worte Dant schuldig. Schon vor diefer Gesellschaft hat es Unftalten für billige Herftellung von Volksbibeln, auch Bereinigungen zu deren Berbreitung gegeben, wenn auch nicht viele; heute gibt es eine ansehnliche Anzahl solcher neben ihr. Indeß sie dienen mit wenigen Ausnahmen bloß einem begrenzten Kreise, zumeist dem eignen Bolke. Anders die britische Gesellschaft. Alls man dort vor hundert Jahren beriet, etwas für die Versorgung von Wales mit wälischen Bibeln zu tun, fiel das Wort: "wenn für Wales, warum nicht für das ganze Land und für die gange Welt." Diefes Wort ift das Samenkorn, aus dem der heute so gewaltige Baum aufwuchs. So groß die Leiftung der am 7. März 1804 gestifteten Gesellschaft auch ist: ihre Drucke in 370 verschiedenen Sprachen und Dialetten; fast wertvoller will uns diefer Fingerzeig auf die gange Wett bediinten, Diefes Betenntnis zu der weltumfassenden Sendung des geschriebenen Gotteswortes, zumal es nun durch eine treue Arbeit eines Jahr= hunderts betätigt und von einer Vertretung der gesamten evangelischen Christenheit getragen wird, von den Anglitauern bis zu den Quatern, in der Sat unter jedem Gesichtspunkte ein weltumfaffendes Menschheitswerk. Wir wollen uns alle von jenem Fingerzeige leiten laffen.

"Dieses Buch gehört der Jugend", so hat ein findiger Bersfasser oder Berleger eine Kinderschrift betitelt. "Dieses Buch geshört der Meuschheit." Diese überschrift sett die Geschichte auf

50 Rähler:

den Titel des Buches der Bücher. Sie wird durch eine nüchterne und aufmerksame Erwägung seines Inhaltes ersordert und für die bibelslesende Christenheit schreibt sie der heilige Geist mit leuchtenden Bügen darauf.

Mit ihren Übersetzungen in 416 Sprachen<sup>1</sup>) ist sie freilich noch nicht in dem Sinne Buch der Menschheit, daß schon alle Bölker und Stämme sie als Bolksbuch besäßen. Um das zu beweisen, braucht man nicht erst weiter daran zu erinnern, daß in dem christianissierten Bölkern Millionen sie kaum noch oder gar nicht mehr kennen, nicht besser als die Millionen der Bölkermassen dort, wo die Mission eben erst eindringt. Über das darf man trotzem kühnlich sagen:

I.

Die Bibel wird das Buch der Menschheit.

Von ihren Anfängen her hat sie es werden sollen. Die Pha= lang des großen Alexander trug die griechische Sprache bis an die Grenzen Indiens und der eiserne Tritt der römischen Legionen er= öffnete ihr das Abendland, so weit nicht schon die keden, hellenischen Kolonisten ihre Pflöcke gesteckt hatten. Der alten Sage nach hat ein hellenischer König von Aghpten dafür forgen muffen, daß die Bibel der Juden das neue Gewand der Weltsprache anzog; und Beltsprache war das Griechische damals verhältnismäßig mehr als heute das Englische. Jedenfalls gilt dieses Werk des alexandrini= schen Judentumes "als erster Berfuch, auf dem Gebiete der Mittel= meerkultur, von einer Sprache in die andere zu übersetzen." Sat fie damals dem Proselhtismus dienen sollen, so hat sie ein dem Univer= falismus zugewendetes Antlik. Und gewiß ergoß sich in diesen wohl= bereiteten Kanal, in das Griechische der jüdischen Diaspora, der klare Strom des Evangeliums, um den Befehl zu erfüllen: "machet zu Jüngern alle Nicht-Juden." Und dann ift anderthalb Jahrhunderte nach Jesu die zweiteilige griechische Bibel im Gebrauch; zweihun= bert Jahre barauf trägt sie allgemein ben auszeichnenden Namen "die Büder", nachher "das Budi". Sobald und soweit die griechische Weltsprache nicht mehr ausreicht, wird die Kunft der Übersetzung an der Bibel fortgeübt. Zwei wichtige Erzeugnisse derselben

<sup>1)</sup> Bon den 40 veralteten abgesehen. Außer der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft sind auch noch von andren Bibelgesellschaften und Anftalten Drucke von Bibelübersetzungen veranstaltet worden.

tragen den vielsagenden Namen: "Die allgemein gebrauchte". Die eine ist die lateinische; sie hat das Muster sür die einheitliche Kultursprache dis gegen die Reformation hin gedildet. Auch die andre, die sprische hat nicht bloß den Sprern gedient; man hat Exemplare von ihr aus Lighpten, aus Malabar und aus China erhalten.

Drang das Chriftentum in ein neues Sprachgebiet ein, so be= gann auch bald die Arbeit baran, dem Bolfe die Bibel zu schenken: schon in der älteren Zeit im Notfall zugleich mit dem Alphabet als Beginn einer Literatur überhaupt. Die nächstliegende Probe bietet das Werk des Ulfila. "Er ift uns Führer zu den Geheimniffen ber nationalen Urzeit; er hat sein ganzes Bolk überlebt. Die gothischen Lieder, welche einst den Kern unfrer Heldensagen ausmachten. find längst verklungen: die gothische Bibel in ftattlichen Bruchftilden steht mitten in unserer Wissenschaft (der Germanistik) als Heiligtum aufgerichtet und verehrt, unvergangen, unvergänglich."1) Dieses Heiligtum der Altertumsforschung ift nur das Morgenrot eines langen Arbeitstages, auf deffen Sohe Luthers deutsche Bolksbibel fteht. Sie ist gewiß die Frucht, erwachsen aus der seltenen geiftigen Kraft und dem ehernen Fleiße dieses einen Mannes, und erst er hat uns Dentschen die allen zugängliche Bibel geschenkt. Aber Jahr= hunderte lang ift zuvor daran gearbeitet worden, unfre Muttersprache in ihren verschiedenen Mundarten dazu fähig zu machen, um dem geiftigen und geiftlichen Inhalt der heiligen Schrift den entsprechen= den Ausdruck zu geben, der ihn deutschen Ohren und Gerzen ber= ftändlich mitteilt. Schon im neunten Jahrhundert konnten die ersten Bersuche dazu gemacht werden; von da ab haben sie im Ober- und Niederdeutschen nicht aufgehört und schon vor Luther gab es 14 hoch= deutsche und 4 niederdeutsche vollständige Bibeln, 22 Pfalter und 12 einzelne Biicher im Druck, die wir heute noch fennen. Dann find die Bolfsschulen gefommen, die jeden lehrten, jumeift die Bibel ju lesen: dann die Kansteinische Bibelanstalt mit ihren billigen Sterevthporuden; dann die Bibelgesellschaften. Go ift die Bibel jum Volksbuche geworden.

Un diese großenteils bekannten Tatsachen sei hier erinnert, um an dem uns zunächst liegenden Beispiele zu zeigen, wie die Bibel das Buch der Menschheit wird. Sie wird es zuerst mit der Aus-

<sup>1)</sup> Scheerer, Geschichte ber beutschen Literatur. 1883. S. 36.

52 Rähler:

breitung des Christentumes und dann mit der sauerteigartigen Auswirkung des Evangeliums innerhalb der Kirchen. Beides will durchaus zusammengeschaut sein. Im einzelnen ist der Hergang ein sehr verschiedener gewesen, aber überall war es das Ziel der missionierenden Kirche, jedem bekehrten Volke die Bibel in seiner Sprache zu geben und nur selten hat die Fähigkeit dazu ganz versagt. Der Streit über die Bibeln in der Volkssprache seit Innocenz III. ist nur ein Beleg dasiir, daß das hierarchische Bibelverbot an die Laien ein Absall von der Grundrichtung war. Wenn die Evangelischen diese Richtung grundsätlich innehielten, so kam dem Siser sür die

<sup>1)</sup> Wenn hier eine turge Ubersicht über die Bibelverbreitung nach Sprachen, mithin libersehungen gegeben wird (vgl. P. R. E. 33 S. 1 f. E. Reuß, d. Gesch. ber h. Schriften d. N. T. 6. A. 4. Buch), so ist es nicht auf eine Prahlerei mit Zahlen abgesehen. So lange man dabei hauptsächlich an die chrlichen Beftrebungen der evangelischen Kirchen denkt, hat man den flei= figen Bibelgebrauch der einzelnen Christen im Auge. Das konnte und kann für den ersten Ansatz vielfach gar nicht der Erfolg, nicht einmal die Absicht fein. Die Ubersetzungen dienen voreift dem Borlefen und für diefes kommt aus manchen Gründen felten Bollständigkeit in Betracht; daher gehören ichon fogenannte Lektionarien oder Vorlesebücher für den Gottesbienst hierher. Wo fich an die Lefung Besprechungen anschließen, kann auch die minder gelungene Ubersetzung ihren Dienst tun. Deshalb sind hier nicht blog bollständige Bibeln gemeint, auch nichts über ben Wert der Ubersetzungen ausgesprochen. Auch kommt es hier nicht auf den Unterschied zwischen Ubertragungen aus den Ursprachen oder aus einer Ubersetzung an; die meisten während des Mittelalters geben die lateinische Rirchenbibel wieder. Gin unanfechtbarer Buchstabe galt, trot borhandener Anwandlungen nicht; das beweift auf den entwickelteren Bebieten ber Rirche die Fulle von Arbeiten nebeneinander und bon Bearbeitungen der verbreiteten Texte. Rur das foll anschaulich werden, daß innerhalb der Kirche im Cangen das Bestreben herrschte, die Bibel jum Gigen= tum aller driftianifierten Bolker zu machen, famt feinem Erfolge, fozusagen in brutto. - Bei den Kirchenbatern finden fich brahlende Versicherungen einer Allsprachigkeit der Bibel zu ihren Zeiten. Sichere Spuren hat man aus dem 3. Sahrhundert von bem Beginn ber Arbeit unter ben Shrern, die bis in bas 7. eine Familie von Abersetzungen geschaffen hat; in jene Zeit gehören vielleicht schon koptische Texte. Im 4. hat hieronnnus die älteren lateinischen Terte, seien es verschiedene, seien es verwilderte, in die Form der Bulgata gebracht, Illfila den Gothen gewiß das Neue Testament, er oder andre wohl das alte Testament nach der griechischen übersetzung geliefert und ist die älteste äthiopische zu batieren, der noch im 14. eine Umarbeitung in das Amharische gefolgt ift. In das 5. Jahrhundert fest man die armenifche, in das 6. die Georgische. Unter der Herrschaft bes Islam entftanden in Paläfting gramaifche Lektiongrien, mancher Orts Beiternberfet-

Darbietung des Gotteswortes fortschreitend die Gunst der Borbedingungen entgegen, die Entwickelung des Buchdruckes und Buchhandels
und die Fortschritte in der Sprachtunde. Sie sind nun vollends in
den Dienst gestellt, seit der neue Ansat der umsassenden evangelischen Mission eintrat. Die Eingangs aufgesührten Zahlen beweisen, daß
die Bibel im Begriff ist, durch den Dienst der Mission Buch der Menschheit zu werden, sosern Bolk sür Volk, Stamm sür Stamm
die Bibel in seiner Sprache erhält. Ohne Zweisel hat die Kirche
heute eine bedeutende Erleichterung sür diese Ausgabe daran, wie sich die Technik der Linguistik entwickelt hat. Man hat meistens die

ungen in das Arabische und in der Blütezeit des Neuperfischen in diefe Mundart. Im 9. Jahrhundert erhielten die Claven durch Rhrill ihren Text, von dem fich ihre Kirchenbibeln verzweigt haben. - Bei Germanen und Romanen beginnt mit der firchlichen Bildung in verschiedener Gestalt die Uneignung des Gehaltes der Bulgata. Bor der Reformation gab es Uberfetungen in das Ratalanische, Raftilianische, Sudfrangofische (Walbenfer), Stalienische, Nordfrangofische, Bohmische (vollständig vor Bus); Unfage auch in Cfanbinavien. Die meiften famen auch noch zum Drud; nur die alteste gauge Bibel in einer neueren Sprache, die englifche Byflefs tonnte nicht dazu gelangen, hat aber tropbem ihren Dienst getan ilber Deutschland fiche oben. - Mit der Reformation beginnt, unterftütt bon ber humaniftischen Bildung, eine neue Arbeit in allen ebangelifierten Gebieten mit gehobener Bildung. Manche Berfäumnis inbetreff eingesprengter Boltsteile und der in ben Gesichtsfreis tretenden Beiden in den Rolonien fielen freilich erft recht spät auf das Gewiffen. Dann fette im Ausgang des 18. Gabrhunderts die Entwidelung der ebangelischen Beidenmission ein und mit ihr bald die Arbeit der Bibelgefellschaften, im erften Anlauf bis in die rönnische und ruffische Kirche hinein. Die römische Kirche hat sich auch weiter= hin dem Buge nicht völlig verschließen konnen; es gibt bischoflich und papitlich approbierte Übersetzungen, vielmals zugleich mit Auslegungen, gemäß dem tridentinischen Defrete. Doch ift das meistens nur für Gebildete und unter ihnen für Auserwählte. Das Ergebnis ift im Text angedeutet. Das britifche Mufeum gablt feinen Befit an gangen Bibeln in allen Eprachen auf 244 Foliofpalten auf; ber Ratalog ber Stude ift noch nicht erschienen. Die 370 Sprachen, in benen die britische und ausländische Bibel-Gesellschaft die Bibel gang ober teilmeife gedrudt und verbreitet hat, verteilen fich auf Gu= ropa: 77; Afien: 133; Afrita: 84; Amerita: 28; Dzeanien: 49. In diefen 370 Sprachen find gange Bibeln 97, Reue Testamente 93, Bibelteile 180; von ihnen fommen auf Europa: 36, 19, 22; auf Afien: 35, 42, 56; auf Afrifa: 13, 20, 51; auf Amerifa: 3, 4, 21; auf Czeanien: 10, 8, 30. - Es find die hauptsprachen der Welt, in welche die Bibel bereits überfett ift. Beinahe Dreibierteln der Menschheit ift das Lefen der Bibel ermöglicht.

54 Rähler:

Runft des Übersetzens von Kind auf gelernt; sie läßt sich dann leichter auf immer neue Sprachen übertragen. Doch darf hier nicht über= sehen werden, daß in vielen Fällen die Missionare der Linguistik mehr gedient haben als diese ihnen; nämlich dort, wo sie den Roh= bruch zu betreiben hatten. Die unfäglich mühevollen Versuche, wild= gewachsene Sprachen erst zu verstehen, dann zu stammeln, endlich zu sprechen, den gewonnenen Ausdruck dann in Laute aufzulösen und in Schrift auszudrücken, um ihn endlich für die Übersegung eines Evangeliums zu verwenden — diefe Kunft haben unfre Mifsionare zuerst und wohl auch zumeist nicht bei Sprachforschern ge-Iernt, sondern die Menschenliebe hat sie diese Kunft erwerben lassen und sie hat hier und da dann ein schlummerndes Talent oder auch Genie erweckt. Nicht Berechnung, sondern Menschenliebe hat dazu getrieben, folde Arbeit auch für unverkennbar absterbende Stämme oder Sprachen zu übernehmen. Die Liebe zur Menschheit geht hier ben entgegengesetten Weg als die Kultureroberung; während diese dahin zielt, der Bequemlichkeit des Verkehres eine einzige gleiche Rultursprache zu Dienst zu ftellen, strebt die Liebe Chrifti dahin, jeder gewachsenen Menschenart das neue große But des Bottes= wortes auch in ihrer Sprache voll zu eigen zu geben.

Kritisch oder höhnend mag man auf die Unvollkommenheit mancher dieser Übersetzungen der Bibel hinweisen. Gewiß, der Eifer vergreift sich; er läßt vielleicht voreilig die Unfähigkeit oder Unfertig= feit übersehen. Um billig zu urteilen, dazu haben wir den geschicht= lichen Riickblick. Diese Arbeiten der Neuzeit sind bestenfalls hundert Jahre im Gange, zumteil kaum Jahrzehnte; bis sie zu vollkomm= neren Leistungen führen, wird es gewiß nicht so lange dauern, wie von Ulfila, Otfried und Heliand bis auf Luther! Die Entwickelungen verlaufen jegund rascher. Ob dem Kappadokier Ulfila seine Her= funft für die Behandlung seiner adoptierten gothischen Bolkssprache hemmend oder fördernd gewesen, kann man schwerlich noch aus= machen. Gewiß wird niemand so wie Luther in eine andre als in seine Muttersprache übersetzen; und die aufopfernden Männer, welche ben Kulturvölkern, wie denen ohne Schrift und Literatur die erften Bibeln in ihren Sprachen lieferten, werden sich noch im himmel freuen, wenn ihre Versuche durch vollkommene Leistungen eingeborener Christen überboten werden. Wir sehen freilich nur die Unfänge dazu, daß die Bibel Menschheitsbuch wird; aber wir feben fie und sie bersprechen viel.

Sehen wir etwa zugleich, daß sie aufhört es zu sein? Deuten nicht manche Zeichen darauf, daß die europäische Menschheit mit Lessing beginnt, sie als ein überwundenes Elementarlesebuch beiseite zu schieben? Wir klagen doch über den Rückgang des Gifers im häuslichen Bibellesen oder streiten mit geschichtlicher und sachlicher Kritif über den Wert der Bibel. Dem Bildungsjanhagel ift sie zum Spott geworden. Die gebildeten Inder wissen das von unsern Bud= bhiften; die Japaner und Chinesen hören es von unsern fortgeschrit= tenen Theologen. Sieht das nicht nach verlöschendem Abendrot aus? - Urteilen wir nicht allzu eilfertig nach der Mode! Die Dinge nehmen heutzutage leicht weite Maße an. Übrigens haben schon die jungen Promovenden der Sorbonne, wie römische Kardinäle im 15. und 16. Jahrhundert die Bibel als Fabelbuch verspottet und Luther hörte von einem Erfurter Lehrstuhl: "was Biblia! Biblia ift ein Regerbuch." Darnach fam trogdem die große Cpoche der Bibel= firchen. Das Werden der Menschheit und ihrer Dinge mißt nach andern Magen. Ganze Generationen können der Bibel entfremdet fein und doch bleibt die Bibel Bolksbuch. Wieder sei an unfre Be= schichte erinnert. Die Macht der Gewöhnung ift ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite halt sie gabe an einem vertrauten, auch an einem nicht selbst erprobten Besitz, auf der andern macht fie die Dinge abschmäckig. Auch bei der Gewöhnung an den Ge= brauch der Bibel läkt sich das im Wechsel der Generationen be= obachten. Der durch Schule und Predigt gewissermaßen abgetretene Inhalt verliert das Fesselnde. Aber wenn diese Bibel erft in Geringachtung, hinterher schier in Bergessenheit geraten ist, und man fommt wieder in Berührung mit ihr, wie ergreift dieses uralte Buch die Sinne und Bergen als ein ungeahntes Reue! Die Beispiele von einzelnen und von gangen Geschlechtern sind dafür zur hand. Dichter und Denfer wie Chateaubriand, Samann und Serder entdecken sie wie neu und werden zu ihren Propheten. Und dann kommen die Beiten, wie im Anfange des vorigen Jahrhunderts, wo fich die führenden Geifter mit den Stillen im Lande berühren, denen dieses Buch immer der höchste Schatz geblieben mar.

In solchen Bewegungen kommt es eben zutage, wie tief dieses eine Buch mit der ganzen geistigen Entwickelung christianissierter Bölker verwachsen ist. Die Sprache in ihren Ausdrücken und Anschauungen ist von biblischen Stoffen gesättigt. Wenn man

56 Rähler:

im Ernft den Borfchlag wagt, uns an Stelle des Chriftentumes einen Goethekultus zu empfehlen, dann kommt man nicht aus ohne die Ausdrucksweisen, die Baulus und Johannes der Chriftenheit für ihr Berhältnis zu dem lebendigen Chriftus geprägt haben. Ein berühmter Sthlift der Kunftgeschichte aus der römischen Rirche flagte einem Freunde: was habt ihr doch vor uns voraus, weil ihr von Rind auf an der Lutherbibel gebildet feid! Das find kleine Stichproben; fie können jeden auf zahlreiche und umfassende Bevbachtungen führen. Was dankt Klopftock, der Erneuerer unfrer Dichtersprache der Bibel! Was hat den Bändchen des Wandsbecker Boten ihre Dauerkraft neben den Schöpfungen der ersten Geister des 18. Jahrhunderts verliehen als sein schlichter edler Biblicismus? Es wäre eine lohnende Arbeit, einmal herauszustellen, in welchem Umfange biblisches Sprachaut, biblische Bilder, ja recht eigentlich biblische Anschauungen sich bei Goethe und Schiller nachweisen lassen. Für den Sprüchwörterschatz ist das ichon teilweis geleistet. Daran wird eben nur erinnert, um zu erweisen: unser Bolt müßte fich felbst und seine Entwickelung vergessen, es miifte die Schakkammer seiner edlen Sprache zur Bettlerin machen, wenn es die Berwachsung seines reichen Beifteslebens mit der Bibel loswerden wollte. Daß dergleichen ver= sucht und erstrebt wird und noch heftiger versucht werden mag, soll hier nicht im mindesten verkannt und geleugnet werden. Es soll nur anschaulich gemacht werden, daß das nur das Trennen am Ge= wande der Penelope sei. Mag es für gewisse Kreise und Zeitab= schnitte gelingen; jedes sich Besinnen auf den Brunnen, aus dem unser Beiftesleben geflossen ift, auf die Burgeln, aus denen sein fast= reicher Stamm aufftieg, führt immer wieder auf die deutsche Bolks= bibel von Ulfila bis Luther zurück. Das Gleiche gilt in andrer Art und in andern Magen von den driftianifierten Bölkern insgesamt.

Aber auch weit über sie hinaus. Und zwar ist es eben das Buch, dem sich für die Erweisung und Geltendmachung seiner Unisversalität der Austausch der Sprachen, die Presse und der Bildungssburst der vorandrängenden Menschheit zu Dienst stellen muß. Freislich gibt es in der Mission seit den Zeiten des Frenäus Lagen und Zeiten, da greist das Christentum und sein mündliches Wort wie in den Tagen der Apostel über den Wirkungskreis der Bibel hinüber. Allein mit dem Eintreten oder Borhandensein entwickelterer Vildung ändert sich dieses Verhältnis bald. Durch den Buchhandel und die

Schule kommt die Bibel zu vielen, welche Berührungen mit Missionaren entbehrten oder mieden. Und dabei ist mehr im Spiel als die einfache Kenntnis vom Christentum. Manche werden auf Christus ausmerksam und erhalten nachhaltige Eindrücke. Ferner hält diese an sich stumme Bibel eine sehr wichtige Verteidigungsrede. Kommen die Heiden soweit, die Christen mit ihrer Vibel zu vergleichen, dann kommt auch die Vibel bei ihnen in die Lage, ihnen zu zeigen, woran das Christentum bei den Christen nicht schuld ist. Allerdings bietet diese Vergleichung anders gewendet auch wieder Anlaß zum Unglauben, nämelich indetress der Macht des Evangesiums; doch hat hier die Lanze des Peliden auch die Heilkraft sür die geschlagene Wunde. Der aufwerksame Leser der Vibel wird von dem falschen Jdealismus geheilt, das Evangesium für eine unsehlbar wirkende Medizin zu achten; sie erzählt ja die lange Geschichte des Glaubens, aber auch die des Unsglaubens von Adams Fall bis zur Verstockung Fraels.

Bolfsbücher hat man folche Schriften genannt, die eine Zeit lang in den Sänden niederer Schichten fortlebten, ohne in die Söhe der Bildungsschriftstellerei hinaufzusteigen. In diesem Sinne ift die Bibel auch nach der Reformation nicht alsbald Volksbuch geworden: fie blieb zunächst erklärlicherweise ein Buch der Gebildeten. Aber man darf auch in einem andern Sinne als dem herkömmlichen von einem Volksbuche reden. Goethes Dichtungen, felbst nachdem fie aufhörten, unmittelbar durchzuschlagen, und ehe der unbedingte Goethefult begann, sind doch Bolksbiicher gewesen, weil sie durch den engeren Kreis seiner Leser die Entwickelung des uns beherrschenden Beiftes tief und weit mitbeftimmt haben. In diesem Sinne war die Bibel schon im Mittelalter etwas von einem deutschen Boltsbuche, und sie wurde das in vollstem Maße seit der Reformation; sie bleibt das nach den obigen Ausführungen auch, mögen noch fo viele Blieder unfres Bolkes ihrer unmittelbaren Ginwirfung entzogen bleiben. In eben diesem besondern Sinne wird die Bibel das Buch der Menschheit. Begeben wir jest das Webachtnis der bedeutenoften Bibelgesellschaft, so kann uns ja freilich das Auliegen nicht fremd sein, die Bibel womöglich in die Sand jedes Menschen zu bringen. Doch bei einigem Besinnen müssen wir uns sagen, daß hier ein mechanisches Bahlen nicht am Plage fei. Will London wie andre Gesellschaften auch seine Bibeln an möglichst viele Menschen verteilen, so muß es bod zu bem Ende vielfach zuerft dafür forgen ober dazu helfen, daß

58 Rähler:

die Bibel zum Buche ganzer Bölfer werden könne. Gben die Grenzen, welche die Sprachen setzen, bedingen diese Bescheidung; dieser Schranke gegenüber ift schon der Anfang einer driftlichen Literatur ein errungener Sieg auf dem Zuge zur Eroberung der Menschheit. Das aber ist wieder nur ein Zug an der Geschichtlichkeit, in der Gott seil nach seinem Ratschlusse darbietet. Bergessen wir dabei nicht, daß die Menschheit selbst erst wird. Die Menschheit ist ja nicht nur die ausgezählte Summe aller zu allen Zeiten lebenden Menschen; ja recht verstanden, ist sie das überhaupt nicht. Menschheit ist vielmehr der neue einheitliche Wuchs, der die verwesenden Trümmer des natürlichen Stammes, indem er sich aus ihnen erhebt, in sich aufzehrt und die zerfallende Bölkerwelt in sich aufnimmt, um sie neu zu gestalten. Diese neue Menschheit wächst trog aller Bölkerselbstsucht unaufhaltsam empor unter der mächtigen Leitung der Borsehung, aus ihren kleinsten, unerkennbaren und aus ihren größesten, in die Augen springenden Fügungen. Die eine große Epoche diefer Entwickelung nennt die Bibel felbst die Fülle der Zeiten. Gine zweite war die mittelalterliche Kirche in ihrer Umspannung der werdenden modernen Bölter. Eine dritte bildet der die Erde umspannende Verkehr der modernen Kultur, vor dem sich die ehernen Tore verholzter Sonderfulturen Schritt für Schritt wider= willig öffnen muffen. Für die erfte Stufe hat Gott seine Bibel bereit gehalten, damit sie ihren Gang zugleich mit jenem äußeren Wachstume mache, in dessen Junerem sich die Menschheit des andern Adam regt. Seute find Biffenschaft, Technif und Weltverkehr in unverkennbarem Anbruche dabei, die alte Welt, wie es zuerst der neuen Amerikas widerfahren ift, trot aller Bölkerselbstsucht zum Mischtopfe der Bölker umzugestalten. Zugleich bieten sie die Mittel dar, um in diesen gewaltigen Scheffel Mehles den Sauerteig in der Geftalt der Bibel zu mischen. Diese bedeutsame Tatsache verkündigt in unabweislicher Beranschaulichung die Bibelfammlung der Londoner Gesellschaft.

So wird die Bibel das Buch der werdenden Menschheit. Sagt uns nicht: "was ist das Besondres? Mit der werdensden Menschheit wird die Weltliteratur, und in der Weltliteratur wird natürlich auch die alte Bibel der Christenheit ein Buch der Menschheit, wie alle großen Bücher, deren jedes ein großes Stück des Menschheitsschaftes bildet; wie namentlich die Religionsbücher

fonst, der Koran, die Beden, der Zendamesta." Das ift einfach nicht die Wirklichkeit. Bas im Begriffe fteht, die Bibel gum Mensch= heitsbuche zu machen, das ift eben nicht die Weltliteratur. Wohin tein Strahl ber Weltliteratur gedrungen war, haben unfere Miffionare die Bibel gebracht. Sie ist die Facel, welche vieler Eden und Enden der Weltliteratur den Weg zeigt, ja hundertfach ihr erft den Weg öffnet und ebnet, indem in ihrem Dienste Sprache und Schrift geregelt und geschaffen wird. Auch bei den alten Rulturvölkern dankt die Bibel ihre Ginfügung in das Schrifttum nicht dem Fortschritte ber Bildungserweiterung, sondern dem Werben driftlicher Liebe um die Seelen, denn fie folgt der Mission auf dem Fuße. Sie geht ihren eignen Weg bor und neben der Weltliteratur. Sieht man auf die andren Religionsbücher hinüber — vom Inhalte sehen wir einstweilen ab - so sind sie freilich der wachsenden einheitlichen Menschheit bloß durch den Betrieb wissenschaftlicher Forschung bekannt gemacht. In ihren Spuren gehen die totgebornen Ansätze einer Propaganda der altorientalischen Religionen innerhalb der verwirrten und abgefallenen Schichten ber europäischen Christenheit. Der Islam hat allezeit die Bölker nur zu Knechten des Koran in seinem unan= tastbaren arabischen Wortlaute machen wollen; er hat nichts dazu getan, um sein heiliges Buch jum Gigentum jedes Bolkes in feiner eigenen Sprache und so zum Buche der Menschheit zu machen.

Noch vor 150, ja vor 100 Jahren mochte man über den Traum lächeln, die Bibel könne jedem Bolke in seiner Sprache dargeboten werden. Wer sollte aller dieser Sprachen Berr werden? Bum guten Teil wenig geschulte Leute, ehemalige Handwerker und Landarbeiter haben es geleistet. Wo sollte das Geld allein für den technischen Bedarf zu diesem Ziele herkommen? Inzwischen hat sich das Wort wieder bewährt: mein ist beides, Silber und Gold. Und es hat nicht an benen gefehlt, die dem Aufrufe folgten: wen sollen wir senden? Noch fehlt viel an der Ausführung bis ins einzelne. Alber über die Möglichkeit darf niemand bedenklich den Kopf schütteln (S. 9 N.) Mag auch etwa ein Zögern im Fortschritt eintreten; mögen die Ausbrüche des Bölkerhaffes hemmen und zerftören. Daß auch fie dienen und fordern können, konnten die Mitlebenden an China Iernen. Fast alle Ruften sind erobert; die Posten sind tief in bas Innere der Kontinente und Inseln vorgeschoben. Db in Usien über Die erstorbenen Kirchen ein Auferstehungsgeift kommen wird? ob in

60 Kähler:

der russischen Kirche Stundismus oder Raskol den Frühling des Bibeleisers aus dem Ansange des vorigen Jahrhunderts wieder erneuern wird? Ob die Londoner Gesellschaft noch den Innerasiaten ihre Bibeln drucken wird? Solche Fragen an die Zukunft müssen verstummen vor dem Rückblick auf den großen Ruck des 19. Jahrhunderts. Was in dieser Zeit der Herr der Kirche dem Glauben und der Liebe hat gelingen lassen, das darf uns zum Unterpfande dasiir gelten: die Bibel ist nicht bloß ein bedeutendes Buch in der werdenden Weltliteratur, nein, sie wird das Buch der werdenden Menschheit.

Nicht nur ein Menschheitsbuch unter andern. Ob es sonst noch Menschheitsbiicher geben wird? Zweifellos geht mit dem Strome der einheitlichen Entwickelung ein literarischer Gemeinbesitz in die Dauer fort, und eben dadurch auch in die Breite. Schwerlich wird der Grundstock der allgemeinen Bildung, die Antife, je ausgeschaltet werden. Das Christentum trägt das Seine dazu bei; was es einst felbst belebt hat, läßt es nicht leicht sterben. Indes, schon heut ist die Antike wirksamer Besitz doch nur für die führenden Schichten und selbst für sie nur teilweise. Wir seben dabei gang von individueller Wahl ab und halten uns an die durchherrschende Sachlage. Wo man dagegen die Bibel in einen Lebensfreis hineinbringt, sieht man es, mindeftens im weiteren Verlauf, immer darauf ab, sie unterschiedlos zum Gemeinbefige zu machen. Denken wir nur an den Streit um die Schulbibel für die Bolksichule; das ift Symptom. Der Christenheit im Ganzen ist und bleibt sie das Buch. Und wenn man meint, einzelne Biicher um ihrer Verbreitung willen neben fie ftellen zu follen wie die Nachfolge Chrifti oder die Pilgerfahrt, fo nimmt man einesteils den Standpunkt für die Abmeffung in zu engen Kreifen und andernteils bringt man nicht in Anschlag, daß solche Bücher ihr Bestes aus der Bibel haben.

\* \*

Die Bibel wird — wir verfolgen das beobachtend durch die Jahrhunderte — das Buch der Menschheit. Sie wird es durch einen vielteiligen ineinandergreifenden Borgang. Halten wir einen Augenblick still und übersehen einigermaßen seine Schritte. In diesem Borgange vollzieht sich zum großen Teil der Dienst am Worte, wie er in dem Missionsbesehl unsres Gerrn gesordert und geordnet ist.

Dazu gehören sehr verschiedene Tätigkeiten; fie gehören zum Unterricht oder dienen ihm, oder fie find Stude des öffentlichen Gottes= dienstes. Mit dem Borlesen, Übersegen, Auslegen beginnt es. Dann iolgt Abschreiben, Drudlegung, Buchhandel, Bereinigungen gur Berstellung und Berbreitung, Kolportage in verschiedenen Formen. Alle Berkehrsmittel werden in Anspruch genommen; die Wissenschaft wird in berichiedenfter Urt in Dienft geftellt. Gine furze Aufzählung und welche Summen von Arbeit und Hingebung ift nun durch siebzehn Jahrhunderte an die Lösung der Aufgaben verwendet, die unter diese dürren Überschriften befaßt sind. Wie würden manche staunen, wenn fie einen Einblick auch nur dahinein gewönnen, welcher "demantene" Fleiß allein an die Erhaltung und Reinigung des Wortlautes bis in diefe Stunde gesett werden mußte und gesett worden ift! Gin gewaltiges heer von Dienern hat diesen langfam, aber stetig fort= idreitenden Siegeszug getragen. Wer hat es geworben, immer neu gesammelt, zweckbienlich geordnet und zur rechten Zeit an die rechten Plage geführt? Im tiefften Grunde die Begeifterung für den Uni= versalismus des Evangelium; das heißt doch: die Sendung, die Mission Jesu. Was ist denn eine tatkräftige Bibelgesellschaft anders als eine Schar von Freiwilligen, denen es zu Berzen gegangen ift, was sie selbst ihrer Bibel danten und im Vergleiche mit den andern Menschen ihr schulden und was sie darum allen Menschen gegeniiber der Bibel schuldig sind (vergl. Röm. 1, 14)? Wir glauben an das verborgene Walten unfres herrn über seine Christenheit; aber wir meinen doch nicht, daß es fich lediglich durch besondre Gingebung vollziehe: und unter den aufgezählten Arbeiten sind eine ganze Reihe, die wohl am wenigsten den Zug der Abkunft aus un= mittelbarer Inspiration an sich tragen. Der herr der Kirche wirkt auch hier im Unschluß an sein geschichtliches Mittel; er wirtt den Dienst an seiner Bibel durch eben dieses "Buch, von Gott dem heiligen Geift seiner Rirche gegeben." Herrscht unter uns des Meifters Weist durch des Meisters Bild, so kommt dieses Bild zu uns, wird unter uns frisch und lauter erhalten, wirkt auf uns eben - sei es unmittelbar, sei es mittelbar -- aus seiner Bibel heraus und durch Die Bibel selbst wirbt sich das Heer ihrer Diener; denn sie ruft immer wieder den Gindruck hervor: dieses Buch gehört der Menschheit; es darf feinem ihrer Bolter, teinem ihrer Blieder vorenthalten werden. In der Geschichte der Bibel kommt am Ende

62 Rähler:

nur zutage, was sie ihrer Bestimmung, was sie auch erkennbarer Beise ihrer Beschaffenheit, ihrem Inhalte nach ist.

II.

Die Bibel ift das Buch der Menschheit.

Deshalb kann sie das Buch der Menschheit werden und wird es. Und sie ist das Buch der Menschheit, weil sie das jedermann verständliche Buch von der Menschheit ist.

Voran: Der Bibel dankt die Menschheit das Bewußtsein darum, eine Menschheit zu sein.

Einem jeden Volke gelten die andern für Barbaren; über fie erhebt es sich im Stolz auf seine Autochthonie oder auf seine gewaltsam erworbene Vorherrschaft. Als eine Volksherrlichkeit nach der andern verwelfte, als sie schließlich unter das eherne Szepter Roms gebeugt waren, da zerfielen diese Bölker vor dem eigenen Blick in eine Masse von ringenden Ginzelnen, und vor dem Bewußtfein der Denker erhob sich die Menschengleichheit und eine Ahnung von der Menschenachtung. Längst indes zuvor wußte ein, nach seiner eigenen Erinnerung junges Bolk von einem einheitlichen Anfang alles Menschenlebens, von seiner Zerschlagung in Zungen und Stämme, bon seiner Bestimmung zu seiner Vereinigung. Rur 38rael unter den alten Völkern kennt einen geschichtlichen, lebendigen Universalismus des Menschentumes. Und mit der Predigt von dem Meffias der Juden geht die Bekundung der Ginheit aller Menschen hinaus in die Bölkerwelt. Wohin keine philosophischen Ideen drin: gen, wo feine politischen Ideale die Berzen erfassen, wo die Kultur nur als Erdriickung des angeerbten Bolkstumes empfunden wird, dahin trägt die Mission mit ihrer Bibel jene Kunde und prägt sie in den Grundzügen einer umfaffenden Geschichte ein, auschaulich für Unmündige und für Ungebildete, fesselnd und Aufgaben stellend an die Kulturträger wie an Philosophen. Rie hat ein unbefangener Sinn aus diefem Buche Raffenftolz oder Raffenhaß oder Bartifularismus gelernt. Seine ersten Blätter erzählen von den gemeinsamen Eltern aller der Erde Entstammenden; der erste Bater der Menschheit er: scheint, angesehen von der Mitte ihrer Wege, von dem andern Adam aus, als das sein Gegenbild fordernde Urbild (1. Kor. 15, 45. Röm. 5, 14); und an den wiederkommenden Chriftus ift der Abschluß der Geschichte wie der Abschluß jedes Menschenlebens geknüpft. Diefe

feften Klammern halten die Bewegung der einen Menschheit zu= sammen. Wie oft auch Jerael im Ganzen, seine Generationen ober viele einzelne unter ihnen, dem Heidentum und dem nicht minder fleischlichen Nationalstolze verfallen sein mögen, das Buch malt uns den Gang diefes Volkes durchaus im Rahmen der Menschheits= geschichte. Als zweiteilige Bibel wird es zu der auschaulichen Bertündigung der großen Gewißheit, mit der Baulus einst zu den Athenern trat: "Gott hat gemacht, daß von Einem (Blute) jegliches Volk der Menschen über alle Erdfläche hin wohne, unter Festsetzung bestimmter Zeitpunkte und der Begrenzung ihrer Siedelung" (Apostelg. 17, 26). Die universalistische Hoffnung der Propheten ist zum klaren Grund= fate der apostolischen Mission geworden. So hat die Predigt der Propheten und Apostel in der Menschheit das Bewußtsein ihrer Einheit geweckt, indem sie die Christenheit von ihrem Recht und ihrer Pflicht iiberführte, die Menschheit zu umspannen. Der Name des humanis= mus, zuerst für die Wiedergeburt des Heidentumes gebraucht, stammt von dem antiken Aristokratismus der Bildung auf dem hintergrunde der Stlaverei; Berder aber, der begeisterte Prophet der Humanitäts= idee im universalistischen Sinne, der Verkünder der Menschheitsent= widelung, ift ein evangelischer Beiftlicher gewesen. Begen den "Hi= manitätsdufel" tritt heute der naturalistisch-heidnische Volksegoismus in die Schranken. Die Anklage des Chriftentumes auf Semitifie= rung der Bölker und ihres Gigenrechtes gilt zulett der kraftvollen Bertretung nicht nur der Internationalität, sondern der übernationalen Einheit der Menschheit und ihrer Pflichtforderung. An diese Proben wird erinnert, weil es an ihnen handgreiflich wird, daß wir es der Bibel verdanken, wenn man das Christentum nicht zum vertnechtenden Mittel des selbstischen Bolkstumes hat herabdrücken tönnen. Der Bibel und dem in ihr ftrahlenden Lichte der Offen= barung, der Vorbereitung, Berheiftung und Erfüllung verdanken wir das Menschheitsbewußtsein; nirgend außerhalb ihres Leuchtfreises hat es sich entfaltet. Über dem Wiedererzählen der biblischen Ge= schichte ift der Chriftenheit und ihr zuerft der Gedanke einer Welt= geschichte aufgegangen. Ift uns bieses Bewuftsein ein ebler Schatz, so sollen wir nicht bergessen, wem wir ihn danken.

Freilich, was heißt Menschheitsbewußtsein? Es will eben doch mehr sein als Anerkennung der gleichen Art innerhalb einer Wesens=

64 Rähler:

gattung. Soll es nur ein unbestimmt vor der Arbeit der Geschlechster her schwebendes Strebeziel, ein schimmerndes Zukunstsbild sein? Solche Losungen entflammen und fassen nur für begrenzte Bewegungen zusammen; sie haben nicht die Macht, ein dauerndes Beswüßtsein zu schaffen, aus dem man durch Jahrhunderte hin gemeinsam lebt. Die Bibel könnte das Menschheitsbewußtsein nicht wecken und nicht erhalten, wenn sie den Menschen nicht die Menschheitzeigte. Weil sie das Bild der Menschen nicht die Menschheitzeigte. Beil sie das Bild der Menscheit ist, darum macht sie jenes Bewußtsein wirksam auch dort, wo es zu keiner Klarheit des Gedankens erhoben wird. In der Bibel atmet das Kind und der einsachste Mensch den Sdem der Menschheit, ohne deutlich darum zu wissen, wie er ja auch um sein Leben oder seinen Sdem nicht deutslich weiß.

Jedem Bibelleser wird es eindrücklich, es handle sich nicht al= lein um das Berhältnis zwischen dem guten hirten und dem verlorenen Schaf ohne Unterschied der Hürde, aus der es lief. Er fennt eine Beschichte des einheitlichen Geschlechtes, und wenn er nur die ersten Blätter des alten Testamentes, Römer 5, 12—18 und die letten Abschnitte der Offenbarung aufschlägt. An diese ftarken Pflöcke hängt sich ihm aber ein langes Gewinde von Tatsachen und Worten; und im Umgange mit ihnen wird er daran gewöhnt, an die Liebe Gottes zur Welt, an ihre Verföhnung mit ihm, an ihre Bollendung in und mit dem Samen Abams burch den Samen Abrahams und Davids zu denken. Das ist Anschauungsunterricht. Ihr der Wirklichkeit entlehnter Anschauungsstoff gehört freilich allein der vergangenen alten Welt an. Aber der unter Augustus pazifi= zierte Erdfreis, als er "in der Fiille der Zeiten" den andern Abam aufnehmen durfte, bietet das Vorbild für jede Zusammenfassung der Menschheit in steigender Umfassung - auch für den Erdfreis, wie er eine durch Bildung und Verkehr wirklich einheitlich gewordene Mensch= heit tragen wird. Im Blid auf den Gang bis dahin gewinnen alle vorwärts greifenden Berbürgungen Glaubwürdigkeit und Lebens= farbe. — Bon der Schöpfung bis zur Barufie eine einzige, querft zwar in Auseinanderlegung und Zersplitterung, dann jedoch auch in der Bereinheitlichung begriffene Menschheit; oder wenigstens in jener natürlichen Menschheit eine zweite am Werke, sie in sich aufzunehmen und von sich aus innerlich umzugestalten. Solche umfassende Betrachtung ist die Frucht schlichten biblischen Unterrichtes. Das ist

mehr als der an sich schätzbare Gedanke der Gleichheit unter den Menschen. Es legt nicht nur die Forderung des Altruismus auf das Gewissen; es flicht jeden Christen in diese langlebende einheitzliche Menschheit und ihr Geschick hinein; ihn geht alles an, von "Adams Apfelbiß" bis dahin, wann das Zeichen des Menschenzschnes erscheint. (Schluß folgt.)

**an an an** 

## Der bataksche Ahnen= und Geisterhult.

Bon Johannes Barned.

II.

Der Tod tritt ein, wenn die Seele befinitiv den Leib verläßt. Wenn eben das Leben entflohen ist, rusen die Angehörigen der Seele nach: "D, N. N., komm doch zurück zu deinem Leib." Bon dem Augenblicke an heißt die Seele "begu" und ist nun ein ganz ansderes Wesen. Zunächst fühlt sie sich ohne Leib sehr unbehaglich; sie sucht ihre alte Umgebung immer wieder auf, sitzt auf dem Grade, kammt in's Dorf, hantiert mit den Sachen des Verstorbenen herum und erschreckt damit die Menschen. Auch läßt sie sich auf allerlei Bögel nieder. Wenn ein solcher Vogel seine Stimme hören läßt, so rusen die Hinterbliedenen: "D N. N., sei uns nicht bös, daß du gegangen bist; wir haben dich ja nicht vertrieden, wir haben dich tadellos verpslegt; freiwillig hast du uns verlassen." Nachts ist es bei dem Hause des Verstordenen noch wochenlang nicht geheuer. Nach etwa 2—3 Wochen nuß die Seele ihre alte Umgebung endziltig verlassen und geht nun in's Totenreich.

Dieses ist gedacht als unterirdisch, oder auch an nicht geheuren Orten in dieser Welt, bisweilen auch in den verschiedenen Untershimmeln. Es spielt sich im Totenreich ganz dasselbe Leben ab wie auf dieser Erde: wer als Häuptling starb, ist dort wieder Häuptling, Stlaven sind wieder Stlaven; der Zauberpriester treibt dort sein Gewerbe weiter. Wer auf dieser Welt arm war, nuß auch im Totenreich ein armes Leben fristen. Die Toten halten ihre Märkte, wie die Menschen, veranstalten Ratsversammlungen, haben Streit, Krieg und Feste. Sie essen den Dust der menschlichen Speisen, auch

66 Warned:

von Opfern genießen sie nur den Geruch. Sie wohnen familien= und geschlechterweise zusammen; sobald gestorbene Verwandte ankommen, werden sie in den Familienkreis aufgenommen. Je mehr Nachkommen jemand hat, desto angenehmer ist er im Totenreich. Wenn jemand auch bon Haus aus arm ist, so kann sein Ansehen doch wachsen, wenn seine Nachsommen an Reichtum und Ehre zunehmen. Er ist also in seiner Stellung ganz abhängig von dem Ergeben und Benehmen seiner Nachkommenschaft. Wenn die Menschen ein Fest feiern, so stellen sich die Beifter in großen Scharen als ungesehene Buschauer ein. Die Sünden und Leidenschaften der Menschen herr= schen auch unter den begu, auch Krankheiten. All ihr Leben und Treiben spielt sich des Rachts ab; tagsüber ruhen sie. Alte Sagen berichten, wie es einzelnen Menschen geglückt ift, den Weg in die Unterwelt zu finden, und was sie da gesehen haben. Dabei finden fich ahnungsweise Borftellungen von einer gerechten Vergeltung: Leute, die sich nicht belehren laffen wollen, muffen nach dem Tode lauter berkehrtes Zeug tun; Menschen, die mit Mordplänen umgingen, muffen nach ihrem Tode immer auf Mord finnen; Spieler müffen immerfort die Bitterfeiten des Spielens auskoften; Schmäger bekommen eine lange Zunge; Diebe halten die von ihnen früher ge= stohlenen Gegenstände, daß alle es sehen können. Doch sind das nur vereinzelte Sagen; in der Bolksvorftellung lebt die Vergeltung nach dem Tode nicht. — Menschen, die an entehrenden Krankheiten wie Aussag, Cholera ftarben, werden im Totenreich Stlaven. Als höchst entehrend gilt der Selbstmord, denn er beweist, daß die Seele feine Reigung mehr hat, den Leib zu bewahren und ihn feige verläft. Schmachvoll im höchsten Grade ist der Tod im Wochenbett. auch Tod im Felde oder Wald und finderloses Ableben. Allen folden Leuten ift eine besonders demütigende Stellung im Toten= reich zugebacht.

Man hat die Verstorbenen in drei Klassen zu teilen: 1. "degu" d. i. allgemein Seesen der Toten, teils gutartige, sogar freundlich gesinnte, teils schlimme. Zu fürchten sind sie mehr oder weniger alle. 2. Aus den gewöhnlichen begu können mit der Zeit, wenn reichlich Nachkommen vorhanden sind und diese ihnen die gehörige Ehre erweisen, höhere Geister werden, welche im Totenreich eine angesehene Stellung einnehmen, man nennt sie "sumangot" d. h. zu verehrende Ahnen. 3. über ihnen wiederum stehen die "som-

baon", das sind die vornehmsten unter den Ahnen, Stammbäter größerer Gemeinschaften, die mindestens schon 7 Geschlechter unter sich haben müssen. Durch ein größeres Fest werden die Ahnen seierlich in ihre Würde eingesetzt. Man deutt sie an irgend einem besonderen Orte wohnend, in einem großen Baume oder in einer Höhle, im See oder auf hohem Berge. Die ganze Natur ist darum mit ihnen bevölkert. Aber nicht die auffallenden Naturerscheinungen als solche sind heilig, sondern nur insosen sie Wohnort eines Urahms bilden. Auch sie haben freundliche oder seindliche Beziehungen unter einander.

Dier stoßen wir nun auf eine eigentiimliche Erscheinung des batakschen Ahnenkultus. Auf der einen Seite erwartet man bon den Berftorbenen, d. h. von denjenigen, mit welchen man verwandt ift, daß sie die Lebenden in jeder Beise unterstützen, ihnen zu Reich= tum und Nachkommen verhelfen und Krankheiten, Miswachs, Bieh= feuchen fern halten. Anderseits aber hängt die Stellung der Berstorbenen gänzlich von dem Benehmen und Ergehen der Lebenden ab. Nur wenn die Hinterbliebenen die Toten ehren, und selbst etwas bedeuten, nehmen diese hohe Stellungen im Totenreich ein. Der Tote ift also gang abhängig bon der Gunft und Stellung der Lebenden, d. h. seiner Rachkommen. Darum kennt der Batak kein größeres Unglück als ohne Nachkommen zu fterben, denn er hat dann niemand, der ihn nach seinem Tode bedient und ehrt, und rangiert unter den armseligsten Geiftern. Der Tote verlangt mit dem In= ftinkt der Selbsterhaltung, von den Lebenden geehrt zu werden, sonst zwingt er sie dazu, indem er Unheil über sie bringt. Nur darum ehrt man die Ahnen, weil man sich von ihnen unheimlich abhängig fühlt und ihre Rache fürchtet. Aber auch bie bofen Geifter, bie teinen Anspruch auf einen geregelten Kult machen burfen, weil fie eines entehrenden Todes geftorben, zwingen die Menschen, ihnen Opfer barzubringen, benn fie haben die Macht, alle Arten von Unglud über die Menschheit zu bringen. Gute wie bofe Beifter find jedenfalls zu fürchten. Der gesamte Ahnendienst entspringt also nicht ber Bietät fondern ber Furcht. Ginen lebenden alten Bater ober Großvater ehrt man nicht, man behandelt ihn oft abscheulich, denn man hat ihn ja nicht zu fürchten. Sobald er aber geftorben, hat man sich gut zu ihm zu stellen, rüftet ihm ein pomposes Leichenbegängnis, bringt Opfer oft über feine Rrafte, und fest ihn fcließ= lich feierlich jum Beroen ein.

168 Warned:

Es fehlt also auch hier völlig das sittliche Moment. Man verlangt von den Toten, daß sie Feldfrüchte, Biehftand und Familie segnen. Als Gegenleiftung beansprucht die Seele des Abgeschiedenen nicht Ehrfurcht oder sonst etwas Ibeales, sondern nur Opferfleisch. Wer seine Uhnen gebührend ehrt, dient damit auch fich felbst, denn alle Welt sicht und bewundert seinen Reichtum. Sehr oft dienen die Ahnenfeste lediglich dazu, die Wohlhabenheit des Feftgebers urbi et orbi bekannt zu geben. Der lebende Bater ober Großvater verlangt gar nicht danach, rücksichtsvoll behandelt zu werden, wenn ihm nur nach seinem Tode Ehre widerfährt, denn damit bestimmt sich seine Stellung im Geisterreich. Natürlich find die Armen wieder die Betrogenen, denn sie können ihren Ahnen nichts Ansehnliches opfern. Ihre Ahnen sind also auch im Jenseits zu Armut und Sklaverei verdammt. Man begreift, wie daher der Sinn des Batak auf Reichtum gerichtet sein muß. Auf welchem Wege er dazu gelangt, ift ganz gleichgiltig. Ehrlichkeit garantiert ihm keine höhere Stellung im Totenreich, und Schlechtigkeiten aller Art gelten bort nicht für entehrend.

Trot der oben stizierten Borstellungen vom Leben nach dem Tobe kann man boch nicht fagen, daß die Batak an die Unfterblichkeit der Seele glauben. Das schattenhafte Leben der Seelen hört allmählich auf. Man nimmt nicht geradezu an, daß die begu wieder sterben, läßt sie aber im Laufe der Jahre verschwinden. Denn sobald die Erinnerung an einen Ahn verblagt, was felbst bei den berühmtesten nach etwa 10 Generationen eintritt, dann hört unausgesprochen seine Eristenz im Reiche der Seelen auf. Nach batakscher Denkerweise ist der Mensch unsterblich in seinen Rach= fommen; in ihnen lebt er gewissermaßen weiter. Sie erben, was ihm gehörte; er genicht mit, was fie besitzen. Die Familie ist un= sterblich, d. h. wenn sie nicht ausstirbt, nicht aber der Einzelne. Willig geht das einzelne Individuum den Weg alles Fleisches, wenn ein Sohn ober mehrere fein Geschlecht fortseten. Nur wer teine Söhne hat, ftirbt wirklich. Das ist für sie ein grauenerregender Gedanke. Töchter gablen in dieser Beziehung nicht mit, denn sie heiraten in einen andern Stamm und find damit der Familie ber-Ipren. -

III.

Wie gestaltet sich nun ber Geisterdienst? Es handelt sich babei um zwei näher zu untersuchende Gruppen: der Dienst gegen=

über den Geistern, die man in besonderem Maße fürchten muß, den eigentlich bösen Geistern, und der Kult, den man den Ahnen leistet.

Bunächst ift die Seele jedes Gestorbenen furchtbar, denn so= bald die Seele den Leib verlaffen hat, tritt fie in feindlichen Wegen= fat zur lebenden Menschheit. Bor den Seelen eben gestorbener Menschen muß man besonders auf der hut sein. Bunadift werden jammernde Klagegefänge angestimmt, weniger aus aufrichtiger Trauer. als um der Seele des Abgeschiedenen zu beweisen, wie lieb man fie gehabt, und so ihre Rache fern zu halten. Charakteristisch ift, daß man für diese Klagegefänge eine eigene Sprache hat, die bon bem gewöhnlichen Bataksch sich besonders dadurch unterscheidet, daß man allen Dingen umschriebene Namen gibt. Dem liegt offenbar weniger poetische Neigung als die Furcht zugrunde, daß der begu iiber die mit richtigem Namen genannten Dinge und Personen Un= heil bringen möchte.1) Gleich nach eingetretenem Tode muß die Leiche des Verstorbenen gemessen werden, damit Sarg und Grab bie richtige Länge haben. Dabei ift zu beobachten, daß man bom Scheitel nach den Füßen zu mißt, sonst wird die Seele erschrecklich in die Länge wachsen und ein bofer Geift werden. Damit die Seele des Toten die hinterbliebenen nicht mehr beläftigt, muffen diese ein= mal über den Sarg hinschreiten oder unter ihm durchkriechen, oder man spaltet ein Stud Rotang, behalt die eine Balfte für fich und gibt ihm die andre Sälfte mit in den Sarg, jum Zeichen, daß man nun nichts mehr mit einander zu tun hat. Sobald ber Sarg ins Baus gebracht ift, muß der Tote hineingelegt und der Deckel ge= schlossen werden, sonst kann leicht die Seele eines Lebenden mit hinein schlüpfen. Wer irgend kann, dreht sich unterdes um, damit feine Seele nicht in die Bersuchung kommt, dem Toten zu folgen. Mus dem gleichen Grunde geht niemand dicht hinter dem Sarge. Bisweilen hängt fich die Seele eines Lebenden an den Sarg, und die Träger fühlen dann ihre Laft doppelt schwer. Der betreffende Mensch ist damit dem Tode verfallen. Auch neben das Grab stellt man sich nicht gern, weil die Seele gar ju leicht bem Toten folgt. Alle Seelen der Berftorbenen haben ihre Freude daran, die Leben-

<sup>1)</sup> Derfelbe Aberglaube fordert, daß man im Kriege, bei Krankheiten und bei bestimmten Arbeiten, 3. B. beim Kampfersuchen, die meisten Dinge mit umschriebenen, 3. T. irreführenden, Namen bezeichnet.

70 Warned:

den zu sich zu ziehen, sie zu erschrecken, zu quälen, zu betrügen, besonders auch schwangere Frauen zu ängstigen. Im engeren Sinne sind die Seelen aus andern Stämmen zu fürchten. Diezenigen Toten, die mit dem Lebenden eines Stammes sind, können seine Genossen werden, wenn gebührend gechrt; die aus andern Stämmen sind seine natürlichen Feinde, ganz wie in dieser Welt. Die Feindschaften reichen auch über das Grab hinaus.

Bang besonders fchlimme Beifter aber find folgende: die Seelen aller derjenigen, welche fterben, ohne Söhne zu hinterlaffen; Die Seelen von Menschen, die Hungers gestorben find, oder an Ausfak oder Cholera, denn sie erwecken bei den Menschen dieselbe Krant= heit; die Seelen gang armer Leute, denn sie machen frant; die See-Ien derjenigen, deren Leiche man nicht gleich nach dem Tode ge= messen; diese sind besonders den Schwangeren und Gebärenden ge= fährlich. Ihren Seelen dient niemand unter den Lebenden, und fie rächen sich damit, daß sie den Menschen Boses antun, wo immer fie können. Die Seele eines Selbstmörders bleibt an dem Ort, wo dieser sich das Leben genommen, sie darf nicht ins Totenreich und rächt sich dafür an den Lebenden. Besonders verächtlich ist die Seele einer Frau, die über der Geburt ftirbt, denn sagt man, fie hat das ihr anvertraute Kind nicht pflegen wollen und ist davon geflohen. Sobald fold ein armes Beib gestorben ift, muß ihrer bosen Seele entgegengearbeitet werden: man stopft ihr Asche in Mund, Ohren und Augen, damit ihre Seele nichts mehr wahrnimmt bon der Menschenwelt, dann öffnet man die Bretter des Fußbodens und wirft ihren Leidmam unter Berwünschungen unter das haus und ver= scharrt ihn daselbst, wo das Bieh zugleich seinen Stall hat. Ihre Seele darf mit andern Seelen keinen Berkehr haben. Sie finnt mm darauf, andere Weiber zu verderben und ihnen das gleiche Los zu Bereiten.

Man denkt sich die ganze Welt bevölkert mit bösen Geistern, welche überall den Menschen auflauern. Im Walde und in der Wildnis sind sie am zahlreichsten, da überfallen sie die Lebenden und bringen über sie Krankheiten und Wahnsinn. Nachts schleichen sie um die Häuser und spähen durch die Rizen der Bretterwände, kommen auch in Menschen= oder Tiergestalt ins Haus, und verlocken Ginzelne, ihnen zu solgen. Bei Spidemicen kann man sie bisweilen sehen. Es gibt Menschen, die spiritistisch veranlagt sind und die

Seelen sehen. Diese wollen manchmal hinter dem Sarge den Geift des Berstorbenen schreiten sehen.

Bas tut man nun, um sich gegen die bösen Geifter zu ichützen? In vielen Fällen sucht man sie zu befriedigen, indem man ihnen Speiseopfer darbringt. Denn da es ihnen übel ergeht und die armen unter ihnen empfindlichen Mangel leiden, so begehren fie von den Menschen Nahrungsmittel. Gewährt man ihnen diese nicht, so verhängen sie Unheil. Auf dieser groben Borstellung baut sich die Praxis der batakschen Religion auf. Es ist Arbeit des Bauberpriefters (datu), zu beftimmen, wem und in welchem Falle und was man zu opfern hat. Das Opfer bestimmt sich nach der Art des begu und der Beranlassung; es hat sich eine genaue Tra= bition darüber gebildet, mas ein jeder begu zu bekommen hat. Gi= nige bekommen Bananen und Siriblätter, andre muffen Fleisch, Gier ober Fische haben. Immer aber handelt es sich um egbare Dinge. Gegenüber diesem auf Furcht basierenden Geisterkult tritt der eigentliche Gottesdienft gang gurud. Darum werden die Beiden im Gegenfat zu Chriften und Mohammedanern "Geifteropferer" oder "die an Geister Glaubenden" genannt, nennen sich auch selbst so.

Man erwehrt sich ferner der Seelen der Gestorbenen, indem man sie hintergeht und betriigt. Der Zauberpriefter muß in allen Fällen Rat wiffen, wie man das zu machen hat. Wir fahen schon oben, wie man für einen Kranken einen Bananenstamm oder ein roh gemachtes Menschenbild hinausträgt, in der Hoffmung, daß der bose Beist die Seele des Kranten loslost und das Bild für einen Menschen ansieht, bezw. als Ersatz gelten läßt. Fährt man auf dem Tobafee an einer Stelle borbei, die als Sit eines bofen Weiftes gilt (Wirbel und Klippen), so täuscht man diesen über die Waren, die man im Bote mit sich führt. Wird g. B. ein Buffel über den See gesahren, so rufen die Insassen des Botes: "Es ist eine Biege, (Brokvater" - und der dumme Teufel glaubt es. Wie der Batak fein größeres Bergnügen fennt, als einen lebenden Mitmenschen zu betrügen, ebenso gern hintergeht er die Seelen Toter. Beim Ernten muß man lautes Singen und Pfeifen vermeiben, damit die Beifter nicht glauben, die Menschen freuen sich über eine reiche Ernte, und dann aus Neid sich ihr Teil holen. Krankheiten nennt man mit cuphemistischen Namen; ist es besser mit dem Kranken, so hütet man fich, das zu fagen, sondern umschreibt es; damit hintergeht 72 Warned:

man den bosen Geist. Alle Schutzmittel und Amulette haben den Zweck, die Geister zu täuschen.

Man bekämpft aber auch die bosartigen Seelen mit offener Baffengewalt. Bei Epidemieen wird gegen sie geschoffen, man trommelt und macht "Beidenlärm" durch Anschlagen an die Holzwände der Bäuser und Klappern mit Blechen und Brettern, damit die begu sich fürchten und davonfliehen. Ift eine Frau im Wochenbett gestorben, so müssen alle Männer in der Nachbarschaft, deren Frauen ein Kind erwarten, gegen den Dorfeingang hin schießen, um dem gefährlichen Geift den Eingang zu wehren. Obgleich die Seelen leiblos find, scheinen sie doch bor Schuß= und Stichwaffen Furcht zu haben. Aus dem gleichen Grunde wird bei Begräbniffen furchtbar geschoffen. Während des Geburtsattes muß ein Mann darauf achten, daß kein schlimmer Geift durch die Tür oder durch die Rigen der Bretter sich hincinschleicht. Er vollführt zu dem 3wede mit seinem Schwerte allerlei Fechterfunftstücke. Hunderte von Amuletten haben eine beschützende Kraft, besonders im Kriege. Gewisse Beichen mit Ralf ans haus geschmiert berwehren den gefährlichen Gaften den Butritt; Stacheln ber wilben Zitronen heftet man an die haustreppe und stellt außerdem einen Trog voll Wasser vor dieselbe, damit der bose Geist sid verwundet und stutt, denn das Wasser scheinen sie au scheuen.

Man vermag aber noch mehr über die bosen Geister; nicht nur daß man ihre bösen Einflüsse wirkungslos machen kann, man kann sogar ihre Berderbensträfte sich bienstbar machen. Durch Behegen seiner Fußspuren kann man schlimme Geifter auf einen unbekannten Dieb hegen, die ihn z. B. aussätig machen. Das schlimmste dieser Art, gleich grauenvoll in seiner Zubereitung wie in der Anwendung ist ein Zaubermittel gegen Feinde, das gewonnen wird, indem man einen Menschen tötet, dessen Seele man fich borher willfährig gemacht hat. Man verfährt dabei folgendermaßen: man fängt einen Rnaben aus einem fremden Stamm, füttert ihn eine Zeit lang mit guten Lederbiffen, bis er gang zutraulich geworden ift. Dann wird er eines Tages hinausgeführt und ihm die Augen verbunden. Man grabt eine Grube und ftellt ihn da hinein. Darauf tritt der Bauberer zu dem Knaben hin und belehrt ihn (man möchte fast sagen: hppnotisiert ihn): "Willst du dahin gehen, wohin wir dich schicken?" "Ja", jagt das ahnungslose Kind auf alle Fragen. "Willst du uns

nur Gutes tun und unsern Feinden Boses? Willft du uns im Kriege schützen und die Feinde verderben? Und vor all ihren An= ichlägen warnen? Willst du die töten, welche wir dir f. 3. nennen werden? Auf alle diese und ähnliche Fragen sagt der Anabe "ja". Unterdes hat man Blei am Feuer flüssig gemacht und giekt es ihm plöglich in den Hals, worauf er stirbt. Der Leichnam wird per= tohlt, Afche und Fett aber forgsam gesammelt und aufgehoben. Diese Überrefte find nun eine kostbare Baubermedigin, denn durch fie zwingt man den Geift des Berftorbenen, alle jene Dienfte zu tun, die man dem Lebenden vorgeredet hatte. Indem man Teile davon dem Feinde appliziert, erreicht man, daß dieser plöglich ftirbt oder wahnsinnig wird, oder Selbstmord begeht, oder seine Frau im Wochenbett stirbt. hier hat man also einen an sich furchtbaren Weist sich dienstbar gemacht und zwingt ihn, alle seine Berderbens= träfte gegen diejenigen loszulassen, die man ihm vorschreibt.1) Die Seele eines so gemordeten Menschen läßt sich manchmal auf ein Medium nieder und geberdet sich dann fürchterlich: das Medium nimmt glühende Kohlen in den Mund oder haufenweise scharfen Pfeffer, trinkt große Mengen des schmierigsten Wassers, sucht sich herumlie= gende Speisereste auf und verschlingt fie. Dann schreit der Geift: "Ich fage es, ich fage es, ich fage es!" Er will nämlich verraten, wer er früher war, woher er stammt und was man ihm angetan hat. Das muß aber berhütet werden, damit den Mördern nicht Ungelegenheiten entstehen. Alles schreit darum: "Das darfft du nicht, Großvater!" Außerdem verkündet er, was die Einwohner des Dorfes getan haben, um sicher zu wohnen. Vorher muß man ihm aber Fische opfern. — Auch die Seele eines noch lebenden Feindes. tann ein geschickter Zauberer zwingen, vor ihm zu erscheinen, und erreicht damit, daß der betreffende im nächsten Gefecht sterben muß.

Wesentlich anders gestaltet sich der Dienst, den man den Ahnen leistet. Wir sahen schon, daß auch hier die Furcht grundlegend ist, nicht die Pictät. Man leistet etwas, um vor Unheil bewahrt zu bleiben, oder um eine Gegenleistung zu empfangen. Waserwartet man von ihnen? Sie sollen die Enkel segnen mit allem,

<sup>1)</sup> Uhnliche Borftellungen liegen m. G. ben grauenhaften "Ropfschnellen" auf Nias zugrunde: man scheidet einem fremden Menschen den Kopf ab, um seine Seele sich dienstbar zu machen, und hat diese dann als Waffe gegen, seine Feinde in der Hand.

Warned:

tvas einem batak'schen Herzen begehrenswert erscheint: mit Nachstommenschaft, Geld und Gut, Viehstand, Gesundheit. In Kranksheitssfällen sollen sie den Krankheiten wehren, in jeder Not einen Ausweg sinden, sie sollen alle Arten böser Geister verjagen. Sosern sie selbst das Elend über die Menschen bringen, wenn diese nämlich ihren Opserpslichten nicht genügen, so muß die Darreichung der gesheischten Gaben die ersehnte Hisse bringen. Darum glaubt man dem, was der Zauberpriester oder das Medium über die Wünsche der Verstorbenen berichtet, unbedingt und ersüllt es auf alle Fälle, selbst wenn man darüber Schulden machen muß und arm wird, "denn es ist besser der Menschen Stlave zu werden als der Geister," sagt ein Sprichwort.

Da das Befinden der Toten so eng mit demjenigen der Le= benden verwoben ift, fo können die Seelen der Abgeschiedenen mit den Menschen in direkten Verkehr treten und ihnen ihre Wünsche äußeren. Ihre Seelen müffen fich zu dem Zwed auf geeignete Dedien niederlassen, denn ein förperloser Geift fann nicht mit Men= schen reden, er muß sich erst eine Menschengestalt leihen, eben die bes Mediums. hier stehen wir vor einer eigentumlichen und pfy= dologisch rätselhaften Begleiterscheinung des Seelendienstes. Folgendermaßen ift der Bergang beim Erscheinen des Beiftes: die ganze Stammesverwandtichaft berfammelt fich, um einen großen Uhn zu ehren und ihn über irgend etwas wichtiges zu fragen. Erst wird lange mit den vier verschiedenen Trommeln Musik gemacht. Der Rythmus dieser monotonen Instrumente, deren Melodie eigentlich nur im Takt beruht, hat etwas Faszinierendes. Plöglich springt ein Medium auf und wird ein andrer Mensch; er sieht die Seele des Ahns in ihrer früheren Geftalt zu sich kommen; von seinem eigenen Körper weiß er nichts mehr, er fühlt sich als der betreffende Berftorbene, deffen Seelenleben bas feine völlig verdrängt; die anwesenden Menschen sieht er tlein und rötlich. Er beginnt zu sprin= gen und in rasendem Tempo unter Bergudungen zu tangen, immer getragen von der dumpfen Musik, bis fich alles um ihn dreht und er endlich erschöpft, schaumbedectt, innehält. Man bringt ihm Balmwein und Betel und fragt ihn dann aus. Borher aber berlangt er noch besondere Beisen der Trommelmusik, welche immer die Bebingung für das Erscheinen des Geistes ift. Man priift aber qunächst das Medium, ob wirklich die Seele des betreffenden Uhns

über ihn gekommen ift, benn es gibt auch freche Betrüger; man fragt nach der Verwandtschaft, erkundigt sich nach gewissen Dingen, die nur wenige außer dem Berftorbenen wußten. Hat er sich durch richtige Antworten legitimiert, dann erklärt man ihm die Ursache. warum man ihn gerufen, man fragt, was geschehen muß, um einen Kranken gefund zu machen, oder um einem kinderlosen Chepaar zu Kindersegen zu verhelfen, oder man wünscht zu wissen, wo gewisse verlorene Gegenstände oder verschwundene Menschen zu suchen seien. Nun äußert sich der Verftorbene über das, was man bon ihm zu wiffen begehrt, nennt die Opfer, die getan werden muffen, um eine Krankheit abzuwehren oder zu vertreiben. Manchmal erzählt er auch Dinge, die sich in Balde ereignen werden, warnt bor einer Epide= mie, verkündet, daß jemand plöglich sterben werde und dergl. . . . Charafteristisch ift, daß das Medium bon seiner Tätigkeit furchtbar angestrengt wird. Nicht selten wird es bald darauf frank und stirbt. Man fagt, daß folche Leute nie alt werden. Sie gelten aber als fehr angesehen, gewissermaßen heilig, und man scheut sich ihnen Un= recht zu tun oder sie zu übervorteilen.

Daß in vielen Fällen Betrug vorliegt, mag sein. Aber damit allein kann man die Sache nicht erklären. Es läßt sich wohl nicht leugnen, daß dämonische Mächte dabei irgendwie beteiligt sind. Ift haben die Medien Dinge und Namen berichtet, die sie unmögslich selbst wissen konnten. Kurz ehe die ersten Europäer ins Land kamen, haben verschiedene Medien bis ins einzelste vorausgesagt, daß eine neue Zeit sür die Bataklande andräche, und was ihnen bevorstiünde. Christliche Batak, die früher Medien gewesen waren, sind disweilen ganz wider ihren Willen durch den Klang der Trommelmusik wie bezaubert worden und haben wieder Geisterbesuch erschalten. Wieder zum Selbstbewußtsein gekommen, waren sie tief unglücklich, versicherten, sie seien wie gezwungen gewesen, und unterszogen sich willig jeder Kirchenstrase.

Bedeutsam ist es auch, daß der niedersahrende Geist sich einer besonderen Sprache bedient, die uns wie ganz altertümliches Batakschammutet. Die Worte dieser Sondersprache sind (ähnlich wie die Klagelieder) teils vorsichtige Umschreibungen, teils ganz fremdartig. Daß ein Medium vorher diesen Wortsat einübt, ist wohl meistens ausgeschlossen. In der Regel nuß erst Trommelmusik gemacht wersden, damit die Seele eines Abgeschiedenen kommt; in einzelnen

76 Warned:

Fällen kommt sie indes auch spontan über einen Menschen, zu einer Zeit wo niemand daran gedacht hat. Während der Geist über ihm ist, verliert der betreffende Mensch das Selbstbewußtsein und beznimmt sich genau wie der Verstorbene. Es kommen dabei Fälle vor, daß das Medium den Menschen, dessen Seele in ihn fährt, gar nicht gekannt hat. Auch durch Träume geben die Vorsahren den Nachkommen ihren Willen kund.

Wie verehrt man nun den Verftorbenen? Man gibt ihm zunächst möglichst viel von seinem Schnuck mit ins Grab. Man läßt die Totentrommeln klingen, solange sein Leib noch über der Erde ift. Einen minderwertigen Toten begräbt man im Dorfe, einen angesehenen draußen an weit sichtbarer Stätte. Begräbniszeremo= niell ist wenig vorhanden. Um den Toten zu ehren, wird viel Fleisch an die Gafte verteilt. Bei Urmen fällt jede Feierlichkeit weg. Drei Tage nach dem Begräbnis ftellt man dem Dahingeschie= benen Speisen aufs Grab, folde, die er bei Lebzeiten gern gegeffen, auch seine Tabakstasche und sein Feuerzeug. Diese Speise bringt er den andern Seelen im Totenreich mit, damit sie ihn freundlich aufnehmen, gang so, wie es die Berwandten in diefer Welt tun; wer bei seinen verheirateten Kindern oder Eltern oder Schwieger= eltern einen Besuch macht, bringt gute Speisen mit. Die armen Toten, die nichts mitbringen, finden unfreundliche Aufnahme unter den Geistern. Man stellt auch den fürzlich Berftorbenen Speisen und allerlei Gegenstände aufs Grab, damit sie dieselben geliebten, schon früher verstorbenen Verwandten mitnehmen, sogar Geld. Weiter chrt man die Toten durch lange Klagegefänge, die ihre eigene alter= tümliche Sprache haben. Ob man mit diesem Klagen, dem sich niemand entzieht, eine besondere Vorftellung verknüpft, ob man sie 3. B. mit dem Geschick der berftorbenen Seelen in Berbindung bringt, das kann ich nicht feststellen, vermute es aber. Man muß nämlich bedenken, daß, fo gewiß alle biesbezüglichen handlungen auf bestimmten psychologischen Vorstellungen basieren, doch die beftimmten Borftellungen z. T. unbewußt geworden sind, und es da= her oft schwer ift, den eigentlichen Gründen gewisser Sandlungen auf die Spur zu kommen.

Das Grab wird geschmickt mit den Knochen der beim Begräbnis geschlachteten Tiere, später bei reichen Leuten auch mit Stein= oder Holzschmuck versehen. Roh geschniste oder gemeißelte Bilder stellen den berstorbenen Häuptling dar. Vornehme Stammeshäupter begräbt man zunächst interimistisch, gräbt nach Jahren die Knochen unter Trommelklang und Gewehrgeknatter wieder aus und veranstaltet dabei ein großes Fest zu Ehren der Toten, bei welchem der Festgeber seinen ganzen Reichtum entfalten muß. Es werden dis 15 Büssel und 100 Schweine geschlachtet. An einem andern Ort werden die Knochen dann wieder beigesest. Damit avanciert die Seele des Ahnen zugleich und wird ein höheres Wesen. Wahrscheinlich will man mit dieser Veranstaltung den Beweis liesern, daß man den Verstorbenen nicht vergessen hat und ihm dadurch zu einer höheren Stuse in der Unterwelt verhelsen; zugleich ehrt man aber sich selbst. Das ist so die bataksche Weise, mit seinem Reichstum zu renomieren.

Ferner dient man den Seclen der Abgeschiedenen durch Opfer= gaben. Bei hundert Gelegenheiten werden fleine Opfer aufgestellt, ... im Hause, im Felbe, im Walde, an Quellen, 3. B. Gier, gefochter Reis, Bananen, Tabak. Es ist darauf zu achten, daß man kürzlich Berftorbenen solche Speisen opfert, die sie gern affen. Man opfert eigentlich nur den Verwandten. Schlimme Geister, solche die durch Selbstmord oder an Cholera und dergleichen endeten, haben feinen Unspruch auf Opfer. Wird einem Uhn auf einem Fest geopfert, fo ist genau darauf Rücksicht zu nehmen, daß er solche Speisen bekommt, wie er sie bei Lebzeiten gewöhnt war, andernfalls weist er sie zu= riid. Wenn auch seine Nachkommen reich sind, er selbst aber f. 3. unvermögend war, so darf ihm nicht Fleisch geopfert werden, son= bern Gemüse oder höchstens Fische. Das Opfer bedeutet also eine Babe, mit der man den Toten ehrt, zugleich aber auch eine wirkliche Hilfe für ihn, denn die Seelen der Abgeschiedenen leiden Mangel an Speife und sind darum für alle Hilfe seitens der Lebenden sehr empfänglich. Bon den Speisen genießen fie den Duft.

Sind etwa sieben Generationen seit dem Tode eines angesehenen Mannes vergangen, so veranstaltet man ein Fest, um ihn zum "sumangot" einzuseigen. Damit erreicht er eine sürstliche Stellung im Geisterreich und gewinnt andrerseits größeren Einfluß auf die Nachkommen, die er segnen und reich machen kann. Also auch hier do ut des. Wer aber sumangot werden will, muß zahlreiche und zwar wohlhabende Nachkommen haben. Während man einem gewöhnslichen begu nur opfert, wenn er mahnt, so seiert man diese höheren

78 Warned:

Geister auch ohne zwingende Beranlassung, nur eben, um sie zu ehren und durch sie wieder geehrt zu werden. Nur Großvieh darf man ihnen opsern. Dieser sumangot muß nun weiter geehrt werden. Wird die Nachkommenschaft säumig in der Ersüllung ihrer Pflichten, so rächt er sich durch allerlei Unheil, das er über sie kommen läßt. Undrerseits segnet er die, die ehrsürchtig seiner gedenken. Es gibt alte bataksche Erzählungen, welche berichten, wie Leute, die sonst nicht gerade ehrlich, aber treu waren in der Ersüllung ihrer Pflichten gegen die Uhnen, dadurch zu großem Reichtum und Chren kamen. Bei den Opfern betet man direkt zu den Uhnen und ist überzeugt, daß sie das Gebet hören und ihm Folge geben.

Die höchste Stufe, die der Weift eines Berftorbenen erklimmen fann, ift "sombaon". Alle, die einen Ahn haben, tun fich zu= fammen und beranftalten ein großes Feft, bei welchem die Seele des zu Verehrenden auf ein Medium sich niederläft. Durch diese höchste Ehrung hat der Urahn nun aber die Pflicht übernommen, seine Nachkommen, d. h. den gangen Stamm, nobel zu bedienen und ihnen für alles zu forgen, was ihnen heilfant und wünschenswert ift. Bu gleichen Zeiten kommt eine ganze Landschaft zusammen, um einem sombaon zu opfern. Man schlachtet ein Pferd oder Büffel oder eine Ruh. Auf dem gemeinsamen Marktplatz wird ihm eine Art kleiner Tempel gebaut. Dort wird das Opfer gebracht. Alle Familien= häupter haben sich gleicherweise, ohne Rücksicht auf ihr verschiedenes Bermögen, an den Opfersteuern zu beteiligen. Besonders feierlich ift das Darbringen eines Pferdes. Dabei werden vier rohe Pferdebilder benutt, ähnlich einem Steckenpferd, auf die je ein Mann fich fest, um damit einen feierlichen Tang aufzuführen. Das zu schlachtende Pferd wird in der Mitte des Marktplages angebunden und umtanzt. Das Blut wird in ein Loch gesammelt und gilt als eigent= liches Opfer. Das Fleisch wird verteilt unter die Teilnehmer. Die Einladung zu diesem Feste barf niemand ausschlagen.

Der sombaon ist ein Fürst unter den Seelen der Toten. Von ihm sagt man, daß er manchmal zu Gott im himmel emporsteigt und da jahrelang bleibt. Er erwählt sich eine Wohnung an un-heimlichen Plägen, auf hohen Bergen, dichten Wäldern, Schweselsquellen und dergl. Seine Wohnung, die er sich selbst wählen kann, dürsen die Menschen nicht betreten; führt einen der Weg in der Nähe vorbei, so muß man höslich grüßen und sagen: Entschuldige

Großvater, daß ich hier vorbei gehe. Es gehört zu den sichtbaren Triumphen des Christentums, daß diese heiligen Orte ihr Holz zu Kirchen und Schulen haben hergeben müssen. Ost wohnt eine riesige Schlange an der heiligen Stätte, in welcher man den Ahn verehrt. Ja dieser nimmt manchmal geradezu Wohnung in einer Schlange. Darum dürsen die Tiere, welche an solchen heiligen Orten wohnen, nicht getötet werden. Nach Art von Halbgöttern mischen sich die somdaon hin und wieder unter die lebenden Menschen, entsühren schöne Mädchen, treiben allerlei Schabernach, beglücken auch unerswartet diesen und jenen mit reichen Gaben. Seinen Nachkommen aber ist der somdaon ein Schutzeist, ja gewissermaßen ihr Gott, dessen Kult man eisrig und gewissenhaft treibt. Untereinander stehen diese Halbgötter im selben Verhältnis wie die Menschen, sie sühren sogar unter Umständen Krieg mit einander. An wessen Wohnung zuerst ein Stück Erde einstürzt, der hat verloren.

Dies etwa ist der Borstellungskreis, in dem die bataksche Religiosität sich bewegt. Daneben haben die Götter und der Gottesdienst wenig Plaz, man braucht sie nicht, weder sür dieses Leben noch sür das nach dem Tode. Aber wohl dem Manne, der angesehene Ahnen hat, und wohl den Toten, die auf einflußreiche Nachkommen herabschen! Welche armseligen Ideale!

#### **39 39**

# Autobiographie eines Chinesen.

Von Li Tschiu.

Überfett von Miffionar Genähr in China.1)

Das Dorf, in dem ich geboren bin, liegt in der Provinz Kanston an den Usern des Westssusses. Man nennt es zwar ein Dorf, in Wirklichkeit ist es aber so groß, wie eine Stadt, denn es zählt

<sup>1)</sup> Li Tschin ist der Thpus eines chinesischen Geschäftsmannes, der mit großer Energie die von seinen Landsleuten in Amerika allgemein gehegten Ansichten vertritt. Er wurde in Gegenwart eines rennomierten Dolmetschers in New-Pork interviewt und die nachstehende Biographie ist das authentische Ergebnis dieser Unterredung. Sie erschien zuerst im Independent (19. 2. 1903) und dann im Chinese Recorder (Mai 1903).

ungefähr 5000 Männer, die über 18 Jahre alt sind; Frauen und Kinder, selbst Jünglinge unter 18 Jahren werden bekanntlich in unsfern Dörsern nicht mitgezählt.

Alle Bewohner des Dorfes gehören dem Stamme Li an. Sie schließen keine wechselseitigen Heiraten untereinander, vielmehr suchen sich die Männer in andern Dörfern ihre Weiber und bringen sie in das elterliche Haus, und Männer von andern Dörfern, die Wus und Wings und Sings und Fungs u. s. w., heiraten die Mädchen aus unserem Dorfe.

So lange ich klein war, blieb ich Tag und Nacht zu Hause bei meiner Mutter; nachdem ich aber daß sechste Jahr zurückgelegt hatte, mußte ich des Nachts mit andern Knaben des Dorses, es mochten ihrer wohl 30 sein, zusammen in einem Hause schlesen. Die Mädchen wachsen in derselben Weise auf. Man trennt sie in demselben Alter von den Eltern und läßt sie in Gruppen von 30 bis 40 in einem Hause zusammenschlasen. Ebenso gibt es Witwenshäuser, in denen besonders jüngere Witwen zusammen arbeiten und schlasen, während sie ihre Mahlzeiten im elterlichen Hause einzunehmen pflegen.

Meines Baters Haus war aus sehr guten blaugrauen Ziegelsteinen gebaut, mit denen die Ziegel, die man in den Bereinigten Staaten zum Häuserbau verwendet, keinen Bergleich aushalten können. Es war einstöckig, hatte rote Dachziegel, und war von einer Steinmauer umgeben, die auch den Hof in sich schloß. Das Haus hat 4 Zimmer, ein großes Wohnzimmer, das zugleich als Empfangszimmer dient, und 3 Privatzimmer, von denen mein Großvater, eine sehr alte und ehrwürdige Erscheinung, eines bewohnte; meine Eltern wohnten in dem zweiten, und mein ältester Bruder mit seiner Familie bildeten die Insassen, und mein Aacht vesen.

Von den Männern der Dorfes hat jeder sein eigenes Gut, aber sie pflegen nicht auf ihren Gütern zu leben, wie das hierzuslande (in Amerika) geschieht. Sie leben vielmehr im Dorfe, beswirtschaften den Tag über ihr Gut und kommen am Abend wieder nach Hause. Mein Vater hatte ungefähr 10 Morgen Land, auf dem eine große Menge von Sachen gedieh — süße Kartoffeln, Reis, Bohnen, Erdnüsse, Zuderrohr, Vananen u. a.

Es können darum fo viele verschiedene Sachen auf einem fo

kleinen Gut gezogen werden, weil wir ein sehr gutes Bewässerungssinstem haben. Ein Kanal bringt das Wasser 30 Meilen weit von den Bergen, und jeder Bauer leitet durch Abzugskanäle dann so viel ab, wie er sür sein Feld nötig hat. So hat er für sede Ernte den nötigen Wasservorrat.

Dergleichen Arbeiten werben von der jungen Mannschaft des Dorfes verrichtet. Die Regierung kümmert sich nicht darum, wir bezahlen darum auch keinerlei Steuern mit Ausnahme einer geringsfügigen für Arund und Boden. Jedes Dorf hat seine eigene Rezgierung, die aus den Altesten des Dorfes besteht, den Respektsperssonen. Wenn ein Mann 60 Jahre alt wird, fängt man an, ihm Ehren zu erweisen; je älter er wird, desto mehr steigt sein Ansehen. Wir hatten einige Hundertjährige in unserem Dorfe, aber nur sehr wenige.

Tropdem dinefische Knaben wegen eines Fehlers von jedermann zurechtgewiesen werden fönnen, verlebten wir doch im Ganzen eine schöne Jugend und hatten reichlich Spielgelegenheit. spielten mit Borliebe Fußball, Fangen und andere Spiele. Unter unseren Spielgefährten befanden sich auch Hunde, vortreffliche Tiere, die chinesisch verstanden, so gut wie ameritanische Hunde ameritanisch. Wir balgten uns mit ihnen herum, wir gingen auf den Fischfang und waren so glücklich wie amerikanische Knaben, vielleicht noch glücklicher, weil wir zusammen in einem Hause wohnten, sozu= jagen einen Knabenklub bildeten. Was wir taten, taten wir gemeinfam; unsere Gegner waren die Anaben anderer Klubhäuser, mit denen wir oft Wettkämpse austellten. Alle unsere Spiele fanden aber am hellen Tage statt, denn bei Nacht war es nicht ratsam auszugehen, der vielen Gräber und Dämonen wegen, denen man nachfagte, daß sie bei Dunkelwerden den Gräbern entstiegen und mit ihren flammensprühenden Augen und Mäulern, und mit ihren laugen Krallen und Zähnen jedermann, der ihnen in den Weg fam, in Stude gerriffen.

Es drehte sich bei uns Knaben aber doch nicht alles um das Spiel. Wir hatten auch zur Schule zu gehen, wo uns Lesen und Schreiben beigebracht wurde, und wo wir die weisheitsvollen Sprüche des Konsuzius und der andern Weisen Chinas lernten. Sier machten wir auch die Bekanntschaft der großen Kaiser des Altertums, die mit göttlicher Weisheit das Reich regierten und der ganzen Welt das

Licht einer hohen Zivilisation gaben, wie sie in unserer Literatur, die die Bewunderung aller Nationen bilbet, niedergelegt ist.

Bu den Mahlzeiten begab ich mich in das haus meiner Eltern, wobei ich mich meinem Großvater ehrfurchtsvoll, meinen Eltern mit Berehrung und meinem älteren Bruder mit Uchtung näherte. Ich redete nur, wenn ich zuvor angeredet worden war; um so aufmerkfamer hörte ich zu, wenn zu Hause von den rothaarigen fremden Teufeln mit grünen Augen und behaarten Gesichtern die Rede war. Sie wurden mir als wild, ungeftum und gottlos geschildert, als Leute, die weder den Moralvorschriften des Konfuzius und andrer Beisen folgten, noch den Ahnen die schuldige Verehrung zollten, sich vielmehr weiser bünkten, als ihre Bäter und Großväter. Raub und Mord sei bei ihnen an der Tagesordnung. In den Straßen Hong= fongs könne man sehen, wie sie vor Trunkenheit taumelnd, harm= lose Leute mit ihren Stöcken bearbeiteten. Ihre Sprache laute wie ein wildes Gebrüll, ähnlich der Stimme des Tigers oder des Büffels. Sie seien gekommen, um den Chinesen das Land wegzunehmen. Männer und Frauen lebten zusammen wie die Tiere, ohne Heirat und Treue. Ihre Schamlosigkeit gehe so weit, daß man fie fogar am hellen Tage Arm in Arm auf den Straßen geben feben könne! So erzählten die alten Leute.

eine Frau auf der Straße in einem chinessen wagt, läuft Gesahr, geschlagen oder gar getötet zu werben (?).

Mein Großvater erzählte uns, wie die englischen fremden Teusel mit unsrem Kaiser einen gottlosen Krieg angesangen, und mit Hisse ihrer Zauberkünste seine Armeen besiegt und ihn gezwungen hätten, dem Opium freie Einfuhr zu gestatten, sodaß die Chinesen, die sich dem Laster des Opiumrauchens frei hingeben könnten, entnervt würden, und die fremden Teusel mit leichter Mühe sie ihres Landes berauben könnten. Bon meinem Großvater hörte ich auch, daß es weltbesannt sei, daß die Chinesen stets die größte und weiseste Nation der Welt gewesen seien. Jede gute und nütliche Ersindung sei

von ihnen ausgegangen. Darum müßten alle Dinge, die die fremden Teufel vor den Chinesen voraus hätten, vom Teufel sein. Einige biefer Dinge feien höchst wunderbar und setzen diese rothaarigen Wilben in den Stand, mit einander zu reben, obgleich fie taufende von Meilen von einander getrennt seien. Sie ftellten Sonnen ber, die die Dunkelheit der nacht in Tageshelle verwandelten; ihre Schiffe schleppten Erdbeben und feuerspeiende Berge mit fich, die für fie fämpften; in häusern von Stahl und Gisen lebten Tausende von Dämonen zusammen, die Baumwolle und Seide zu spinnen verftänden, ihre Zeitungen druckten und alles mögliche für fie täten. Ihre Mifachtung vor den Borfahren legten sie besonders darin an den Tag, daß fie beständig neues an Stelle des alten setzten. Bon den amerikanischen fremden Teufeln hatte ich gehört, daß fie falsch und unzuverläffig seien. Zwischen China und Amerika war ein Bertrag zustande gekommen, wonach Chinesen nach Belieben nach Amerika kommen konnten und umgekehrt. Nachdem China seine Tore den Amerikanern geöffnet hatte, brachen diese den Vertrag, um den sie boch selber gebeten hatten, indem sie den Chinesen ihr Reich verschlossen.

Zehn Jahre alt half ich schon meines Baters Gut bewirtschaften. Wir hatten fein Pferd, da niemand unter dem Rang eines Beamsten in China sich ein Pferd halten darf, und außerdem Pferde sich auf den Farmen weniger branchbar erweisen. Darum sind auch die Wege in China so schlecht. Für Straßen, wie man sie hier hat, hat man in China keine Berwendung, und darum kümmert sich niesmand um Straßenbau.

Bis zu meinem sechzehnten Jahre arbeitete ich auf meines Baters Farm. Zu jener Zeit kam ein Mann unfres Stammes von Amerika zurück. Er kauste Land von dem Umfang von vier Block Häusern und machte ein Paradies daraus. Er errichtete einen Palast und ein Sommerhaus nebst zwanzig andern Gebäuden, sowie wundersvolle Brücken über die Flußläuse und Wege. Eine hohe Steinmauer umgab diese ganze Besitzung, in der seltene Bäume und Blumen zu sinden waren, Singvögel, Wasservögel und andre wunderbare Tiere ihr Dasein hatten.

Der Mann war als ein armer Junge ausgewandert; steinreich tam er wieder zurück. Nach einer Reihe von erstaunlichen Abenteuern wurde er ein Kaufmann in einer Stadt, die man Mott-Straße nannte: so wurde von ihm erzählt.

Nachdem sein ganzes Anwesen hergerichtet worden war, gab er dem Dorse ein großes Fest. Hundert gebratene Schweine wurden zusammen mit gebratenen Gänsen, Enten und Hühnern, sowie einer solchen Unmenge von Leckerdissen aufgetragen, daß heute noch unsre Dorsbewohner, so oft sie an dieses Fest zurückdenken, sich die Finger secken. Die besten Schauspieler von Hongkong hatte er sich verschrieben, und die Musikanten der ganzen Umgegend spielten und sangen bis in die späte Nacht, die meisenweit durch zahlsose Laternen erseuchtet war.

Nachdem dieser Mann sich ein Vermögen unter den Barbaren erworben hatte, war er, chinesischen Grundsätzen getreu, wieder nach Hause zurückgekehrt, um es unter seinen Stammesgenossen mit offenen Händen wieder auszugeben. Er lebt jetzt in unsern Dorf sehr glücklich, und ist ein Pseiler von Stärke für die Armen.

Der Reichtum dieses Mannes erfüllte meinen Kopf mit der Idee, daß es gar nicht so übel wäre, wenn ich auch einmal mein Glück unter den amerikanischen Hegenmeistern prodierte. Mein Vater, der zuerst dagegen war, gab endlich nach und entließ mich mit seinem Segen. Meine Mutter nahm unter Tränen von mir Abschied, während mein Großvater seine Hand auf mein Haupt legte und mich ermahnte, auch im fremden Lande den Ermahnungen der Weisen treu zu bleiben, Spiel, schlechte Frauenzimmer und Leute von zweiselhaftem Ause zu meiden, überhaupt meinen Lebenswandel so einzurichten, daß, wenn ich zu sterben hätte, meine Vorsahren in der Höhe sich meiner Ankunst freuen könnten.

Mein Vater gab mir 100 Dollars. In Begleitung von 5 andern Knaben meines Dorfes reifte ich nach Hongkong, wo wir für 50 Dollars pro Kopf Passage auf einem Dampser sanden. Alles, was ich sah war neu sür mich. Dis dahin war ich gewohnt gewesen, auf harten Bettplanken und hölzernen Kopskissen zu schlasen, ich sand darum das weiche Bett höchst unkomfortabel. Mit dem Essen konnte ich mich erst recht nicht befreunden. Der Ecdanke, daß es von den gottsven Fauberkünstlern des Schiffes zubereitet war, machte mich schon krank. Von der großen Macht dieser Menschen bekam ich genug zu sehen. Die Maschinen, die das Schiffe in Bewegung setzen, waren einfach Ungetüme, start genug, um Verge zu versehen. Als ich nach

San Franzisko kam, was noch vor dem Infrastreten der Ausschließungsakte geschah, war ich halb ausgehungert, weil ich auf der Reise nicht gewagt hatte, die Speisen der Barbaren zu berühren; einige Tage im Chinesenquartier genügten aber, mich wieder vers gnügt zu machen. Ich bekam bald Arbeit in dem Hause einer amerikanischen Familie als Diener, und so begann ich meinen Lauf wie saft alle meine Landsleute in diesem Lande.

Der chinesische Waschmann sernt sein Handwerk nicht in China, wo es bekanntlich keine Wäschereien gibt. Die Frauen besorgen dort das Waschen in Zubern und haben keine Wasch- und Bügelapparate. Alle chinesischen Wäscher pflegen in der Regel zuerst von amerikanischen Frauen angesernt zu werden, geradeso wie ich auch.

Als ich meinen Dienst in jener amerikanischen Familie antrat, konnte ich kein Wort Englisch, auch hatte ich keine Ahnung von der Arbeit, die ich zu verrichten hatte. Die Familie bestand aus Mann, Frau und zwei Kindern. Ich wurde sehr gut behandelt und bekam für den Ansang 3,50 Dollars pro Woche, wovon ich drei Dollars als Ersparnis zurücklegen konnte.

Ich verstand, wie gesagt, nichts von der Arbeit, auch nicht, was die Dame des Hauses zu mir sprach. Aber sie zeigte mir, wie ich zu kochen, zu waschen, zu bügeln, zu sehren, abzustäuben, Betten zu machen, Fenster zu putzen habe usw., indem sie mir alles vormachte und mir dann zusah, wie ich ihr alles nachzumachen mich bemühte. Ja, sie nahm meine Hände und zeigte wie ichs machen mußte. Bon ihr, ihrem Manne und den Kindern wurde ich ansfänglich oft ausgelacht, aber es war gutartig gemeint. Ich war nicht ans Haus gebunden, wie es die Diener hier sind, sondern durste über meine Zeit frei versügen, wenn ich meine Arbeit getan hatte. In Kalisornien sind die Leute großmütiger, als hier (in Newsport).

Nach 6 Monaten hatte ich gelernt, meine häuslichen Arbeiten zur Jufriedenheit meiner Herrin zu verrichten. Ich bekam nun 5 Dollars pro Woche und freie Koft, sodaß ich ungefähr 4,25 Dollars pro Woche ersparte. Ich hatte auch etwas Englisch gelernt und da ich eine Sonntagsschule besuchte, erweiterte sich bald mein Sprachschap, auch hörte ich dort von Jesus, daß er ein großer Weiser gewesen sei, dessen Vorschriften denen des Konsuzius glichen.

Ich war 20 Jahre alt, als ich in dieses Land kam. Zwei

Jahre arbeitete ich als Diener und bekam zuletzt 35 Dollars pro Monat. Bon meinen Ersparnissen sandte ich meinen Estern zu ihrer Erseichterung hin und wieder etwas. Obgseich ich mich gut kleidete, gut lebte, und auch meine Bergnügungen hatte (ich ging oft ins chinesische Theater und zu Eßgelagen in der Chinesenstadt), gelang es mir doch in den ersten 6 Monaten 50 Dollars in den zweiten 90, in den dritten 120 und in den vierten 150 Dollars zu ersparen. So hatte ich am Ende von 2 Jahren 410 Dollars und ich war imstande, ein Geschäft anzusangen.

Ich eröffnete eine Bascherei im Berein mit einem Teilhaber, der schon seit Jahren in dieser Branche tätig gewesen war. begaben uns landeinwärts zu einer Stadt, wo gerade eine Gifen= bahn gebaut wurde. Wir mieteten eine Baracke und arbeiteten für die Leute, die den Eisenbahnbau betrieben. Für Miete bezahlten wir 10 Dollars per Monat, unsere Rost kam uns auf 5 Dollars per Woche pro Mann, denn Nahrungsmittel waren teuer, und wir wollten von allem das beste. Unsere Nahrung, die wir uns selber zubereiteten, beftand aus Reis, Suhnern, Enten und Schweinefleisch, Die Chinesen sind geborene Röche. Für Möbel und sonstige Ausrüftung hatten wir etwa 50 Dollars Auslagen, tropdem gelang es uns, 60 Dollars per Woche zurückzulegen, die wir uns teilten. Wir mußten uns viel dafür gefallen laffen, denn nicht felten tam es vor, daß Leute kamen, die Pakete für sich in Anspruch nahmen, die ihnen garnicht gehörten, indem fie borgaben, fie hatten ihre Scheine berloren. Hätten wir uns geweigert, sie gutwillig herzugeben, so hätte es blutigen Kampf gegeben. Zuweilen hatten wir bor dem Magiftrat zu erscheinen, der uns für den Verluft von Semden, die wir nie gesehen hatten, zu einer Geldstrafe verurteilte. Als die Bahn= arbeiter ihren Wohnsitz verlegten, zogen wir mit ihnen. Die Leute waren roh und voll Borurteil gegen uns, doch ging es uns ander= wärts in den großen Städten des Oftens nicht besser. Erst seit furzem ift es dahin gekommen, daß die Chinesen in New-York die Gitter bor ihren Fenftern haben entfernen können; bis auf den heutigen Tag maden sich aber die Strafenjungen ein Bergnügen da= raus, die Fenster in den dinesischen Wäschereien einzuschlagen, und die Polizei scheint es für einen Scherz anzusehen.

Drei Jahre waren wir dem Bau der Bahn gefolgt, dann wandten wir uns den Minen zu, wo wir viel Geld in Goldstaub

machten. Es war aber schwere Zeit für uns, da die Goldsucher rohe Leute waren, und Revolver mit sich sührten. Es kam vor, daß sie betrunken in unsere Hütte kamen, wild um sich schossen und Hemben verlangten, für die wir dann nachher aufzukommen hatten. Siner dieser Leute verwundete seinen Kopf an einem Bügeleisen, worauf die Goldsucher in corpore sich einstellten, unsere Wäscherei demolierten und uns aus der Stadt jagten. Ja, sie gingen mit dem Gedanken um, uns zu erhängen. Wir verloren unser sämtliches Sigentum und 365 Dollars in dar, die dem Mob in die Hände gesfallen sein müssen.

Bum Blüd befanden sich unsere Ersparnisse in den Sänden chinefischer Bankiers in San Franzisko. Ich zog 500 Dollars und wandte mich dem Often zu, nach Chicago, wo ich 3 Jahre lang eine Bafcherei hatte, die mich in den Stand feste mein Kapital bis zu 2500 Dollars zu vermehren. Hernach lebte ich 4 Jahre in Detroit. Im Jahre 1897 fehrte ich nach China zurück, aber nur für kurze Zeit, denn schon das folgende Jahr sah mich in Buffallo, wo id wieder eine Wäscherei anfing. Das Geschäft ist aber nicht mehr, was es vor 10 Jahren war. Billiger Arbeitslohn in den Wäschereien, die mit Dampf betrieben werden, hat uns das Geschäft verdorben. So entschloß ich mich, Raufmann zu werden und reifte mit dieser Idee nach New-York, eröffnete im Chinesenviertel einen Laden und fing an mit Seide, Tee, Borzellan, Kleidern, Schuhen, hüten und chinesischen Lebensmitteln, wie Baifischfloffen, Schwalbenneftern, Li= lientnollen, Lotoswurzeln und andern dinesischen Leckerbiffen Sandel au treiben. Ginen in China sehr beliebten handelsartitel, Ratten, konnte ich leider nicht auf Lager halten, da die Ginfuhr von Ratten zu koft= spielig ift. Die Ratte, die von den Chinesen gegessen wird, ist ein Feldtier, das von Reis, Korn und Zuderrohr lebt und ift eine Delitatesse erften Ranges. Biele Amerikaner, die Baifischslossen und Schwalbennefter und Tigerlilienblumen versucht haben, sind geschworene Freunde der chinesischen Kiiche. Wenn sie nur eine von unseren feinen Ratten zu genießen befämen, fie würden augenbliclich nach China reifen, um bort zu leben, damit fie fich diefen Benuß beständig verschaffen könnten! Amerikaner effen Meerschwein= den, die den chinesischen Ratten an Geschmad gleich tommen; und effen fie nicht eine Menge Sachen, bie unfer eines nicht anrühren würde? Wer bei uns zu Tische gesessen hat, weiß es zur Genüge daß wir Feinschmeder find.

Auch sonst weiß der Chinese sich das Leben so angenehm als möglich zu machen. Es wird hier viel gespielt und Opium geraucht, aber bei weitem nicht so viel, wie die Amerikaner meinen. Nur wenige von den New Yorker Chinesen rauchen Opium. Das Laster ist sehr allgemein in China, besonders unter den Neichen und Mandarinen, weniger unter den Armen. Ich halte es sür weniger schädslich als den Schnaps, den die Amerikaner trinken. Es gibt nichts scheußlicheres als einen betrunkenen Menschen. Opium macht doch die Leute wenigstens nicht verrückt.

Mit Vorliebe spielen die Chinesen Fan=Tan; es wird aber auch sehr viel Hazard gespielt. Dieses haben die Chinesen von den Ameristanern gelernt, und spielen nicht schlecht. Domino und Würfelspiel sind ebenfalls gang und gäbe. Die Kämpse unter den Chinesen und die Taten der Revolverhelden kommen alle vom Spielen her. Zeitungen berichten oft von Kämpsen zwischen den sechs Gesellschaften, aber das ist ein Jrrtum. Die sechs Gesellschaften sind Wohlstätigkeitsgesellschaften, die sich der Chinesen annehmen, wenn sie wildsrend hier landen. Sie repräsentieren die sechs südlichen Provinzen Chinas, von wo unsre meisten Leute kommen, ähnlich den deutschen, schwedischen, englischen, indischen und italienischen Gesellsichaften, die den Auswanderern beistehen. Wenn sich die Chinesen von den Spiels und Opiumhöllen fern halten, so lausen sie keinerlei Gesahr, den Revolverhelden und Gaunern in die Hände zu geraten.

Von den New Yorker Chinesen sind etwa 500 Christen, die andern sind Buddhisten, Taoisten, alles durcheinander. Diese seiern natürlich seinen Sonntag, pflegen aber am ersten und sünfzehnten Tag jedes Monats nach dem Tempel in der Mottstraße zu gehen, um zu beten. Natürsich seiern sie den Neujahrstag in gewohnter Weise.

In ganz New York gibt es nur 34 chinesische Frauen, und es ist unmöglich eine Chinesenfrau hierher zu bringen, es sei denn, man reist nach China, heiratet sie dort und versieht sich vorsorglich mit einer Reihe von eidlich erhärteten Aussiagen, daß sie auch wirk- lich seine Ghefrau ist. Kausseute betreten zuweilen diesen Weg. Für einen Wäscher existiert gar keine Möglichkeit, seine Frau nach Amerika zu bringen, und selbst die Damen von der chinesischen Gestandschaft hatten Schwierigkeit, Einlaß zu bekommen.

Ist es unter diesen Umftanden ein Bunder ober ein Beweis

für die Demoralisation unses Volkes, wenn es in der Chinesenstadt einige weiße, nicht im besten Ruse stehende Frauenzimmer gibt? Gibt es wohl eine andre Gruppe von Menschen, die so isosiert und so von einer fremden und argwöhnischen Bevölkerung umgeben ist, die sich aber moralischer aufführte? Männer können nun einnal, wo immer sie sich auch besinden mögen, ohne Frauen nicht leben und unter den weißen Frauen der Chinesenstadt gibt es nicht wenige ausgezeichnete Frauen und Mütter. In jüngster Zeit hat sich unter uns der orientalische Klub gebildet, der sich aus den Einflußreichsten und Intelligentesten unsres Volkes zusammensest. Wir erhossen von ihm tiesgreisende Resormen in sozialer Hinsicht, da in seinem Kreise Dinge zur Sprache kommen, die uns nahe angehen, und da er uns mit den Amerikanern in engere Fühlung bringen und gleichsam unssere offizielle Vertretung vor dem Forum der Össentlichkeit sein wird.

Man hat uns zum Borwurf gemacht, daß wir so zäh an unfern Sitten und Gebräuchen hängen, besonders was die Kleidung anbetrifft. Wir haben aber guten Grund dafür, denn wir finden amerikanische Kleidungsstücke viel weniger komfortabel und minderwertiger als unstre, auch weniger wärmend. Der chinesische Rock ist viel dauerhaster, leicht und zugleich warm; wenn der Chinese zu arbeiten wünscht, ist der Rock im Nu ausgezogen, und ebenso schnelt kann er wieder angezogen werden. Unstre Schuhe und Hüte sind ebenfalls besser sür unsern Gebrauch als die amerikanischen. Die meisten von uns haben schon Versuche mit amerikanischen Kleidern gemacht, sie hinterlassen aber das Gesicht, als ob wir im Stock gessessen hätten.

Während meines Weilens in diesem Lande ist mir klar geworden, daß sehr viele Vorurteile der Chinesen gegen die Amerikaner unbegründet sind, und ich habe längst aufgehört, den tollen Geschichten zu glauben, die man sich in unserm Dorse erzählt, obgleich es Chinesen gibt, gescheite Leute, die 20 Jahre und länger hier gelebt haben und doch sest dem Glauben verharren, daß das Justitut der Ehe in diesem Lande unbekannt sei, und daß das Land von Dämonen wimmele, und daß das ganze Bolk der Gottlosigkeit er geben sei.

Id) weiß es besser. Die Amerikaner sind nicht alle schlecht, nicht alle gottlose Zauberkünstler. Dennoch haben sie ihre Fehler, und die Art und Weise, wie sie uns behandeln, ist einfach himmelschreiend.

Der Grund, warum sich so viele Chinesen dem Wäscherberuf zuwenden, ist, weil wenig Kapital hierzu ersorderlich ist, und weil dieser Beruf einer der wenigen ist, die den Chinesen hier offen stehen. Andere Rationalitäten, die neidisch auf die Chinesen geworden sind, weil sie treuere Arbeiter sind als andere, haben gegen die chinesische billige Arbeit ein solches Geschrei erhoben, daß sie von anderen Berufsarten wie Landwirtschaft, Sisenbahnbau, Straßen- und Kanalbauten usw. einsach ausgeschlossen sind. Sin Handwerk auszusiben ist ihm ebenfalls untersagt, und seine Gelegenheit, Handel zu treiben, ist auf seine cigenen Landsleute beschränkt. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine Wäscherei anzusangen, wenn er den Dienst im Hause als Boy usw. ausgegeben hat.

Die Behandlung der Chinesen in diesem Lande ist ganz verstehrt und gemein. Man läßt keine Anderung eintreten, nur weil China sich alles gesallen lassen muß. Die Amerikaner würden es nicht wagen Deutsche, Engländer, Jtaliener oder selbst Japaner so zu behandeln, weil diese Nationen sich zu wehren wissen.

Es ist gar nicht einzusehen, warum man gerade gegen die Chinesen so voller Vorurteile ist. Der Lärm um billige Arbeit war ja stets eine Lüge. Die Arbeit der Chinesen war nie billig, und ist auch jest nicht billig. Was aber unsern Gegnern ein Dorn im Auge ist, ist der Umstand, daß wir vorzügliche und zuverlässige Arbeiter sind, sodaß Arbeitgeber keine anderen haben wollen, als Chi=nesen, wenn sie die Wahl haben. Wenn sie Leuten zusehen, die an der Straße arbeiten, so sinden sie in der Regel einen Aussehen sier 4 oder 5 von ihnen. Eine derartige Beaussichtigung ist bei Chinesen nicht nötig. Sie arbeiten unbeaussichtigt eben so treu, als wenn man stets ein Luge auf sie haben würde.

Die Sisersucht der Arbeiter anderer Nationalitäten, besonders der Fren, haben diesen Aufschrei gegen die Chinesen veranlaßt. Es wird ja niemand einfallen, einen Frländer oder Deutschen oder Engländer oder Italiener zu dingen, wenn er einen Chinesen haben kann, denn meine Landsleute sind ehrlich, ausdauernd, fleißig, mäßig und unverdrossen. Man hat die Chinesen versolgt nicht wegen ihrer Laster, sondern wegen ihrer Tugenden.

Und die Berfolgung nimmt noch immer kein Ende, weil die Amerikaner ein Gewerbe aus ihrer vielgerühmten Gerechtigkeitsliebe machen. Bei ihnen dreht sich eben alles ums Geld, und da geht

Macht vor Recht. So lange es einem gut geht, behandeln sie einen ganz freundlich, passiert einem aber ein Ungliick, da ist man sier sie einsach nicht da. Es ist nichts solides in ihrer Freundschaft.

Wu-Ting-Fang hat den Amerikanern ganz deutlich die Wahrheit über ihre schlechte Behandlung der Chinesen gesagt, es hat aber nichts genützt.

Wir setten unsere Hoffnung auf Roosevelt, hielten ihn für einen mutigen und rechtlichen Mann, aber er läßt es geschehen, daß die Ausschließung unserer Landsleute bestehen bleibt, obgleich Einswanderer von allen Himmelsgegenden sich über das Land ergießen dürsen — Frländer, Italiener, Juden, Polen, Griechen, Ungarn usw. Mc. Kinley hätte uns das nicht angetan, wenn er am Leben gestlieben märe.

Frländer füllen die Armenhäuser und Gefängnisse und Waisenauftalten. Italiener find die gefährlichsten Leute, die man sich benken kann, und die Juden sind schmuzig und unwissend. Und boch läßt man sie alle herein, während die Chinesen, die nüchtern, fauber und fleißig, dazu den Gesetzen untertan sind, ausgeschlossen bleiben. In den Gefängnissen wird man wenig Chinesen finden und in den Armenhäusern keine. Chinesische Bagabunden und Trunkenbolde gibt es überhaupt nicht. Biele Chinesen sind hier aufrichtige Chriften geworden, obgleich sie deswegen von ihren heidnischen Landsleuten verfolgt worden find. Mehr als die Galfte ber in Amerika anfässigen Chinesen würden sich hier gang und gar einbürgern, wenn es ihnen gestattet würde, und das Land hätte gewiß keinen Schaden davon. Aber so wie die Sachen liegen, ift es ja ganz ausgeschlossen, daß sie dieses Land zu ihrer Beimat machten! Es ift ihnen nicht geftattet, ihre Frauen ins Land zu bringen, und wenn sie amerikanische Frauen heiraten, dann erhebt sich gleich ein Schrei ber Entrüftung im Lande.

Alle Abgeordneten im Kongreß geben die Ungerechtigkeit, die man uns widerfahren läßt, zu und doch bleibt alles beim Alten. Sie haben eben kein Rückgrat. Wie kann ich unter solchen Umständen dieses Land meine Heimat nennen? Und wer will es mir verargen, daß ich meine Ersparnisse zusammenrasse und wieder in mein Dorf am Siskiang zurückkehre?

92 Richter:

## Missions=Rundschau.

Indien II. Von Julius Richter.

Bon den Missionen in Bengalen und Affam nimmt weitaus das meiste Interesse die Goßnersche Kolsmission in Anspruch; sie hat im letzten halben Jahrzehnt einen Ausschwung erlebt, wie nur noch zwei andre Missionen in Indien, und dem Anschein nach auf soliderer Basis als beide. Der Gemeindebestand war

|           | Getaufte. | Katechumenen. | Summa. |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| Ende 1900 | 46 571    | 17 087        | 53 658 |
| Ende 1901 | 50 850    | 25 592        | 76 442 |
| Gube 1902 | 56 389    | 26 201        | 82 590 |

Der große Aufschwung hat nur zum Teil seinen Grund darin, daß in dem Bereiche der alten Stationen, besonders Rantschi, Govindpur und Tafarma, fich neue, größere Scharen hinzugedrängt haben. Gin hoffnungsvolles Gebiet hat fich unter den bon ben Jefuiten angeregten, in Maffen Getauften und dann bernachläffigten Scharen im hochgelegenen Weften von Tichota Nagvur, im Bereich der Stationen Gumla und Chainpur (3499 und 2100 Chriften) aufgetan. Noch wichtiger war es, dem Strome der Rols-Auswanderung nach dem Guben und Gudweften, in die Begirke und Schutsftaaten Biru, Gangpur und noch weiter im Guben nach Bannai zu folgen. Diefe aus der alten Beimat und bon ihren Geifterhainen losgelöften Scharen erwiesen fich als befonders zugänglich. Die in diesem Gebiete begründeten Stationen Abutitoli 1895 (6388 Getaufte und 7969 Ratechumenen, Summa 14357), Rinfel 1898 (2796 Getaufte und 4462 Ratechumenen, Summa 7258), Radichgangpur= Rumarfela 1900 (881 Getaufte und 8311 Ratechumenen, Summa 9192) und Raximatti 1901 (1588 Getaufte und 767 Ratechumenen, Summa 2355) haben sich über alle Erwartung günstig entwickelt; sie enthalten mit 21 409 von im Gangen 26 201 Ratechumenen auch weitaus die größte Aussicht auf ein weiteres schnolles Wachstum in der nächften Zufunft. Die Unterweifung fo großer Katechumenen-Scharen erforderte außerordentliche Anftrengungen; alle verfügbaren Pliffionare und irgendwie abkömmlichen Katechiften find zeit= weise nach Birn entsandt, um bei biefer Arbeit gu helfen. Das größte Stationsgebiet Khutitoli (mit 14357 Chriften, von denen die Mehrzahl erft Ratedumenen find) wird durch Anlegung einer neuen Station Plathpur (ungefähr gleich weit von Khutitoli, Kinkel und Radschgangpur entfernt) entlaftet werden. Der Fürst von Gangpur bat, angestachelt von den hofbrahmanen, dem Gindringen des Chriftentums Schwierigkeiten bereitet und den in Rumartela bereits bauenden Bruder nebst allen Ratechiften des Landes verwiesen; indeffen ift mit Silfe der englischen Oberregierung die Wiederaufnahme und Fortsetzung der Miffionsarbeit burchgefett, tropbem der Fürft alle Mittel der Bedrüdung und Berfolgung anwandte, um die Christen abzuschrecken. Beit bedenklicher als diefe Intriguen ift der Aufschwung der jesuitischen Mission sowohl im Bebiete ber neuen westlichen wie ber südlichen Stationen; fie haben bei Gumla

1902 eine ftattliche Station erbaut und wollen füblich babon eine zweite errichten; fie find in Gangpur bon Biru ber mit gefüllten Geldbeuteln eingefallen und haben mit Lift und Gewalt viele junge Chriften abwendig gemacht, fie haben ber Gofinerschen Mission im Ganzen im Sabre 1902 nicht weniger als 2375 Seelen abgenommen; fie find also für diefelbe wieder zu einer akuten Befahr geworden. 1) hoffentlich geht auch biefer Sturm borüber wie andere, gefährlicher erscheinende. Der Sardarismus (die Umtriebe der fozialvoli= ichen Intriguanten) war im Jahre 1899 nen aufgelebt in dem falschen Bropheten und Rebellen David Birfa, der besonders um Weihnachten 1899 bas mittlere Gebiet von Tschota-Ragpur (bas Stationsgebiet von Burdichu und Tatarma) mit Schrecken und Blutvergießen erfüllte. Es gelang den Engländern schnell des Aufstandes herr zu werden; Birfa ift am 9. Juni 1900 in Rantfchi im Gefängnis an der Cholera geftorben.2) Ginen fcweren Ber-Inft erlitt die Gofinersche Mission in dem Tode des mehr als 70jahrigen Misfionars heinrich Uffmann, ber am 11. August 1901 auf Urlaub in Bielefeld starb: dieser bescheidene und demutige Mann hat in der selbstverleugnenben Pflege ber Ausfätigen hervorragendes geleiftet und bei feiner Station Burulia das größte und besteingerichtete Afpl für fie erbaut. Der bekannte Miffionar Ferd. Sahn (bisher in Lohardagga) und fein Sohn, ein auch jum Missionsarzt ausgebildeter Missionar, haben es übernommen, sein Erbe weiter 311 pflegen.3) Gine weitere Station ift noch halbwegs zwischen Burulia und Rantschi in Tamar angelegt (1901) und gahlt auch bereits 2355 Chriften.

Ginen neuen Trieb hat die Gofineriche Miffion (1901) mit der Ausdehnung ihrer Arbeit nach Oberaffam angesetzt. Mit der fehr ftarken, von rücksichtslosen Kuliagenten mit Hochbruck betriebenen Auswanderung der Rols in die Theeplantagen von Affam (man gahlt dort 188 000 Angehörige der Rols- und der verwandten Stämme) wurden auch gablreiche Chriften und Katechumenen der Goknerichen Miffion dorthin verschlagen. Die dort arbeitende S.P.G. erschwerte ihnen den firchlichen Anschluß durch ihre Forderung der bischöflichen Konfirmation, die amerikanischen Baptisten durch die ebenso unbillige Forderung der Wiedertaufe. Zudem waren beide Miffionen fo schwach im Lande vertreten, daß fie nur einen kleinen Teil ber weit gerftreuten und oft fdwer auffindbaren Gognerichen Chriften in Pilege nehmen fonnten. Des= halb begründete die Gognersche Miffion für ihre mehr als 4000 Anhänger 1901 die Station Dichorhat, füblich vom Mittellaufe des Brahmaputra. Db= gleich die Miffionare durch das ungunftige Klima, die Weglofigkeit der Theediftrifte, die Abhängigfeit ber Ruli von den Besitzern und Berwaltern ber Plantagen u. a. vielfach behindert waren, haben fie bereits 1400 faft aus-

<sup>1)</sup> In Birn haben sie 3 neue Stationen gegründet, Rengarich, Samstolli und Kurdega; boch zählen sie in Birn und Gangpur erst 7500 Christen.

<sup>2)</sup> Über diesen Aufstand vergl. Evang. Miff. 1900, 193 ff.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1900 war Uffmanns Sohn Karl als Miffionsarzt in Burulia eingetreten, verließ aber die Station bald, um in den Dienst der staatsschottischen Mission in Kikuju (Britisch-Ost-Afrika) zu treten. Mithin ist Hahn jun. der einzige Missionsarzt im Dienst der Gosnerschen Mission.

94 Richter:

nahmslos icon in Ticota-Ragpur mit ber Miffion in Berührung geftandene Chriften gesammelt. Die Anlage einer zweiten Station ift beschloffen.

Filr weitaus die meisten Missionen in Bengalen und Assausstetze halbe Jahrzehnt eine Zeit langsamen Wachstums gewesen. Daß die Mission auch in diesem Teile des Landes eine Macht ist, hat der frühere Gouderneur der Prodinz Sir Charles Eliott an einem interessanten Rechenezempel bewiesen. Trozdem die Bengalen einer der intellektuell begabtesten indischen Bolksstämme sind, Hochschulen und Kolleges aller Art zu höheren Studien einladen und den Eradulerten glänzende Lebensstellungen und Gehälter in Aussicht siehen, gab es nach dem Zensus von 1901 in Bengalen nur 150 000 Eingeborene, die Englisch verstanden. Und trozdem der übertritt zur christlichen Kirche den Ausschluß aus der Kaste, Berfolgungen und Zurückstungen aller Art im Gesolge hat, gab es dort gleichzeitig 168 000 Christen (Proc. 1901, 203 f.)

Die Mission der schottischen Staatsfirche in Kalimpreg hat sich unter dem tatkräftigen Miffionar Graham feit 1900 in größerem Umfang ber arg bernachlässigten Halbinder (Gurafier) angenommen. Bisher kummerten fich um fie außer den Römischen, zu denen die Mehrzahl derselben - die Goanesen — gehören, nur die anglikanische Staatskirche (hauptsächlich durch allerlei fleine Boftchen und Unterftützungen) und die auf diesem schwierigen Gebiete fehr tätigen und erfolgreichen amerikanisch-bischöflichen Methodisten (besonders durch höheres Schulwesen). Missionar Graham hat die englischen und schottifchen Presbyterianer Rreife um fich gefammelt und auf ben schönen Bergen um Kalimpong im englischen Bhutan eine schnell wachsende Rahl von Colonial Homes gegründet, in welchen Anaben und Madchen eine praktische, auf Stahlung der Energie dieses verweichlichten und charafterlosen Beschlechts gerichtete Er-Biehung zu teil wird. - Die in Chum bei Dardilling anfässige fandinabifche Allianzmiffion verlor 1900 ihren Gubrer Fredericken, einen fprachbegabten Mann, der fid eine tüchtige Fertigkeit im Umgangs-Tibetisch angeeignet hatte und auch bon der britischen Bibelgesellschaft gur Revision der Saschkeschen Bibelübersetzung herangezogen war. In Affam hat der Baptiften-Miffionar Burney nad, fast dreißigjähriger Arbeit (feit 1874) eine forgfältige Uberfetung des ganzen Alten Testaments aus dem Bebräifchen in gutes Uffamesisch vollendet und sorgfältig revidiert, sodaß nun mit hinzunahme der älteren Brownschen Übersetzung des Neuen Testaments auch in dieser Sprache die gange Bibel revidiert vorliegt. - Die auf den füdlichen Waldgebirgen Affams unter den Rhaffia und Djaintia-Stämmen mit großem Erfolg arbeitenden Walesichen Methodisten find durch eine hochberzige Gabe von 3 Millionen Mark (von dem Groß-Industriellen Robert Davies aus Menai Bridge) zu einer beträchtlichen Ausdehnung ihrer Arbeit instand gesett. - Die C. M. S. hat an der Stelle, two die Bahn von Kalkutta nach Dardjiling den Unterlauf des Ganges treuzt, bei Ruschtia eine neue Miffionsstation eröffnet, von wo besonders unter der verwahrloften mohammedanischen bäuerlichen Bevölkerung biefer Gegend gearbeitet wird. - Die englischen Baptiften haben bon ihren gahlreichen Miffionspoften im öftlichen Bengalen aus ihr Stationen-Net über Tichittagong (Felamabab) hinaus nach dem Süd Luschai Distrikt ausgedehnt und bort in Fort Lungleigh einen neuen Posten in wildem Dschangelgebiet gegründet. Bon ihrer Orissa Mission berichten sie, daß von dem landeinwärts vorgeschobenen Posten Sambalpur aus sich unter der kastenlosen Weberbevölkerung eine hoffnungsreiche Bewegung anspinne. — In Kalkutta starb am 31. Juli 1903 nach Aljährigem Missionsdienst der freischottische Missionar D. Dr. K. S. Macdonald, einer der wissenschaftlich tüchtigsten nordindischen Missionare und langjähriger Herausgeber der tüchtig redigierten (wenn auch leider aus einen sehr kleinen Abonnentenkreis beschränkten) Indian evangel. Review.

Die früheren Rordweftprovingen find offiziell in die "Bereinigten Brobingen bon Agra und Audh" umgenannt worden (1901) und gehen feitdem auch in der einschlägigen Miffioneliteratur lediglich unter diefen Ramen. (Fretuntlich ift sowohl Gundert in der neuen Auflage wie bon Grundemanns Atlas noch die alte Bezeichnung beibehalten.) Beitaus die intereffantefte, freilich auch umftrittenfte Arbeit ift die der amerikanifch= bischöflichen Methodiften (M. S.). Bu ihr gehören in Auch bon 6676 Chriften 4637, also mehr als 2/3; im Westen ber Bereinigten Probingen bon 94752 Chriften fogar 89699, alfo 94 %. Dabei hatte in dem letzteren Diftrifte biefe Miffion 1861 erft 157, 1871: 1453, 1881: 4812, 1890: 17982 Chriften; die Bahl berfelben hat fich im Sahrzehnt 1881-1890 vervierfacht, in dem Sahrzehnt 1890-1900 verfünffacht. Wir befinden uns hier im Bereich ber um= faffenbften Maffenbewegung jum Chriftentum, welche in biefem weiten und dichtbevölferten Gebiete bisher borgekommen ift. Diefe Rundschau ift nicht ber Ort, weder die Geschichte der Bewegung zu erzählen, noch ihren mifficnoniichen Charafter abzumagen. Gie wird außerorbentlich verschieden beurteilt, und tropbem ich an Ort und Stelle bon den verschiedenften Augenzeugen Rach= richten einzog und auf einer gangen Reihe ihrer Stationen felbft Beobach= tungen machte, wage ich ein abschließendes Urteil nicht abzugeben. Bahrend die einen fie als ben größten miffionarifchen humbug unfrer Beit berdammen, feben andre in ihr ein neues Pfingften, einen Beiftesfrühling fur Rordindien Redenfalls überficht auch die in diefer Beitschrift 1899, 223 ff. gegebene Charafteriftit der Bewegung wesentliche Momente derfelben. Wie in allen derartigen Bewegungen handelt es fich zwar nicht ausschließlich, aber gang borwiegend um Angehörige der niedersten Raften, und zwar in verschiedenen Land= ftrichen andrer, der Mehtar (Feger, Sweeper), der Tichamar (Saffili, Chudler), der Lal Begi und gum Teil der Gith.1) Run ift den Miffionsfreunden befannt, daß auch in andern Missionen und andern Teilen Nord-Indiens biefe Raften für das Chriftentum fich als relativ zugänglich erwiesen haben; S. P. G., englische Baptisten und amerikanische Presbyterianer haben in und um Delhi Grfolge unter den Tichamar erzielt; die C. M. S. und die amerikanischen Bresbyterianer haben in der Gegend bon Mirat und Dehra Gingang unter den Lat

<sup>1)</sup> Eine versprengte Gruppe aus bem Panbicab eingewanderter Maschabi Siths war der erste Volksstamm, unter dem in dieser Gegend (Rohilkand) eine Bewegung zum Christentum entstand. Sie sind fast ganz christianisiert.

96 Richter:

Begi gefunden, unter benen auch ber Jelam eine bedenkliche Propaganda betreibt.

Die bischöflichen Methodisten baben versucht, diese unter den niedersten Raften weithin vorhandene Geneigtheit zum Religionswechsel sich ausgibig zu Run haben fie zweifellos eine felbst von linkstechenden nutse zu machen. Miffionaren abfällig beurteilte, in ungenügenden dogmatifchen Anschauungen wurzelnde Taufpraxis; sie find stets bereit, zu taufen, wo sich nur erft eine Bereitwilligkeit zum Anschluß an die driftliche Kirche zeigt, teils ohne borangegangenen, teils nach durchaus ungenügendem Taufunterricht; fie stellen in der Sauptfache die Taufe an den Anfang, nicht wie alle übrigen Miffionen an ben Schluß des Ratechumenats. Sie bekommen dadurch fcmell große Maffen unter ihren Ginfluß und legen nun den Schwerpunkt in eine möglichft intenfive Beeinfluffung diefer Namenchriften, wobei zwar die fast grenzenlose Berftrenung der Chriftenhäuflein ein schwer überwindliches hindernis, aber die ftraffe Organisation und der ebenso vielseitige wie gut beauffichtigte Belferstab ein großer Borteil find. 3. B. im Bareilli-Diftrift leben 6199 Chriften in 576 Dörfern zerstreut; das Beftreben der Mission ift es, in jedem dieser Dorfer die Angehörigen der vereinzelten Christenfamilien durch möglichst baldige Taufe so weit an sich zu ziehen, daß das Dorfviertel der betreffenden Kastengruppe möglichft driftanifiert, dann zupächft erft einmal ber grobe Götzendienft durch Ge= meindebeschluß beseitigt und die armselige Lehmhütte mit den Gögenbildern vernichtet werde. Selbst wo sie biefes Biel erreicht, hat fie aber teineswegs geschlossene christliche Dörfer, sondern es hat sich ihr nur überall ein relativ kleines, in sich abgeschlossenes, bon den ansehnlicheren Dorfbewohnern durch die Schranke der Rafte getrenntes Dorfviertel der Tagelohner und Bettler angeschlossen, von dem eine missionierende Wirkung auf die übrigen Dorfbewohner nur in seltenen Källen ausgeht. Das religiös-sittliche Niveau dieser Christenbäuflein ift begreiflicher Beife fehr niedrig; ihnen auch nur die gehn Gebote und das Baterunfer einzuprägen, macht große Schwierigkeiten; nicht einmal die elementarften Dorfschulen lassen sich überall aufrecht erhalten, weil den Eltern jedes Berftandnis für den Wert der Bildung fehlt: die Einführung driftlicher Cheschließungen und Begräbnisse erfordert beständige Aufsicht und Bermahnung, Rudfälle in Göbendienft und Abfalle bom Chriftentum find bedauerlich häufig. Es ist ein Elementarchristentum fo niederer Art, daß felbst viele Miffionare zweifelhaft find, ob es überhaupt von irgendwelchem Wert fei. Dabei ift ein Fortschreiten an innerem Gehalt auch bei den nur ein Jahrzehnt alten Gemeinden, noch mehr bei denen der zweiten Generation unberkennbar, und die Mission pfleat das mittlere und höhere Schulwesen, sowie die Schulung und Pflege eines Lehrstandes niedern und höhern Grades mit einem hod) anzuerkennenden Gifer. Ihr Reid College für Schüler und das Women's College für Schülerinnen, beide in Lathnau, gehören zu den beften Schulinftituten von Audh, und der Leiter des Theologischen Seminars in Bareilli Dr. Scott genießt in Indien wegen seiner grundlichen Gelehrsamfeit und feines reifen Urteils hohes Ansehen. An dem erwähnten Women's College ist es verfehlt, daß die von diefer Miffion mit Gifer gepflegte Arbeit an ben Gurafiern mit der an den indischen Christinnen fo verbunden ift, daß die Mäd=

den beiberlei Herkunft in den Rlaffen und in den Rofthäusern durcheinander wohnen und fiten. Die begabte Grunderin und langjährige Leiterin biefer höchsten driftlichen Maddenauftalt in Nordindien, Dig Rabella Thoburn, ift leider am 1. September 1901 bon ber Cholera weggerafft. Sie war bie Schwester des bekannten Bischofs Thoburn, des Leiters und spiritus rector ber bischöflichemethodistischen Miffion in Indien. Diefer war ber Borkampfer für die von feiner Mission genbte lare Taufpraris. Er hatte fich wegen feiner erschütterten Wesundheit und wegen der fortgesetzten heftigen Angriffe auf seine Miffionspragis im Sahre 1900 nach Nordamerika gurudgezogen, und an feine Stelle waren in Indien zwei neue Bifchofe, Frant Barne und Barter, ermählt. Bahrend der erfte, bislang Paftor einer vorwiegend eurafischen Gemeinde in Kalkutta, in der Mission homo novus war, setzte man auf Parker, einen alten und erfahrenen Missionar, große Hoffnungen. Allein er erfrankte bald nach feiner Konsekration und ftarb schon 1901. In Folge deffen hat sich Thoburn boch wieder entschlossen, wenigstens zeitweilig nach Indien zurückzutehren, wo er 1902 und 1903 wieder fehr zahlreiche Taufen vollzogen hat.

Bon den andern Miffionen auf diesem Geviete nur einige Notigen! Das St. John's College der C.M.S in Agra, eine der führenden Hochschulen im Bereich der Allababad Universität, ift durch Angliederung einer Sandels= schule erweitert. — Der bekannte Missionsarzt Dr. Balentine, ber Leiter bes missionsärztlichen Instituts in Agra, hat sich wegen seines hohen Alters (1902) nach Edinburg gurudgezogen, sein Rachfolger ift der Miffionar und Argt Dr. Huntley. - In Allahabad hat die C.M.S. in Berbindung mit dem ftaatlichen Muir College ein großes Kofthaus (Hostel) eingerichtet, um auf die Studen= tenwelt Einfluß zu gewinnen. Die Regierung hat dazu einen Grant von 30000 Rup. gewährt. - Um 15. Dezember 1902 ftarb in Stamah Schwester Chriftine Belg, die, von dem Morgenländischen Frauenverein ausgesandt, 31 Jahre im Dieufte der Umer. Prest. Miffion treu gearbeitet hat und in ihrer Miffion in hohem Ansehen stand. — In Allahabad haben die Am. Brest. ihre high school zu einem vollen College ausgebaut, welches an die Universität der gleichen Stadt affiliiert ift. - In Benares hat die bekannte Mirs. A. Befant mit ihrem Schildknappen Dr. Richardson der ohnehin dort so schwierigen Misfion einen neuen Stein des Unftoges in den Weg gelegt burch die Grundung eines hindu Theofophifchen College 1901, des fog. "Central Hindu College", in dem die Bhagavatgita die Stelle der Bibel vertritt, der indifche Bantheismus verherrlicht und der vulgare indische Gögendienst idealisiert und verteis digt wird. - Um die fogiale Stellung ber Chriften gu heben, fand 1898 in Rahnpur eine erfte, im Februar 1902 in Lakhnau eine zweite driftliche Induftrie-Ausstellung ftatt (vgl. darüber A. D. 3. 1903, 49; eine britte fand im Dezember 1902 in Mabras ftatt).

Im Nordwesten Indiens ist vom Pandschab eine neue Provinz unter dem Namen "Trans Indus"-Provinz abgezweigt, hauptsächlich die Gebiete von Dera Jömael Khan im Süden bis Tschitral im Norden mit dem Bororte Peschawar (Proc. 1901, 271; weitere militärische und administrative Anderungen Intell. 1903, 680). Die Mission im Pandschab hat schwere Verluste erlitten durch den heimgang des hervorragenden Pioniers Dr. Nob. Clark

98 Richter:

am 16. Mai 1900, der fast 50 Jahre lang (feit August 1852) die Säule ber C.M.S. Pandschab-Miffion gewesen (ein schöner Nachruf für ihn fteht A.M.3. 1903, 91), und bes befannten Imabudbin am 28. August 1900 (fein Lebensbild A.M. 3. 1903, 10 ff.). Obgleich bas Pandschab sowohl von den beiden Sun= gersnöten als auch bon der Best schwer und dauernd heinigesucht ist, geht es mit der Miffion langfam, aber ficher voran, und zwar ift dies das Hoffnungsvolle, daß fast alle Gesellschaften an dem Wachstum gleichmäßig beteiligt find: weit= aus die wichtigften find die C.M.S., die Um. Presbut., und die beiden Schulter an Schulter arbeitenden: die Um. unirten Prest. und die ichottische Staatsfirche. Der Ruwachs erfolgt auch hier fast ausschließlich aus den niederen Volksklaffen, den Mehtar, den Tichamar und den Tichubra. Infolgedessen werden von dem religiös=fittlichen Niveau zumal der Landgemeinden vielfach fehr trübe Bilder gezeichnet. - Um dem fozialen Glend ber durch verschulbete und unverschuldete Not verarmenden Landbevölkerung zu steuern, hat die Regierung eine "Landbill" erlaffen, welche den Kleinbauern ihren Landbesitz erhalten und die Berichleuderung desfelben an Bucherer und Großgrundbesitzer verhindern soll (Proc. 1901, 271). Noch wichtiger ist die Bemühung der Re= gierung, die ungeheuren Waffermaffen des Künfftrom-Landes durch ausgebehnte Kanalnete zur Urbarmachung der in diefer Proving befonders ausgebehnten Stländereien zu verwerten. Im Oktober 1901 murbe der Djilam= Ranal eröffnet, der von Bind Dadan Rhan abwärts das Doab (Zwischenstromland) zwifchen Djilam und Tichinab, ca. 3542 gkm bewäffert. Im Laufe des Jahres 1902 ift das noch größere Ranalsustem von Ofchang Bar, dem Doab zwischen Tschinab und Ravi, fertig geworden, das jetzt bereits 1 353 000 acres Bufte in Reis. land verwandelt. Allein dies lettere Ranalfustem umfaßt 858 km Haupt= und Reben= und 3844 km Zweigkanäle, abgefehen von den gabllofen Graben, welche sich die Amwohner angelegt haben (Intell. 1902, 596 f.; Proc. 1901, 290). Diese riefigen Meliorationsanlagen haben auch für die Miffion Bedeutung; nicht nur daß auch gablreiche Chriften in die neu erschlossenen Diftritte ftromen, um fich dort anzusiedeln; die Regierung hat auch direkt den Miffionen, bef. der C.M,S. größere Landstriche gu dem Zwede angeboten, fie mit zuverläffigen driftlichen Aleinbauern zu folonisieren. Go find die Christendörfer Mongomernwala und Sapur entstanden. Auch foust wird an der sozialen und wirtschaftlichen Sebung ber Pandichab-Chriften fleißig gearbeitet. Der vornehmste Chrift der Proving und überhaupt von Indien, der Radscha von Staparthala Gir harnam Gingh, der in den letten Jahren mehrfach bervorgetreten und auch von der englischen Regierung ausgezeichnet ift, bat den Chriften des Pandschab 50 000 Rupies geschentt als einen Fonds zur Beforderung von Sandwerken und induftriellen Betrieben. In diefer Probing haben auch die neuerdings herbortretenden industriellen Bestrebungen der Miffion ihren Anfang genommen. Das geiftige Leben ber nichtdriftlichen Bevolferung ift von eigentümlichen Gegenfähen durchzogen: hier ift der Sauptfitz bes Arna Samafch und die Heimat des wunderlichen Mirga Chulam bon Dadian, an der Grenze der Proving liegt die Madrafa i ilm grabi in Deoband, die orthodore Sochschule der altgläubigen mohammedanischen Partei. Gine merkwürdig neuere Sette ift die des Tichet Ram; er fteht fo ftart unter driftliChronif. 99

chen Einstüffen, daß er Jesum Christum als den Sohn Gottes und den Heiland der Welt berkündigt und seinen Anhängern den Besitz des Neuen Testaments obligatorisch macht; sein Glaubensbekenntnis lautet: "Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn der Maria, und an den heiligen Geist und an Gott, zu dem man beten soll, und an das Lesen der Bibel und das Evangelium, um Heil zu erlangen." Aber von Taufe und Anschluß an die christliche Kirche will er nichts wissen und meint, man könne göttliche Offenbarung zur Predigt nur durch den reichlichen Genuß geistiger Getränke erlangen. Proc. 1901, 2915.

Bon der Erkenntnis ausgehend, daß der gemeinsame Besuch männlicher und weiblicher Schüler an ärztlichen Hochschulen für die Studentinnen, (die vorstäufig in Indien noch sast ausschließlich Christinnen sind, während unter den Studenten die Hindu und Mohammedaner überwiegen) seelengefährlich und sittensverderblich sei, ist in Ludhiana eine eigene christliche Frauenärzte Hochschule gegründet, welche unter einem besonderen Komitee steht. Jedoch sträubt sich die Universität Lahore noch, dieses gut geleitete Institut als vollakademisch anzuerkennen und seine Zöglinge zu den höheren akademischen Eraden (eines BA und MA) zuzulassen. 1)

Für die Himalaha-Miffion der Brüdergemeine war bedeutungsvoll die Bistationsreise, die Missionsdirektor Latrobe im Jahre 1901 ausgeführt hat, die erste seit dem Beginn dieser Mission. In Simla ist eine neue Station als Stützpunkt für die schwerereichbaren Stationen in den abgelegenen Bergstälern gegründet. Im übrigen hat die Brüdergemeine trotz mancher sich diestenden günstigen Gelegenheiten von einer Ausbehnung dieser Mission in Ansbetracht ihrer derzeitigen Unfruchtbarkeit und ihrer bedrängten Finanzlage absgesehen.

In Dschod hpur, der Hauptstadt von Merwar, einem der vielen kleinen Radschupten-Staaten am Rande der Tharr-Vüsste, haben die vorwiegend moshammedanischen Bewohner 40000 Mt. zum Bau eines Missionshospitals für die vereinigte schottische Freitirche ausgebracht; der Nadscha selbst spendete 16851 Rup. Die langjährige treue Arbeit des schottischen Missionsarztes Dr. Somerville hatte diesen schönen Erfolg zu Wege gebracht.

### **10 10 10**

## Chronik.

Ein Brief des Bizefonige Tf'en an die evangelischen Missionare. Geslegentlich seiner Bersetzung in die Probinz Kanton hatten die evangelischen Missionare der Probinz Sitschuen mit einem Exemplare der Bibel für seine freundliche Haltung den Christen gegenüber und überhaupt für seine gerechte

1) In Katicha Kuch bei Multan starb am 27. Februar 1901 ein eigenstümlicher Freimissonar, der Generalmajor Montague Millett. Er hatte 1887 seinen Abschied genommen und sich seitdem in die heißen Oschungel des Multan-Gebietes zurückgezogen, um nur noch der Mission zu dienen. Leider schloßer sich keiner Missions-Geschlichaft an, sondern begann eine unabhängige Arbeit, die schwerlich über seinen Tod hinaus Bestand haben wird. (Intell. 1902, 41.)

Berwaltung ein Dankschreiben an den Bizekönig dieser Provinz, Tsen, gerichtet, auf welches derselbe u. a. folgendes antwortete: "Die Beauten Chinas eignen sich nach und nach eine Kenntnis der großen Prinzipien der Religionen Europas und Amerikas an, und auch die Kirchen arbeiten Tag und Nacht daran, dem Publikum ihre ziele in der Ausbreitung der Religion bekannt zu machen. Die Folge ist, daß die Chinesen und die Fremden in immer herzlichere Beziehungen zu einander treten und das Land sich eines dauernden Friedens erfreut. Aber die ganze Provinz Sitschunen liegt außerhalb des Verschrs und das unwissende Vollst ist sehre haben das unwissenden des Evangelium immer weiter ausbreiten, daß der Haß verzeitgt, jedes Witsverftändnis beseitigt und durch den Einsluß des Evangeliums das Glück meines Bolkes in China vermehrt werde. Und werde ich der einzige bleiben, der Ihnen sür die Juitiative in diesem guten Werke dankt?" (Chinas Millions 1903, 154.)

Um das Andenken an die Schar von ebang. Märtyrern sowohl aus dem fremdländischen Missionspersonale (vor 1899 20, seit 1899 192) wie aus der chinesischen Heidenchriftenheit (ca. 4000) dauernd lebendig zu erhalten, haben Bertreter aller evangelischen Miffionsgesellschaften beschloffen, an der wichtigften Gingangspforte Chinas, in Schanghai, eine Martyrer. Gedachtnis Salle für China zu erbauen, die nach Art der Ereter-Ball in London nicht blos einen großen Berfammlungsfaal, fondern auch fonftige Räume allerlei Art zum Ge= brauch für die berschiedensten in China tätigen Miffions-hilfsgesellschaften enthalten foll. Das Gebäude foll als eine Zentral-Arbeitsftätte für alle auf gang China sich ausbehnenden driftlichen Bestrebungen zugleich die Ginheit aller evangelischen Kirchengemeinschaften sichtbar zum Ausdruck bringen. Bei ben teuren Bauverhältnissen Schanghais und bei der Größe des Unternehmens find als Baukoften eine Million Mark in Aussicht genommen. Der General= fekretar des Komitees, Rev. Mac. Gillivran bereift bereits England und Amerika, um Gaben zu fammeln. Bielleicht finden fich auch in Deutschland reiche Miffionsfreunde, welche für diefes großartige Unternehmen beizusteuern bereit find. Bum Empfang und zur Beförderung bon Gaben ift der Berausgeber dieser Zeitschrift gern bereit.

Auf der zentral-dincsischen Erholungsstation Kuling hat eine 19 verschiedene Missionsgesellschaften vertretende Anzahl von 200 Missionaren unter der Führung des weslenanischen Rev. Barren und des alten Dr. Erissith John von der Londoner Mission beschlossen, eine sogenannte Trei-Jahres-Unternehmung für China ins Wert zu setzen, um die 1907, wo man den hundertsjährigen Gedächtnistag der Aussendung Robert Morrisons, des ersten evangelischen Missionars sur China, zu begehen gedenkt, eine Berdoppelung der Zahl der chinesischen Missionare zu erzielen. Ein betressender Vusrus son allen in China tätigen Missionsgesellschaften unterzeichneter Aufrus soll demänächst an die alte Christenheit erlassen werden. Gewiß ist angesichts der augensblicklichen günstigen Aussichten für die Mission in China eine Bermehrung des dortigen Missionspersonals höchst wünschenswert, aber für 3 Jahre eine Vers

To 10 %

doppelung zu verlangen, erscheint mir doch bedenklich. Ich werde später auf die Sache zurücksommen; unterdes verweise ich auf meine Bemerkungen A. M. B. 1903, 406 f.

In Japan ift einer ber ageschensten Christen, der jetzige Präsident der Doschischa, Kataola, am 31. Ottober des vorigen Jahres gestorben. Er war Mitglied des ersten Parlaments in Japan und in den späteren Missionen Präses desselben. Als man, um ihn mit dieser Bürde zu bekleiden, ihm nahe legte, sein Amt als Presbyter niederzulegen, erklärte er, daß er dann sein kirchliches Amt des Parlaments-Präsidium vorziehen würde.

Daß in Indien noch immer Kinderopfer vorkommen, berichtet der freisschtlische Missionsarzt Dr. Macnicol aus Kalna (etwa 50 km nordöstlich von Kalkutta) unter dem 15. Juli 1903: "Dieses Jahr opserte eine Mutter ihr siedentes Kind der Göttin. Hausen von Menschen waren gegenwärtig, denen sie, wie es schien, ihre Absicht mitgeteilt hatte. Als einige ihr Borhaben ihr auszureden suchen, bestand sie darauf, da sie ein Gelübde getan habe, das sie halten müsse. Sie hätte nämlich gelobt, wenn die Göttin sie mit sieden Kindern seinsdern segnen würde, wollte sie ihr eins opsern. Die sieden Kinder hatte sie bekommen und aus Jurcht, daß die erzürnte Göttin ihr alle Kinder nehmen würde, wenn sie das gelobte Opser nicht brächte, warf sie das jüngste, etwa ein Jahr alte, in den rauschenden Strom. Die Juschauer, unter denen sich auch Diener der Obrigseit besanden, sanden die Tat durch das Gelübde entsschuldigt und ließen nach der ersten schwachen Widerrede die Frau ihren Weggeben. (Unit. Free Ch. Miss. Rec. 1903, 453.)

Furchtbar sind die Verheerungen, welche die geheinmisvolle Schlaftrankheit in Uganda und den angrenzenden Reichen angerichtet hat und noch immer anzrichtet. Nach einer Mitteilung des mit der Erforschung der Ursache dieser (auch am Kongo grafsierenden) Krankheit beschäftigten Arztes Dr. Coot besäuft sich die Zahl der Todesfälle allein in Uganda und Busoga auf 68000, auf 10000 innerhalb der letzten 4 Monate. (Int. 1903, 917).

Die sich von Jahr zu Jahr ausbehnende Ugandamission hat jetzt die misterriöse Zwergbevölkerung westlich vom Ruwenzori-Gebirge erreicht und nachdem sie schon mit einigen verwandten Stämmen Beziehungen angeknüpft, eine erste Station unter ihnen angelegt. Diese "Zwerge" gehören zu den auf tiefster Zivilisationsstuse stehenden afrikanischen Bölkern; trogdem ist es gelungen, Erstlinge aus ihnen zu gewinnen. (Int. 1903, 678.)

In der freischtischen Rjassa-Mission zieht jett hand in hand mit einer machtwollen geistlichen Erwedung unter den getausten Christen namentlich auf der und um die Hauptstation Bandawe eine neue energiische Bewegung zur Ausbreitung des Christentums, die wesentlich von den Eingeborenen getragen wird. Auch wird als ein besonders bewestlich von den Eingeborenen getragen mird. Auch wird als ein besonders bewestlenzweites Ereignis berichtet, daß nach sorgfältiger Ausbildung und Prüfung der erne eingeborene Theologe, ein Schüler und dann ein Lehrer der Livingstonia-Arstalt, zum Pastor ordisniert worden ist. (Unit. Fred Ch. Rec. 1903, 409, 457).

Um 1. Oftober 1903 ist der erste Eisenbahnzug in Kumase eingetrofen. Welch eine Wandlung, seitdem die beiden Missionare Ramseher und Kühn 4 Jahre als Gesangene hier weilten und welch eine freundliche Fügung Gotetes, daß der jetzt greise Ramseher, der Pionier der Asante-Mission, sie noch erlebt hat. An der 270 km langen Bahn ist mit Unterbrechungen von durchsschnittlich 18000 Arbeitern seit 1898 gearbeitet worden. Ihre Kosten belausen sich auf ca. 32 Millionen Mf. (Ev. Miss.-Mag. 1904, 47.)

Im hinterlande von Kamerun, in der weit abgelegenen Landschaft Garua, beebsichtigen 2 deutsche Freimissionare auf eigne hand eine Mission zu beginnen. Wir hätten gewünscht, daß die wenig ersahrenen und verbandslosen Männer sich lieber an die Baster Mission angeschlossen hätten. Schmerzsliches Lehrgeld wird nicht ausbleiben. Die Fülle von Missionsorganen, die wir jeut auch in Deutschland haben, sollte uns vor dem independenten, romantischen und nach dem Zeugnis der Ersahrung wenig fruchtbaren Freismissionartum bewahren. (Ev. Missionen 1903, 287).

Der Direktor der Baterlandsstiftung in Stockholm, Kolmobin, ist zum außerordentlichen Professor in Upsala berusen worden, verbleibt aber — wenigstens zunächst — noch in Berbindung mit der Gesellschaft. Sein Nachsolger als Direktor des Missionsinstituts in Johannalund ist der bisherige Lehrer an demselben, Pastor Lindgren, geworden.

In der Norwegischen Wissions-Gesellschaft, deren Direktor Dahle von seiner Visitationsreise in Madagaskar jüngst zurückgekehrt ist, geht zur Zeit eine Bewegung vor sich zugunsten der Frauen, die der Gesellschaft angehören und mit ihren ca. 3000 Vereinen einen sehr erheblichen Teil der Arbeit leisten, daß sie auch bei der Verwaltung beteiligt werden sollen, indem sie Stimmrecht erhalten und in die Vorstände der Vereine und Vereinsorganisationen oder zu Deputierten zu Kreis- und Generalversammlungen gewählt werden können. Die Ureisdersammlungen dieses Jahres haben die Frage bereits behandelt. Im nächsten Jahre wird die Sache auf Grund dieser Verhandlungen der Generalversammlung vorgelegt werden, deren Veschluß entscheidet. In diese Sache spielen ja die norwegischen demokratischen Anschauungen stark mit hinein. Nach Abhaltung der Generalversammlung werden wir eingehend über den Gegenstand berichten. (Privatmitteilung).

# Literatur=Bericht.

Stofch: "Das heibentum als religiöses Problem in missionswissenschaftlichen Umrissen." Gütersloh. 1903. 2,40 geb. 3 Mt. Dieses 155 S. starke Schriftchen ist die Überarbeitung einer Vorlesung die P. Stosch an der Berliner Universität, an der er als Privatdozent speziell für Missionswissenschaft sich habilitiert hat, gehalten. In einem Ginleitungskapitel wird zunächst die Aufgabe bestimmt und begrenzt, die er sich gestellt hat, nämlich nicht eine ethnographisch gehaltene Beschreibung der Bolksreligionen und

religiöfen Bolfsfitten zu geben, sondern das Beidentum nach feinem Befen und feiner Entstehung barguftellen und die Religionen nach inneren Grunden und allgemeinen Maßstäben zu fritifieren, ausgehend von ber Boraussehung der Absolutheit der aus der altteftamentlichen erwachsenen driftlichen Religion als der einzigen Offenbarungsreligion. In diefer Begrenzung der Aufgabe liegt, um das hier fofort zu bemerken, eine gewiffe Schwäche ober richtiger ein Mangel in der Behandlung des Gegenstandes. "ber der ja durchaus berechtigten pringipiellen Auffassung der Aufgabe tritt die geschichtliche und die empirische Seite doch in einer Beise gurud, die der pringipiellen viel von ihrer Beweiskraft raubt. Buchtiger als die oft geiftreichen Refleris onen, Abstraktionen und Generalisationen wurden religionsgeschichtliche concreta gewirkt haben, ohne welche, wie die Dinge heute liegen, auch die scharffinnigsten prinzipiellen Argumentationen nicht recht durchschlagen. Der pringipiellen Beweisführung felbst stimme ich in ihren wesentlichen Grundzügen bei, vergl. meine Evang. Miffionstehre Rap. 29: Religiofe Beschaffenheit des Miffionsgebiets, fpeziell den ausführlichen Baffus: "die große religionswiffenschaftliche Bringipienfrage über Urfprung und Entwidelung der Religion, Schriftlebre und Bergleichung berfelben mit ber Religionsgeschichte und ben religionswiffenschaftlichen Theorien" - nur gegen die Begrengung ber Aufgabe ausschließlich auf die prinzipielle Seite geht meine Beanftandung. Dagegen bin ich fehr einverstanden mit der Begrenzung auf die lebenden Religionen, welche gur Zeit Objekt ber Miffion find und ebenfo bamit, baft diese Religionen für die missionswissenschaftliche Betrachtung wesentlich in ihrer gegenwärtigen Geftalt in Betracht tommen.

Der eigentliche Inhalt der Schrift bilden 4 verschieden lange Hauptab= fcmitte: 1. der biblifch-theologische Begriff des Beidenentums (3. 7-15): "das Beidentum ift eine gegen alle Etufen der Offenbarung gegenfähliche Erscheinung, zugleich aber in wachsendem Mage ein Objett umgestaltender göttlicher Kräfte". 2. Wefen und Entstehung bes Beidentums (G. 16-107). Die Unterabteilungen laffen die Antwort des Berf. flar erkennen: Das Wefen ber mahren Religion; die Naturoffenbarung; der Abfall von der Gottesoffenbarung in der Natur; die Uroffenbarung; der Abfall von der Uroffenbarung: der Monotheismus am Anfange der volfermäßigen Entwidlung; das religiofe Gewiffen ein Refler der Uroffenbarung; das Ginten der Religionen. 3. Der gegenwärtige Beftand bes Beidentums (S. 108-128) behandelt viel au furz und allgemein bas indifche Seidentum, das noch den weitesten Raum einnimmt, das Beidentum in China, das japanische Beidentum, das Beidentum der fulturlofen Bolfer. 4) Die Probleme, die der Miffion aus dem religiöfen Stande der Beidenwelt fich ergeben und ihre Macht, fie zu lofen (3. 129-155). 260 in den beiden erften von den fieben Unterabteilungen diefes Abschnitts (Offenbarung und Wahrheit und: die Wahrheit und das Gewiffen) der Berfaffer ins Rontrete geht, da fagt er viel Treffendes, namentlich bezüglich der Berbindung der evangelischen Seileverfündigung mit der Unfnüpfung und Appellation ans Gewiffen, aber auch bezüglich ber Sauptftude diefer Berkundigung und der Macht des menschlichen Jesusbildes. Auch betreffs der fpeziellen Probleme in Indien, China, Japan und unter den Naturvölkern findet fich manche seine Bemerkung; nur ist in diesen Kapiteln der Juhalt zu summarisch und daher vieles wieder zu generell, auch die Angabe der Probleme selbst keineswegs erschöpfend. Boll Glaubenszuversicht zur Macht der evangelischen Wahrheit als der Siegesmacht unter den Bölkern ist das bei aller Kürze inhaltreiche und seine Schlußkavitel.

Nind: "Auf biblifchen Pfaden. Reifebilber aus Agypten, Palafting, Sprien, Rleinasien, Griechenland und ber Türkei." Gechste bermehrte und verbesserte Auslage (26. - 35. Taufend). Mit über 400 Allustrationen und 3 Karten. Eleganter Prachtband. Mf. 10. Leipzig, Berlag bes beutschen Kinderfreundes. 1903. Bor ca. 20 Sahren erfdien diefes Buch in erfter Auflage und jetzt tritt es seinen fechsten Gang an — das ift für ein Reisewerk eine beredte Empfehlung, die hier um fo mehr ins Gewicht fällt, als unterdes die Palästina-Literatur sich sehr vermehrt hat. Aber es ist auch ein tost= liches Buch. Der leider schon 1887 heimgegangene werte Verfasser war ein Meifter im Erzählen; er berftand nicht blos anschaulich barzustellen, sondern er legte auch sein warmes Berg in die Erzählung und in die Schilberung. Unter seiner Reder lebte alles und trat dem Leser alles nah. Und da er die Lefer an die heiligsten Stätten der Chriftenheit führte und die mit diefen Stätten verwachsene Geschichte bor ihnen in einer Weise aufleben ließ, wie we= nige unter den Paläftina-Schriftstellern es vermochten, fo gab auch der behandelte Gegenstand dem Buche die bis heute unveränderte große Anziehungekraft. 4 Auflagen find nach dem Tobe des Berfaffers von feinem Sohne veranftaltet worden, unter ihnen am meisten verbessert und vermehrt die vorliegende sechste. Ramentlich find die Mitteilungen über die Arbeiten und Anstalten der evangelischen Kirche, speziell der Deutschlands, und über die Mijsion im heiligen Lande bis in die Gegenwart fortgeführt, sodaß dem Buche auch in der Misfionsliteratur ein Platz gebührt. Unter den fehr zahlreichen Auftrationen find nur wenige minderwertig, viele fünftlerisch schon, besonders aus der Reihe der nen hinzugekommenen. Bon den 3 Karten ift die von Palästina und das Panorama von Serusalem eine wertvolle Beigabe. Bei der prachtvollen Ausstattung ift der Preis für das 416 Seiten in Grofiquart umfaffende Buch febr billia.

"Afrika in Bort und Bild mit besonderer Berücksichtigung der evangelischen Missionsarbeit". Calw. 1904. Geb. 7 Mf. Altes und Neues aus dem Schatze des rührigen Galwer Verlagsvereins. Manches ist den bekannten "Missionsbildern" entnommen, verbessert und ergänzt, ans deres völlig neu. Für Gelehrte ist das ansehnliche Vuch nicht bestimmt, wie das Vorwort sagt, und auf Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit macht es keinen Anspruch. Aber als eine Auswahl aus dem über Afrika Wissenswerten ist es als Volksduch enwschlenswert. Der erste Teil (S. 7—166) behandelt Land und Leute, der zweite umsangreichere (S. 167—414) die evangelische Mission in Afrika — beide Teile mit reichlichen Zitaten, die die Schilderung und Erzählung beleben. Was die 215 Abvildungen betrifft, so befinden sich unter ihnen viele neue und schöne, aber unter den alten hätte noch etwas mehr ausgeräumt werden können. Die Völkerkarte ist eine willkommene Beigabe.

# Die Bibel, das Buch der Menschheit.

Bon D. M. Rähler.

(Schluß).

Trozdem bleibt diese Vorstellung leicht ein seeres Gespenst. Nicht bloß wissen muß die Menschheit um sich, um ihr einheitliches Werden und Geschick. Der Mensch in seiner Menscheit oder seinem Menschentum und die Fille der Menschen in ihrer Zusammengebörigkeit milsen sich in diesem Vilde wiederfinden, um sich von der Verläßlichkeit jener großen Umrisse, ihrer Beleuchtungen und Verscheißungen übersühren zu lassen. Auch an diesem Anschauungsuntersricht sehlt es nicht.

Dieses Buch besteht aus vielen Büchern; und diese Bücher sind zum Teil aus andern zusammengefügt. Ihre Abfassungszeit erstreckt sich nach kritischem Urteile von 1250 vor bis etwa 100 nach Christus: berücksichtigt man die neuen Entdeckungen alter asiatischen Kulturen, so mögen leichtlich noch Jahrhunderte hinzutreten. Jedenfalls ist das ein Zeitraum, wie der seit der Bölkerwanderung verftrichene. Sein Inhalt hat sich in dieser Literatur abgeprägt; ihre Erinnerungen aber greifen dariiber hinauf in das Gebiet der Sage; alle Anfänge menschlicher Geschichte tauchen ja dort hinab. Der Inhalt dieses langen Zeitraumes prägt fich vielfach mit voller Frifche bes Erlebens in diesen Schriftstücken ab. Erwägen wir zunächst den Weg von dem Momadenleben Abrahams inmitten der großen Kulturvölker, durch die Anechtschaft in Nappten, durch die Einwanderung ins gelobte Land, die Königreiche, das babylonische Elend, die Zeiten des Mingens Judas mit den Seleufiden bis zu dem vernichtenden Zusammenstoge mit dem weltherrschenden römischen Kaisertume — welch ein Bang der Rulturentwickelung vor den Augen des aufmerkfamen Lefers und welch ein Reichtum von Zuständen und Umständen des Lebens wie von wirtschaftlichen und geschichtlichen Wandlungen! Ju den Umfang diefes Beschehens treten die großen Kulturmächte der einheitlichen antiten Weschichte hinein, eine nach der andern, und bis zu dem Titlos am Kreuze Jesu legt sich die lebendigste Wechselwirfung zwischen dem im Mittelpuntte ftebenden Bolte Jorael und den

106 Rähler:

andern geschichtlichen Größen dar. Hier sehlt keine Erscheinung; aus den Felsengräbern und dem Wüstensande ist noch keine Kultur aufzgestanden, die ihre Spuren nicht in die Vibel eingezeichnet hätte. Die großen vorsemitischen und semitischen Landmächte Vorderasiens, das uralte Nilreich, die phönikischen Weltkolonisatoren und die Lichtzgestalt des Indogermanen Koresch, die makedonischen Diadochen und die römischen Imperatoren, alle sind im Gesichtskreise. Wer das überlegt, wird wohl eingestehen, daß der Versuch vergeblich bleizben miisse, aus andern erhaltenen Quellen einen gleich einheitlichen und vielseitigen Auszug aus den Denkmälern des Werdens der Menscheit bis zum vollen Ausbrechen des Menschheitsbewußtseins in der christlichen Kra zusammenzubringen. Und dieser Auszug ist nicht absichtvoll unter diesem Gesichtspunkt zurecht gemacht, sondern von selbst gewachsen.

Wollte aber einer sagen: Das ift für uns nur die Abmalma einer Leiche; wie foll uns diese vergangene Weschichte unfre mo= derne Menschheit kennen und verstehen lehren! Hat doch der Romanschreiber in die Gewänder von Perfern, Agyptern und Römern moderne Herzen und Seelen stecken müffen, um uns zu fesseln und zugleich zu täuschen. Dann übersieht man den entscheidenden Borteil dieser Sachlage. Bei dem uns Naheliegenden sind wir beteiligt mit unsern Leidenschaften, Reigungen, Borurteilen. In der Bibel liegt eine abgeschloffene Geschichte vor uns, fremd genug für uns, um ruhige Betrachtung zu gestatten; sie fordert ein unparteiisches Urteil wie von selbst ein. Und das ift nicht ein beliebiger Ausschnitt aus den Geschicken eines Menschheitteiles; nein es ist die Einleitung zu der einheitlichen Entwickelung während unfrer Zeitrechnung. Welches Bolk auch, und zu welcher Zeit es in die einheitliche Entwickelung hineingezogen wird, hier muß es die Wurzel des Wachstums fuchen, dem es sich einfligt. Wie den Romanen und Deutschen wird and ihm dieser Prolog der Menschheitsgeschichte unabweislich an Stelle seiner einsamen Anfänge gur Beiftesheimat.

Malt sich so der geschichtliche Aufstieg des Menschenebens mit seinen uns, den späten Nachkommen, undorstellbaren und uns beurteilbaren Ursprüngen auf diesen Blättern ab, so saltet sich zusgleich das Menschenleben nach allen Richtungen vor dem Bestrachter auseinander. Gin Volksleben in seinen Fortschritten durch Jahrhunderte und in seinen Wechselwirtungen mit seinen Nachbarn

umspannt gewiß am ehesten die Fille menschlicher Lebensformen und Beziehungen. Mag eine schematische Übersicht von Sammelnamen noch das eine oder andre zur Vervollständigung herzubringen; dafür sehlt ihr die Anschaulichkeit des Lebens. Und hier liegt nicht eine beschreibende Archäologie vor uns, sondern der eigentümlich geartete und wahrlich nicht spärliche Rest einer ganzen Volksliteratur, und in ihr hat sich das Volksleben selbst in aller Unbesangenheit abgezeichnet. Der Bibelleser seht das Handeln und die Geschicke dieses Teiles der Menschheit mit durch, und diese sich selbst abmalende Menschengruppe darf zu ihm sprechen: ich achte nichts Menschliches mir fremd.

Allerdings ift es eine religiose Schriftensammlung. Jedoch fie unterscheidet sich bemerkenswert von den andern uns befannten. Solde enthalten Rultusordnungen, fultische Gefänge oder Reden, in diesen daneben mythische Einzelberichte, auch wohl Beschreibungen der Gottheit in bildlicher Rede verkündet. Die fultischen Ordnungen ichließen dann Sittliches oder Bolfstümliches und Staatliches mit ein. Es fehlt in unfrer Bibel an etwa Entsprechenden nicht. Das find ja auch durchaus zum Menschenwesen gehörende Dinge. Indes fein driftlicher Bibelleser hat den Eindruck, daß das die Saupt= fachen in seiner Bibel und für sie selbst seien. Er hat den Juhalt zuerft als biblische Geschichte und als Katechismus kennen gelernt. Er findet nachher die Bibel viel reicher, indes er findet jene Auswahl durchaus fennzeichnend. Das große Stück des alttestamentlichen Grundbuches voll gottesdienstlicher und die Sitten bestimmen der Satungen heißt in der Bibel felbst veraltet und ersett durch das Evangelium vom Reiche Gottes (Hebr. 8, 13). Und hier sind alle Sagungen beseitigt. Man hat Mühe, aus den neutestamentlichen Zeugniffen sich ein Bild des urchriftlichen Kultus zu machen, so sehr tritt das zurück. Und eben durch diese Verknüpfung der zwei so verichiedenen Stufen des religiösen Lebens heben sich in dem vorderen umfänglicheren Teile der Sammlung für den gelehrigen Leser drei eigenartige Erscheinungen heraus: die zusammenhängende Geschichte des Boltes unter der Erziehung seines Gottes; die eigenartigen Gestalten der Propheten, deren Reden alles unter den sittlichen Maßstab und in das Licht einer zuversichtlichen Hoffnung auf die meufch: heitliche Zufunftsgeschichte ftellen; und der reiche individuelle Ausdruck eines auf Gott unter biefen bestimmenden Gesichtspunften bezogenen 108 Rähler:

Sinnens, Strebens und Ringens. Um diese großen Grundzüge reihen fich die mannigfaltigsten Bilder unfres Lebens. In voller Frifche der Wirklichteit find die Borgange in den engsten Kreisen mit denen von umfassendster Wirkung verschlungen. Sier die Familie; man denke an P. Gerhards Cheftandslied, um einen überblick zu gewinnen. Ihre lette Burgel in "den Liedern der Liebe, den älteften und schönsten aus dem Morgenlande" nach Berder; die Entwickelung der Monogamie aus der Polygamie; die Erhebung des Weibes, bis Chriftus fie in das volle Gleichrecht einsett: die Entartungen und ihre Schäden; wer gedächte nicht des Weibes des Urias; aber auch das unfterbliche Wort der Ruth und das Lob des tugendsamen Bei= bes im Spruchbuche sei so wenig vergessen, wie die Witwen mit ihrem Leid und ihrem Opfersinn oder die Mütter in ihren opfer= freudigen Mühen, Versuchungen und Verluften bis hin zu der Maria unter dem Kreuze. Sier die nie verklungene Rlage Davids um seinen treuen Freund und das Selbstzeugnis des Jüngers, der in Jesu Schofe lag mitten in dem Kreise derer, die der Menschenfreund seine Freunde genannt hat. Dort wiederum die weltgeschichtlichen Wetter, deren Nahen in den Prophetenworten grollt und deren Entladungen in ihnen nachhallen. Volkshelden, von Simfon, dem sagenumwobenen Nafiräer bis zu den tatkräftigen und flugen Heerführern, die sich mit den geschulten Truppen der Weltmächte meffen. Strahlende Weftalten des Volksbegründers und Gesetzgebers, neben dessen Nachwirkung Solon und Lyturg verbleichen, des siegreichen Kriegesfürsten und des an Bildung und Verkehrsichätzen reichen Friedensfürften. Dann wieder Elend der Zerriffenheit und des Niederganges unter ihren Rachfolgern. Gine Fille hervorragender Männer, aber guch Beiber — und diefe viel zahlreicher und wirksamer als sonst im Altertume -- mit ihren Taten und Geschicken; daneben die breiten Massen mit ihren Trieben und fann bewußten Bewegungen. Endlich, was etwas ganz befondres bediintt, eine nicht geringe Anzahl für andre und das Banze ersichtlich faum etwas bedeutender Menschen; aber die Erlebnisse und der Ausdruck des inneren Lebens dieser "Namenlosen" oder doch "Unbedeutenden" spiegelt das Dasein der sogenannten "Zähler" im Wanzen ihrer Lebenstreise deutlich ab. Namentlich um die herrschende Westalt dieses Buches, um den Beiland, sammeln sich diese Augenblicksbilder. Es ist ein tiefer Blick in biefen Bug, wenn ein Jesus= liebender Künftler den Schächer, die Sprerin, den Böllner von Jericho und die große Sünderin als die evangelischen Heiligen gemalt hat. Der Menschensohn, dieser Liebhaber der Menschheit, erhellt mit seisnem Ewigteitslichte in seinem unermiddlichen Vertehr und in seiner gleichnisreichen Rede verheißend die Breiten und die Niederungen des Menschenlebens.

Das sind nur herausgegriffene Broben. Im erbaulichen Bibel= lesen ist man in Gefahr, den Wald por lauter Bämmen zu übersehen, über der fleißigen Unwendung der biblischen Geschichten den Blick für das umfassende und bis in das Rleinste hinein reiche lebendige Menschheitbild zu verlieren. Indes dieses Bild wirft, ohne daß es mit Bewußtsein als folches erfaßt würde. Wenn man beobachtet hat, daß sonst ungeschulte eifrige Bibelleser ein auffallend reifes Urteil aussprechen, wenn Bauerngemeinden sich an Davids Weschichte in Beiten politischer Umwälzung zurechtfanden, fo find das Belege dafür, in welchem Mage die Bibel eben die Menscheit und ihr Leben kennen lehrt. Wohl am meisten könnten davon die Missionare Zeugnis ablegen, zumal die ältesten, weil ihnen feine Sammlung von den Erfahrungen ihrer Vorgänger den Weg unter überraschenden neuen Berhältnissen im voraus zeigen konnten. Im IIm= gange mit diesem reichen Bilde der Menschheit hat es ihnen nicht an den Mitteln gefehlt, um sich in ihren Berlegenheiten zurecht zu finden.

Che wir nun denjenigen besondern gug an der biblischen Schilderung der Menscheit herausheben, der sie unvergleichlich und zur verläßlichen Führerin macht, nämlich ihr unbestechliches Urteil, muß ihr Reichtum noch in einer andern Richtung herausgehoben werden. Man hat Luthers übersetzung auch darum bewundert, weil er imftande mar, jo jehr verschiedene Ausdrucksweisen entsprechend wiederzugeben. Diese Aufgabe hat ihm doch der Reichtum an Ausdrucksweisen sowohl verschiedener Schriftgattungen als verschiedener Zeitstimmungen gestellt. Da wird unbefangen ausmalend berichtet, was von den Bätern her erzählt war; da wird aus vorliegenden Urfunden oder Tagebüchern unter bestimmtem Gesichtspuntte Auswahl getroffen; da werden in notdürftiger Busammenfügung Urfunden zusammengestellt. Neben der trocenen Musführlichteit von Rechtssatzungen steht die start und tief erregte, in der vollen Bilderpracht des Morgenlandes erglänzende Rede des Propheten. Spruchdichtung und Spruchweisheit breitet fich aus, bis fie

110 Rähler:

ihre höchste Vollendung zugleich mit der prophetischen Rede im Munde des Meisters aus Nazaret findet. Das Lied durchläuft alle Tone des menschlichen Berzens von dem unmittelbarften Erguß über die verborgenften Erlebnisse der Seele bis zum Chorgesang der Gemeinde, zu dem Mitfiihlen der Bolkserlebniffe und der anbetenden Betrachtung von Natur und Geschichte. Der leuchtende Morgen und Mit= tag der Brophetic wirft im Buche Daniel und den Johanneischen Gesichten den Abendschein einer Geschichtsphilosophie, die sich in bedeutsame Bilder fleidet. Man hat daran erinnert, daß auch eine Fabel nicht fehlt, und darüber gestritten, ob man in der tieffinnigen und prächtigen Dichtung von Siob ein Drama zu sehen habe; ein geiftreicher Philosoph hat sie mit der göttlichen Komödie und dem Faust aus dem Schema der Dichtungs-Gattungen herausgestellt und inkommensurabel genannt. Wichtiger ist es, auf die eigentiimliche Ausbildung hinzuweisen, welche das Charafterbild in den Evangelien und der Brief in den Zuschriften der neutestamentlichen Ge= meinde= und Seelenhirten findet. Sat Berder Stimmen der Bölker gesammelt; hier hört man die Stimmen der Menschheit in einer schier unendlichen Abwandlung durcheinanderklingen. Wer es sich zur Aufgabe macht, sie vor den Ohren später Geschlechter wieder vernehmlich zu machen, wird nicht der Gefahr erliegen, eintönig zu merben.

\*

Freilich, was frommte ein Bild, wenn es sich in einem verzerrenden Glase spiegelt? Und ist das hier nicht der Fall? Wir sehen ja hier mit semitischen Augen. Die Sage, und der fromme, dogmatisserende Wahn soll ja selbst das Bild der eigentlichen Hauptzgestalt mitten in einer geschichtlichen hell beleuchteten Zeit sast dis zur Unkenntlichkeit gewandelt haben. Wir dürsen diese peinlichen Untersuchungen hier beiseite schieden. Es handelt sich im Augenzblick nicht um die geschichtliche Berläßlichkeit der einzelnen Berichte, sondern nur um ein treues Vild unsres Lebens, wie es sich zum Leben der Menschheit entsaltet. Da hat nun kein geringerer als der Geschichtsphilosoph Th. Carlyle auf die unerdittliche Wahrzhaftigkeit der Bibel unter dem sittlichen Gesichtspunkt ausmerkziam gemacht. Sie mißt nicht bloß quantitativ; darum steigert sie die Unsittlichkeit nie ins Titanische, auch in einem Ischariot nicht. Sie verhüllt nicht und erspart keiner ihrer Gestalten das Selbstgericht.

Mit herbem Spotte haben Schriftsteller die großen Gestalten der Patriarchen und Davids übergoffen, weil eine irrende Pietät fie unbedingt zu Muftern ftempeln wollte; die Bibel ift an beiden Miggriffen fo wenig schuld wie an der Heiligsprechung eines Petrus und feiner Wenoffen. Gie hat der Welegenheiten genug, um dem einzelnen Menschen und der menschlichen Gesellschaft die ganze Stufenleiter und Verzweigung der Unfittlichkeit vor den Blick zu stellen. Soll uns das einzige ihrer Bilber, weil es keinen Flecken zeigt, weil es ungleichartig "aus dem Schwarm ragt", an dem hier waltenden Urteil und seiner Unbestechlichkeit irre machen? Das ift jenem englischen Propheten der in der Geschichte waltenden Gerechtigkeit nicht widerfahren. Bas mehr fagen will: das ift nun fünfzig Gefchlech= tern der Menschheit, so weit sie mit diesem Bilde in Berührung tamen, nicht widerfahren. Stünde nicht dieser Einzige mit seiner Unanfechtbarkeit an dem beherrschenden Plate dieses Menschheitsgemäldes, man würde, von den Weltpropheten einer echt=menschlichen oder übermenschlichen Sittlichkeit unterrichtet, das sittliche Urteil der Bibel, wie aufrichtig es abgegeben werde, nicht für maßgebend und nicht für anwendbar achten. Rur von der lebensvollen Wirklichkeit dieses unsündlichen Bildes überführt beugt man sich unter den herben Ernst des kategorischen Imperatives, wie er sich in steigender Rlarheit auf diesen Blättern geltend macht und wie ihm das Gewiffen der Beiden, die Gottes offenbartes Gefen nicht tennen, Zeugnis gibt.

Und was ists im Tiefsten, weshalb jegliches Gewissen der Menschen eigentlich so urteilen muß? Hier "rumort kein idealistissicher Pessimismus mit seinen moralischen Maximen in der Weltgeschichte umher" und kappt ihre Mohnköpse. Das herbe Urteil der Gerechtigkeit wird getragen — und dasür hatte leider Carlyle keinen Sinn — von einer Zuversicht zum Menschen und zur Menschheit; und diese bedarf keiner Verblendung über unsre Wirklichkeit, denn sie sließt aus dem Glauben an die Menschenfreundlichkeit Gottes unsres Heilandes.

Schon in die Verbannung der ersten Eltern flicht sich ein Lichtstrahl und die Bibelleser haben ihn nie übersehen. Die Verheißung ist älter als das Weseh; das wird Paulus nicht mübe an Abraham aufzuzeigen. Die Fülle eines uns Menschenkindern durch unste Sünde nicht entsrendeten Gerzens besaft die Selbstverkündigung Wottes

112 Rähler:

an Mose (1. Mose 34, 65.). Welche bewegenden Töne schlagen die Propheten bei diesem Thema an! Wie rechten und ringen die Beter, zumal die singenden, ebenso sehnsid wie getrost mit diesem ihm bekannten Gottesherzen! Vis dann endsich vorgemalt und angepriesen wird: also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab; in ihm hat er die Menschheit und ihre Welt mit sich versöhnt, denn dieser sebendige Gekrenzigte ist die Versöhnung sir aller Welt Sünden. (1. Joh. 2, 2). — hier ist nichts von idealistischer Einseitigkeit, sein Menschheitshaß gegen cette maudite race, keine Menschenverachtung. Hier macht sich der Unssindsliche zu der Zöllner und Huren Gesellen und ihm ist der verlogene Verräter noch den freundlichen, mahnenden Gruß wert.

Das erschöpfende Bild der Menschheit ist auch ein wahres und wahrhaftiges, ein gerechtes Bild. Es sehrt die wirkliche Menschheit in den Grundzügen wie in dem Reichtum ihres Wesens kennen und schätzen.

Lon einem Bilde reden wir. Man sieht die Dinge nicht ohne das Licht; es macht sie zugleich sichtbar und zeigt dem auffassenden Auge ihre Gestalt durch den Unterschied von Licht und Schatten; es läßt die vor uns liegende Landschaft durch die wechselnde Beleuchtung das Herz bewegen. "Am farbigen Abglanz haben wir das Leben" (Goethe). So entsteht auch in der Bibel das Bild der Menschheit durch die Beleuchtung. Diese Beleuchtung besteht in der Selbftoffenbarung Gottes, unter beren eindringendes Berftandnis und unabwendliches Urteil alles gestellt wird. Man sagt gemeinhin: es dreht sich hier alles um das religiöse Leben. Allerdings. Doch von Eintönigkeit und Einfarbigfeit ift feine Rede. Man braucht ja nicht das junge Bolt Jerael die Stufen der religiösen Bildungen vom Fetisch und Tabu bis zum Glauben an den Dreifaltigen durchlaufen zu laffen. Man fann gegen diese Entdeckungen seine Zweisel behaupten und wird doch sagen dürfen und müffen, daß sich an dem hier sich abprägenden Gange die verschiedenften Arten des Gögendienftes in reicher Abfolge darftellen, von Malsteinen und Ajcheren bis zu dem auch innerhalb des neuen Teftamentes noch zu befämpfenden (Bögendienste, dem gegen den Mammon. Die mehr ober minder harmtofen Fregunge der Frömmigkeit, ihre groben Entartungen, ihre feinften giftigen Berkehrungen, Prophetenmund hat sie ausgedeckt und verurteilt von ber Zerftörung des Stierbildes in der Bufte bis zu dem großen Wehe Zesu vor seiner Abschiedsweissagung und bis zu dem Ausblick seiner Apostel auf die, so die Jünger abwendig machen hinter ihnen her (Apostelg. 20, 30). Die kindliche Gottesverehrung ber Erzväter; der prächtig sich entfaltende Sühntultus der beiden Tem= pel; die Berödung in einem Fanatismus, dem das religiöse Bor= recht des Bolkes dazu gereicht, daß es Gott felbst aus Ginn und Rede verliert (Efther); ein mit der Weltbildung liebäugelndes politisches Priestertum (Kaiphas und die Sadduzäer) und eine in ihrer Albsonderung ebenso einflufreiche als sich hoffärtig verstockende reli= gibse Partei (Pharifäer); der asketische Prophet und der in das Berfehrsleben hineintretende Boltstehrer, der freie Berein der Chriftusanrufer mit seiner Sparsamkeit an zusammenfassenden Bräuchen und in seiner alle Welt mit seinem Blick umspannenden Werbefraft, das alles greift man hier mit Sänden. Und unter diesen wechselnden Erscheinungen sett sich der Zweck Gottes durch, immer im voraus= greifenden Bewußtsein der Zeugen noch festgehalten, bis er in seinem scheinbaren Scheitern sich vor den gehaltenen Augen verwirklicht, um die neue eine Menscheit inmitten der zerriffenen alten als Mensch= heit von Gottesmenschen zu begründen.

Es bedarf taum mehr der Erinnerung, daß das sich nicht hinter Tempelmauern oder in Schulen und Klöftern vollzieht. Rein, in voller Wechselwirtung mit den Religionen, den Rulturen, den poli= tischen Unternehmungen jenes Jahrtausends. Die Offenbarungsreligion sest sid unaufhörlich mit diesen Kräften und Bildungen auseinander, und man wird jeden ihrer Grundzüge und jede ihrer Grundgestalten von den Zeugen Gottes oder durch die geschichtlichen Fügungen in dem hellen Lichte der Erkenntnis Gottes icharf gekenn= zeichnet und beurteilt finden. Worauf man heute wieder einmal den Finger legt, um den bloß menschlichen Ursprung des Chriftentumes zu beweisen, das ist vielmehr ein neuer Beleg ihrer Mensch= heitlichkeit. Die hier sich abprägende Entwickelung hat freilich von allen Seiten tiefe Einwirfungen empfangen, hemmenbe und fördernde; nur wenige große Errungenschaften haben sie unberührt gelassen. Was fie aber aufnimmt, fest fie in ihr Eigentum um; alles muß ihr dienen, ihr Eigenstes zur vollen Ausgestaltung zu bringen. Und Diefes Eigenfte ift die Bertretung des Ginheitlich-Menschlichen. hat ein Renau an Zesu von Ragareth ben Mangel gerügt, bag

114 Rähler:

ihm ber Ginn für die Erzeugniffe und Geniffe der hellenisch-romiichen Kultur abgegangen sei, — gibt es ein klareres Urteil über die Bildungswelt in den Tagen der Julier als den Gang diefes Menichenfreundes, wenn er sich begnügt ihre Opfer erbarmend an fich au ziehen, um an dem Berfagen ihrer stolzen Rechtspflege seinen Untergang zu finden! So vielgestaltig tritt alles Menschenleben in diesen scharf religiös beleuchteten Kreis hinein, daß man mahrlich nicht selten in der Christenheit der Bersuchung erlegen ift, in der Bibel statt der anschaulichen Kritik der Erscheinungen vielmehr die Mufter für die Geftaltung der Berhältniffe zu suchen und, um mit Luther zu reden, "ber Juden Sachsenspiegel" zum anwendbaren Ur= bilde des gesellschaftlichen Lebens zu machen. Solchen Miggriff veranlaßt unfre eingewurzelte Reigung, immer nur auf uns und unfer Treiben zu schauen, deshalb auch eifriger nach der Religion zu forschen, als nach dem, den sie allein meint, und nach seiner Offenbarung. Dieser hintergrund aber ift es doch, auf dem sich die Ertenntnis von der Ginheit der Menschheit erhebt; die Emigfeitsbegiehung gibt mit dem bleibenden Inhalte den Jahrtausende durch= dauernden Zusammenhang. Am Lichte der Gelbstoffenbarung Gottes entzündet sich das Menschheitsbewußtsein und in ihrer Beleuch= tung die glaubensvolle Erkenntnis einer Beltgefchichte. Rur hierher stammt der Tiefblick, der L. Ranke seine Weltgeschichte mit dem Kapitel beginnen läßt: Amon-Ro, Baal und Jehovah.

Man denkt hierbei leicht vornehmlich an die Formen, in die sich das religiöse Leben gesaßt hat. Indes der Fortschritt einer positiven Religion vom nationalen Partikularismus mit sernschimsmerndem universalem Horizont zu der an keine geschichtliche Form gebundenen, geistlichen Missionsreligion ist nicht das Ganze. Zusgleich solgt man der Geschichte des Glaubens. Er hat sich durch die Aufgaben und die rauhen Tatsachen der Geschichte hindurch zu vehaupten: er ringt aber auch mit der sinnenden Beobachtung und dem forschenden Gedanken, mit dem das innerste Leben erschütternsden Iweisel. "Gottes Furcht der Weisheit Aufang", dabei bescheibet sich verzichtend ein prüsendes Nachdenken, dem alles eitel geworden ist. Um die Zuversicht zu einem gerechten Gott ringen die tiessfinnigen Dichter. Und der unlösdar geschützte Knoten in dem Bershältnisse zwischen Berheisung und Erfüllung, Patikularismus und Universalismus, sich freuzend in dem Tode des Meistas Jsraels durch

die Verstockung seines Volkes, ruft die fühnsten Gedankengange des Beidenapoftels hervor, die ihm in aller ihrer Bruchstück-Art doch zu triumphierendem Lobpfalm führen. Soll hier noch einmal an den Reichtum der Entfaltung des betenden Glaubens in den Reden der Propheten und in den Psalmen wie des befennenden, werbenden, zu= rechtmeisenden, Licht spendenden Glaubens in den Episteln erinnert werden? Daneben hat dieser (Blaube es doch auch auf den verichiedenen Stufen aufsteigender Entwickelung verftanden, sich in dieser Welt zurechtzufinden, sei es mit dem niedereren Wesichtstreise ber "Weisheit auf ber Waffe", fei es mit dem Scharfblick des Sehers wenn er für die Beiden und ihr Unvermögen dazu, Natürliches und Perfönliches recht zu teilen, in den haustafeln die erften Brundlinien zu einer driftlichen Befellichaftslehre zieht. Die Kehr= feite der Weschichte des Glaubens — es fann nicht anders sein ift die Weschichte des Unglaubens, die Weschichte der Gunde: benn ihre Wurzeln sind Betrug ober Lüge und Zweifel an der Bahrheit; das find die Retten, von denen allein der Sohn frei macht. Auf die zwei Worte: Ungehorsam und Gehorsam bringt der Apostel des Glaubens das ganze Rätsel der Menscheitsgeschichte guriid. Umfonst ringt der Idealismus mit der Obmacht des Bosen, wo den Menschen nicht die Bollmacht geschenkt wird, "fich tot für Die Siinde zu achten, und lebendig für Gott" (Rom. 6, 11). Gott= lofigfeit die fruchtbare Burgel der Gunde in ihrer unendlichen Abgestaltung des Selbstischen, das stellt dieses Buch Blatt für Blatt unerbittlich dar. Heute beginnt man wohl wieder zu verstehen, warum ein Paulus die Gottlosigkeit an der Selbstentwürdigung jener Lafter aufzeigt, in denen beide Weschlechter "wider den eigenen Leib fündigen" (Röm. 1, 25 f. 1. Kor. 6, 18).

Sünde und Tod im Ungehorsam selbstischen, irdischen Sinnes, Gerechtigkeit und Leben im Glauben aus der Gnade des lebendigen Gottes, das ist das tiesste Thema der Menschleitse oder Weltgeschichte. Das tann und soll jeder aus der Bibel lernen. Sie spricht das in voller Bestimmtheit und Nacktheit des Urteiles aus. Allein dieses Verdisk prangt weder als Titel, noch als Schlußwort; es will gesunden sein. Der Leser soll es als Lösung der ihn beunruhigenden Kätsel sinden, nachdem er dasier vorbereitet ist durch die Anschauung des Menschheitbildes in der klaren Veleuchtung des göttlichen Urteiles unter Vergleichung

mit allem, wes er unter folcher Beschäftigung im eignen Berzen gebenken muß oder was er auch erst dabei in ihm entdeckt. Denn ienes Thema spricht ihn an aus den großen Zügen eines in sich geschlossenen Vorganges von da ab, als der irdische Mensch eine sebendige Seele ward, bis der himmlische Mensch sich lebendig er= wies, um verfündigt zu werden und den Glauben zu erwecken; es spricht ihn an in taufend einzelnen Erlebnissen verschiedenster Preise und Menschen von den Schilderungen des Paradieses bis zu den Gesichten von dem zur Erde niedersteigenden Jerusalem. Was jene vielartigen und bruchstückweisen Berichte auch im Sinn ihrer Aufzeichner zunächst bezweckt haben mögen - wie sie uns vorliegen, fügen sie sich zusammen wie die Bariationen einer Symphonie; sie scheinen dem Ungeübten ein willklirliches Spiel, dort von bestrickender Annut, hier befremdend oder abstoßend; wer es versteht, das Thema durch die ganze Komposition hindurch zu verfolgen, dem entfaltet es sich in seinem eigentümlichen Leben und in seiner Ergiebigteit. Und in der Bibel werden die Aftorde des Thema oft und ftart genug angefallagen, um nicht leicht überhört zu werden. Immer nur wenigen unter uns ist es gegeben, die Lebensregungen in allgemeine Formeln zu fassen und in diesen entfärbten Begriffen zugleich von diesem Leben noch das Wesentliche anzuschauen; den meisten sind jene abgezogenen Gedanken erst zugänglich, wenn sie als Beleuchtung die wirklichen Dinge in ihrer Eigentiimlichkeit und ihrem Werte für uns erscheinen laffen. So "deutet die Muse aus, was da lebet im Ringe". Mit sicherem Briffe find die menschlichen Dinge in diesem Buche der Bücher so behandelt. Das eben ift es, was man inne ward und ihm einen Musdruck gab, wenn man den heiligen Geift seinen ersten und eigentlichen Urheber nannte. Man braucht den Ausdruck, ja den immer abstrakten — Begriff der Menschheit nicht zu kennen und lernt doch die so benannte Tatsache kennen, sobald man lernt, das Bild Bottes in jedem Erdgeborenen zu achten, den Menschensohn zu lieben, "jedes Menschenherz als eine Festung anzusehen, die man für ihn erobern miffe" und dafür zu brennen, daß das Weheimnis: "der Messias unter den Beiden, die Hoffnung der Berrlichteit" durch den Dienst der Heidenboten offenbar werde "bis an die Enden der Erde".

So lehrt die Bibel die Menschen und in ihnen die Menschheit sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen lehren, das heißt: dahin führen, daß man seine Fähigkeiten und seine Bestimmung, seinen Selbstwert und seine Bedingtheit durch und für das Gemeinsichaftsleben erkenne. Sich selbst erkennen sehren, nicht bloß und nicht zuerst mit Vorschriften allgemeiner Währung, sondern durch sebensdiges Vorbild und Übung von Falt zu Fall, das heißt erziehen. So ist die Bibel das zweckmäßigste Erziehungsbuch zur Menschheit, d. h. zum wahren Menschsein und zum Sinne siir den Dieust an der Einheit aller Menschen und ihrer Geschichte.

Dazu gehört nun freilich, daß man lerne, neben der Wirklich= teit des Menschen und der Menschheit auch noch die Wahrheit der Menschheit zu erfassen. Daß die Bibel eben dieses leifte, ift freilich schon unter der hand zur Darstellung gebracht. Indes es muß auch sonderlich herausgehoben werden. Es hat alle Zeit Leute gegeben, und heute sind sie wieder besonders eifrig an der Arbeit, die es nicht ertragen können, daß irgendwo die Wahrheit aufhören könne, der Menschen Strebeziel oder Ideal zu sein, daß sie irgendwo auch wirklich geworden fei. Mit der verschiebbaren Steigerung des gemein Wirklichen im Superlativ find fie überaus freigebig im Kultus des Genius oder des Heros; aber den einfachen Positiv des wirkliden Guten im Gegensatz zu der allgemeinen Wirklichkeit des Bosen gelten zu laffen, gewinnen fie nicht über fich. Bor diefes Entweder= Oder führt aber die Bibel unweigerlich. Ihre lette Balfte ift ja das Zeugnis von dem Wirklichgewordensein des wahren Menschen, um die wirklichen Menschen auch wirklich zu wahren Menschen zu machen. "Ich bin die Wahrheit", die Wahrheit Gottes und die Wahrheit des und der Menschen. Die Antwort lautet immer wieder: "Was machft du aus dir felbst!" Er hat dafür sterben muffen und soll dafür immer wieder als Tyrann der Geister vom Thron der Weltgeschichte gestoßen werden. Aber er ist wirklich und bleibt der herr der Beifter. Richt der Übermensch, der öde Superlativ felbstischen Wesens, sondern der Menschensohn, der zu nichts anderm gefommen ist, als um zu dienen, zeigt in dem wahren Menschen zugleich die ganze Menschheit, weil ihm weder der Sängling an der Mutterbruft, ob er auch alsbald dahinwelten follte, noch der Kriippel und der unheilbar Rranke, der doch nur eine Last der Wesellichaft ift, nod) der Entartete in seiner Sterbestunde ferner steht als "bie Wesunden", sintemal jedes von ihnen, und, wer soust noch, "auch Abrahams Kind" ift, denn "wer Chrifti ift, ift auch Abrahams

118 · Stähler:

Same." Wahres Wefen des Menschen und Wesenseinheit aller Menfchen, Menfchheit als Wesensbestimmung und als Sammelname, beides in seinen uns so oft ftogenden scheinbaren Wider= fpriichen stellen uns die furzen Jahre vom Jordan bis auf Golgatha und den Ölberg dar. Ein graufames Buch wäre diese Bibel mit ihrem unerbittlichen Gericht über die Sünde und ihrem schwermütigen Gemälde davon, daß alles Fleisch wie Seu und alle Serrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume ist, wenn sie ohne ihr Schlußftück bliebe oder wenn es gewissen Gelehrten gelänge, für enge oder weite Kreise dieses Schlußstück in ein wirres Traumbild einer schwärmerischen Sette zu wandeln. Vielmehr ift diese Bibel vom ersten bis zum letten Blatt die Predigt: "Gerr Herr Gott, barmherzig und anädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da bewahret Gnade in taufend Glieder und vergibt Miffetat, Siinde und Übertretung und vor welchem niemand unschuldig ist; der da die Missetat der Bäter heimsuchet auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Blied." Die Bibel ist die Prediat von dieser ernften, züchtigenden Bnade, weil fie ihr Schlußftiick hat; benn aus ber Zusage dieser Bnade ift eben in ihm atmende, wirkende, unwider= stehlich die Bergen erobernde Wirklichkeit inmitten der Menschheit geworden. Da liest, da schaut man es: das Wort, das bei Gott war, ist Fleisch, ist Mensch geworden, um uns von der Menschheit abgefallene Menschenfinder dadurch zu uns selbst zu bringen, daß es uns zu Gott hinführt und uns den Zugang zum Bater eröffnet, felbst der lebendige Weg zu ihm. Richts als Menschensohn und doch der einzige dieses Namens Würdige; geboren und geworden in der Menschheit wie wir alle und doch der "neue Mensch"; der Ausgestoßene — aber in der Zugehörigkeit zu ihm nehmen wir alle die neue Art eines Gottesmenschen an, die alle natürlichen und geschichtlichen Unterschiede zu dienenden Mitteln herabsekt, damit das Saupt aus den Millionen einen gegliederten Leib gegenseitigen Dienftes herausbilde, die Menschheit Gottes, jene Stadt, darinnen Gott und das Lamm Tempel, Sonne und Mond sind.

Von dem Sündenfall ab bis an den Sinai; von den zehn Worten auf den steinernen Tafeln weiter durch die Propheten in ihren Meden und ihrer im Glauben beurteilenden Berichterstattung bis zum Täuser erzieht die Bibel sich ihre Leser, damit ihr inneres Auge sähig werde, die Gerrlichkeit Gottes auf dem Antlige Christi, die reine,

im Gehorsam sich vollendende Menschheit in seinem Leben zu erkennen und demgegenüber die Stimme des Gewissens lauter, stetig und
durchschlagend zu machen. Wird uns sein Bild dann im Glauben
gewiß und durch den Geist von Tage zu Tage durchsichtiger und
strahlender, während wir durch das Hineinschauen in dieses Bild von
Tage zu Tage von einer Klarheit zur andern geführt werden (Joh.
16, 14, 14, 9, 2, Kor. 4, 4, 6, 3, 17, 18) dann fällt sein Licht
zurück auf den langen und breiten Prolog seines Lebens im alten
Testamente, bestätigend, verständigend und sichtend.

Nicht die Bibel und das allzuftarte Vertrauen auf ihren Wert ift daran schuld, wenn man ftarte und gefährliche Frrtumer aus ihr ftärtte und beschönigte. Die das getan, wußten eben noch nicht, wes Weistes Kinder sie sein sollten und sein konnten (Luf. 9, 53). Wenn man immer ernstlich und geduldig zuerft bei dem in die Schule gegan= gen wäre, in dem Gott zulegt in dieser Zeit gesprochen hat, und sich an seine Verklärung durch den Tröfter hingegeben hätte, dann hätte man auch nicht einen Tegen von dem ungenähten Rock zerriffen, der um die Weftalt des treuen Zeugen wallt. Wenn wir aus der Wahrheit find und soweit es uns gelingt, wider unsern alten Abam aus der Wahrheit ju fein, horen wir feine Stimme, fonft immer noch ben alten Gigen= finn. Das Buch von der Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Wottes ift nicht der Quell von Hader, Gesetzesjoch, haß und Mord. Berden auch alle diese Stimmen in ihm laut — cs ist ja das Buch von der Wirklichkeit der Menschheit; doch über sie alle hin tönt die Stimme der Seligbreifungen, und die Wahrheit ift diefes Buch eben mir fo, wie es das Buch für den und von dem ift, der diese Seligpreifungen gesprochen, sie bis in Tod und Auferstehung betätigt und ihnen die Macht über Millionen von Bergen gegeben hat. Ift er uns zum herrn geworben, jo tonnen und jollen wir eben lernen, feine Bibel gu lefen, wie er fie gelefen und gebraucht hat bis an das Areuz.

So dürfen wir denn das alte Testament ein Vermächtnis von ihm an die Christenheit nennen; das neue Testament aber ist der einzige unveränderliche Abdruck seines geschichtlichen Vermächtnisses. So nahe man an den, von dem der Tröster alles ninmt, heranstommen kann, kommt man an ihn heran in seiner Vibel. So hat es sein sollen sür alle einzelnen, sür alle Völker, sür alle Zeiten. Sie brauchen sich nicht zu begnügen mit einem konsessionellen, mit

120 Rähler:

einem nationalen, mit einem antiten ober einem modernen Chriftus. Sie können junächst durch den Dienst der Glieder seines Leibes und whne ihn kaum, aber sie können, nachdem sie diesen Dienst erfahren haben, an das haupt und seine belebende, ordnende, reinigende Kraft heran. Sie spiiren das, und wenn sie ihrer selbst mächtig werden fordern fie das auch. Benn man den Menschensohn in seiner Gin= zigkeit und seine herrschende Stellung in seinem Buche nicht erfaßt, bann mag man, auf der Sudje nach einem deutschen oder chinesischen Bott sich durch die Bibel gehemmt und beengt fühlen. Diese Un= behaglichkeit wird bei mangelnder Reife durch das an sich berechtigte Bemühen gemehrt, die Einzelnheiten der Bibel "zeitgeschichtlich" zu verstehen. Das ist lediglich Sache geschichtlichen Forschertriebes und wird nur denen dienlich, die gewohnt find, alle Vermittelungen wissenschaftlicher Auffaffung zu durchlaufen und dann für das Ergebnis wieder zu beseitigen. Es gibt ein unvermitteltes geiftliches Berständnis, dem der geschichtlich lebensvolle, bildliche Ausdruck manchmal deutlicher und ergreifender ift, als der seiner zeitlichen Darbietung entfleidete Gedante. Der alttestamentliche Bilder-Borrat steht den sogenannten Wilden oft näher als unfre Ratechismen und Dog= matiken. Ein Regerweib fand bei seinem Sinnen über Resaja 11, das dunkle Wort vom Pardel und Lamm mahne sie selbst daran, wie sie einst mit ihrem Manne wie eine wilde Bestie gelebt, nun aber zu Menschen geworden seien. Es ift der durch alle Menschengungen redende Gott, deffen Ernft und Barmbergigkeit von dem Menichenherzen immer herausgehört wird. Die Bibel ist Gotteswort durch Menschen an den Menschen und darum an und für die Menschheit.

Endlich wagen wir zu behaupten, die Vibel sei das in der Christenheit fortdauernde Pfingstwunder. Die Apostelgeschichte berichtet nicht von einer neuen einheitlichen Sprache, sondern von vielen Jungen und gleichem Verständnisse der Zuhörer. Zuerst sind das Hellenistische durch die geistliche Arbeit der berusenen Zeugen zum durchsichtigen Gefäße sür das geworden, "was tein Auge geschaut, tein Ohr gehört, und in teines Menschen Derz gestommen ist." Der Vorgang wiederholt sich unaushörlich. Die Vibel tonnut zu allen Völtern in ihrer Sprache als ein Geschenk christlicher Liebe und dergestalt als ein Geschenk bessen, von dem sie stammt. Danach will dieses fremdartige Vuch von dem Volke angeeignet sein,

bis es als nationale Bibel wie aus langer Arbeit neu geboren ift. Das ift Menschenleben: Gegebenes aneignen, um es bann zu eigen und als Schatz zu besitzen und zu nuten. Über jener Arbeit der Umsehung einer geschenkten, vorläufigen, in eine endail= tige, selbst erarbeitete Bolksbibel geht eine mächtige Erziehung der Geifter vor sich. Damit die Sprache des Bibelwortes mächtig werde, müssen die Geister seines Inhaltes, seiner Wahrheit mächtig geworden sein. Jedesmal lernt die Kirche Christi eine neue Sprache reden und schreiben, damit diese Muttersprache ihre Kinder christlich denken, glauben und beten lehre. Eine reiche Fille neuer Anschauungen, eine entscheidende Grundanschauung und eine ihr entsprechende Anschauungsweise hat sich entwickeln müssen. Die nationale Bibel hat ber Nation eine neue Anschauungssprache geschenkt. Die hat sie aber allen bisher geschenkt und schenkt sie immer weiter. So werden die - wie homer fie nennt - "redenden Menschen" für das Ebangelium erobert und gewinnt die wachsende eine Menschheit eine gemeinsame Anschauungssprache. Wenn du die Sprache der Fremde faum stammelft und im Gespräche noch mit dem Berständnis ringst, gehe in die Kirche, und Predigt wie Gebet wird dir mühelos verftändlich sein; du hörst ja den Mutterlaut der Bibel. Bibelfeste Chriften haben sich verftändigen können, indem sie einander Stellen in der Bibel je des andern aufschlugen, in denen der mitzuteilende Gedanke ausgesprochen ift; sie kamen nicht in Verlegenheit, so meufch= heitlich reich bis ins Kleinste ist dieses Buch. Das ist freilich nur ein sehr nebenfächlicher Erfolg von dem gemeinsamen Besitze dieses Menschheitsgutes. Sandelt es sich aber um die Verftändigung über "der Menschheit höchste Gegenstände", so ist diese wichtigere Aufgabe für Bibelgläubige mit Zuversicht anzusassen. Wehen doch die Bilderbibeln unaufhaltsam bon Bolt zu Bolt, und erft wenn man fie ausgerottet hatte, ware auch diese wirksame Anschauungssprache vernich tet; denn Bild und Anschauungssprache sind Geschwifter, wenn doch das Bild in der Wirklichteit auch die Wahrheit abzubilden vermag. Die Kunft hat ein verständnisvolles Wefühl für den Menschheitscharafter der biblischen Weschichten bewiesen, sowohl wenn sie in Zeiten, da man nichts fannte als die eigne Wegenwart, ihre Westalten in das Gewand der eignen Zeit kleidete, als wenn fie nach bem Schwinden dieser Unbefangenheit ihre Gegenftände ohne archaiftische Bedanterie ober Affektation in Lebensformen einer idealifierten 122 Rähler:

Anfangszeit darftellte. In diesem hinweise auf die Kunft wird zugleich klar, daß diese Anschauungssprache eben eine Lebenssprache ist; fie redet durch geschilderte Personen und Tatsachen. Auf ihrem Gipfel steht der Bildnismeister; seine Gleichnisreden geben in nicht abgebrauchter Frische durch die Jahrtausende. Bon ihrer schlichten Kraft der Berdeutlichung und Einprägung gewinnt unsere durch die Ge= wöhnung von Kind an abgestumpfte Empfänglichkeit einen überwäl= tigenden Eindruck, wenn uns die schlichte, ergreifende Handlung seiner bilblichen Erzählungen von einem verständnisvollen Künftler gemalt werden. Da tritt der Mensch aller Zeiten und also auch unserer Zeit vor das Auge der Seele; wir spiiren es, daß wir mit Dem verfehren, der in dem verborgenen Buche unsers eignen Berzens blät= tert. Und deshalb ift und bleibt diese Anschauungssprache das nicht versagende Verständnismittel über die Grenzen der Zeiten und des Bölkertumes hin. hier ift das Element, in dem unser Sinn sich gebildet, sich selbst und alles um ihn messen gelernt hat. Hier sind wir zu Hause; umsonst versucht man es tünftlich, mit gelehrten Ent= bedungen über Wotan und Herta einen überspannten Volksftolz zu entflammen — die driftianisierten Bölker haben ihre Geistesheimat da, wo die Bibel jene Anschauungssprache erzeugt hat; der schon ge= fundene wie der zu suchende Wortausdruck hat seine Fundstätte un= ausbleiblich in der Bibel.

Barbaren sind die Bölker einander um des im Bolksbewußt= fein entwickelten Stolzes und seiner Selbstsucht willen; die unverftändlichen Sprachen find die äußeren Zeichen dieser Geschiedenheit und die schwer niederzulegenden Schranken. Der Weltsinn im Dienste des Berkehrs fordert für die Bewältigung der Natur eine Weltsprache; fie ist nur denkbar mittels Bergewaltigung aller Sprachen durch eine, wie zu Roms Zeiten, oder durch einen ausgeklügelten Erfat, der vielleicht dem Verstande zum Austausche genügt, aber dem Gemüte für den lebendigen Ausdruck versagen muß. Denn Sprache ift Schöpfergabe, Naturgewächs und nicht Aulturerzeugnis. Der Kultur= gebrauch läßt die Sprachen verarmen und entarten, bis zu armfeli= gem Stammeln wie in der Linqua Franca. Diese Schwierigkeiten und Übelftände hat der Dienft am Wort in der Ausführung der Marschordre seines Herrn längst zum großen Teil überwunden und ift mit Erfolg weiter an der Löfung der Aufgabe. Er hat den Bolfern die einheitliche Anschauungssprache der Menschheit ge-

schenkt und schenkt sie ihnen weiter. Sie vergewaltigt die Bolkstiimer nicht; benn sie gehören zur Schöpfung Gottes. Im Gegenteil. sie erhält sie dadurch, daß sie zur vollen Menschheit erhoben werden; aus der vollendeten Bolksbibel geht aber die Bolkssprache verilingt hervor. Und wo die Erneuerung eines Bolfes nicht mehr gelingt, da legt die Bibel, vielleicht das einzige oder einzig überlebende Buch in seiner Sprache, das Gedächtnis an feine Art und feinen Geiftes= ausdruck in dem großen geschichtlichen Archiv der Menschheit, in der Weltliteratur und in der Kirchengeschichte nieder. Bas wir an die= fem But haben, das mögen wir da spüren, wo es uns aus den händen zu entgleiten droht. Die Bölfer Europas zittern, weil fie Rebecka gleichen, in deren Schofe fich zwei Bölker stießen. Überall stoßen zwei Gruppen aufeinander, weil ihre Angehörigen sich über die einfachsten und höchsten Grundlagen und Aufgaben des Menschen= lebens nicht mehr verstehen. Die gleichsprachigen Glieder desselben Volkes sind einander abgesagte Feinde und merken es, daß friedliche Berständigung kaum denkbar ist; sie halten einander die Berufung auf die Gewalt entgegen, welcher Mittel sie sich auch bedienen, der blinden Mehrheit und der zerftörenden Macht. Dagegen die Bekenner des biblischen Evangeliums sind Brüder; sie verstehen oder verständigen sich, wie einst Paulus und Petrus in Antiochien, denn sie glauben, denken und reden die Anschauungssprache ihrer Heimat, die der Bi= bel. In ihr klingt der Friedenston der Hoffnung und fie verspricht aus dem nicht trügenden Munde: "Ein hirt und eine Berde."

Diese Hoffnung stügen wir zulet nicht auf das Sichtbare und Aufweisbare. Die übersetzen Bibeln von den ältesten, von der griechischen Septuaginta und der sprischen oder lateinischen Bulgata an, sind größetenteils nicht unansechtbare Musterleistungen; aber solche mangelhaften Arbeiten haben underechendar gewirkt. Durchmustert man die Bewegunsgen in der Geschichte der Christenheit, so wird man nicht selten auf die Spuren stoßen, daß die Bibel nicht zum Bande des Friedens, vielemehr zum Anlaß des Habers geworden ist. Diese Gottesgabe ist eben sein Zaubermittel, nicht sür das Kleinste, nicht im Umsassenichenden. Der Gott, dessen Weihnachtsgabe ein hilfloses Menschenkind, dessen Kettungsmittel der duldende Gottesknecht am Kreuz, der gesschichtlich von der Menschheit ausgestoßene und nur für den Glausben dieser Menschheit in seiner Auserstehung wiedergeschenkte ist, —deler Gott gibt nicht unsehlbare Mittel um die sittliche und ges

schicktliche Arbeit zu ersparen. Und darum ist auch seine Bibel bergleichen nicht. Gott zwingt nicht zum Kindesstand und in die Menscheheit Gottes hinein, sondern er ruft. Außerlich geschätt treten seine Mittel in den Wettkampf menschlicher Kampsesarbeit gleichartig hinein; sie können abgelehnt, sie können mißbraucht werden. Doch in stiller Überwindermacht durchdringen sie in Sauerteigsarbeit die Menschenleben und das Menschheitsleben, und die großgemessenen Züge dieser Gottesarbeit sind für geistlich erleuchtete Augen erkennbar in allem, was hinter uns liegt. Ein hervorragender unter diesen Zügen ist es, wenn die Bibel, die ja nach Inhalt und Beschaffenheit das Duch der Menschheit ist, eben das auch in ihrer Verbreitung vor unsern Augen wird, unaushaltsam und unvergleichlich.

Und von diesem Vorgange darf die britische Gesellschaft demii= tig und daukbar an diesem Zeitabschnitt sagen: cujus et ego non minima pars fui.1) Wir sollen ihr dankbar dafiir sein, daß sie zur Teilnahme an ihrer Dankfeier auffordert. Unter dem starken Gindrucke der Versuche, das Ansehen der Bibel bei den Chriften zu erschüttern, ist man unter uns geneigt, nur danach zu fragen, aus welchen menschlichen Quellen ihre Stoffe und ihre Stücke ftammen, und dann schaut man in allerlei Unsicherheiten hinein. Da frommt es, den Blid von der strittigen Ursprungsgeschichte auf die flar borliegende Weschichte des Gangen der Bibel zu lenten. Un den Geift Gottes glaubt man nicht nach genauer Priifung der Aften über den äußeren Borgang am erften driftlichen Pfingften, sondern der glaubt an ihn, der Luthers "was ist das?" zum dritten Artikel bekennen kann. Die neue Menschheit wird an dem Offenbarungsansehen ihres Buches der Biicher nicht irre werden, so lange sie mit ihm in dankbar empfangender Wechselwirkung steht. Dazu aber gehört für jeden von uns, treu zu sein im Umgange mit der Bibel zu eigner Förderung und dann auch in dem Dienfte daran, daß fie immer völliger werde, was fie ift, das Buch der Menfcheit. Ihr Recht darauf hat uns ein Einblick in sie, ihre Macht dazu ein Rücklick auf ihre Geschichte gezeigt; ein kundiger Umblick und ein wohlbegründeter Ausblick kann und soll zu solchem Dienst an ihr den Mut wecken und bis an das Ziel erhalten.

<sup>1)</sup> Dazu habe auch ich erklecklich beigetragen.

## Das Werk der Pariser Mission in Madagaskar.1)

Bon Direktor Boegner in Paris.

Nicht ohne Zögern habe ich mich entschlossen, die Aufgabe: Ihnen einen Einblid in das Werk der Barifer Miffions-Gefellschaft auf Madagastar zu geben, anzunehmen, und zwar aus zwei Grünben. Erstens ift es für einen Franzosen nicht leicht, sich über so verwickelte Berhältniffe wie diejenigen, unter welchen unfer Eintreten in Madagaskar stattgefunden hat, in einem fremden Lande auszusprechen. Und zweitens ift es für einen vielbeschäftigten Miffions= diener eine Gewiffensfrage, ob er in der Zeit, in welcher unfer jähr= licher Kampf um den Abschluß der Rechnung ohne ein Defizit auf dem Höhepunkte steht, seinen gewöhnlichen Vosten auch nur momentan verlassen darf? Nur eines erlaubt ihm einen solchen Ausflug: das Interesse der Sache selbst, um die es sich handelt. So lassen Sie mich hoffen, daß mein Kommen nicht nur die Sache der Mifsionskenntnis, sondern auch diejenige der Missionstat fördern und meine Gegenwart Früchte der Fürbitte und der teilnehmenden Liebe tragen wird. Was die erste Schwierigkeit betrifft, die mir im Wege stand, so fann ich sie furz damit überwinden, daß ich mich über alle nationalen Schranken auf den Standpunkt des Reiches Gottes erhebe. Was einst in der Geschichte jedes Reiches als Tatsache feststehen wird, das möchte ich, so gut ich es selbst ersehe, in aller Einfalt fagen. Gott gebe mir bazu Beisheit und Rraft.

Für die Disposition meines Bortrags bin ich Prosessor Warneck teilweise verpslichtet. Er schlug mir vor, solgende Fragen zu beantsworten: 1. Was nötigte die Pariser evangelische Missionsswesellschaft, in Madagaskar einzutreten? 2. Worin bestand ihre Aufgabe? 3. Was hat ihr Sintreten in Madagaskar erreicht? und 4. welche Ansorberungen hat die Arbeit in Madagaskar an die französischen Protestanten gestellt? —

Tatsächlich und im Ausarbeiten hat sich die Sache etwas ans ders gestaltet. Es war mir unmöglich, bei dem Ursprung des Werkes nicht etwas länger zu verweisen, und so den Geist des ganzen Unters nehmens zu charakterisieren. Und dann war es mir praktisch uns

<sup>1)</sup> Bortrag auf der Miffionskonferenz in Halle am 9. Februar 1904.

möglich, Ausgabe und Erfolg auseinander zu halten. So entstand eine etwas andere Einteilung der ganzen Sache. Kurz gesaßt würde sich dieselbe etwa so bezeichnen lassen: Unser Werk in Madagaskar, beleuchtet

I. nach Ursache,

II. nach Ursprung und Geist,

III. nach seinem Bestand,

IV. nach seiner inneren Rückwirkung auf die Heimat.

Selbstverständlich muß das eigentliche Erzählen unter einer solchen pragmatischen Gruppierung der Gegenstände zu kurz kommen. Ich werde es dennoch nicht unterlassen können, wenigstens hier und da den persönlichen und historischen Faktoren einen Plat zu geben.

I.

## Was nötigte die Pariser Missions=Gesellschaft, in Madagaskar einzutreten?

Die Antwort auf diese Frage ist eine äußerst einsache, und ist einem jeden unter Ihnen wohl bekannt. Es sind die politischen Berhältnisse, es ist die Eroberung Madagaskars durch Frankreich gewesen, welche uns genötigt hat, in Madagaskar einzutreten.

Über die Eroberung Madagaskars selbst will ich kein Wort verlieren. Die Kolonialpolitik ist überall eine und dieselbe, und ich bermag keinen Unterschied zwischen den vielfachen berartigen Besitznahmen zu finden, seien sie durch Franzosen, durch Deutsche oder Engländer geschehen. Bon etwaigen Rechten kann nur in relativem Sinne die Rede sein. Absolut genommen müffen alle solchen Rechte irgend einer Macht über fremde Gebiete geradezu verneint werden. Was man in der kolonialpolitischen Sprache Recht nennt, ist eigent= lich nur der Anspruch, den die eine oder die andere Großmacht auf dieses oder jenes Gebiet erhebt. Das Alter jenes Auspruches, die mehr oder weniger häufigen Versuche, diese Ansprüche durch tatfach= liche Besitznahme zu beweisen, der etwaige Berkehr oder die Berträge mit dem betreffenden Lande oder auch mit anderen Mächten hinsichtlich dieses Landes — das ist es, was in diplomatischem Sinne das Recht über ein fremdes Stück Land bildet, sei es eine Insel oder eine Proving. In diesem Sinne hatte Frankreich allerdings gerade so viel und vielleicht mehr Rechte auf Madagastar, als irgend eine

andere Nation. Und selbst Engländer hatten den Eindruck, daß dieser so alte und so zähe Anspruch dennoch am Ende sich zu behaupten wissen würde.

Madagasfars Groberung durch Frankreich hätte aber nicht not= wendigerweise unser Eintreten auf der Insel zur Folge gehabt, hätte fich nicht ein römischer Feldzug der militärischen Okkupation von vornherein zugesellt. Auch hier darf ich die Tatsachen, der Haupt= sache nach, als bekannt voraussetzen. Daß schon 1648 eine Laza= risten-Mission, gleichzeitig mit der ersten französischen Unsiedelung in Fort Dauphin, ftattgefunden hat - allerdings nur um bereits anno 1674 wieder aufgegeben zu werden, — daß seit 1818 die eban= gelische Wahrheit durch die Londoner Missionare in Madagaskar eingeführt worden ift, um bald in den Herzen der Madagassen tiefe Burzeln zu schlagen; daß trot der langen blutigen Verfolgung unter Ranavalona I. die Anzahl der Bibelleser sich vermehrte, und nach Herstellung der religiösen Freiheit das Werk sich in wunderbarer Weise ausdehnte; daß endlich die ganze Bevölkerung des Hova-Staates, dem Beispiel der Ranavalona II folgend, das Chriftentum anno 1869 offiziell annahm, das ist Ihnen allen längst bekannt. Aber auch über die katholische Gegenmission sind Sie informiert und wissen, daß das Eintreten Frankreichs in Madagaskar als identisch mit einem Siege Roms und einer Herrschaft der katholischen Kirche angesehen murbe.

Dies geschah im Jahre 1894. Noch tönt es uns in den Ohren aus den friegerischen bischösslichen Briefen, in denen sich eine solche zubersichtliche Einsetzung Frankreichs und der römischen Kirche ausspricht. Wie sodann unter der Voraussetzung gehandelt wurde, französisch und katholisch sei identisch, welche Ungerechtigkeiten und Gewalttaten im Namen dieser lügnerischen Iden Ihngerechtigkeiten und Gewalttaten im Namen dieser lügnerischen Iventiszierung begangen wurden, — das gehört der Geschichte an. Was mich aber bewegt, das sind die heutigen, so verhängnisvollen Folgen der damaligen Politik der römischen Mission. Die jetzige Lage in Frankreich wird geradezu durch den Gegensatzu jener Politik beherrscht. Das heutige Frankreich — wenigstens in den leitenden Kreisen seiner gebildeten Bebölkerung — sagt sich los von Rom, leider bis jetz nicht, um sich dem Evangelium zu nähern. Wie weit diese Lossagung von Rom bereits in Sachen der Kolonial-Politik geraten ist, wird sich weiter zeigen. Damals aber sühlte sich die jesuitische Mission in

einer günstigen Lage. Schrecklich war die Gefahr, welche die proztestantischen Gemeinden und die gesamten evangelischen Missionen bedrohte: ist doch der Charakter der Hova, mit seiner asiatischen, durch den langen despotischen Druck einer absoluten Monarchie noch gesteigerten Biegsamkeit, zum seigen Nachgeben mehr als zum männslichen Widerstand geneigt, und hat die offizielle Christianisserung, welche 1869 eingetreten ist, der Menge die Ansechtung nahegelegt, ihre Haltung mit dersenigen des Fanjakana, d. h. der Regierung in Idbereinstimmung zu bringen. Der Religion des Fanjakana anzugehören, das ist sür viele ein Ideal; und wäre es ausreichend bewiesen, das der Fanjakana eigentlich keine Religion hat, und das mit dem Besuch der Fanjakana eigentlich keine Religion der Steuern und mit dem Nachahmen der französischen Mode und Sitte die Behörde zusrieden ist, so würden sich viele, besonders in Zeiten der Gesahr, klüglich mit diesem Minimum begnügen.

In den ersten Zeiten nach dem Krieg, und besonders nach der religiösen Unterdrückung des Fahavalischen Aufstands, war aber jede Idee einer Neutralität der Regierung dem Geifte der befiegten Bevolkerung noch völlig fremd; und obwohl die Häupter der Rolonie, General Deschamps, H. Larvede und General Gallieni, einer nach dem andern die feste Absicht Frankreichs, jede Konfession und jede Mission unparteiisch und sogar wohlwollend zu behandeln, mit aller Energie betont hatten, so hütete sich die katholische Mission, welche während jener erften, schweren Zeit fast allein das Wort führen konnte, das alte Migverhältnis Franzose-Ratholit, Protestant-Engländer zu befeitigen. Im Gegenteil suchte sie es nach Kräften zu verbreiten. Und leider fehlten dazu die Gelegenheiten nicht; an manchen Buntten war jene Mission zugleich Auge und Mund für die Repräsentanten ber frangösischen Otkupation. Sie war es, welche den Behörden die offiziellen Dolmetscher verschaffte; sie war es auch, in deren Bäuser die Offiziere sich einquartierten. Welche Arrtimer, welche Migbräuche, welche Gebrechen dadurch veranlagt wurden, ift bekannt. Dag mehr als einmal Protestanten, ja Evangelisten, als Fahavalos angezeigt und auch hingerichtet wurden, daß häufig die Jesuiten sich erlaubten, im Namen der Rolonialregierung zu befehlen und zu drohen, daß einer einmal sogar so frech war, eine Kriegssteuer von mehreren tausend Franken von einer Anzahl Dörfer zu erheben, das gehört der Beschichte an. Und auch das gange jesuitische Sustem der Berleumdung, der Einschiichterung, der Gewalttaten, dieses völlige Gegenstück der evangelischen Methode, ist genügend beleuchtet worden.

Aber nicht nur die eingeborenen Kirchen waren in Gefahr, diesem Angriff zu unterliegen: auch für die ebangelischen Missionen, vor allem die Londoner, deren Wirksamkeit mit der ganzen Geschichte Madagastars so eng verflochten ist, war die Lage eine äußerst verhängnisvolle. Daß Miffion und Politik zu einander gehören, und daß im Grunde ein jeder englische Missionar ein Borläufer und ein Bertreter der britischen Interessen sei, das bezweifelten eigentlich in früherer Zeit faum einige erleuchtetere Geifter. Dazu fam, daß, wie schon gesagt, die protestantischen Missionen, vor allem die Londoner, eine wichtige Rolle in der Geschichte Madagaskars gespielt hatten. So wurde der alte Grundsag: in eine französische Rolonie gehören nur französische Missionare, durchschnittlich angenommen. Mertwürdigerweise nicht in den höheren Regierungsfreisen. Gemäß dem Bertrage, der im September 1890 durch Waddington und Lord Salisbury unterzeichnet wurde, war die Losung vom ersten Tage an, die fremden Miffionare hätten jedes Recht, ihr Werk friedlich fortzuführen, und General Deschamps, als er die Delegierten der verschiedenen Missionen empfing, hatte äußerst wohlwollend und ermun= ternd zu ihnen gesprochen. Gouverneur S. Laroche, der bald nachher als erfter General=Resident eintrat, ift ein Mann der liberalften und weitesten Ansichten. — Mit General Gallieni trat allerdings in ber erften Zeit ein andrer Weift in den Bordergrund: es galt vor allem den Aufstand zu unterdrücken, und unverkennbar gehörte die Beseitigung des bermeintlichen Einflusses der fremden Miffionare, besonders der englischen, ju seinen Instruktionen. Go erklärt sich die Art und Beise, wie gleich in den ersten Bochen der Anwesen= heit des neuen Befehlshabers mehrere Gebäude der englischen Miffionen der Regierung gegen Entschädigung ober Bertauf abgeliefert werden mußten, und daß auch mehreren Miffionaren der Boden fehr beiß gemacht wurde. Ich beeile mich hinzuzufügen, daß es zu keiner Ausweisung fam, und daß nach und nach eine gang andere Dentund Handlungsweise die Oberhand gewann; — in der erften Zeit waren aber die Berhältniffe sehr schwer und es ist nicht zu verwunbern, daß gerade die Londoner Miffionen felbft, trog ihrer Anhänglichkeit an Madagastar, im Unfang fich nach einem andren Birfungsfreise sehnten, ba ihnen body auf allerlei Beise flar gemacht wurde, ihre Entfernung sei erwiinscht.

II.

Wie und in welchem Geift trat die Pariser Mission in Madagaskar ein.

Allerdings die ganze Größe der Gefahr konnte man im Ansfang nur erst ahnen, lag doch in dem Berhalten und in dem Chasrakter des ersten Besehlshaber eine entschiedene Garantie der Neustralität und sogar der freundlichsten Handlungsweise. Aber daß densuch in Madagaskar evangelische Kirche und Mission bedroht lagen, das sühlte ein jeder; und als ansangs Oktober 1895 die Sinnahme von Antananarivo in Paris bekannt wurde, war einem jeden unter uns die Sache klar: der französische Protestantismus kann sich der Pflicht nicht entziehen, etwas sür Madagaskar zu tun.

"Ein jeglicher sei seiner Überzeugung gewiß", diese Regel des Apostel's findet nirgends so häufige und so wichtige Anwendung als in der Mission. Da gilt es nichts ohne jene Fülle der Überzeugung, jene Plerophorie des Glaubens zu unternehmen. Da gilt es auf die Wolkenfäule die Augen zu richten, und je nachdem sie sich erhebt oder stehen bleibt, bereit zu sein selbst weiter zu ziehn oder stehen zu bleiben. Schon länger hieß es in verschiedenen Kreisen: "ihr folltet etwas in Madagaskar anfangen;" und auch offiziellerfeits ift uns einige Jahre früher eine Ginladung zugekommen, der Regierung Baftoren zur Berfügung zu ftellen, welche gleichzeitig mit der Befit= nahme auf der Infel inftalliert werden sollten. Wie Sie wissen, fehlte uns aber alle innere Freiheit, dieser Einladung zu folgen; und unsere Weigerung war ein nicht geringer Anlaß zu Angriffen und zur Un= popularität. Sie erinnern sich wohl der Anklagen eines de Mahn, ber uns jahrelang als Fremdlinge und Verräter im eigenen Lande, sowohl im Parlament als in der Presse und in häufigen Borträgen verleumdete. Unter dem Drucke jener Angriffe dünkte es wohl auch manchem unter uns, daß vielleicht doch etwas angefangen werden follte; aber die Leiter unserer Gesellschaft blieben fest: die Wolke hatte sich nicht geregt, so wollten sie, gleichwie die Kinder Ferael, still warten auf die hut des herrn, und sie zogen nicht.

Aber als durch die Besignahme Antananarivos die Lage gründslich geändert war, verschwand jeder Zweifel. Einstimmig richteten die evangelischen Missionare, vor allem die Londoner, aber auch die Quäker und die Norweger, einen Ruf an den französischen Protestantismus, er möchte doch eintreten und den bedrohten Kirchen

Hilfe leisten. Und noch ehe dieser Ruf an uns kam, war schon unser Entschluß gesaßt. Am 30. September war der Vertrag zwischen Ranavalo und dem General Deschamps unterzeichnet worden; am 10. oder 11. Oktober war die Nachricht davon in Paris angelangt und schon am 21. Oktober hatte der Executiv-Ausschuß unseres Komitees das erste entscheidende Wort gesagt: "Dieser Vertrag," so steht es in dem Protokolle jener Sitzung, "setzt Madagaskar in ein neues Verhältnis zu Frankreich, und die Gegenwart eines französtschen protestantischen Elements, in Antananarivo, scheint jetzt sehr wiinschenswert." Und in der nächsten Sitzung des Komitees selbst, am 4. November, ward solgender Beschluß seierlich angenommen:

Das Konnitee, seine Abstimmung vom 1. Juli bestätigend und in dem Geiste beharrend, in welchem es diese Abstimmung vollzogen hat, namentlich was die Aufrechthaltung seiner andern Arbeitsselder betrifft, beschließt die Sendung eines Delegierten, mit dem Auftrage, über die Lage in Madagastar eine Untersuchung anzustellen.

Wie Sie selhen, war also schon früher in dem Komitee die Frage nach unseren etwaigen Pflichten in Madagaskar behandelt worden. Namentlich in einer Sizung des Ausschusses am 18. Juni 1895 und in einer Sizung des Komitees am 1. Juli war die Sache gründlich besprochen worden. Die Grundsäte unseres etwaigen Eintretens waren beleuchtet worden; und jene Grundsäte, so wie sie in einem mehrsach nachher bestätigten Texte fixiert worden sind, lauten wie folgt:

- "1. Die Analogie der Lage in Madagaskar mit derjenigen in Tahiti und den Lohalth Island; unsere Bekanntschaft mit den Eingebornen-Kirchen; das Bertrauen der Missionsgesellschaften, mit welchen man zu verhandeln haben wird, alles zeigt, daß es die Pariser Missionsgesellschaft ist, welche die schwere Pflicht auf sich nehmen soll, bei dieser Gelegenheit den französischen Brotestantismus zu repräsentieren.
- 2. Indem sie sich entschließt, in Madagaskar einzutreten, gibt die P.M.-Gesellschaft der Notwendigkeit nach, den conservativen und desensiven Zweig ihres Werkes zu erweitern. Sie tut es aber mit dem sesten Willen, nicht im geringsten den erobernden Zweig desselben Werkes, d. i. ihr eigentliches Missionswerk, zu vermindern; da dieses Werk ihre Hauptpflicht und eigentliche Grund und Ursache ihres Bestehens ist. Die für das neue Werk nötigen Mittel, sowohl was das Personal als was das Geld betrifft, wird sie also von einer neuen Kraftanstrengung der Kirchen erwarten und nicht im geringsten von einer Einschränkung der alten Missionen; sie wird diese alten Werke nur in dem Naße reduzieren, wie dis jeht geschehen ist, als es ihre Mündigkeit und ihre wechselnde Selbständigkeit ersauben wird.

3. Indem die Miffionsgesellschaft fich entschließt, in Madagastar ein-

zutreten, tut sie es nit dem festen Entschluß, ohne Verschweigen die Sache der religiösen Freiheit sowohl als die Rechte und die Interessen der Einge-bornen-Kirchen zu verteidigen; sie darf sich dabei auf schwere Kämpfe, auf Ansgriffe und auf Enttäuschungen gesaßt machen; aber wenn sie getreu ist in der Erfüllung dieser neuen Pflicht ohne die alten zu vernachlässigen, kann sie getroft erwarten, daß Gottes hilse ihr nicht sehlen wird."

Begen dieses längern Zitats wird mich niemand tadeln: es ist die Urkunde des Entstehens unseres Berkes in Madagaskar; der Geist, in welchem das ganze Unternehmen von vornherein angesehen worsden ist, leuchtet daraus klar hervor.

Was aber aus diesen Zeilen nicht hervorgeht, das ist die Schwachheit derjenigen, welche diese Sprache führten. Erinnern Sie sich, daß die 600000 französischen Protestanten kaum 2/100, das heißt, faum den fünfzigften Teil der frangösischen Bevölkerung bilden und daß für jenes Unternehmen in Madagastar wenig Sympathien der übrigen französisch sprechenden Protestanten, Elfaß ausgenommen, zu erwarten war. Chrlich und menschlich gesprochen war uns bange zumute. Ich wenigstens hatte — darf ich es gestehen? —, wie eine Todesahnung, Madagaskar gegenüber, und auch für unsere Gesellschaft nur eine schwere Krisis zu erwarten, das fühlte ein jeder; vor allen aber unser Komitee selbst. Und dennoch wurde rasch zur Tat ge= schritten: am 9. Dezember wurde der erste Delegierte, Baftor S. Lauga, in der Sitzung vom 23. Dezember der zweite Delegierte, Prof. F. S. Krüger, gewählt; und ichon am 10. Januar schifften sich die beiden Freunde ein, obwohl diese Jahreszeit eine für die Madagaskar= reise äußerst ungünstige ift. Und, Gott sei Dank, obwohl nicht ohne Mühe und Unwohlsein des zweiten unserer Abgeordneten, kamen doch die beiden Freunde unversehrt in der hauptstadt Madagastars an, woselbst sie sich sogleich an ihr Werk machten.

Ehe wir aber weiter gehen, sei es mir erlaubt, noch zu bemerken, wie Gott sich auch in der Wahl dieser beiden Männer hilsreich erwiesen hatte. Ich schen mich um so weniger von den beiden Freunden offen zu reden, als leider beide jetzt Den schauen, dem sie auf Erden gedient haben. Es sind heute noch nicht drei Wochen, daß Lauga nach einer kurzen Krankheit in Reims, wo er Pfarrer war, entschlasen ist Es ist ergreisend zu sehen, wie wunderdar daß Freundespaar geeignet war, daß äußerst schwere Werk in Madagaskar außzurichten. Lauga hatte daß Besondere an sich, daß er den vollen authenstischen Geist der Mission mit dem vollen authentischen Geist der kranzösischen Hugenotten-Kirche in sich vereinigte. Er ist in Süd-Afrika geboren; sein Bater war ein Gehilse unsrer ersten Missionare in Bassutoland. Der Abkunft nach gehörte er zu jener phrenässchen Provinz, dem ehemaligen Königreich Bearn,

woher auch Eugen Cafalis stammte, beffen Tochter Lauga heiratete. Bon haus aus Miffionar hatte boch Lauga tiefe Burgeln in den protestantischen Boden gefchlagen; als Baftor einer ber größten Kirchen Frankreichs und als Mitglied der beratenden Rörper der reformierten Rirche übte er in weiten Rreifen einen tiefen Ginfluß. Aber was find alle diefe außeren Berhaltniffe und Berbindungen im Bergleich mit der Perfonlichkeit? Auch hierin war Lauga außerft gunftig begabt: eine offene gewinnende Art, ein ritterlicher Mut, welcher fich mit einem taktbollen Scharffinn paarte; und bor allem eine feurige driftliche Liebe für alles, was ben Ramen Jesu tragt, dies alles befähigte ihn in außerordentlicher Beife für fein Bert. - Böllig verschieden von ihm war F. S. Kruger, den mehrere unter Ihnen durch feine Schriften, manche auch perfonlich tennen gelernt haben. Kruger berbarg unter einer ruhigen, beinahe kalten Beife eine große Festigkeit des Billens, eine merkwürdige Rlarheit der Unfichten und eine staunenerregende Renntnis der Miffionswelt. Nur in einem waren beibe Freunde gleich: in bemfelben Glauben, berfelben Liebe gum Beiland, und benifelben bruderlichen Ginn allen benjenigen gegenüber, die Jesum Chriftum aufrichtig lieb haben.

In solcher Beise ausgerüstet trasen die beiden Brüder in Anstananarivo ein und fingen das Werk an, das wir jest noch fortführen.

## III.

## Worin bestand das Werk der Pariser Mission in Madagaskar?

1. Selbstverständlich vor allem in einem Werke der Versteidigung und der Befestigung des madagassischen Protestantismus. Und das war auch die Aufgabe, der alle unsere verschiedenen Repräsentanten sich während der zwei oder sogar drei ersten Jahremit aller Kraft widmeten.

Allerdings erschien die Aufgabe zuerst eine leichte. Wie Krüger noch vom Schiff melbete, waren die Instruktionen der höheren Besamten, mit denen unsere Freunde reisten, vortrefslich; und es wurde auch danach gehandelt. Es galt hauptsächlich, der evangelischen Kirche in Madagaskar den Beweis zu liesern, daß die neue politische Ordnung in keinem Widerspruch mit dem evangelischen Bekenntnis stehe. Diesen Beweis brachten unsere Gesandten in ihrer Person; waren sie nicht die lebendige Beranschaulichung, daß man Protestant und Franzose zugleich sein kann? Auch wurden sie überall mit Besgeisterung und Dankbarkeit aufgenommen. — Lauga durchreiste nicht nur die Provinzen Imerinas, sondern auch das sernere Betsilev; überall empfanden Eingeborene sowohl als Missionare den Zauber seiner teilnehmenden Bersönlichkeit. Krüger blieb mehr in der Hauptseiner keiner beitschen den Beupf

stadt, obgleich auch er vieles von den Kirchen des Landes zu sehen bekam; er studierte eifrig und suchte die schwere Frage unseres serneren Eingreifens ins Klare zu bringen.

Aber ganz anders gestaltete sich die Ausgabe der Besestigung und der Berteidigung, als während dem sahavalischen Ausstand und dessen Unterdrückung eine Schreckenszeit begann. Krüger war bereits sortgereist und zog über Südasrika nach Frankreich zurück. Lauga erlebte nun schwere Tage. Von allen Seiten kam die Nachricht über gewalttätige Besitznahme von Kirchen, von Ginschüchterungen, von Massenübergängen zum Katholizismus. Es mußte gekämpst, proetestiert, reklamiert und plaidiert werden; und so kam in den letzten Monaten das so zuversichtlich begonnene Jahr zu einem trüben Ende. Gern wäre Lauga länger geblieben; unter den veränderten Berhältznissen hatte sich die Notwendigkeit seines Daseins und seines Wirkens hundertsach gesteigert; er mußte aber sort; seine Familien= und Amtsepslichten riesen ihn zurück. — Konnte sein Platz leer bleiben? Gewiß nicht. Aber wer sollte ihn ersetzen?

Gerade damals war von unserer Station am Senegal, Saint Louis, der einzige Missionar jenes kleinsten unserer Arbeitsselder nach diähriger ununterbrochener Wirksamkeit auf Urlaub heimgeskommen. Er hatte gerade eine Erholungszeit in Aernen im Wallis mit Frau und Kindern angetreten, als der Gedanke sich uns aufdrängte, er sei der einzige, der an Laugas Stelle eintreten könnte. Der Ruf kam zu ihm — und am selbigen Tage, am 20. Juli 1896, flog die telegraphische Antwort nach Paris zurück: "Ich stelle mich völlig zur Versügung des Komitees". Und schon nach einem Monat waren die Reisevordereitungen sertig. Ich hatte die zugleich süße und ernste Pflicht, dem teuren Freunde seine Instruktionen in Aernen selbst zu bringen. Hier fand ich ihn im schönen Familienstreise. Ich sagte ihm "Lebewohl; auf Wiedersehn". Leider soll das Wiedersehn erst jenseits stattsinden.

Es wird einem recht unheimlich zu Mute, wenn man bedenkt, in welcher schweren niederdrückenden Lage sich Benjamin Escande besand, als er nach der Absahrt Lauga's, ein junger Mann von 32 Jahren, allein die ganze Last der Bertretung des Protestantismus und der religiösen Freiheit zu tragen hatte. Sine ungeheure Elastizität des Temperaments, eine rüstige, zähe, französisch-optimistische Soldatennatur, eine echte hugenottisch-diblische Kultur, wie sie sich in

gewissen Familien Sübfrankreichs bis jetzt erhalten hat, das alles befähigte ihn zu dem vielseitigen, ungemein schwierigen Werke, das ihm sogleich auferlegt wurde. Seine Zeit verteilte er zwischen dem französlschen Unterricht, den er in den Hauptschulen der englischen und norwegischen Mission erteilte, und den vielen offiziellen Besuchen und Reisen, die ihm die Sache der protestantischen Kirche auserlegte. Hören Sie, wie Pastor Minault sich über diese Wirksamkeit Escandes aussprach:

"Unfre Gefellschaft und unfre Rirchen wüßten faum, wie fie bankbar genug fein tonnen gegen diefen tapferen Mann, welcher bier fo lange gang allein das Gewicht einer Situation getragen hat, beren erdrückende Schwere niemand in Frankreich ermeffen tann. Ich babe einen Ginblick gewinnen können in das, was feit 6 Monaten die Aufgabe von Escande bedeutet hat, - und ich bin sowohl erschrocken gewesen als auch verwundert, daß er sich hat halten konnen. Ich glaube, daß ich unter einer folden Laft erlegen fein wurde. - Bom Morgen bis zum Abend nur Klagen anhören gegen die beftändigen Ungerechtigkeiten ber Jesuiten, der Dorf-Bauptlinge und der Offi= giere, die Leute in weißen Lambas im Sofe fich häufen feben, die barauf warten, daß fie an die Reihe kommen; fich beraus finden aus endlosen, berworrenen Rlagen, die man kaum versteht; - beständig ins hauptquartier laufen, - nach allen Seiten fchreiben, - Grobbeiten ertragen; auf die Berteidigungen oder Beranftaltungen der Jesuiten antworten, - hunderte von Schullehrern anftellen, übermachen und bezahlen, babei jederzeit Botschaften erhalten, bei benen man den Ropf berliert, die Buge der Laftträger für eine folche Rarawane, wie unfre war, ordnen, mit foviel Arger und foviel Miggeschick, daß es einen Engel gur Bergweiflung treiben tonnte: bas mar bas leben, welches Escande übernommen und durchgeführt hat, ohne einen Augenblid auch nur feine Saltung und feine Seiterkeit zu ber= lieren. Welch ein tapfrer Mann! Mit folden Menschen fann eine Ge= fellschaft eine ernfte Arbeit leiften!"1)

Kurz: Urbeit und Kampf, das war sein Los während dieser neun verhängnisvollen Monate, die er in Madagaskarzubrachte. Meines Ersachtens hat keiner unter uns, die kurz oder lang auf der Insel gewirkt haben, auch Lauga und Krüger nicht, eine so schwere Last wie Escande gestragen. "Er hat gekämpst wie ein Löwe", sagte zu mir der alte Londoner Missionar Matthews. Ja: gekämpst, aber auch gelitten. Er, der allzeit rüstige, heitere, hoffnungsvolle Streiter Christi, er sühlte sich manchmal niedergedrückt, aber in seinen Briesen tönt einem neben einem hier und da ernsten sast melancholischen, doch auch zus bersichtlicher Ton entgegen:

<sup>1)</sup> Journal des miss. évang. 1897, 441.

"Bis in diese letzten Zeiten habe ich nicht gerade viel an die Wiederkunft Jesu gedacht. Der Anblick der zahllosen Feindseligkeiten, deren Zeuge
ich seit meiner Ankunft hier gewesen din, hat meinen Blick ganz von selbst
auf diese herrliche Aussicht gelenkt, und diese macht nich auch nitten in meiner Entmutigung fröhlich. Als die schlechten Nachrichten von Tag zu Tag wie Keulenschloge über nich kamen, richtete ich meine Gedanken auf das Künstige und ich schrie aus der Tiese meiner Seele: "Ach komm, herr Jesu! und laß endlich den neuen himmel und die neue Erde sehen, in welchen Gerechtigkeit wohnt!" Was für ein schöner Tag wird es sein, wenn einmal der gesesselte Teusel den heiligen nicht mehr schaden kann!"1)

Die schlimmste Zeit war vorüber, als im April endlich die Hissetruppen, die zur ständigen Arbeit in Madagaskar bestimmten Lehrer und Missionare ankamen. Unter ihnen nenne ich nur einen, Paul Minault, den talentvollen Prediger, der den schwierigsten Gemeinsden in Frankreich gewachsen gewesen wäre, sich aber, einem unwidersstehlichen Ruse solgend, auf den Altar für Madagaskar geopfert hatte. Merkwürdigerweise war er, schon vor der Absahrt, der Todesahnungen voll. Aber dennoch ging er, und in der Abschiedsrede sühlte er sich gedrungen, die Missionsgemeinde im Boraus zu trösten, falls sie bald eine Todesbotschaft erhalten würde. Ein kurzer Auszug aus dem letzten durch Minault geschriebenen Briese möge hier seinen Platsstuden:

"Ach! wenn es mir doch gegönnt wäre, den Heimatort wieder zu sehen. . . . Aber ich soll mein Leben auf den Altar legen und dem Herrn sagen: Nimm es, es ist dein! Wenn du meinen Tod brauchst, um dein Werk in Madagaskar zu befruchten, so tue, Herr, mit mir, was du tun mußt. Nichts soll verloren gehen. Christus ist mein Leben, und mein Tod wird ein Gewinn sein sür mich selbst und für Christi Reich! . . ."

Als diese Zeilen in der Heimat gelesen wurden, hatte ihr Bersfasser schon mit Escande den Märthrertod erlitten. Am 8. Juli 1897 wurden sie in der Gebirgseinsamkeit von Ambatondradama im Ankaratra ermordet. Das Werk, das Minault im Betsileo ansangen wollte, nahmen andre auf und dieses Werk war allererst, wie dass

<sup>1) @66. 1897, 508.</sup> 

<sup>2)</sup> C6b. 1897, 446.

jenige in Imerina, ein Werk der Verteidigung und der Besestigung; richtiger gesagt der Wiedereroberung der protestantischen Kirchen. Betsileo ist nämlich eine Schanze der katholischen Mission, und hier war der Druck und die Einschückterung seitens der Jesuiten stärker als irgendwo anders. In der einen Provinz Ambositra hatten die Jesuiten nicht weniger als 61 Kirchengebäude genommen. Und lange noch dauerte es, dis die Kückwirkungen jener Schreckenszeit beseitigt werden konnten. Ja, noch ein Jahr später, im Lause von 1898, als ich und mein Kollege, Missionar Germond, als Gesandte unserer Gesellschaft Madagaskar besuchten, kamen noch öfters Leute aus den fernen Landgemeinden zu uns und sagten: "Kommt zu uns und ermutigt uns."

Wie jene Ermutigung und Besestigung nach und nach bewirkt ward, wäre eine lange und interessante Geschichte; kurz gesaßt kann man sie eine vielfältige, immer neu beginnende Wiederholung der Wirksamkeit Benjamin Escande's, wie sie Minault so ergreisend beschrieben hat, nennen. Ein jeder der Missionare jener ersten Zeit wüßte ein gutes Teil davon zu erzählen. Der größte Teil ihrer Zeit verlies in raschen Kundreisen von Norden bis Süden und von Osten bis Westen ihrer ungeheuren Distrikte, oder auch in erschöpfensden, nie endenden Besuchen der Behörden, welche unsere Missionare mehr als einmal als ziemlich lästige Leute ansehen mußten.

Eine sehr kiihne, aber durch Gottes Hand wirksame Maßregel war der plögliche Entschluß unserer Gesellschaft, sämtliche Elementarschulen der Londoner Gesellschaft in unsern Wirkungskreis aufzusnehmen. Es war Lauga, der kurz nach seiner Rückkehr den entschiesdenen Rat gab, diesen Entschluß zu sassen und es auch in seiner etwas stürmischen Art durchsetze, daß derselbe sogleich befolgt wurde. Sin Kablegramm vom 15. Januar 1897 brachte die Nachricht nach Antananarivo, und sogleich wurden über der Tür aller Schulgesbäude Blechplatten besestigt mit den drei magischen Worten "École Protestante française". Das wirkte, und half die Sintflut der römisschen Gegenmission zum Stillstand zu bringen.

Aber auch um die Kirchengebäude selbst wurde energisch und fast überall siegreich gekämpst und zwar für die Schulen, sowohl in Paris als auf dem Missionsselde. Ein Beschluß des Ministers A. Lebon, vom 31. März 1897, untersagte jede neue Bestimmungsän-

derung religiöser Gebäude, und auf Grund dieses Beschlusses war es unfren Missionaren möglich, viele Kirchen wieder zurückzugewinnen.

Als ich im September 1898 in Ambositra ankam, bemerkte ich, kurz vor Eintritt in die Stadt, eine Eruppe von Männern und Frauen, welche in sonntäglichen Kleidern den Weg nach einer ferneren Ortschaft einschlugen. Sine der Frauen trug eine große neue Bibel. Ich schlug sie auf und hatte die Erklärung jenes seierlichen und doch fröhlichen Zuges. Der Inschrift nach sollte diese Bibel die Erinnerung an die Wiederbesignahme von einer der gestohlenen Kirchen auf der Kanzel derselben sorterhalten. Und als ich die Station selbst betrat, war ich nicht wenig überrascht, das Haus des Missionars voller hölzzerner Kreuze zu sinden. Es waren das die Keste der momentanen Okkupation der Kirchen durch die Katholiken; ein solches Kreuz habe ich auch als Andenken an jene Zeit samt einer Blechplatte mit der Inschrift "école protestante française" mit nach Haus gebracht.

Jett sind nur noch 13 jener Gebäude im ganzen Madagaskar in den Händen unserer Gegner. Auch sie wurden später mehrere Male reklamiert, die Sache wurde aber amtlicherseits als durch Berjährung erledigt angesehen, und dabei ist es bis jett geblieben.

Freilich die Frage nach den Gebäuden ift eine geringfügige im Bergleich zu der Frage nach den Leuten felbst. Sier follte ich eigentlich zur Statistik greifen. Aber ehrlich gestanden, hat mir die Beit zu einer folchen Arbeit gefehlt; es galt nämlich, die Biffern nicht nur abzuschreiben, sondern auch, sie zu wählen. Allerdings würde eine solche sorgfältig aufgestellte Vergleichung zwischen dem Einst der nationalen Unabhängigfeit mit dem Jekt der neuen Berhältniffe eine bedeutende Mehrung sowohl der zu den fatholischen Rirchen als Schulen gehörigen Bevölkerung offenbaren. Jene qu= sammen und das verhältnismäßige Stillftehn der protestantischen Fortschritte erscheint aber in einem ganz anderen Lichte, wenn man die Lage sogleich nach dem Kriege und vor unserem Eingreifen mit ber heutigen vergleicht. Gin genaues Studium der Berhältniffe führt zu der liberzeugung, daß überall wo ernstlich gearbeitet und gekämpft worden ift, der Protestantismus seine alte Stellung nach und nach wieder erobert. Getroft fann man behaupten, daß feine Anstrengung, tein Opfer an Zeit, an Kraft, an Geld und an Leben verloren geht.

Hier sei es mir erlaubt, eine charakteristische Außerung eines der Madagaskar-Jesuiten anzusühren:

Er schreibt in dem erften Band eines Werkes über die französischen Kolonien: 1)

"Bor ber Eroberung hatten die katholischen Missionare gleichzeitig für Frankreich und für ihren Glauben gearbeitet, die protestantischen Missionare aller Denominationen für England; — wer würde es wagen sie deshald zu tadeln? Nach der Eroberung hatte sich die Lage geändert. Man hatte nicht nötig, jemand zu verfolgen, man konnte allen die Freiheit lassen, auch sogar den Engländern, nur unter der Bedingung, die endgiltig von Frankreich sesten Engländern, nur unter der Bedingung, die endgiltig von Frankreich sesten Kegesetzte Autorität zu achten. Aber war es zuviel verlangt von der französischen Regierung, nach allen Diensten, die man geleistet hatte, nach einer zweinaligen Berbannung weil man Franzose war, während der beiden Feldzüge von 1883—1885 und von 1894—1895, nachdem man alles getan hatte, um ihr zu helsen zur Fessetzung, und um Madagaskar zu verhindern, englisch zu werden, — hieß es da, zu viel fordern, wenn man volle Freiheit und ein wenig Wohlwollen verlangte?

Wenn man diese Freiheit gewährt und das Wohlwollen gezeigt hätte, wenn man nicht den sehr großen politischen Fehler begangen hätte, französische protestantische Missionare nach Madagaskar gehen zu lassen, ihre englischen Religionsgenossen zu decken und die Lage auf seltsame Weise zu verwirren, würden die Madagassen nach und nach zu den katholischen Missionaren gegangen, würden zu uns gekommen sein; nach und nach würden die fremden Missionare fortgegangen sein, und in weniger als 20 Jahren, — ich behaupte das ohne Zögern, weil es die Wahrheit ist und niemand, der die frühere Lage gekannt hat, wird es mir bestreiten, — wäre die ganze Inselkatholisch gewesen.

In Betfileo war die Situation für uns außerordentlich günstig; es hätte nur gegolten, die reife Frucht zu ernten und Betfilio wäre auf ganz natürliche Weise der ergebenste Genosse der französischen Allianz geworden."

Aber nicht nur die eingeborenen Kirchen bedurften der Befeftigung, auch die evangelischen Missionen waren, besonders in der ersten Zeit, ziemlich erschüttert, insbesondere die Londoner hatten in diesen Zeiten einen schweren Stand. Wurde doch ihr Werk auf jede Weise gehemmt, und hatte sich ihr Abzug, wo nicht gewaltsam durchgesührt, dennoch als gewünscht erwiesen. Drei Faktoren waren es, welche auch hier die Sachlage nach und nach befestigten: erstens das brüderliche Verhalten unserer ersten Gesandten, welche im vollen Einklang mit unserer Leitung alles mögliche anwandten, um der madagassischen Kirche die Dienste dieser Männer Gottes auch server zu sichern. Zweitens der furze aber sehr inhaltreiche und fruchtbare Besuch des Rev. A. Wardlaw Thompson und das des Hern

<sup>1)</sup> L'Empire Colonial de la France, Tome I. Madagascar et la Réunion par le Père Piolet. p. 93.

A. Spicer (in den letten Monaten von 1897), deren mutiges und offenes Auftreten einen sehr günftigen Eindruck auf die Befchlshaber machte, und eine entschiedene Befestigung der Londoner Miffion bewirkte; und brittens die Schuleinrichtungen, welche nach langen Unterredungen und Briefwechseln zwischen General Gallieni und dem Gefandten unserer Gesellschaft im Jahre 1899 durch ein Rund= schreiben am 16. April eingeführt wurden. Das Wichtigfte in diefem Rundschreiben und in dem amtlichen Beschluß, der ihm folgt1) ift die Stellung, welche hierin für die Missionsschulen und zwar ohne Unterschied der Konfessionen und der Nationalitäten anerkannt ift. Es wurde nämlich festgestellt, daß eine jede freie Schule ein Anrecht an die Unterftützungen der Regierung hat, sofern fie sich gewissen Bedingungen des Programms, der Diplome und der Inspektion unterwirft. Damit ward in indirekter aber offizieller Beise eine Art Bürgerrecht aller am Unterricht, unter den festgestellten Bedingungen sich beteiligenden Missionen anerkannt und jeder positive Grund, sich zurückzuziehen, abgeschnitten. jubelte ich, als ich gegen Ende Dezember 1898 durch den Mund General Gallienis selbst die Bersicherung bekommen hatte, daß diese Schulordnung, welche in der französischen Rolonie eine entschiedene Neuerung war, eingeführt werden follte! Ein paar Tage früher hatte ich eine gang andere Sprache gehört, hatte mich aber, kaum nach Hause zurückgekehrt, auf die Kniee geworfen und dem Herrn gesagt: "Du Herr bist der Stärkste, du führest alles, auch das kannst bu durchführen; willst du es haben, so wird es geschehen!" Und richtig, 14 Tage später ließ mich der Gouverneur zu sich rufen, um mir die frohe Nachricht mitzuteilen, er sei jest einverstanden. Gin paar Tage später erklärte er sogar den Repräsentanten der verschiedenen Missionen seine Absicht, jenen Weg einzuschlagen. Es war am Morgen des 2. Januar, als wir die seltene Freude hatten, dem Bouverneur einen gemeinfamen Besuch abzustatten. Gin ungewöhnlicher Anblick: der Reverend Kestell Cornisch, die hochtirchliche Mission vertretend, neben dem Londoner Lord, dem Quater Wilson, dem Norweger Jakobsen und den Barisern Boegner und Germond, wenigstens ein Beispiel bafür, daß in wichtigen Dingen ein einheit liches Handeln der Protestanten möglich sei! Tatsache ift, daß von

<sup>1)</sup> Siehe: Rapport de la délégation à Madagascar de M. M. Boegner et Germond. 1898-1899. p. 62 et 81. p. 216-263.

jener Zeit an die schon verbesserte Lage der fremden Missionen eine noch günstigere wurde. Das zurückhaltende Berhalten der Obrigkeit, wenigstens in ihren höheren Bertretern, wurde nach und nach freier und freundlicher; und bei mehreren Gesegenheiten hat es auch General Gallieni den fremden Missionaren, und selbst den Londonern offen ausgesprochen: "Ihr seid willkommene Mitglieder der Kolonie, ihr seid meine Mitarbeiter am Bohle des Landes."

Zwar muß eingeftanden werden, daß diese liberale Schulordnung, welche sich dem in der englischen Kolonie bestehenden System
nähert, niemals ganz konsequent durchgesührt worden ist. General
(Vallienis wahrhaft große Einsicht hatte die Borteile des Systems
völlig eingesehen, es kam aber nie zur völligen Durchsührung; einerseits machte es die katholische Konkurrenz der Verwaltung leicht,
ihre Unterstützungen zu verringern; andrerseits nahm der offizielle
Schulorganismus einen guten Teil der amtlichen Geldmittel in Anspruch, so daß es eigentlich nur, so zu sagen, zu Ausmunterungen,
weniger zu eigentlichen Entschädigungen für unsere Schulausgaben, kam.

Das Hauptresultat aber, welches weit wichtiger als alle offizisellen Geldunterstügungen ist, wurde erreicht: die anderen Missionen sind im Lande geblieben, und die Schulen derzenigen Distriste, welche ihnen gehörten, sind auch wieder in ihre Hände gesommen. Roch 1897, während des Besuches von W. Thompson und Spicer, wurde die Sache als unmöglich angesehen; 1898 und 1899 wurde sie zuerst angebahnt, dann durchgesührt, zuerst in Inverina, und später in Betsiseo; eine höchst wichtige Tatsache, welche uns vor der ungeheuer schweren Ausgabe, auch die zweite Hälfte des Londoner Werkes auf uns zu nehmen, bewahrt und dem Lande die Bohltat seiner Mission auch serner gesichert hat. Denn wäre die Gesamtzahl der Schulen in den Händen der Pariser Mission geblieben, so würden die Kirchen bald den Schulen nachgesolgt sein. In der Mission gehören einmal Kirche und Schule zusammen; und wer die zweite übernimmt, muß auch die Last der ersteren tragen.

Hoffentlich wird diese Sachlage die Schulordnung selbst übersteben. Den letzten Nachrichten zufolge müssen wir nämlich erwarten, auf jede offizielle Unterstützung nicht nur in Madagaskar, sondern in allen unseren Kolonien, zu verzichten. Ihrer heutigen Politik gemäß hat sich die französische Regierung vorgenommen, auch in den Kolonien die vollständige Trennung von Staat und (Missions-)Schule

durchzuführen, und man hat uns angedeutet, daß wir uns auf das völlige Zurückziehen der staatlichen Beisteuer gesaßt machen müssen. Obwohl dieser Beschluß uns besonders in Madagaskar beeinträchtigt, so wird vielleicht der Schaden nicht so groß sein, als man im ersten Augensblick glauben könnte. Bekanntlich haben die ofsiziellen Beiträge immer und überall die Folge, daß die Kosten des Unterrichts und der ganzen Schuleinrichtung gesteigert werden; dazu kommt, wie schon bemerkt, daß in Madagaskar insolge der katholischen Konkurrenz und des Vorhandenseins eines ofsiziellen Schulsystems die den freien Schulen verliehene Hilfe immer doch kärglich und unzureichend gesblieben ist.

Aber, wie gesagt: die große Wohltat dieses zeitweiligen Gin= verftändnisses zwischen Missionsschule und Staat wird hoffentlich die Einrichtungen, die sein Vorhandensein bestätigen, überdauern. Die verschiedenen Missionen, welche in Madagaskar das Evangelium verkündigen, sind einmal geblieben und werden auch, so Gott will, ferner bleiben. Nicht nur die Regierung und diefer oder jener Befehlshaber, sondern auch die öffentliche Meinung, gewöhnen sich nach und nach an die fremden Missionen als an einen stehenden Zug in der Physiognomie der Kolonie. Und obwohl Rückgänge und mögliche Erneuerung der alten Verleumdungen und Angriffe immer zu befürchten sind, so haben doch die Vorgänge in Madagaskar, und ich darf hinzufügen auch das Berhalten unferer Miffion, dazu bei= getragen, etwas mehr Einheit, etwas mehr Wohlwollen in die Gemitter zu bringen und wenigstens etwas von Vorurteilen zu be= seitigen, die so oft Bölker und Menschen unnötigerweise von einander fern halten.

Länger als ich es wünschte, habe ich mich bei jener ersten Aufgabe unserer Mission der Verteidigung und Besestigung der masdagassischen ebangelischen Kirche aufgehalten. Wir besanden uns nämlich hier in der Entstehungsperiode und es war natürlich, daß dabei die Persönlichkeiten, besonders diejenigen der jetzt entschlasenen Diener des Herrin, sowie auch die Verhältnisse etwas eingehender beleuchtet wurden. Jetzt kann ich aber schnell an dem übrigen Teile meiner Aufgabe vorübereilen, um noch etwas von den Kückwirkungen des übernommenen Werkes auf unser heimatliches Missionsleben besrichten zu können.

## Japan im Jahre 1903').

Bon Rev. J. H. De Forest, D. D. Missionar des American Board zu Sendai, Japan.

Im Blick sowohl auf seine innere als auch auf seine äußere Lage war 1903 ein schweres Jahr sur Japan. In diesem abgeschlossenen kleinen Reiche war früher eine empfindliche Hungersnot nichts Seltenes, und es gab Zeiten, in welchen der Hungertod selbst in den Straßen von Tokio seine Opfer sorderte. Heute jedoch, mit Häfen, die der Welt offen stehen, und bei der Leichstigkeit, mit welcher Lebensmittel von China und Amerika eingeführt werden können, hätte man es sur unniöglich halten sollen, daß eine Mißernte wirklich die Gesahr des Berhungerns im Gesolge haben könnte. Und trotzem zählte man bei Beginn des Jahres in drei nördlichen Provinzen 150 000 Menschen ohne jegliche Nahrungsmittel. Die Provinz Aomori allein büste über 8 Millionen Mark ein insolge der geringen Reisernte und über 3 Millionen durch andere Mißernten.

Diese Ungludsbotschaft machte kaum irgend welchen Eindruck. Das humane Mitgefühl der Japaner ift nämlich gering, es fei benn, daß es einen Unsporn durch den allesvermögenden Patriotismus erhalte. Bor zwei Sahren tamen in berselben Proving 200 Solbaten durch einen Bliggard um, und nur weil sie Soldaten von Dai Nippon waren, nahm die ganze Ration den größten Anteil an diesem Unglud. Die Geschichte, wie diese tapferen Leute ihrem Echicifal entgegengegangen waren, ergählte man fich in jeder hutte, und damals wurde die große Summe von einer Million Mf. aufgebracht. Reich und Arm, Mann und Weib, Alt und Jung hatten zu diefer Summe, die den hinterbliebenen der Berungludten zugedacht war, beigetragen. Als bagegen 150 000 Bauern dem langfamen Sungertode entgegensaben, war die Gleichgiltiafeit des Bolfes erschrecklich bis sich schlieftlich Ausländer in den offenen Safen bagu bereit fanden, größere Gaben zur Linderung der Rot aufzubringen. Darauf verstanden fich erft die Millionare Japans und dann auch der Raifer bagu, Beiträge bon gleicher Sobe gu leiften. Run murben Beranftaltungen sur Linderung der Not getroffen und so konnte die große Mehrzahl dieser berhungernden Leute wenigstens ihr Dasein friften. Die diesjährige Reisernte hat große Freude im Lande hervorgerufen, denn der Ertrag wirft für das Bolk beinahe 3000 mehr ab als die vorjährige und 1800 mehr als eine Durchschnittsernte.

<sup>1)</sup> Bei dem Interesse, welches gegenwärtig Japan in Anspruch nimmt, ist vielleicht dieser im Indep. vom 21. Januar d. J. erschienene, am 23. Desember v. J. von einem mit den japanischen Berhältnissen durch langen Ausenthalt im Lande vertrauten, angesehenen und mit den Japanern herzlich sympathissierenden Nissionar verfaßten Artikel willkommen, obgleich manches in demselben durch die neusten Ereignisse überholt ist und anderes ein Fragezeichen verdient.

D. H.

144 Forest:

Es mag bon geringer Bedeutung icheinen, daß javanische und ausläubifche Graduierte der Pale und Harvard-Universität ihre erfte gemeinsame Berfammlung im aristokratischen Klub in Tokio im vergangenen Frühjahr abhielten. Es ift jedoch unmöglich zu ermessen, welch bedeutenden und wohltuenden Ginfluß diese beiden amerikanischen Universitäten auf das nationale Leben Ravans ausgenibt haben. Der internationale Wert deffen, was folde Universitäten vermitteln, läßt sich nicht berechnen. Mit Leuten wie Baron Romura, Minister des Auswärtigen, Baron Raneto ehemaligen Juftizminister, Dr. Hatonama, früher Präfident des Repräsentantenhauses, Bikomte Ofabe, Professor Mitsukuri der Raiserlichen Universität, und andern zusammen zu Tische zu fiben und fie erzählen zu hören was Dale und harvard für eine Bedeutung für ihr Leben gehabt hat, war nicht nur intereffant, sondern es war auch eine Kundgebung der berglichen Zuneigung, die diefe Leute zu unferer Republick haben. Die Aufnahme, welche japanische Studenten an unfern Universitäten empfangen haben, hat reichen Gewinn für das japanische Reich im Gefolge gehabt und wird niemals von diefen dankbaren Graduierten vergeffen werden.

Ein hochst bedauerlicher Gegensatz ift der Mangel an Bereitwilligkeit, Studenten aus China gleichermaßen bei uns in Amerika willkommen gu beißen. Bei den jungen Leuten Chinas ftellt fich ein ernftes Berlangen nach modernem Wiffen ein. Aber wenn fie ihren verlangenden Blid auf die Bereinigten Staaten richten, fo feben fie die Schranken, die unfere Regierung ihnen aufgerichtet hat und die vielen Borurteile, die es ihnen unmöglich machen, bei uns dem Studium obzuliegen. Und das Ergebnis ift, daß fie sich Japan zuwenden. Wahrscheinlich die Mehrzahl der tausend chinesischen Studenten in Tokio ware nach den Bereinigten Staaten gegangen; und nach 20 Jahren wurden fie einen ungeheuren Ginfluß ausüben, um dem chinefiichen Sag gegen die gange weftliche Welt ein Ende zu bereiten, und es konnten dann auch in Beking ehemalige Studenten folde Aufammenfünfte abhalten, Die Frieden und ein gegenseitiges freundliches Berhalten bedeuteten. Bahrend uns diese goldene Gelegenheit entgeht, ift es allein gaban unter allen Rächten, welches sich das Bertrauen Chinas erwirbt und fein Lehrmeister in der Diplomatie, in der Kriegskunft und in den modernen Wiffenschaften wird.

Diese Jahr wird lange in der Erinnerung haften. Es brachte die Enthüllung eines Bestechungssystems, das sich unter denen ausgebildet hatte, die man als die besonderen Wächter der Volksmoral ansah, nämlich unter den Leuten, die mit dem Erziehungswesen beauftragt sind. Diese Affäre ist unter dem Ramen "Der Lehrbuch-Standal" bekannt. Lehrer, Schulinspektoren, Resgierungsbeamte und sogar Mitglieder des Adels waren in sie verwickt. Gienige nahmen direkt Geschenke an, um gewisse Lehrbücher überall einzusühren, soweit ihr Einsluß reichte, andere erhielten indirekte Vergünstigungen, und dachten nie daran, daß dies je entdeckt würde. Aber einer nach dem andern wurde in den verschiedenen Prodinzen ausgespürt und in Haft genommen. Der Leiter einer Schule mit 1200 Knaben, auf der anderen Seite der Straße mit gerade gegenüber, war einer von ihnen: ein anderer war der Hauptlehrer

von 500 Mädchen, am andern Ende der Stadt; dann wurde der Gouverneur selbst verhaftet, obschon man ihn nach wenigen Monaten wieder freiließ. Noch ehe die erste Hälfte des Jahres verstossen war, hatten sich Dutzende dieser hochangesehenen Leute zu verantworten. Die große Mehrzahl wurde zu Geldsstrasen und Gefängnis verurteilt unter Konsiskation der angenommenen Geschenke.

Bare nur in faufmännischen Rreifen eine folche Blogstellung erfolgt, fo hatte niemand etwas darin gefunden, denn die Sandelsmoral fteht weit unter Bari. Aber bag Leute, denen in befonderer Beife die Jugenderziehung ber Nation anvertraut war, bor Gericht gefordert, schuldig befunden und als Berbrecher vermteilt wurden, war ein empfindlicher Schlag für folche, die da meinten, daß Japans ethische Lehre von der Loyalität und der findlichen Bflicht für die gegenwärtige Beit ebenso ausreiche, wie für das alte Japan. Bor vier Jahren, gelegentlich einer Unsprache bor taufend Lehrern, magte ich au fagen, daß die Bringipien der Logalität und der findlichen Pflicht, fo gut fie für die Entwidlung eines halbzibilifierten Boltes unter Despotenherrschaft feien, nicht ausreichten, um ben boberen Anforderungen, die eine konftitutionelle Regierungsform und internationaler Berfehr an die fittlichen Rrafte ftellten, zu genügen. Diefe Bemerkung gab ungefähr einem Drittel der Buborer Anlag zu heftigen Zwischenrufen: "Rein, Rein", und viele Zeitungen redeten nachher über mich als einen Berftorer ber Tugenden, die Japans Große herbeigeführt hätten.

Benn aber ein Bolf, deffen Berfaffung, Sitte, Moral und Religion nur burch ben Staat festgesett murde, plotliche und tiefgehende Underungen bornimmt, die Religion bon ber Regierung, die Moral bom Staatsgefet trennt, - und Japan ift das einzige Land, das je ein folch ungeheures Experiment auf einen Schlag auszuführen gewagt hat - fo ift es unausbleiblich, daß mit der Bleichheit des Rechts vor einem unparteischen Gesetz, und ber Rraft befeitigter Raftenvorrechte eine Schwäche in ber Moral zu Tage treten wird, welche jeden Rechtschaffenen beuruhigen nuß. Giner der begabteften Dioraliften, der Nachfolger des großen Tukuzawa in der Präfidentschaft der Reio-Universität, schildert in einer öffentlichen Unsprache in Tokio den sittlichen Buftand in folgenden dufteren Worten: "Es hat den Unschein, als ob Rorruption bei allen öffentlichen Arbeiten und im Erziehungswesen ihre Berrichaft ausabe, fo daß Rinder auf ihrem Beg bon Saufe gur Schule auf Stragen geben muffen, die durch Bestechung gebaut, Bruden paffieren, die durch Bestedung bergeftellt, Schulgebaude betreten, die durch Bestechung errichtet wurden, und während fie die vorgeschriebenen Lehrbucher benuten, werden ihre Lehrer wegen Bestechung verhaftet!"

Bir muffen jedoch vor Augen halten, daß die religiösen und moralisschen Systeme, die das sittliche Leben Alt-Japans genährt haben, keineswegs tot sind; und es auch heute noch solche Gerechtigkeitsliebe gibt, welche Opfer nicht scheut, um das Böse zu überwinden. Es ist zweisellos, daß man durch diese Ausbedung von Korruption, wo man sie am wenigsten erwartete, ein Berständnis gewonnen hat für einen höheren und universaleren Moralstands

146 Forest:

punkt und das Bedürfnis nach einer Religion immer mehr empfindet, die das Berantwortlichkeitsgefühl des Individuums weckt. Drei bedeutende japanische Staatsmänner, die Grafen Okuma und Aoki, sowie der Baron Maejima haben dem Bedürfnis nach einer Religion öffentlich Ausdruck gegeben und sie verstehen unter ihr das Christentum.

Es mag hier angebracht fein, auf die Ursachen einzugehen, weshalb das geschäftliche Leben in Japan an einem so großen Mangel an Moralität leidet. Die Frage wurde mir oft gestellt, weshalb das Wort eines Chinesen fo gut wie Gold, und dasjenige eines Japaners wertlos fei. Andere druckten fich präziser aus: "Warum sind in China die Raufleute völlig zuverlässig und die Beanten korrupt, mabrend in Japan die Beanten rechtschaffene Leute find und die Raufleute nicht vertrauenswürdig?" Man gibt feiner Bermunberung oft barüber Ausbruck, bag biefe beiden Bolker in ihrem Gefchaftsleben fo berschieden find. Der Grund ift jedoch völlig flar. Beide Rationen haben fich unter der Einwirkung der Moral des Konfuzius entwickelt. Im Zentrum feiner Lehre stehen die fünf Beziehungen der Menschen zueinander: ber Eltern zu den Kindern, der Oberen zu den Untergebenen, des Chemanns zur Chefrau, der Brüder und ber Schweftern, und der Freunde. China betonte bor= nehmlich die Beziehung der Eltern zu den Kindern mit ihrem Korrelat: der kindlichen Pflicht. Die Familie nimmt die erste Stelle ein, und alles, was bagu dient, ihr Dauer und Gedeihen zu verschaffen, ift ehrenhaft. Und weil der handel das tut, fo ift er ein ehrenhafter Beruf, deffen Ausübung auch ehrenhafte Grundfate heifcht. Darum kann man fich auf den Chinefen als Raufmann verlaffen. Die Erfahrung der Jahrhunderte hat den Chinefen zu einem ehrlichen Manne gemacht in einem Berufe, ber felbst für ehrenhaft gilt.

Anders ift es in Japan. Als vor ungefähr taufend Jahren die Lehre des Konfuzius in diesem Lande Gingang fand, übte der friegerische Geift schon einen beftimmenden Ginfluß aus, und fo kam es, daß die beiden Sauptbeziehungen der Menschen zueinander eine Umstellung erfuhren. Das Berhält= nis des Herrn zum Abhängigen, mit seinem Korrelat der Loyalität, trat an die erste Stelle. Der Staat war alles, und diejenigen, deren Tapferkeit und Treue die Grundfesten des Staates stärkten, waren die geehrte Rlaffe. Lopalität und Bildung haben die zweischwertigen Samurai gemacht, und fie wiederum haben Japan gemacht. Die Tugenden des Rriegers bestehen in der Bercitwilligkeit, Familie, Leben, alles für den Fürften zu opfern, in der Rechtschaffenheit, der Einfachheit des Lebens und in der Berachtung des Geldes mit feinen berderblichen und entnervenden Bersuchungen. Go fam es, daß ber Raufmann mit seinem weichlichen Leben auf die unterfte Stufe der fogialen Rangklaffe gestellt wurde. Er wurde verachtet als einer, der Geld über alles schätzt, und ber felbst eine Luge nicht scheut, wenn fie ihm nur Gewinn bringt. Fahrhunderte gesellschaftlicher Migachtung haben den japanischen Raufmann zu dem gemacht, was er ift. Und wenn es auch einige handelshäuser gab, wie die Mitsuis, deren Wort fo gut wie Gold war und noch ift, fo find das Ausnahmen. Das ist ber hauptfaktor, ber die niedere Geschäftsmoral Japans verständlich macht. Aber jeder, ber das Bolf fennt, weiß, daß diefes Ubel

verschwinden wird. Kausmännische Bildung schließt jetzt eine moralische Erziehung auf allgemeiner Grundlage ein, und das Urteil der öffentlichen Meinung ist bereits nicht ohne bestimmenden Einfluß. Japans schlechter Auf im kausmännischen Berkehr wird vorübergehend sein. Eine Nation, die imstande ist, den Lastern des Westens und dem größten übel des Ostens, dem Opium, zu widerstehen, und die es vermag, ganze Zweige von uns erprobter Berwaltungsformen auf dem Gebiete der Geschgebung und des Erziehungswesens zu übernehmen, wird nicht durch die verwerslichen kaufmännischen Usanen ihrer einst untersten Gesellschaftsklasse zu Grunde gehen.

Daß der Enthüllung fo vieler Rorruption in hochgestellten Rreisen und den bofen Gerüchten über innere Raulnis in den berichiedenen Gefellfchaftstlaffen ernft marnende Stimmen gegenüber laut wurden, ift natürlich. Ebenso ift es nicht anders zu erwarten, daß die Aufdedung berartiger Miß= ftanbe manche ernft gerichteten Leute peffimiftisch machen und vielleicht ift bas einer der Grunde für die Entmutigung und Berzweiflung mancher ernft den= fenden Studenten, die gwar die alte Liebe gur Rechtlichkeit geerbt, aber die Soffnung verloren haben, daß man mit ihr Erfolg hat. Gebenfalls mar es ein Jahr, das denkwürdig ift, feiner traurigen Gelbstmorbe wegen unter begabten jungen Leuten, die zu der lleberzeugung gekommen maren, daß das Leben nicht wert fei gelebt zu werden. Der schone Regon-Bafferfall unmittelbar oberhalb Ritto ift der Ort, der sich infolge dieser wiederholten Gelbstentlei= bungen einen Ramen erworben hat. Als fich dort schließlich über ein Dutend Studenten das Leben genommen hatten, murde der Ort überwacht und die Priefter brachten in der Nähe eine Bekanntmachung an, in der gesagt wurde, auf folche Beife fein fostbares Leben wegzuwerfen, verunreinige den heiligen Berg, fei unehrerbietig gegen die Götter, treulos gegen den Raifer und ungehorsam gegen die Eltern. Dem hatte man bon unserer Dentweise nur das hinzufügen follen: "Selbstmord ift der gemeinfte, erbarmlichfte, albernfte Ausweg, auf dem fich ein Mann feinen Schwierigkeiten entzieht."

Diese und andere schwere Probleme des verstossenen Jahres haben Japan ethischen Fragen gegenübergestellt, die baldige und ernste Beachtung verlangen. Die denkenden Führer des Bolkes sprechen es ruhig aus, daß geman so wie die Nation vor der großen politischen und sozialen Umwälzung vor vierzig Jahren stand, man sich auf eine kommende geistige Umwälzung rüsten müsse, die dem Individuum sittliche Kraft bringe und das Gewissen wede. Das Bort "Persönlichkeit", das man visher in den Sprachen des pantheistischen Ostens nicht kannte, sindet bereits reichlich Verwendung in öffentlichen Ansprachen, in Zeitschriften und in den pädagogischen Kreisen. Es ist das Schlagwort der zusünstigen Moral, sagte der Leiter einer großen Schule. Japan scheint am Borabend einer so großen geistigen Erweckung zu stehen, wie sie England in den Tagen Beslehs erlebte; jedoch wird sie auf andere Beise geschehen. Dadurch, daß Japan viel von den christlichen Gedanken borgt und daß es den Inhalt seiner eignen überkommenen Ethit vereichert und vertieft, wird es aus der jetzigen moralischen Versumpfung mit

einem ebenso großen Gewinn hervorgeben, als ihm die Erneuerung bonr Jahre 1868 politisch und materiell eingebracht hat.

Doch wie steht es um das Katsura Kabinet, um Marquis Ito und seine Bartei, um die vielen Tagungen dieses Jahres und last not least um die russische Frage?

General Vikomte Ratfura's Rabinet, das nach wochenlangen Verhandlungen unter Schwierigkeiten im Juni 1901 zustande kam, schien bamals ein bloker Rotbehelf zu fein, und man ware nicht überrascht gewesen, wenn es in einem Bierteljahr ichon wieder aufgelöft worden ware. Aber es bat sich gehalten, und es hat Aussicht auf eine langere Lebensdauer als irgend ein früheres Ministerium. Es hat in diesem Rabre zwei Reichstage beimgeschickt, und zwar den letten, der erst vor wenigen Tagen einberufen worden war, unter außergewöhnlichen Umftanden. Er tagte nur wenige Stunden, benn der neue Prafident, herr Rato, hatte in feiner Erwiderung auf die herkomm= liche Eröffnungsrede des Raifers, an dem Ministerium icharfe Rritit geubt, und aus dem Grunde murde das haus fofort aufgelöft. Man hatte erwarten follen, daß das haus, angesichts der ruffischen Frage, magboll borgegangen ware. Aber sein früherer Bräsident, Rataoka, der so lange das Bertrauen genoß, ift bor kurgem gestorben. Die große konstitutionelle Bartei, san beren Spite ber Marquis Ito ftand, erwies fich fo untraktabel, felbst für den größten Staatsmann Japans, daß er die Leitung derfelben im verfloffenen Sommer niederlegte. Als daber das Haus zusammentrat, beherrschte dieser eine Gedanke die Majorität, das Ratsura-Ministerium zum Rücktritt zu zwingen. Aber statt daß sie ihr Ziel erreichten, sandte man die Abgeordneten einfach nach Saufe, mit dem unbehaglichen Gefühl, im kommenden Marg nicht wieder gewählt zu werden. Das ift schlimm für die repräsentativen Ginrichtun= gen Japans und diefe bofe Politik wird man mahrscheinlich auch fur die Rufunft beibehalten. Wann diefer Streit um Partei-Ministerien und die Obstruktion verschiedener Art von seiten des Saufes mit den wiederholten Auflöfungen im Gefolge, aufhören wird, fann feiner fagen.

Was nun Nußland betrifft, so hat es seit jenen Tagen, als es Japan so liebenswürdig anriet, Port Arthur nicht zu halten, und dann diese Feste für sich selbst mit Beschlag belegte, Japan unaushörlich gezwickt. Seine Diplomatie war zweideutig und falsch. Seine unerfüllt gebliebenen Bersprecheungen haben einen großen Teil der Welt überrascht. Dazu besitzt Außland eine große Eisenbahntinie durch die Mandschurei, und solche Eisenbahnen pslegen dem Bolke, das sie baut, das Recht, weitgehendster Kontrolle einzubringen. "Eroberung durch Eisenbahnen" anstatt durch Krieg ist eine neue und anerkannte Methode der internationalen Bewegungen.

Der auf Japan ausgeübte Druck ist ein intensiver gewesen, und es ist ein Bunder, daß sein Kabinet unter der Leitung eines der größten Generale Japans, seinen Kurs so gleichmäßig und ruhig fortgesetzt und sich keines übereilten oder unziemlichen Borgehens schuldig gemacht, noch seine Diplomatie sich durch Täuschungen besudelt hat. Die häusigen Telegramme in den Zeis

tungen des Westens über friedliche Aussichten, waren irreführend. Es war ein Jahr beständig drohender Kriegsgesahr. Wenn aber das Katsura Kabinet die Frage auf friedliche Weise und mit Ehren lösen kann, so wird das ein Segen für den ganzen Osten, vielleicht für die ganze Welt sein.

Sendai, Japan, 23. Dezember 1903.

**40 40 40** 

#### Missionsrundschau.

Indien III.1) Bon Julius Richter.

Die Bomban Präsidentschaft ist am härtesten von der Peft und den beiden großen Hungersnöten betroffen; auch die Missionsarbeit ist dadurch vielsach schwer behindert. Dennoch weist Missionar Davis in einem instruktiven Artikel (The growth of missions in Western India, Intell. 1902, 8 ff.) nach, daß sich die Nission im ganzen im letzten Jahrzehnt gleichmäßig und ziemlich beträchtlich entwickelt habe. Charakteristisch sind für dieses Gebiet neben meist sehr kleinen und langsam wachsenden Gemeinden, welche die Regel bilden, einzelne Distrikte mit schnell sich entwickelnden Massenzeinden aus den niedersten Schichten der Kastenlosen, so die Ahmednagar-Mission des A.B. und der S.P.G. und die Aurangabad-Mission der C.M.S. Von dem groß-

Witwen unter 1 Jahr 433 Witmen von 4-5 Jahren 3861 " 5—10 " bon 1—2 Jahren 576 34701 " " 10—15 " , 2-3 , 75590 651 ,, 15-20 1756 " 3—4 "

Man muß die Zahl der rechtsgiltigen Verlodungen — welche also im Todessjalle des Bräutigams die kleinen Mädchen lebenslang zu Witwen machen — auf etwa 30 dis 40 mal so hoch schätzen, kommt also zu erschrecklich hohen Zahlen von Sheschließungen in den ersten Lebensjahren. Und in Vengalen liegen diesdestüglich die Verhältnisse nicht schlechter als in den andern Provinzen; wie hoch mag da die Zahl der Cheschließungen und der Witwen unter 5 Jahren sein! — Lord Curzon, der Vizekönig von Indien, wird sein hohes Amt noch ein zweites halbes Jahrzehnt verwalten; fast im ganzen vorigen Jahrhundert war es üblich, die Generalgouverneure und Vizekönige wenigstens alle sünf Jahre, die andern Oberbeannten sogar noch häusiger wechseln zu lassen, ein Versahren, das natürlich niemand in seinem Amte warm werden ließ und die Kontinuität der Regierung auf das empfindlichste bedrohte. Es wäre ein größer Fortschritt, wenn mit dieser verkehrten Praxis gebrochen würde.

<sup>1)</sup> Bon Bengalen tragen wir nach, was fürzlich in 2 ber einflußreichsten indischen Zeitungen, dem "Pioneer" und dem "Bombay Quardian" gestanden hat. Danach gibt es in Bengalen allein

150 Richter:

artigen hilfs- und Waisenwerke der Pandita Ramabai ist bereits an anderm Orte (A M. Z., 1901, 486) berichtet; leider befindet sich dasselbe neuerdings in großer finanzieller Schwierigkeit.

Die Madras Brafidentichaft bietet auch im letten halben Sahrgehnt dem Miffionsfreund viele teils erfreuliche, teils bedenkliche Ruge bon hoher Bedeutung. Beginnen wir im Weften mit der Baster Miffion. Sie ift durch eine Rrife hindurchgegangen betreffs ihrer induftriellen Unternehmungen. Der allgemeine wirtschaftliche Druck, das Stocken von Sandel und Bandel infolge der überhand nehmenden Beft machte fich empfindlich fühlbar; große Saufen von Vorräten waren unverkäuflich, die Broduktion niufte ftark eingeschränkt, zahlreiche Arbeiter teils entlaffen, teils in der Arbeitszeit beschränkt werden. Das war um so schmerzlicher, als es sich dabei fast auß= fclieklich um Chriften handelte, welche keinerlei andre Subsiftenamittel befagen und alfo mit dem Berfiechen biefer Ginnahmequelle die Armentaffen ber Gemeinden zu belaften drohten. Budem schienen die ebenso im sudlichen Malabar wie in Ranara aufftrebenden Ronkurreng-Biegeleien felbst den Beftand ber Baster Miffionsziegeleien zu bedrohen. Es zeigte fich deutlich, wie gefahrvoll es ift, die Eriftenz der Christengemeinden auch auf noch so aut fundierte und geleitete Induftrien zu gründen. Berfaffer weilte gerade gur bedenklichsten Zeit an der Westküste und mußte fich überzeugen, wie durchaus unumgänglich nötig und im gangen fegensreich diefelben tropbem find. Die Krife ift gnädig borübergegangen; die Arbeit hat fast im gangen Umfang wieder aufgenommen werden können. Der Jahresbericht 1902 weift einen Reingewinn der Missionsinduftrien von 239473 Fr. nach. Jedenfalls war die Notzeit eine ernste Mahnung, die Industrien nicht noch weiter auszudehnen, um nicht in noch höherem und bedenklicheren Maße von den wirtschaftlichen Konjunkturen abhängig zu werden.

Diese Mahnung mar dovvelt bedeutungsvoll in einer Zeit, wo gumat in Malabar Scharen von Beiben, zumal aus ben niedern Schichten, verlangend an die Pforten der Miffion klopften. Zumal im Bereich der Stationen Robakal und Ralikut regte es fich mächtig. Allein im Bereich der Baster Diffion hat fich weithin die Anschauung festgesetzt, daß sich Uebertretende in der alten Umgebung nicht behaupten können, sondern bei der Mission Arbeit und Berdienst finden. Da dieselbe neuerdings beim besten Willen nicht imstande ift, Scharen weiterer Arbeiter einzustellen, ift die Bewegung in Malabar in ein fehr langfames Tempo, teilweise gang zum Stillstand, gekommen. Bei der Lage der Dinge bleibt der Basler Miffion nichts andres übrig, als mit allem Nachdruck barauf zu dringen, daß die Konvertiten in ihrem alten Berufe bleiben, fich in ihrem Dorfe behaupten und fich felbst Arbeit suchen. Es wird einige Zeit dauern, bis die Malabaren bas gelernt haben, und folange wird voraussichtlich die Baster Mission trot aller treuen Arbeit still fteben. Die Miffion hat einen Ausweg versucht, indem fie öftlich von Tschombala in dem fieberreichen Sugellande am Ruge der Ghats, nahe dem Landgute Berambra des trefflichen, 1900 in Ralifut verstorbenen Chriften Baul Rarunagaram, ein ausgedehntes Latifundium faufen wollte. Allein widrige Prozesse, missionarische Schwierigkeiten, die Weglosigkeit des Landes und die Fiebergefahr haben vorläufig das verlockende Projekt zu nichte gemacht.

Bon Koimbatur aus treibt an der Weststüste eine ungesunde darbhstische Richtung ihr Wesen, Unstrieden und Sektiererei in die Gemeinden der Basler und der C.M.S. tragend. Stütze derselben ist leider ein ausgetretener Basler Missionar Nagel. Die äußerst ungesunde und tief bedauerliche Bewegung hat in Kodakal, Kalikut und besonders in Kunnanur Eingang gefunden; an letzterem Ort trägt sie ein ausgetretener Basler Katechist Dewasabann. Daneben macht sich in Mangalur in Kanara eine soziale Bewegung geltend, welche in unreisem Unabhängigkeitsstreben Mistrauen gegen die Mission säet. (Basl. Fahresb. 1902, 20 f.; 1903, 16 f.)

Eine neue Station ist in Sübkanara sübösktlich von Mangalur in Putstur (1901) angelegt, hauptsächlich um von dort aus Reisepredigt zu treiben. Sine weitere Stationsanluge ist auf den Blauen Bergen in Aussicht. In Süb Mahratta ist in Bettigeri eine neue ärztliche Station unter Leitung des durch seine frühere Berbindung mit Pastor W. Faber bekannt gewordenen Dr. Zerweck eröffnet (1902).

Für die Leipziger Tamulen Miffion ift bas letzte halbe Sahrzehnt außerordentlich bewegt gewesen. Sie wies 1901: 1084, 1902: 3022 Beidentaufen auf; davon murben 1901: etwa 600, 1902: etwa 1266 allein im Bereiche bes Madras Landdistriktes und der Station Majameram getauft. Leipziger Miffion war mit in die große Paria-Bewegung hereingezogen, in welcher breite Schichten ber Pantschama durch Anschluß an die Missionsgefellschaften ihre wirtschaftliche Lage zu verbeffern und auf der fozialen Stufenleiter aufzusteigen suchen. Sauptfächlich im Bereiche ber beiben erwähnten Stationen macht fich die Bewegung ftart beniertbar; im Madras Landbezirk ift zu ihrer Pflege neu die Station Triwallur (1901) angelegt und die Brunbung noch einer zweiten Station (wahrscheinlich in Bandur, n. w. Triwallur) in Aussicht. Besonders die Missionare Kabis (in Madras) und Zehme (in Majaweram) haben fich um die Pflege diefer Bewegung Berdienfte erworben. Raturlich wird durch das ftarke Ginftromen diefer Scharen bon Raftenlofen das Bahlenverhältnis der Miffion fehr zu Ungunften der Sudra verschoben, bie Miffion wird in gewiffem Sinne proletarifiert, und bei ber Empfindlich= feit der Sudrakaften ift es nicht ausgeschloffen, daß durch das lleberwiegen der Ba= rindriften die Sudra auf lange Zeit vom Übertritt abgeschreckt werben. Allein es ift ebenso einseitig wie furglichtig mit Rudficht hierauf die Baria Bewegung zu verdammen; Gottes Winde weben anders, als unfer Ralfül wünscht, und wenn nicht alles täuscht, ift in Indien ein ftartes Regen und Bewegen in den niederen Boltsichichten im Anzuge. — Allerdings ftellt biefer Buzug aus ben außerft tief ftehenden, jeder Schulbildung entbehrenden Baria-Schichten der Miffion große und schwierige Aufgaben, junächst in Bezug auf den Ratechumenat; ich habe in Indien den Gindrud gewonnen, daß fur Paria Ratedhumenen die Bragis der Leipziger besonders angemeffen ift: fie fammeln dieselben für einige Monate auf den Stationen, um ihnen in diefer Beit mit Radbrud Unterricht gu erteilen. Müffen fie auch folange die Ratechumenen unterhalten (fie gahlen

152 Richter:

ihnen ein Batta-Roftgeld von 1 Anna (9 Bfg.) pro Tag), so haben sie doch die Möglichkeit, dieselben aus ber bumpfen, finftern Atmosphäre ihrer elenden Ticheris herauszureißen und ihnen ein geiftig bewegtes driftliches Gemeinde= leben anschaulich vor Augen zu stellen. — Roch schwieriger ift die soziale Frage. Diefe Barias find in Madras Landbiftrift meift tleine Erbpachter, und ibr Uebertritt hat für fie die schmerzliche Folge, daß ihnen diese Bacht gekundigt und fie damit existengloß gemacht werden. Die Leipziger Miffion hat bersucht, bie seit undenklichen Zeiten mit Aderbau beschäftigten Konvertiten wirtschaftlich badurch zu fichern, daß fie größere Landstreden (in Raiwandnr, Bandur, Battareiverumbudur, Kanachawallipuram und Kannenkarenei, alles im Madras Landbe= girte) angekauft hat. Man hoffte, daß biefe Landereien eine magige Berginfung (von wenigstens 31/20/0) abwerfen würden, sodaß die - sonst außerhalb des Pflichtentreifes einer Miffionsgesellschaft liegenden und die Miffionstaffe empfindlich belastenden — Landankäufe als Rapital-Anlage anzusehen wären. Allein einmal find die letten durren Sabre für die Landwirtschaft gerade in jenem Teile der Brafidentschaft außerst ungunftig gewesen. Außerdem laften bie bon der Regierung erhobenen, hoben Grundrenten fo erdrudend auf bem Grundbefige, daß der fleine Mann an diefen Steuern rettungsloß zu Grunde geht. - In letten Jahre sind in Majaweram nur 5, im Madras Landbegirke 83 Beiden, in der gangen Leipziger Tamulen Miffion nur 302 Beiden getauft; in ihrem Bereiche scheint alfo die Baria Bewegung borläufig jum Stillstand zu fommen.

Einen bedeutsamen Abschnitt in der Leipziger Tamulen-Mission bildet die Abzweigung der schwedischen Missionare und die Begründung einer relativ selbständigen "Schwedischen Diöcese der Leipziger Mission" (1901), welche die Stationen Madura, Aneikadu und Pudukodet, also den Süden des Missionsseldes umsaßt. Missionar Sandegren sen., bisher Direktor der ZentralSchule in Schiali, ist zum Superintendenten derselben ernannt. Alle Schweden im Dienste der Leipziger Mission sind auf diese südlichen Stationen zussammengezogen; sie bauen bereits die Mittelschule in Pudukotei zu einer high school aus und gründen in Birudupatti (südlich von Nadura) eine neue Station. Auch haben sie in Colombo auf Ceplon eine Missionsstation eröffnet, um die in die Theegärten der Insel ausgewanderten tantulischen Lutheraner kirchlich zu versorgen.

Leiber ift die Leipziger Mission im letzten Jahre (1903) von einer schweten Krise heimgesucht. Missionar von Staden, der, ohne indische Erfahrung zu haben, sich zum Reorganisator für manche vielleicht auch der Veränderung bedürftige Dinge berusen fühlte und dann, als er auf Widerspruch stieß, leisber den Weg der Unbotmäßigkeit betrat, mußte noch vor Ablauf seines 2. Amtsjahres entlassen werden. Es gelang ihm, Mißtrauen und Unzufriedensheit in den Reihen der Leipziger Missionare zu sächen. Als auf der Synode in Trankebar (1903) eine vom Missionskirchenrat ausgearbeitete Vorlage betr. Verschiedung der Kompetenzen der Synode, des Kirchenrates und der heimisschen Missionsleitung zur Verhandlung kan, wurde dieselbe so radikal umgestaltet, daß es auf eine Änderung der gesanten indischen Missionsversassung

hinauslief, und es wurden auch sonst weitgehende Forderungen gestellt. Das Leipziger Kollegium ordnete alsbald sein Mitglied Pfarrer D. Hölscher zu einer kurzen Bisitation des indischen Missionssseldes ab. Dieser sonnte leider den Miss nicht mehr aushalten; noch drei weitere Missionare. Schad, Schöner und Motsche traten aus. Anch die heimatliche Missionsgemeinde ist von diesen Wirren auf dem Missionsselde tief erregt. Soweit wir sehen, handelt es sich in dem ganzen Streit weniger um prinzipielle Fragen, die nur fünstlich hisneingezogen sind, als um persönliche Disservagen, die nur geeignet sind, seine Bitterseit zu verschärsen. Wir tragen Leid um diese schwere Heimsuchung der Leipziger Mission gerade in einer Zeit, wo die Paria-Bewegung sie der große und schwierige Aufgaben stellt.

Erfreulich ist die Entwicklung der Frauen-Missionsarbeit der Leipziger; in Madras ist (Ottober 1900) ein freundliches, geräumiges Schwesternhaus eingeweiht; in Tritschinopoli ist als Gegenstück zu dem Paria-Wähchenwaisen-hause in Wajaweram ein solches für Sudra-Baisen in Verbindung mit einem Witwenheim und einer Industrieschule gegründet (1902).

Daß die Schanar Miffionen ber C.M.S. und ber S.P.G. in Tinnevely fich in einem Buftande bes Stillftandes, wo nicht gar bes Rudganges befinden, bemerkten wir schon. Weiter nordlich hat fich unter ben Schanar des Salem= und Frod-Bezirkes (L.M.S.) eine Bewegung angesponnen, die aber noch feine Bedeutung gewonnen hat. Sehr merkwürdig waren im Juni und Juli 1899 die Rämpfe zwischen ben Marawer und Schanar im nördlis chen und füdlichen Tinneveln (vgl. Schad, Die Marawer Aufstände in Madura und Tinneveln, Leipzig 1900). Die Schanar find eine an Wohlstand und Bilbung aufftrebende Raftengruppe, und diese auffteigende Tendenz äußert fich in echt indischer Weise badurch, daß sie mit einem Male behaupteten, von der arischen Raste der Richatrina abzustammen, Rachkömmlinge der alten Pandia-Könige von Madura zu fein, mithin die eigentliche Herrscherkafte des Landes darzustellen und zum Tragen der heiligen Brahmanenschnur berechtigt zu fein. Diefe Unsprüche machten fich geltend, indem die Schanar Butritt zu den den Randschama verschlossenen Siva- und Bischnu-Tempeln verlangten und teilweife erzwangen. Da warfen fich die Marawer, eine alte Kriegerund Räuberfafte, zu Rächern des südindischen Raftenwesens auf und warfen die Schanar in einer Reihe blutiger Aufftande nieder, raubten und plunderten ihre Dörfer und Baufer aus und brachten ihnen, um fie gu duden, einen grundlichen Aberlaß bei. Handelt es fich bei diefer Frage auscheinend nur um eine der gablreichen Raftenftreitigfeiten und Giferfüchteleien, die in Indien nie gang aufhören, fo ift boch bedeutungsvoll einmal, daß die gewandteften und eifrigften Bertreter der höheren Unfpruche der Schanar Chriften, gum Teil fogar Paftoren der C.M.S. waren; trot aller Naftengegnerschaft der C.M.S. ift alfo das Raftenbewußtsein ihrer zu 990 a aus ben Schanar ftammenden Christen noch so groß, daß sie fich um das Linfengericht der Afchatrina-Albftammung aufregen ließen und zu einem Prozest wegen Butritt ber Schanar gu einem Siba-Tempel beträchtliche Summen aufbrachten. Andererfeits lernen wir aus ben traurigen Borgangen, zu welchen rudfichtslofen Mitteln die eifer154 Richter:

füchtigen heidnischen Kasten zu greifen entschlossen sind, um aufftrebende Kastenabteilungen niederzuhalten, — ein ernstes Memento für die Mission in ihren aufopfernden Bestrebungen zur hebung ber Kastenlosen.

In Madras ift am 1. Januar 1901 ein Denkmal für den hervorragenden freischottischen Schulmissionar Dr. Miller enthüllt, dessen Kosten satschließlich von seinen dankbaren Schülern bestritten sind. Schon vorber war Dr. Miller zum Ehrendostor der Theologie und Jura ernannt, mit dem hoshen Deben des "Sterns von Indien" dekoriert und 1896 zum Moderator der freischottischen Generalspnode erwählt. Der der C.M.S. angehörige Prof. Satthiandan ist seitens der Universität Cambridge zum Doktor der Rechte ernannt, der erste Indier, dem diese Ehre zu Teil geworden ist. Zwei für Madras wichtige Creignisse waren die füdindische Missionskonserenz im Januar 1900 (Basl. M. Mag. 1900, 237 st.) und die Pehnjahrs-Konserenz im Dezember 1902 (A. M. 1903, 275 st.) auf die wir hier nicht näher eingehen, um die Rundschau nicht ungebührlich auszudehnen.

Heberaus bedauerlich find die Wirren in der Radfchamundry Miffion der am. Lutheraner (Ben. Council). Da es mir trot aller Nachforschungen nicht gelungen ift, ein flares Bild von den letten Grunden der Wirren und dem Charafter der am meisten beteiligten Miffionare zu gewinnen, begnüge ich mich mit einem furzen Resumé der Borgange. Seit langeren Jahren bestand zwischen dem Miffionar B. Schmidt, bem Senior der Miffion einerseits und fast allen anderen Dliffionaren andererseits eine fo starke Spannung, daß ein friedliches Neben- und Miteinander-Arbeiten fast unmöglich war. Bereits auf nichreren Spnoben in den Bereinigten Staaten (in Reading und Chicago 1899) waren diefe Wirren verhandelt, aber auch die von der Generalfpnode in Chicago zur Prüfung der Angelegenheit eingesetzte Kommission ftellte fich auf Schmidt's Geite gegen feine Unkläger. Inzwischen waren die Miffionare Mic. Creadu, Ruder und Müller ausgeschieden, Soller war im Begriff zu geben, und auch Arps hatte bereits seine Entlaffung eingereicht, die Mission drobte aus den Jugen zu geben. Da beschäftigte sich die General= synode zu Lima am 14. Oftober 1901 wiederum eingehend mit der heitlen Angelegenheit und ernannte eine neue Kommiffion von 12 unparteiischen Spnodalen, denen alle vortiegenden Altien und das perfönliche Zeugnis der auf Urland in der Heimat weilenden Missionare zugänglich gemacht wurde. Zwar ertlärte der Miffionsfefretar Dr. A. Schaeffer ausdrücklich u. 3. auch noch nach ben Sitzungen der Untersuchungskommission, an denen er teil hatte: "es sei nie eine Rlage gegen Schmidt vorgebracht; es fei alles Luge und Berleumdung, was man gegen ihn sage." Tropdem kam die Kommission zu dem überraschenden Ergebnis, der Generalsmode vorzuschlagen, daß 1) Missionar B. Schmidt abzuberufen fei, 2) von dem bisherigen Missionskomitee die Sälfte der Mitglieder auszuscheiben haben. Auf Grund welcher Atten dieser Beschluß gefaßt ist, läßt sich nicht nachprüfen, da sie offiziell verbrannt find; man muß sich dabei beruhigen, daß der Beschluß einstimmig gewesen ift. Daß dem Dr. S. Schmidt zu einer perfonlichen ober amtlichen Berteidigung teine Gelegenheit gegeben wurde, ift uns ebenfo unbegreiflich, wie daß in die neue Miffionsbehörde doch wieder Schnibts unerschrockener Berteidiger, der Missionssekretär Dr. A. Schaesser gewählt ist. Ich hatte bereits bei meinem Aufenthalt in Rabschanunden Gelegenheit mich davon zu überzeugen, daß vieles im Argen lag und die Mission einer zielbewußten Leitung entbehrte. Allein diese Wenzbung der Dinge hätte ich nicht erwartet. Glücklicher Beise hatte die Missionszleitung den tücktigen und ersahrenen Dr. Harpster von der benachbarten Gantur Mission (Gen. Syn.) gewonnen, vorläusig die Leitung in Radschamunden zu übernehmen und die derworrenen Verhältnisse (z. B. betr. Ginztragung der disher auf Schnidt's Namen stehenden Ländereien auf den Namen der Mission, Neuordnung des höheren Schulwesens, Gründung eines Katechisten Seminars u. dgl.) nach Möglichkeit zu ordneu.

Die Breffumer Miffion, welche am 18. Juni 1902 ihr 25jähriges Jahresjeft feierte, hat zumal in ihrem Oberlande, der Udija Miffion im Benpur Lande, eine überaus erfreutiche Entwicklung aufzuweisen. Am Ende des ersten Bierteljahrhunderts hatte diese Mission 2700 Getaufte und 3091 Taufbewerber; die im Jahre 1886 gegründete Station stotapad gahlt heute 2116 Getaufte und 1600 Taufbewerber, die Station Koraput, auf der die Erftlinge 1897 getauft wurden, hat jest bereits 1200 Chriften. Bejonders unter der niederen Kafte der Dombos, einem intelligenten, regfamen Stamme, ift eine Bewegung im Gange; 9 10 der Breklumer Christen gehören zu ihnen. Um der fozialen Lage der Chriften aufzuhelfen, hatte zuerst der eifrige Missionar Edulze füblich von Salur einen größeren Landfompler in dem zerriffenen Berglande angekauft (Tumarelli, Pniel); im Koraput-Bezirke hat die Miffionsleitung burch die hochherzige Gabe eines Missionsfreundes bagu in stand geseht, ein großes Stud Land, auf dem 8 fleine Dorfden liegen, in Pfandbefit genommen (das Doliambo Land); nicht weit davon hat die Mission (1903) die fleine Landschaft Bobenga mit dem Hauptborfe Simtiguda für 5000 Rupie auf 25 Jahre gepachtet. Bur die Weberchriften desfelben Bezirks bat die Mijfion neue und beffere Webstühle eingeführt; für die Aussätzigen ist nahe bei der Stadt Jenpur auf einem von dem Maharadicha geschenkten Bauplat ein Uspt errichtet. Bedeutungsvolle Schritte vorwärtts hat die Breklumer Mission getan durch die Stationsanlage in Gunipur (nordöstlich von Parvatipur, gang im Often des Zenpurlandes, 1901) und die geplante Stationsgründung gu Bhavanipatna, der Hauptstadt des Reiches Ralabandu, wohin fie durch den verstorbenen Argt Dr. Harrison gerusen wurde, und in Rangguda halbwegs dortbin, welche beide Blate ihnen aber von den fanadischen Baptisten strei= tig gemacht wurden.

In Barma haben sich die amerikanischen Baptisten wieder an der Peripherie ausgedehnt durch Gründung von 3 neuen Stationen, 2 davon — Soikaw (1899) und Kjentung (1901) — unter den südlichen SchansStämmen im Often von Barma; die dritte, Haka (1899) unter den Tschin auf den Arafan-Poma östlich landeinwärts von Tschittagong. Die Christengemeinden in Berbindung mit dieser Wission sind im ganzen gleichmäßig, wenn auch in ziemlich langiamem Tempo gewachsen; sie zählten 1861: 59369: 1871: 62319: 1881: 69894; 1890; 81805; 1900; ca. 100000 Christen (vgl. AR. 1903, 538).

Großer Rachbrud wird auf die Erziehung derfelben zur Selbfunterhaltung gelegt, und werden die hier erreichten Resultate in den Missionsberichten oft ben indischen Christengemeinden als Borbild vorgehalten. Bedeutungsvoll find auch die Fortschritte auf dem Gebiete des höheren Schulwefens; die hohe Schule in Rangun ift zu einem College ausgebaut, wobei indeffen bie College Rlaffen nur bon 19 Schülern besucht werden. Für die Ausbildung eines Lehrstandes bestehen jett in Insein bei Rangun nebeneinander zwei (theologische) Seminare, das Karenische und das Barmanische. Für die Mijfionsbruderei und den Berlag wird an Stelle ber alten ungureichenden, burch einen Orkan schwer beschädigten Gebäude mit einem Kostenauswande von 30 000 Dollar ein neues, ftattliches Anwesen aufgebaut. Am 23. April 1900 ftarb der Senior der amerikanischen baptistischen Missionare, D. Branton, der seit 1837, also 62 Jahre lang unten in Pro Karen gewirft und die gange Bibel in die Sprache dieses Stammes übersetzt und veröffentlicht hat. Die augenblicklich intereffanteste Bewegung knüpft sich an den Namen Rosfanspe's, eines Rarenen, der unter feinem Bolte einen bemerkenswerten Ginfluß erlangt hat. Dieser Mann, weithin als "Prophet" bekannt, gab sich nach dem Tode seines Beibes einem Leben der Meditation hin. Er gewann allmählich die Stellung eines guru, religiöfen Führers, und fanimelte einen großen Unhang. In Jahre 1890 wurde er mit 140 Anbangern in Rangun getauft. Obgleich er nicht lesen kann, bat er fich eine tüchtige Kenntnis der biblischen Wahrheit angeeignet. Die Seiden halten ihn für übermenschlich, doch vflegt er solche ertravaganten Anschauungen nicht, sondern sieht sich nur als "Bruder" an. Er hat von dem Bolke beträchtliche Geldsummen aufgebracht, welche er dazu verwandt hat, ein Chriftendorf zu gründen, Kapellen und Rasthäuser für die Karenen zu bauen. Er wandert umher und redet von der Liebe Gottes und vermahnt das Bolf, auf ihre driftlichen Lehrer zu hören. Durch seinen Ginfluß ift es möglich, Zugang zu vielen Seiden zu gewinnen. Die Miffionare halten die bisher in gefunden Bahnen verlaufende Bewegung für äußerft bedeutungsoll.

Die von der Leipziger Mission bediente lutherische Tamulen-Gemeinde in Rangun, in der es durch manchen Unsrieden gegangen ist, hat 1903 ihr 25 jähriges Jubiläum geseiert. Der Landprediger David steht ihr mit Hingebung vor.

Bas endlich Centon betrifft, so möchten wir zu den wenig erfreutlichen Bemerkungen (1903 S. 538 f.) betr. der Missionsstatistist noch ein Bort über die buddhistische Gegennisssion hinzusügen. "Der ganze Charakter des Buddhismus hat sich in den teten Jahren geändert. Während früher die Masse Bolks von ihrer Religion nichts wußte und wenig mehr als öden Teufelsdienst trieb, ist der Buddhismus heute eine Bolksmacht im Gegensatzum Christentum. Er wird in Schulen gelehrt, die mit den unsern wetteisern und gleich ihnen durch Regierungsgewalt unterstügt werden. Er macht seine Andäger mit den landläusigen Sinwänden gegen das Christentum vekannt. Er prägt seinen Jüngern nachbrücklich eine höhere Sittlichkeit ein, sie sollen nicht töten, nicht siehen, nicht unkeusch seine und keine berauschenden

Betrante genießen. Er pflegt Almofen und andere leichte religible Ubungen als Mittel, Berdienft zu erwerben. Er appelliert an ben Mannerftolg, aus eigener Rraft, ohne gottliche Silfe feine Seligkeit zu verdienen. Er wird ichließlich gestützt durch die Tradition des Altertums und den ftarfen Konferbatismus und die Anhänglichteit an die alten Sitten, bon ber die Singhalefen befeelt find: es gilt neuerdings bei ihnen als patriotifc, im Gegenfat gegen die abendländischen Sitten auch in Rleidung und Lebensgewohnheiten zu ben Brauchen ber Alten guruckzukehren." (Madr. Dez. Cons. Rep. 243). Rein Bunder, daß diefe ftarte Stronnung ber protestantischen Miffion bas Baffer abgräbt und ihr die ohnehin so mühsame Arbeit beträchtlich erschwert. - Im Sahre 1903 ftarb in Kolombo ber Miffionsveteran Freland Jones von ber C.M.S.; er war um das Erziehungswesen und die Bibelrevision (in singhale= fifch) verdient: er hatte die Infel 1890 mit erschütterter Gefundheit verlaffen, tehrte aber, obgleich hochbetagt, im Jahre 1900 borthin gurud, um in ber Miffionsarbeit zu fterben. - Bur Berforgung ber gahlreichen, in die Theeplantagen von Ceylon ausgewanderten lutherischen Tamulenchriften haben bie Leipziger in Rolombo eine Reisepredigt=Station eingerichtet (1903).

**100 100 100** 

#### Cine römische Berichtigung betreffs der päpstlichen Unfehlbarkeit.

Soeben fällt mir das Novemberheft 1903 der "Allgemeinen Miffionszeitschrift" in die Sande, worin Berr R. Grundemann "das Goanische Schisma" befdreibt und barin erzählt, wie die Bapfte bei diefer Gelegenheit "große Fehler" begangen haben, fich in ihren Beziehungen mit Portugal und bei bem Abschluß von Konfordaten mit dieser Macht gewaltig geirrt, und das erhoffte Biel nicht erlangt haben.

Biele Ratholiken, und mahrscheinlich die Bapfte felbst werden herrn Grundemann in diefer seiner Meinung beistimmen, obschon er meint, daß ein fatholifder Schriftfteller den Papft "nie tadeln darf", und wenn herr Brunbemann nur bas gefagt hatte, könnte man schweigen.

Der Berfaffer bes Urtifels glaubt aber barin einen Beweis gegen die Unfehlbarfeit des Papftes gefunden du haben und schließt mitleidig feinen Urtifel wie folgt: "Wir bedauern den armen Mann (Leo XIII.), der fich für unfehlbar halt, obwohl, wie bier die Erfahrung zeigt, das Droben einer irdifchen Macht genügen tann, um ihn zur Jurudziehung eines amtlichen Erlaffes zu bewegen."

Beiß denn herr Grundemann nicht, daß noch niemand behauptet hat, daß der Bapit in Berwaltungsfachen unfehlbar ift und der Abschluß eines Konfordates mit Portugal nur eine Berwaltungsfache ift, und nichts mehr: mit Unfehlbarfeit alfo nichts zu tun hat?

Das allgemeine Concilium vaticanum hat im Jahre 1870 die Bapfte der katholischen Kirche als unsehlbar erklärt, wenn sie ex cathedra sprechen, d. h. wenn sie ale Stellvertreter Gottes und Lehrer der ganzen Kirche eine Lehre vortragen, welche den Glauben oder die Sitten betrifft. Der Abschluß eines Konfordates mit einer weltlichen Macht hat aber mit Glauben und Sitten, insofern es sich um eine Lehre handelt, nichts gemein.

Ich hoffe, daß Sie, im Interesse der Wahrheit, die Gute haben werden, Ihren Lesern biese Berichtigung mitzuteilen; es wird vielleicht manchen in-

tereffieren und auch belehren.

Hochachtungsvollst

Ader, Prov. der Bater vom hl. Geift.

Ich muß allerdings zugeben, daß ich den Abschluß von Konkordaten, bei welchen es sich, wie dort in Judien, um das Seelenheil vieler Tausende handelte, nicht für bloße Verwaltungssache gehalten habe. Ich rechnete sie zu der ex cathedra geübten Tätigkeit des Papstes. Indem ich von der Verichtigung Kenntnis nehme, kann ich mich jedoch nicht der Auffassung entschlagen, daß der zu bedauern ist, welcher neben dem Anspruch auf Unsehlbarkeit sich vor der Drohung eines kleinen irdischen Königs zurückziehen nuß.

D. R. Grundemann.

Nachschrift des Herausgebers. Ich möchte mir die Frage erlauben: Gehörten die — noch dazu sich widersprechenden — Entscheidungen der Päpste in den bekannten Akkonnodationsstreitigkeiten auch zu den bloßen Berwaltungsfachen?

#### Literatur=Bericht.

Piolet, Père J.-B., S. G., La France au Dehors. Les Missions Catholiques Françaises au XIXe. Siècle, publiées sous la direction du — avec la collaboration de toutes les Sociétés de Missions. 86. IV—VI, Imper. 80, je 511 ©.; Paris, Armand Colin, 1902—03. à 12 fr.

Die 3 letzten Bändel) des großartigen Prachtwerfes, das in seiner äusieren Erscheinung etwas Bestechendes hat, bestätigen bei näherer Betrachtung das Urteil, das wir (1903 S. 249 st.) über die drei ersten abgegeben haben. Roch deutlicher tritt hier das Bestreben hervor, dem Werke den Anschen einer wissenschaftlichen Leistung ersten Kanges zu geben. Ja das Schluswort spricht es underhohlen aus: "Wenn diese Geschichte nicht ein Ruhmesdenkmal für den Katholizismus wäre, würde sie immer noch ein Beitrag von seltener Bedeutung zur Wissenschaft vom Menschen sein." Was die ethnographisschen Darlegungen in den das Land und die Leute behandelnden Avschnitten betrifft, so kommen sie wenig über ganz allgemeine kompendiumartige Anzaben hinaus. Es werden gelegentlich Autoritäten zitiert. Aber von selbsteständiger wissenschaftlicher Arbeit ist nichts zu spüren. Die von verschiedenen Bersasiern bearbeiteten Abschnitte sind verschieden ausgesallen. Hier und da ist wohl der Anlauf genommen, den Gegenstand in eleganter Anschnichseitz zu behandeln, und einzelne Partien eingehender vorzusühren. Aber es bleibt

<sup>1)</sup> IV Afrika, V Ozeanien mit Madagaskar, VI Amerika.

bei Bruchstuden. Mirgends findet man eine einheitliche, gründliche Durcharbeitung, welche dem Lefer eine gutreffende Befanntschaft mit der Sache - geschweige denn eine wissenschaftliche Renntnis vermitteln konnte. Vor allem aber vermißt man die wiffenschaftliche Behandlung in den Sauptabschnitten, in denen wir die fatholische Miffion in ihrer geschichtlichen Entwicklung fennen lernen und einen flaren Ginblid in ihren jetigen Buftand gewinnen foll= ten. Meift werden uns dronifartig die Arbeiten und Leiden einzelner Mijfionare vorgeführt. Gelegentlich find die Erfolge statistisch bargestellt, boch feineswegs durchgehends gleichmäßig. Dabei aber bleiben uns die Motive und die Borgange, unter denen fid) die Unmandlung wilber Seiden in gute Ratholifen vollzog, ziemlich unflar, und über ben heutigen Stand der Gemeinben bleibt unfrer Phantasie meift ein weiter Spielraum offen. Sier und ba werden einzelne Buge mitgeteilt, welche bie jungen Gemeinden in möglichst gunftigem Lichte zeigen follen. Recht fonderbar nimmt es fich aus, wenn (VI S. 157 f.) in diesem Sinne "die wahrhaft bewundernswerte Organisation" ausführlich beschrieben wird, welche Mar. Durien in Britisch-Rolumbien eingeführt hat. Un der Spitze jedes Dorfes fteht ein hauptling, ber bie außere Ordnung zu überwachen hat. In Abwesenheit des Priefters verwarnt ober nötigenfalls bestraft er die Schuldigen. Jeben Sonntag fcharft er feinen Leuten die Instruktionen des Priesters ein. - - - Sat ein junger Mensch das Unglud, die Mäßigkeitsvorschriften zu überschreiten, so muß er demütig auf ben Anien öffentlich bor bem Sauptling Abbitte tun, Befferung berfprechen und die festgesette Strafe gablen. Gbenfo muffen es die Frauen tun, wenn fie den geringften Unftog gegeben haben. Dazu werden alle Gehilfen einge= laden und muffen der Sunderin ihre ilbertretungen, die fie fouft vielleicht vergeffen könnte, in Erinnerung bringen. - - Der häuptling aber würde nicht alles, was vorkommt, erfahren. Darum hat er seine watchmen - bas find feine Augen; er hat feine Arme und Beine, das find die fogenannten Solbaten, welche die Ubertreter auffnichen und die Ausführung der aufgelegten Bufübungen überwachen, - -- fo daß die widerfpenftigen Glemente. bie sich überall finden, ftets bas Bewußtsein haben, überwacht zu sein.

Da haben wir alfo ähnliche Buftande, wie einft in Baraguan.

Juneist aber ist auf die Verhältnisse nicht näher eingegangen. Die Hauptsache ist immer die Darstellung der Entwicklung der römischen Hierarchie. Diese recht äußerliche Geschichtsschreibung, die überall sosort als durchaus tendenziös zu erkennen ist, kann auf Wissenschaftlichkeit keinen Anspruch machen.

An einigen Stellen können die Berührungen der katholischen Mission mit der protestantischen nicht umgangen werden — so besonders im V. Bande. hier wird die Darstellung ganz parteisch. Es werden manche alte Bersenndungen aufgewärmt. Wie wenig man sich bemüht hat dem Gegner gerecht zu werden, zeigt die große Unkenntnis der protestantischen Mission. So z. B. werden die Arbeiter des Amerik. Board als Wessehaner und wieder als Ansglikaner bezeichnet, die der Londoner M. G. als Methodisten oder Agenten der Britischen Bibelgesellschaft. Das zeigt wie mangelhaft das Quellenstudium ist, welches dieser Geschichtesschreidung zu Grunde liegt.

Die Bilber find, wie in den erften Banben, an fich gang vorzüglich,

aber zum Texte passen ihrer viele nur wie die Faust auss Auge. Die Geschichte der Mission in Arizona z. B. wird unterbrochen durch eine alte indianische Korbstechterin, die der Dominikaner in den Bereinigten Staaten durch ein schönes Bild des Niagara-Falls, der im Texte nicht mit der geringsten Andeutung erwähnt ist. Zur Geschichte der Hawais-Mission ist eine Darstellung der Popoisabrikation gegeben. Unter 1000 Lesern dürste kaum einer wissen, was Popoi ist? Aus dem Text ersährt man es nicht. Dergleichen Beispiele könnte man zu Dutzenden ansühren. Für den Leser, der seine Gedanken auf den Text konzentriert hat, ist solche Unterbrechung sehr unangenehm. Wenn der Text langweilig und die Bilder gut sind, wird zu leicht aus dem Lesen ein bloßes Bilderbeschen. So wird diese Art der Illustrierung geradezu eine Berabwürdigung unserer Literatur.

Dem gangen Berte ift ein Schluftwort beigefügt bon Berrn &. Brunetière, Mitglied der frangofischen Afademie. Es läßt an prablerischem Rubm für Beren Biolet und "feine gelehrten und frommen Mitarbeiter" nichts au wünschen übrig. Die Ausführung dreht sich um das Stichwort: "Le catholicisme c'est la France, et la France c'est le catholicisme," Die Anmañs ung frangösischer Ratholiten, die in biefem Grundgedanken des gangen Werfest liegt, ift bereits in der Besprechung der erften Bande beleuchtet worden - ebenso das Unrecht gegen die frangösischen Brotestanten, die in hochbergiger Beife für die evangelische Mission in den frangofischen Rolonien große Opfer bringen, im Berhaltnis viel, viel mehr, als ihre katholifchen Landeleute für die fatholische. Auch die deutschen Katholiken konnen unmöglich jenem Lojungeworte zustimmen. Aber jede nahere Betrachtung der firchlichen Zuftande in Frankreich läßt ichon basselbe als gang ungutreffend erscheinen. Die weit überwiegende Mehrheit der Gebildeten ist antiflerikal gesinnt; und wenn sie im Austande und in den Rolonien den Aleritalen aus politischen Grunden freie Sand laffen und fie unterftuten, fo ift bas für die letteren feineswegs ein angenehmer Zustand. Jenes Lofungswort ift nichts anderes, als der Ausdruck des schnlichen Wunsches der Klerifalen, dem die Wirklichkeit in weitem Maße schroff gegenübersteht. Das Brachtwert felbst scheint ein Mittel zu fein. jenen Bunich feiner Erfüllung näher zu bringen. Daber bringt das Schlußwort apologetische Auseinandersetzungen, durch welche auch den antiflerikalen Landsleuten die katholische Mission als ein nationales Werk und ein Werk der Rultur — in der die große Nation befanntlich immer an der Spipe marschiert - mundrecht gemacht werden foll. Bielleicht find die großartigen Unftrengungen, welche dies Wert erforderte, veranlagt durch die Gefährdung bes bisher bem Ratholigismus gewährten frangofifchen Schutzes.

Frankreich war ja bisher sprichwörtlich "der Soldat der Kirche". Neuere Ereignisse wecken wohl die Besürchtung, daß das Schwert Frankreichs den Diensten des rönnischen Stuhls entzogen werden könnte. Es liegt nahe, die Ausgabe des tendenziösen Prachtwerkes aus diesen Berhältnissen zu erklären. Der wahren Aufgabe der Mission, wie sie und im Missionsbesehle gezeigt ist. liegen solche Bestrebungen sehr fern.

R. Grundemann.

## Joh. 12, 24. Durch Sterben zum Wirken').

Bon Professor D. Lütgert.

Viele Frucht! Wer unter uns hätte nicht das Verlangen, viele Frucht zu bringen? Dieser Tatendrang darf uns niemals verslassen, denn ein Menschenleben ganz ohne Frucht ist ein verlorenes Leben. Sin Christ ohne Frucht und vollends ein Theologe ohne Frucht — das ist ein Widerspruch in sich, Salz das nicht salzt. Sin Christ, ein Theologe, ein Pastor, ist entweder der allerübersstüffigste oder der allerunentbehrlichste von allen Menschen. Und das entscheidet sich darnach, ob er Frucht bringt oder nicht.

Was ift denn das: Frucht? Unser Leben kann sehr geschäftig sein, wir mögen viel gemacht, eingerichtet, gestistet, geredet, vielleicht auch geschrieben haben, das alles ist noch keine Frucht. Früchte sind nichts geringeres als Menschen, denen wir geholsen haben, etwas zu werden, die wir dankbar gemacht haben und zwar nicht nur uns dankbar, sondern Gott unserm Bater dankbar. Zu etwas Geringerem sind wir nicht da als dazu, Menschen dankbar zu machen. Jeder Mensch, der um unsertwillen unseren Bater im Himmel preist, ist eine Frucht.

Frucht bringt man nicht für sich selbst, sondern für Gott. Als unser Herr gestorben war, da hatte er nichts organisiert, nichts gestisstet, nichts gestisstet, nichts gestisstet, nichts gestisstet, nichts geschere Lebenslauf er nach oben gewendet hatte, aber darum stand er mit unaussprechlicher Dankbarkeit vor dem Bater, der ihm sein Werk hatte gelingen lassen und ihm Frucht gegeben hatte. Als der erste große Heidenmissionar starb, da hinterließ er nicht mehr als an vielen Orten Menschen, die den Namen des Herrn anriesen, deren Lebensslauf er aus der Finsternis in das wunderbare Licht gelenkt hatte, und das war reiche Frucht. Wenn Eltern nichts weiter hinterlassen als Kinder, die nicht nur nügliche Mitglieder der menschlichen Gessellschaft sind, sondern die, was sie auch treiben, damit nicht sich selbst dienen, sondern Gott, so hat ihr Leben reiche Frucht gebracht.

-11

<sup>1)</sup> Biblische Ansprache auf der Missionskonferenz in der Probing Sachsen, am 9. Februar 1904.

162 Lütgert;

Wie kommt man zur Fruchtbarkeit? — das ift die Frage, die mancher in sich bewegt. Schöpferische Macht ist das Borrecht der Majestät Gottes. Nur er hat sie und nur er kann sie geben. Sie ist ein Geheimnis. Er allein kann unser Wort zur Tat, zur Macht, zum Leben machen. Und wie er das macht, das sagen uns Jesu Worte.

Er verbindet mit einander Sterben und Birten.

Das ist die Regel, die seinen Lebenslauf regiert. Und darum regiert sie auch unseren.

Als Jesus diese Worte sprach, da umrauschte ihn der Jubel feines Bolkes und auch die Seiden drängten sich an ihn. Gin berauschender Erfolg. Welch ein Anblick, der das Herz schwellen macht! Die Juden und die Griechen! Weltmission! Wie nahe lag da der Gedanke: nun geht es vorwärts, jest find wir am Ziel. Die große Frucht ist da, das Bolk ist gewonnen. Die Begeisterung steckt an und reift hin. Ein scharfblickender Denker hat einmal gesagt: wer jemals eine Volksmenge hat wiitend heulen hören, der muß mit einem Jufe im himmelreich ftehen, wenn fein herz nicht beben foll. Aber ebenso richtig ift es, daß der, der sich durch den Beifall der Menge, durch ihre Begeisterung nicht betören lassen will, mit beiden Füßen im himmelreich ftehen muß. Ein Kollege hat gesagt, man merte es der Erzählung der Evangelien an, daß Jesus sich in diesen Tagen auf die Begeifterung des Bolkes stüge und daß er darum hoffnungsfreudig sei. Aber weil Jesus wohl vor Gott, aber nicht vor dem Volke gezittert hat, so hat er auch wohl über Gottes Liebe, aber nicht über die Begeisterung des Bolkes gejubelt. Er macht sich keine Allusionen. Freilich weiß er mit dem Machtbewuftsein des Sohnes Gottes, daß alle Leute ihm gehören und daß einst die eine Berde jum einen hirten kommen wird. Aber die Begeifterung, die er jest vor sich sieht, das ift nicht die viele Frucht, die ihm sein Bater verheißen hat. Das find Blätter aber keine Früchte. Che er zu der Ernte kommt, wo die Fülle der Heiden eingeht und auch Jerael zu ihm bekehrt, selig wird, muß er durch den Tod hindurch. Barum das? Benn er für sich selbst gelebt, geworben und gewirft hätte, dann hätte er an diefem Erfolg Freude haben können. Denn diese Begeisterung hat er für sich selbst erworben. Sie gilt dem großen Wundertäter, dem mächtigen Redner oder wenn ich es ein= mal modern ausbrücken foll, dem genialen Menschen. Aber die Leute, die sich darum an ihn wenden, sind noch nicht zu Gott gebracht. Erst gilt es sterben. Erst die, die vor dem Gekreuzigten knieen, nicht in jubelnder Begeisterung, sondern mit dem Gebet: all' Sünd' hast Du getragen, sonst müßten wir verzagen — erst die sind nicht nur zu Jesus, sondern durch ihn zu Gott gekommen, erst die sind darum die reiche Frucht. Reich wird auch sie sein. Alle Zungen werden bekennen müssen, daß Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Baters. Aus allen Bölkern kommen viel tausend mal tausend. Aber sie kommen nicht mit lärmendem Beisall, sondern mit Lob Gottes. Aus dem Beisall geht es nur durch den Rus: ans Kreuz! zur Anbetung des Baters, der seinen Sohn gegeben hat.

Durch Sterben gum Wirken - bas ift barum auch die Regel, die die Kirche regiert. Sterben und Wirken schließen sich freilich scheinbar aus. Wenn das Sterben kommt, dann kommt die Racht, wo niemand wirken kann. Aber ein solches Sterben muß unser Wirken durchmachen, ehe es fruchtbar wird. Bon Ratur gehen wir ins Leben, an die Arbeit, ins Amt, mit großen Planen und Mufionen. Auch in der Kirche geht das fo. Was für hochfliegende Plane tauchen immer wieder in der Kirche auf. Die Maffen für das Evangelium zu gewinnen, vielleicht die sozialdemokratischen Ar= beitermaffen, oder die Gebildeten zu gewinnen, womöglich durch eine neue Wissenschaft, oder eine neue Erweckung zu entziinden durch eine neue Methode der Bekehrung, oder Evangelisation der Welt in dieser Generation oder wie sonst alle die Plane heißen, die aus dem stolzen Selbstbewußtsein, aus dem ungebrochenen Kraftgefühl unseres Herzens fommen. Dagegen protestiert nun freilich die niichterne Wirklichkeit, an der alle solche Allusionen scheitern.

Aber nicht erst an der Welt und ihrer Härte und Kälte zersstießen sie, sondern an Jesu eigenem Wort. Denn dagegen erhebt sich Jesu Wort, der weder die Massen noch die Gebildeten gewonnnen hat, weder die Juden noch die Griechen: der Jünger bringts nicht weiter als sein Meister. Aber das lernt die Kirche nicht ein sür alle Mal. Jede neue Generation und jeder neue Arbeiter in Gottes Wert nuß das noch einmal für sich lernen. Dann kommen nach den Tagen hoher Pläne die Tage geringer Dinge, kleiner Arsbeit, großer Enttäuschungen, bescheidener Erfolge, herber Ernüchterungen und Mißersolge. Der junge Pastor hat sichs vielleicht ganz anders gedacht, als er in sein Dorf einzog. Und nun sind die Hers

164 Lütgert:

zen so verschlossen und die Bauern vielleicht so stumpssinnig. Man versteht ihn nicht. Ebenso geht es nach der Begeisterung des Ansfangs dem Missionar vielleicht oft genug. Dann tritt eine Krisis ein. Entweder der Illusion folgt die Depression. Sie kleidet sich in mancherlei Gewänder. Es kommt das Berzagen an der Arbeit oder die Bescheidung mit der Ersolglossisseit. Man ist zusrieden mit relativen Ersolgen, mit menschlichen Leistungen, die nichts von göttzlicher Krast an sich tragen. Oder an die Stelle des Wirkens tritt das Machen. Vielleicht das Machen in der sozialen Frage, das so vielen einen Lebenszweck geben muß, wenn der wahre Ersolg, sür den sie allein da sind, ausbleibt. Oder es kommt das Warten auf eine neue Ausgießung des heiligen Geistes oder auf eine neue Wississung des des mehre Find. Oder man läßt die Dinge lausen. Die Krast ist gebrochen, die erste Liebe ist ersoschen.

Was nun? Nun ift der Punkt gekommen, von dem der Herr spricht. Wo fehlt es? Das Sterben fehlt, von dem er redet. Das Selbstbewußtsein und das Selbstvertrauen muß sterben. Auch dieses tann sich in die verschiedensten Formen verkleiden. Wir können uns verlassen auf unsere Begabung, das ist die gröbste Form des Selbst= vertrauens, oder auf unsere Orthodoxie, auf unser Luthertum, oder auf unseren Pietismus, oder auf unsere moderne Theologie, oder auf unsere Bekehrungs= und Erweckungsmethode. Das ist alles das= felbe. Wir vertrauen auf uns felbst. Und so lange wir auf uns selbst vertrauen, predigen wir auch uns selbst. Wirken wir aus uns felbst, so wirken wir für uns selbst. Wir müssen aber lernen, auf Gott vertrauen, damit die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wenn wir schwach sind, dann ift Gott ftark. Genialität ift nicht die Kraft Gottes, mit der man eine Kirche baut. In der Glut menschlicher Eitelkeit und unter dem kalten Licht menschlicher Weisheit wächst keine Frucht für Gott. Immer dann, wenn wir das begreifen und verzichten lernen auf uns selbst und wie der erfte Beidenmissionar in unserer Schwäche Gottes Kraft sehen, dann haben wir jenes Sterben erlebt, von dem hier der herr redet. Gott selbst forgt dafiir, daß das jeder erlebt, der in seinen Dienst tritt. In wie manchem Pfarrhaus oder Missionshaus wird die Arbeit unter Seufzen getan, vielleicht in vieler Sorge und Schwachheit und man täte sie doch so gerne in ungebrochener Kraft und Frische.

Aber das geht nach der Regel, die Paulus ausspricht: Das geschah aber, damit wir unser Bertrauen nicht auf uns felbst festen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Durch das alles führt der Herr jeine Diener hindurch durch das Sterben, in dem alles dreifte Gelbst= vertrauen zu Grunde geht. Es geht eine wahrhaftige echte Frucht von der Arbeit aus, die unter Sorgen und vielleicht unter Bergagen getan wird. Denn das ift die Schwachheit, in der Gott mächtig ift. Darum tann jeder Druck, der sich auf das Herz und das Haus legt, wenn er zum Glauben führt, zu einer mächtigen Frucht werden. Wer die Sorge fennt, nur der fennt den Glauben. Wer die Anfechtung kennt, nur der versteht es zu trösten, "damit auch wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal." Wer die Ungst der Welt kennt, der kennt den Frieden Gottes. Mit einem Worte: wer das Sterben kennt, der ist fruchtbar zu reicher Frucht. Nach dieser Regel geht es auch in der Mission. Freilich kann man ein ungebrochenes und dreistes Selbstvertrauen in das kleinste Dorf und einen stillen Hochmut auch mit in die Mission hinausnehmen. Aber das muß man doch sagen: noch steht es so in unserer Mission, daß dort nicht viel Ehre zu holen ift und auch nicht so viel Behaglich= feit und unangefochtene Ruhe wie daheim bei uns. Wenn der Misfionar die alte Welt verläßt, dann ftirbt er für fie, er schwindet aus ihrem Gesichtsfreis und ein großes Stück von ihr ftirbt auch für ihn. Und das ift eine mächtige Silfe zu dem Sterben, von dem hier der Herr redet. So steht es überhaupt mit der Missionsarbeit der Kirche. Ehre ift nicht viel dabei zu holen. In den Augen der Belt ift die Arbeit, die für Gott geschieht und die kein anderes Ziel hat, als Menschen zu Gott zu bringen, ohne Wert, und wir wollen ihr auch damit teinen falschen Wert geben, daß wir uns als Träger der Kultur empfehlen. Die Arbeit der Miffion ift äußerlich beschei= den, der Erfolg ift verborgen, die Frucht, die vor unsere Augen tritt, ift oft flein. Aber aus dem Sterben, von dem der herr redet, folgt die Treue im Rleinen, die Zufriedenheit mit dem verborgenen Er= folg, mit der bescheidenen Arbeit, die fich nicht sehen läßt, die große Freude an den fleinen Menschen und an den kleinen Dingen, die jeder Chrift lernen muß.

Und was folgt dann? Eine arme Ernte, ein tleines Häuflein, ein paar Seelen, die gewonnen werden? O nein! Es geht auch hier nach der Regel, die sich an Jesus erfüllt hat. Ihm werden sich alle Kniee beugen. Er hat den großen Namen erhalten, der über alle Namen ist. Er erntet die hundertfältige Frucht. So macht auch Gott aus dem bescheidenen, stillen und verborgenen Dienst, der vor der Welt feine Shre bringt, die reiche Frucht. Er schafft sich aus so viel unscheinbarer, zersplitterter Arbeit, aus so viel Stückwerk und Flickwerk die große Gemeinde, er macht sir uns selbst oft unsbemerkt unser Bort zur Kraft, zum Geist und zum Leben. So geschehen in den unscheinbarsten Verhältnissen auf dem kleinsten Vorfür die Leute und auch für die Täter selbst undemerkt die großen Taten Gottes, die ewige Bedeutung haben und mit ewigem Danke belohnt werden. Amen!

**40 40 40** 

# Das Werk der Pariser Mission in Madagaskar.1)

Bon Direktor Boegner in Paris.

Daß es bei dem anfänglichen Eintreten für die aufgenommene evangelische Sache nicht auf die Dauer bleiben konnte, ist schon aus dem bereits Gesagten klar geworden. Habe ich doch von der Übernahme und Zurückgabe von Schulen seitens unserer Gesellschaft berichtet. Daß wir irgend etwas von der Last des Werkes selbst übernehmen sollten, war uns von der ersten Stunde an klar; was aber dieses Etwas sein sollte, wußten wir noch nicht. Zweierlei war es, was wir im voraus sür wahrscheinlich ansahen: erstens, daß wir einen Missionar oder Pastor als ständigen Vertreter der protestantischen Interessen in Madagaskar anstellen müßten, und zweitens, daß eine gut eingerichtete französische, evangelische Schule die eigentsliche Befriedigung des durch die Eroberung entstandenen Vedürsnisses bilden sollte. Noch nach Ostern 1896 erhielten wir einen Vrief von Krüger, der dieses Programm sesthielt, obwohl damals schon ein viel umfassenderes Wert vorausgesehen werden konnte.

Aber was damals nur als eine unklare Ahnung vor uns lag, gestaltete sich in die festen Züge einer gebieterischen Pflicht, als die trübe Zeit des sahavalischen Ausstandes und die Unterdrückung des=

Berichtigung: Es ist zu lesen S. 131 Z. 2 v. u. statt wechselnde: wachsende; S. 132 Z. 20 v. o. statt nur: war; S. 137 Z. 3 v. u. statt und zwar: ebenso wie. S. 139 Z. 12 v. u. ist 2) einzusehen.

selben anbrach. Dadurch wurden die Berhältnisse ganz anders und Laugas Briefe brangen je länger je entschiebener auf rasche Sendung zahlreicher Lehrer, Miffionare oder Paftoren. Und als Lauga zurückfam, war der erfte Schritt, den er beantragte, jene fiihne übernahme der 1200 Primärschulen der Londoner M. S., vielleicht eine Unborsichtigkeit; aber in Gottes Sänden bennoch eine Rettungstat für die Schulen. Und ein ähnliches galt, in den Augen Laugas, für die Miffion selbst. Lauga war kein kaltblütiger Bahrscheinlichkeits= rechner. Mit hinreißender Kraft plädierte er in gang Frankreich für die Sadie Madagastars, durch das befonnenere aber dennoch über= zeugende Wort Krügers unterftütt. Sein Hauptthema war: eines jeden französischen Pfarrers Pflicht ist es, sich selbst zu fragen, nicht: foll ich gehn? sondern: ift es mir durch meine Berhältnisse erlaubt oder befohlen, nicht zu gehen? Go entstand in unserer Rirche diefe noch durch Escandes und Minaults gewaltsamen Tod gesteigerte Bewegung, welche in dem einzigen Jahre 1896 den Erfolg hatte, fünf Aussendungen mit einer Gefamtzahl von 17 Missionaren und Lehrern, oder — die Familien eingerechnet — von 45 Personen möglich zu machen. Undere Sendungen folgten und werden weiter folgen. Bis jett hat unsere Gesellschaft, alles eingerechnet, 79 erwachsene Männer und Frauen nach Madagaskar gesandt; wobon 5 bereits gestorben sind, 19 den Dienst der Mission verlassen haben, 12 auf Urlaub oder auf Reisen sich befinden, und 43 im aktiven Dienst unserer Mission stehen!

Schon die Zahl dieses Personals bezeugt, daß man den ersten Plan einer nur sehr beschränkten Bertretung des Protestantismus aufgeben mußte. Auch hier lautete die Frage nach unserer Aufgabe ganz anders als in der ersten Zeit. Es kam ein Augenblick, wo es nicht mehr hieß: was soll von der Arbeit der Londoner auf uns übertragen werden? sondern: "was ist es, das wir nicht übernehmen sollen?" Bon einer Station nach der andern sagte man: hier mußein französsischer Missionar eintreten. Und wie schon gesagt, es kam ein Augenblick, wo das völlige Zurücktreten der Londoner in sast sicherer Aussicht stand.

So enthüllte sich vor uns eine zweite schwierige Aufgabe, die endgiltige feste Begrenzung des eigenen Werkes in Madagaskar. Was die Missionsdistrikte betrifft, hat sich diese Begrenzung eigentlich von selbst gemacht: die jezigen Landesteile, wo das Werk am meisten infolge der Verhältnisse zu leiden gehabt hatte, und wo das Eintreten unserer Bertreter am häusigsten stattgesunden hatte, waren auch diesenigen, welche wie von selbst in unsere Hände kamen. Wahrscheinlich ist, daß das Werk schon früher in jenen Distrikten weniger Wurzel gesaßt hatte, als in den anderen Landstrichen, vielleicht weil hier in früheren Zeiten das häusigere Eingreisen der Hova "Palast"= Kirche die normale Entwickelung des neuen Lebens getrübt und gehemmt hatte. Es war in der zweiten Hälfte des Jahres 1897, im November, nach Minaults und Escandes Tode, daß sich die ständige Grenze der neuen Mission herausstellte, und als die Londoner Deputation noch im selbigen Jahre eintras, konnte sie nur die vollendete Tatsache einregistrieren.

Wie schon bemerkt, dauerte es etwas länger; ebenso war es auch mit der endgiltigen Begrenzung des Schulwerkes der beiden Missionen. Die Londoner Deputation konnte nur von dem General= Couverneur die offizielle Beftätigung erhalten, daß prinzipiell nichts die Londoner Mission hinderte, auch Elementarschulen zu besitzen; es kam aber damals zu keiner praktischen Folge. Wie schon gesagt war es die neue, anno 1898 vorbereitete und im April 1899 einge= führte Schulordnung, die es der Londoner Miffion ermöglichte, ihre Schulen wieder unter ihre eigene Leitung zu bekommen. Dies ge= schah für Imerina im Laufe von 1900 und für Betfileo im Mai 1901. Nur einer, der perfönlich die Lage beobachten konnte, wie sie vor dieser endgiltigen Abgrenzung tatsächlich war, kann sich eine Idee bavon machen, wie peinlich dieses gegenseitige Eingreifen zweier doch befreundeter Missionen sich herausstellte: die Schule unter einer Leitung, die Gemeinde unter einer anderen, und da meistens die Schule im Kirchengebäude inftalliert war, so war diese eigentiimliche Lage entstanden: der Missionar, welcher am Sonntag als herr und Meister des Gebäudes handeln konnte, ward am Montag von demfelben mehr oder weniger ausgeschlossen. Gewiß ift die endgiltige Abgrenzung der beiden Wirkungssphären auch hinsichtlich der Schulen ein wichtiges Faktum in der Geschichte der Mission in Madagastar, und auch in ihr ift Gottes Hand unzweideutig zu erkennen.

3) Die britte der Pariser Missionsgesellschaft in Madagastar gestellte Aufgabe kann ich kaum andeuten; eigentlich würde dafür ein neuer Bortrag nötig sein, um den Gegenstand zu erledigen. Die Organisaton des eigenen Werkes in Madagaskar, so würde etwa das Thema jenes neuen Bortrages lauten. Zeit und Kraft fehlen mir, diesen Gegenstand auch nur annähernd zu erläutern. Nur zwei oder drei Punkte möchte ich vorläufig berühren.

Schon 1898, als Ende Oftober die Generalkonferenz der französischen Mission in Antananarivo ihre erste Sizung hielt, war es ihre Hauptausgabe, sich selbst eine Verfassung zu geben, und das eigene Werf zu organisieren. Sowohl in Schulfragen, wie bezüglich der kirchlichen Arbeit wurden für dasselbe die Grundregeln sestgestellt. Sine neue Mission, und besonders eine neue auf altem Voden, und unter so verwickelten Verhältnissen entstehende Mission, kann aber nicht in einer Konferenzsitzung und auch nicht in einem Jahre ihre definitive Organisation erhalten. So hat jedes Jahr etwas an der inneren Versassung und an der äußeren Physiognomie unseres Werzses nachgetragen werden müssen und die Folgezeit wird wohl auch noch manches daran ändern.

Es ift mir aber ein Bedürfnis, bier ben Namen eines Mannes zu nennen, der sich ganz besonders unermidlich dieser Arbeit des Unterbaus und Neubaus der verschiedenen Betriebe unseres Werkes gewidmet hat; es ift der Name des Generalsekretärs unserer Gesell= schaft, meines Rollegen und Freundes Baftor Jean Bianqui, dem es Gott vor drei Jahren an das Herz gelegt hat, fich mit seiner Frau diefer Sache zu widmen. Schon vor drei Jahren ließen es bie Berhältniffe in Madagastar flar erkennen, daß wieder ein Gin= greifen von daheim wünschenswert sei. Und so fam es zu der vierten außerordentlichen Deputation, welche seit 1896 von Paris aus nach Madagaskar gesandt wurde. Sämtliche Kinder unter der Obhut einer Mutter und etlicher Freunde zurücklassend, schifften sich Mr. und Madame Bianqui am 25. August 1901 in Marseille ein. Madame Bianqui ift nach 20 Monaten wieder zurückgekommen; ihr Gatte aber verweilt immer noch in Madagaskar und wird mahr= scheinlich erft Ende Mai zurückfehren, falls seine Gesundheit, welche jüngst die ersten Fieberanfälle erlitten hat, es ihm erlaubt, so lange zu bleiben.

Das Werk Bianquis läßt sich nicht leicht beschreiben, obwohl man von ihm sagen kann, daß er nicht gearbeitet hat, als irgend ein anderer. Der Hauptzweck seines Ausenthalts in Madagaskar war es, vor allem die Missionsordnung zu vervollskändigen, in allen ihren Teilen durchzusiihren und dem ganzen Werke einen normalen,

festen Gang zu schaffen. Die Zukunft wird zeigen, wie viel in dieser Hinsicht durch Bianquis treue, unermüdliche Arbeit ausgeführt worsben ist.

Bon der Organisation selbst ist es unmöglich, etwas bezeichnendes zu sagen, ohne in das Detail einzugehen. Besonders das Schuls
shstem muß ich, leider, dahingestellt sein lassen, um so mehr als es
sich gerade in einem Stadium der Beränderung und Bereinsachung
besindet. Die nahe bevorstehende Aushebung aller offiziellen Unters
stützung wird zur Folge haben, daß wir das Schulprogramm nuns
mehr einsach und allein den Bedürsnissen des Werkes anpassen können.
Das schließt natürlich seine unster höheren Schulen aus; nach wie
vor werden wir unser so viel als möglich vollständiges Schulsystem
behalten, nur hie und da vereinsacht und ohne die früheren doppels
ten Anstalten, wie zum Beispiel in Tananarivo, wo wir dis jett
infolge verschiedener Methoden zwei höhere Knabenschulen und zwei
höhere Töchterschulen unterhalten mußten.

Bas die Kirche betrifft, so begnüge ich mich mit zwei Bemerkungen: da wir einmal ein eigenes Missionswerk besitzen, so ist es natürlich, daß wir es auch einrichten, wie es uns am besten erscheint. Unser Bemiihen ist es, den von uns anerkannten Gemeinden wie auf un= ern anderen Arbeitsfeldern die Borteile des presbyterianisch=fy= nodalen Syftems zu sichern und überhaupt so viel als möglich Festigkeit und Ordnung in das Leben der Kirche einzuführen. Aber bei aller Unabhängigkeit gegenüber den anderen Missionen ift es nicht unsere Absicht, eine neue, von den jest bestehenden indepenbentischen Gemeinden verschiedene Kirche zu gründen. Unsere Gemeinden vereinigen sich mit denjenigen der Londoner und der Quäker in berschiedenen regelmäßigen Versammlungen, namentlich in den oft erwähnten Isan enim Tolnie- und Isan kerin taone-Versammlungen (wörtlich: alle sechs Monate, alle Jahre), wo sich die Einheit der madagassischen Chriften bewährt und bejaht. Unsere Soffnung ift, mit Gottes hilfe nach Kräften die große eine madagaffische Kirche aufzubauen, an der auch die Norweger und sogar die Hochtirchlichen, ohne es zu wollen, arbeiten.

IV.

Die Rückwirkungen des Werkes in Madagastar auf das Miffionsleben in der Heimat.

Eine Frage, welche eigentlich wieder einer längeren Erörterung

bedürfte, denn sie umsaßt die ganze Geschichte unseres inneren Misslebens in Frankreich in der letzten Zeit. Nur Hauptsächliches kann ich andeuten.

Junächst die Tatsachen und die Ziffern. In den Jahren 1889—93, also vor den Ereignissen in Madagaskar, erreichte die Einnahme unserer Gesellschaft einen Durchschnitt von 400000 Fres. In den vier letzten Jahren (1899—1903) betrug dieser Durchschnitt etwa 1200000 Fres. Also hat sich die Einnahme der Pariser Missionsgesellschaft in der Zeit, wo Madagaskar sich der Reihe ihrer Missionsfelder anschloß, verdreisacht. Ein gleiches gilt von dem Personal der Mission. Bon 1892—1903 ist die Zahl der besoldeten Arbeiter der Mission von ründ 40 bis zu 120 gestiegen. Also nicht eine vorübergehende Anstrengung, welche ein plögliches, aber nur eintägiges Wachstum hervorgebracht hätte, sondern eine zwar rasch erreichte, aber stetige Höhe der Missionskätigseit und der Missionssfreigebigkeit. Wie kam das zustande?

Normal wäre, daß jene ungemeine Zunahme nur eine Folge einer religiösen Bewegung gewesen ware. Zuerft die Erwedung ber Seelen, und sodann die Steigerung des Miffionssinnes und der Miffionstat: das wäre etwa die Regel. Tatsache aber ift, daß die Berhältnisse sich ganz anders gestalteten. Bas voranging, war nicht ber Miffionstrieb, sondern die Miffionspflicht; fagen wir lieber: ber Miffionszwang! Die dringende Gefahr des madagaffischen Brotestan= tismus, die unumgängliche Notwendigkeit, den bedrohten Kirchen eine rettende Sand entgegenzustreden; die schon von D. Christ in seiner Broschiire "Madagaskar, ein bedrohtes evangelisches Missionsfeld", ausgesprochene Gewißheit, daß außer dem französischen Protestantis= mus niemand hilfreich eintreten fonnte; - aus dem allen erwuchs gleichsam ein unwiderstehlicher Marschbesehl des Beerführers, und in allen Teilen des evangelischen Frankreich wurde das Eingreifen in Madagastar wie eine heilige Pflicht empfunden. Die Aufrufe Langas und Krügers wirkten wie zündendes Fener; als Minault und Escande gefallen waren, steigerte sich noch der allgemeine Aufschwung; und es kam ein Augenblick, wo ein wahrer Enthusiasmus für Madagastar die Gemüter ergriff. Bas noch nie geschehen war: Pfarrer und Lehrer, in der vollen Kraft und in dem vollen Genuffe heimischer Birtsamteit, stellten sich dem Komitee gur Berfügung. Und auch finanziell wurde geholfen; ein einziger Chrift verpflichtete sich, während mehrerer Jahre das Gehalt für fünf Missionare zu verbürgen; und derselbe schenkte uns in einem jener Jahre, für die nötigen Bauten, auf einmal eine Summe von 100000 Fres. Ein anderer, der jährlich 500 Fres. beisteuerte, fing an, eine dreimal so hohe Summe sür Madagaskar zu geben.

Schauen wir uns diese Tatsachen etwas näher an, so kann man, soviel ich ihn selbst verstehe, den ganzen Zuwachs, den unsere Mission durch Madagaskar ersahren hat, auf solgende Weise erklären. Zunächst durch ein Zusammenwirken alter und neuer Missionsmotive. Unter den neuen Motiven verstehe ich zwei Gesühle, welche die Gemüter zum Eingreisen in Madagaskar mächtig anspornten: das Nastionalgefühl und das protestantische Gesühl. Beide wirkten mächtig, besonders in der ersten Zeit.

Daß durch die Eroberung Madagaskars eine Verantwortlichsfeit auf alle Franzosen kam, ist außer Frage; und daß dieses Beswüßtsein auch zu der raschen und energischen Tat unserer Kirchen mitwirkte, ist ganz natürlich. Daß daneben auch hie und da der Patriotismus auf eine etwas getrübtere Weise im Interesse sür Madagaskar eine Rolle gespielt hat, wird keinen Sachkundigen überzraschen; solches hat man auch in der deutschen Missions-Kolonials Bewegung bemerken können. Tatsache ist, daß es sür viele Leute eine Genugtuung war, daß unsere Gesellschaft ein Werk unternahm, das entschieden den kolonialen Charakter trug; und mancher wurde eigentlich mit ihr dadurch versöhnt.

Aber auch das eigentlich protestantische Gesühl hat dazu beigetragen, die Bewegung in Schwung zu bringen. Daß eine proztestantische Kirche durch den römischen Angriff in Gesahr geraten war, das brachte manche Gemüter in Bewegung, welche für reine Missionszunternehmungen keinen Sinn hatten. Es wurde an die alte Hugenottensache erinnert; für diesen und jenen wirkte auch der Gedante, durch Singreisen in Madagaskar die Sache einer oder der anderen unserer protestantischen Konsessionen zu fördern. Alles dies erslärt den Anteil, welchen die Pfarrer und die Kirchenräte und Synoden an der Sache nahmen. Der Protestantismus in Madagaskar steht in Gesahr! Das wirkte auch da, wo alle Not der Heiden und selbst der Missionsbesehl des Herrn wenig Anklang gesunden hatte. Und so erklärt sich, daß auch in denjenigen Kreisen Jnteresse für Madazgaskar geweckt wurde, wo bis jeht sogar prinzipiell keine Berührung

mit der tätigen Missionsgemeinde bestand: ich meine in den Reihen der liberalen, resp. modernen Protestanten, welche jetzt aus ihrer zurückhaltenden Stellung heraustraten und auch beisteuern wollten.

Also ist es unverkennbar, daß für das Unternehmen in Mada= gastar Hilfsträfte mobil wurden, welche früher wenig teilgenommen hatten an dem Miffionswerke. Aber freilich würde ihr Eingreifen völlig unzureichend gewesen sein, um die Sache in den Gang zu bringen, geschweige benn, um sie zu erhalten; weder das nationale noch das protestantische Gefühl vermochten die ganze Sache zu tragen. Denn die Hilfe, welche uns aus jenen Quellen zufloß, war zwar eine wichtige, aber im Bergleich mit der erforderlichen Leistung doch ungenügend. Und besonders was das nationale Gefühl betrifft, so erwies es sid nur zu bald, daß das weniger lautere, welches daran feinen Anteil hatte, nicht eine Kraft, sondern eine Schwäche mit sich brachte. Ist doch der Nationalismus von Haus aus bei uns von katholischen Vorurteilen unzertrennlich; und haben wir es ersahren müffen, daß sogar Protestanten, welche zuerst für Madagastar halfen, solange fie etwas anti-englisches in dem Unternehmen sahen, sich zurückzogen, als heraustam, daß unsere Wegner nicht die fremden Missionen, fondern unsere Landsleute, die Jesuiten, waren.

So war es äußerst glücklich, ja entscheidend sür das neue Werk, daß sich die alten Missionssreunde rückhaltlos an der Sache beteiligten. Thue sie wäre das ganze so schwierige Unternehmen rein unmöglich gewesen: und je länger je mehr stellte es sich heraus, daß neben den neuen Freunden, die Madagassar uns zugeführt hat, und deren bilse nicht hoch genug zu schäßen ist, dennoch die alte Missionszgemeinde die eigentliche Trägerin der Sache bleiben wird.

Soll ich meine volle Überzeugung aussprechen, so kann ich nicht umhin, zu sagen, daß es dennoch der Glaube jener alten erprobten Missionsfreunde und deren Wortsiührer und Leiter in unserem Komitee ist, welcher den Schlüssel sies Problem unseres neueren Wachstums liefert, welches unserem Eintreten in Madagaskar solgte.

Sie haben den Beschluß gehört, in dem sich der Geist offenbart, in welchem das ganze Unternehmen aus Gottes Hand empfangen wurde. Da zeigt sich der seste Wille, nichts von dem eigentlichen Missionswerk dem neuen Verteidigungswerke zu opfern, und die Zusversicht, Gott sei reich genug, für beides zugleich zu sorgen. Um die Tragweite dieses Entschlusses zu berechnen, muß man sich ers

innern, daß gerade in den letten Jahren die Gesellschaft durch Gottes Sand auf zwei neue Arbeitsfelder geführt worden war: einmal am Sambefi, wo Coillard feit 1884 an der Gründung unferer Barotfe= Mission arbeitete, und dann in dem frangosischen Kongostaat, wo fich ebenfalls eine Mission in der Gründungsperiode befand. Es ist nicht ju berwundern, daß unter solchen Berhältnissen unserer Gesellschaft öfters und mit Nachdruck der Rat gegeben wurde, die nichtkolonialen Missionsfelder aufzugeben und einer anderen, z. B. einer englischen Gesellschaft abzutreten. Solche Ratschläge der Rechnungspolitik waren uns schon lange gegeben worden; nicht zu verwundern ift, daß sie der madagassischen Sache gegenüber mit doppeltem Nachdruck erteilt wurden. Ich sehe es aber als eine göttliche Bnade an, daß es un= feren Leitern gegeben ward, nicht auf folche Ratschläge einzugehen, fondern der Rechnungspolitif die Glaubenspolitif entschieden por= auziehen, welche es als Grundsatz ansieht, nur dann einzugreifen, wenn man sich des göttlichen Willens so viel als möglich vergewissert hat, aber dann auch ruftig einzutreten und nichts fahren laffen in ber festen Zuversicht, daß wenn Gott einem ein Werk auflegt, er auch die nötigen Mittel dafür verschaffen wird.

Ich weiß nicht, ob Ihnen dies etwas schwärmerisch erscheinen wird? Ich halte es für elementare Wahrheit in der Miffionsarbeit, die sowohl schriftgemäß als geschichtlich begründet ist, auch in der Sache Madagastars durch Tatsachen belegt werden tann. Unzweifelhaft ift es mir, daß nichts von dem Aufschwung, von dem wir Zeuge waren, ftattgefunden hätte, wenn wir die nötigen Mittel zum Gin= greifen in Madagastar von einem einfachen Bersetzen unserer Kräfte erwartet hätten, wie zum Beispiel durch das so oft geratene Abtreten der Basutomission an eine englische Gesellschaft, und das Bersetzen unserer Basutolandmissionare nach Madagastar. Abgeschen bavon, daß ein derartiges freiwilliges Preisgeben eines aus den Tiefen der heiligsten Liebe geborenen Missionskindes eine moralische Unmöglichkeit ift, so würden eigentlich feine der erhofften Borteile daraus entsprungen sein. Anftatt der gewaltigen Waffenergreifung, welche stattgefunden hat, hätten unsere Kirchen ruhig dem vermeint= lichen Austausch beigewohnt, ohne eine Ahnung davon, daß der Sache eigentlich durch eine Aufopferung des eigenen Fleisches und Blutes gehörig gedient werden konnte. Aber noch mehr: wäre der erste Schritt unseres Unternehmens in Madagaskar eine Lossagung von unseren gesegneten Werken in Basutoland und am Sambesi gewesen, so hätten wir augenblicklich die so herzliche Hilse derzenigen Missionsfreunde verloren, die zwar dem französisch sprechenden Proetestantismus angehören, aber nicht zu Frankreich selbst; ich meine besonders die Schweizer und die Waldenser. Gottes Gnade schenkte es uns damals, daszenige Verhalten zu bewahren, welches alle die alten Kräfte eng um uns geschart zusammenhalten konnte, und dennoch den neuen Hilfstruppen das nötige Vertrauen einflößen sollte. Und so kommt im letzten Grunde Gott allein die Ehre im ganzen Wachstum unseres Werkes zu, da doch der Glaube ein Eingehen in Gottes Handeln ist und die größten göttlichen Arbeiter am Werke des Herrn sich durch zene "wunderbare Passivität" auszeichnen, die Kramer als einen charakteristischen Zug in August Hermann Frances Leben hervorhebt.

Wenn ich zum Schluß dieses Berichtes noch einen Wunsch außiprechen darf, so wäre es diefer, daß Sie den herrn bitten möchten, er wolle uns auf diesem Grunde des Vertrauens und des Gehorsams immer mehr feststehen laffen. Unter dieser Bedingung, und allein unter dieser Bedingung, wird unsere Gesellschaft die Krifis siegreich durchmachen, die mit der Aufnahme Madagaskars in ihrem Wirkungs= freise eingetreten ist. Denn das hat man meinen Ausführungen wohl entnehmen können, daß wir seit einigen Jahren eine Krisis durchmachen. Noch ift, was die äußere Orientierung betrifft, der Gegensatz zwischen kolonialen und nichtkolonialen Missionsfeldern nicht völlig überwunden, und daß daraus eine Spannung und eine Schwäche entsteht, ift leicht zu begreifen. Was die Miffionsgemeinde betrifft, so find die neueren Missionsfreunde, von denen mancher noch jüngst sich als Gegner der Sache zeigte, noch immer nicht alle affimiliert, und das Verhältnis zu diesen kritischen Mitarbeitern hat oft etwas lähmendes. Was die Geldmittel angeht, so hat doch der jährliche Kampf darum, das Defizit zu vermeiden, etwas abnormes. Bis jest sind wir jährlich nur dank eines wahren Wunders gerettet worden; und hätten nicht Freunde von außen und von innen gewaltig eingegriffen, so würde die endgiltige Errettung nicht stattgefunden haben. Es ist noch eine gang vereinzelte Tatsache, daß ein Freund vor einigen Tagen an mich schrieb:

"Ich erbitte mir ben Sched von 700 Fres., den ich gestern schickte, zurud; Sie werden sofort einen anderen von 3000 Fres. bekommen. Ich habe mich nämlich entschlossen, sogleich die Summe als gewöhnlichen Beitrag hinzugufügen, die ich in früheren Jahren im letzten Augenblick als außergewöhnliche Gabe schickte."

Diese Überzeugung, daß jett aus dem Außerordentlichen das Erwöhnliche, das Ständige werden muß, ist noch sehr vereinzelt, und auch heute, troß aller Mühe, um die Missionsangelegenheiten zu regeln, sehen wir uns kaum 7 Wochen vor dem Jahresschluß in der Lage, daß uns noch beinahe 700000 Fres., das heißt fast ³/4 unserer Einnahmen sehlen! Selbst die innere Verfassung unseres Organismus besindet sich in einem Stadium des Werdens und der nicht immer gleichen Umgestaltung. Das Verlangen nach Verührung mit den Missionsfreunden hat die Einrichtung zu einer zweisährigen Zenstral-Konserenz der Missionshilssvereine hervorgerusen, welche, wie alles Neue, auch Schwierigkeiten mit sich bringt, und auch die Erweiterung des leitenden Personals hat in mancher Hinsicht Fragen ausgestellt, zumal da wir uns insolge der Verhältnisse schon Jahre lang mit provisorischen Einrichtungen begnügen miissen.

Aber alse jene Schwierigkeiten, welche mittelbar oder unmittelsbar aus der Madagaskar-Frage entstanden sind, drängen uns immer wieder, uns zuerst an Gott, sodann aber auch an sein Bolk zu wensden, um von Gott durch sein Bolk die Lösung zu erhalten. Die einzige Lösung sir das immer wieder austauchende Problem unserer Fortdauer und Fortentwickelung scheint uns je länger umso mehr die völlige Hingabe des Lolkes Gottes an den Dienst seiner Sache, sowohl in der äußeren als in der inneren Mission. Unser Streben geht jest dahin, einerseits die einsachsten Leute durch ein neues Missionsblatt zu erreichen) und die Missionsfreunde in kleine Gemeinschaften zu gruppieren, anderseits die schon Interessierten durch Erweckung und Konsekration gleichsam von neuem zu gewinnen.<sup>2</sup>

Und so wirkt die Mission zur Belebung der Kirche, und auch zur Besähigung dieser Kirche sür die große Pflicht, die sie in der Heimat auszuführen hat. Wie die Verhältnisse für die Erfüllung dieser Pflicht sich heute gestalten, wissen Sie. Nie hat das Edangeslium seit Jahrhunderten in Frankreich einen so freien Lauf gehabt;

<sup>1)</sup> Ift seit 1904 erschienen: L'ami des missions. Im Auslande für 2 Fres. zu beziehen. D. H.

<sup>2)</sup> Cf. das sehr empsehlenswerte Schriftchen des Berfassers: Missions et Consécration Paris. 1903. D. H.

nie hat die Stimme des Protestantismus seit den Tagen der Revolution sich so laut erheben können; nie ist in der römischen Kirche so viel von einer möglichen Lockerung der Bande und von einer Aufstellung von Lebensfragen zu bemerken gewesen.

Möge Gott es zulassen, daß unsere durch ihren Dienst in der Mission und auch in Madagaskar gestärkte ebangelische Kirche sowohl für die heidnische Welt als sür das katholische und wieder entchristzlichte Frankreich ein gesegnetes Gnadenwerkzeug werde!

#### **30 30 30**

## Cine Erweckung auf Madagaskar.

Von Pastor Ropp in Ruhsdorf.

Unter den verschiedenen Arbeitsfeldern der norwegischen Missionsgesellschaft ift das Inland von Madagaskar bei weitem das bedeutendste. Abgesehen von der Hauptstadt Antananarivo, wo von ihr eigentliche Miffionsarbeit nicht getrieben wird, und drei Stationen im Baralande gilt die Arbeit der Norweger dem Stamm der Betfileo, deren Land jest in drei nach ihren Saubtstädten benannte Provinzen Betafo (Norden), Ambositra (Mitte), Fianarantsoa (Süden) zerfällt. Die Betfileo werden von den howa mit einer ge= wissen Geringschätzung angesehen, es mangelt ihnen auch nach dem Urteil eines französischen Missionars1) an Entschlossenheit und geifti= ger Regsamkeit, man merkt ihnen die lange Zeit der Knechtschaft an; aber er fügt als Meinung erfahrener Kenner des Bolkes an, daß der Betfileo, der von Gottes Enade erfaßt und Chrift geworden ift, eine Festigkeit zeigt, wie man sie im selben Grade bei den an= bern Stämmen nicht findet. Rad, andern (Sibree) find fie zwar unaufrichtig und streitsüchtig, stehen aber doch moralisch höher als die Sowa, und es kennzeichnet sie starker Gemeinfinn, lebhaftes Fa= miliengefühl und große Gaftfreiheit.

Die Norweger gründeten dort 1867 ihre erste Station in Betaso, und das Werk dehnte sich bald mächtig aus. Der Übertritt der Königin Ranavalona II. zum Christentum 1868 blieb nicht ohne nachhaltige Wirkung. Bald entstand eine dichte Kette von Stationen in Nordbetsilev, aber auch über Süd- und Mittelbetsilev dehnten sich die Norweger (hier als Nachbarn der Londoner) aus und haben jett

<sup>1)</sup> Journ. d. Miss. 1903. I. 292.

14 Stationen, an die sich nicht weniger als 790 Einzelgemeinden angliedern mit 56 473 Chriften.1) Bon Anfang an waren die Gemeinden der Norweger fester gefügt und besser geordnet als die mit der Homa-Staatsfirche verbundenen Massengemeinden der Londoner. Bang anders als dort behielten hier die Missionare die Oberleitung in der Sand; por allem ließen fie sich die Bildung eines tüchtigen eingeborenen Baftorenstandes angelegen sein, was die Londoner auf dem platten Lande nur allzusehr versäumten. Nicht verhindern konnten sie freilich, daß auch bei ihnen viel Namenchriftentum herrschte, bem die Miffionare burch Einrichtung von Wochengottesdienften, Sonntagsschulen, Gründung von Bereinen u. f. w. nach Aräften entgegenzuwirken suchten. Das Howareich endete ruhmlos im Kriege gegen Frankreich. Der Sturz des evangelischen Königtums verur= sachte den Norwegern nur wenig Schaden. Doch der in den unruhigen Zeiten ausbrechende Fahavalo-Aufstand, eine Reaktion des sich mächtig regenden madagassischen Heidentums gegen alle Europäer und das Chriftentum richtete arge Verwüstungen an. Mit tiefem Schmerze sahen die Missionare ganze Gemeinden abfallen. So manche ihrer "Chriften" beteiligten sich an der schrecklichen Belagerung, die bie Station Sirabe 1897 auszuhalten hatte, bei der das mit der Station verbundene Ausfätigendorf zerftört wurde. So manche Kirche in Nordbetfileo ging in Flammen auf. Eine verhängnisvolle Folge des Aufstandes war die Ersetzung des protestantischen General= gouverneurs Larodje durch den Katholiken Gallieni, der freilich durch fein tatfräftiges Gingreifen den Aufftand bald erftidte, aber den Jefuiten in ihrer Protestantenverfolgung damals freie Sand ließ. Die Londoner Mission crlitt hierdurch bekanntlich die schlimmsten Berlufte, doch auch bei den Norwegern sah es traurig genug aus. Das äußerste wurde hauptsächlich durch das tatfräftige und aufopfernde Eingreifen der französischen Protestanten abgewandt. Nach und nach füllten sich die Lücken wieder, die Berlufte der Norweger wurden bald wieder eingebracht, der Jahresbericht von 1898 gählt schon wieder 46230 als Gesamtbestand des Inlandes; aber mit Schrecken sahen die norwegischen Missionare, wie wenig gesestigt gegen solche Stürme boch noch die Mehrzahl ihrer Chriften war, und ersehnten und erflehten eine innere Belebung und Erneuerung ihrer Gemeinden.

Da begann im Fahre 1900 eine Erweckungsbewegung um sich

<sup>1)</sup> Siehe Sahresbericht 1902.

zu greifen, die sich schon längere Zeit vorbereitet hatte, nun aber aus ihrer Berborgenheit hervortrat und bald die Blicke aller Beteiligten mit Freude, aber auch mit einiger Besorgnis auf sich zog.

Ambatoreng (Stein der Mutter), ein Dörfchen in Gudbetfileo. zur Station Soatanana gehörig, ift ber Berd ber Bewegung. Sier hatte sich als eine Frucht langer Bemühungen des Missionars Meeg ein Säuflein treuer Beter und Bibellefer gebildet, deffen Mittelpunkt ein alter Bauer namens Rainifvalambo mar. Über feine Berfönlichkeit und äußeren Lebensschicksale wissen die Berichte wenig au sagen. Er hatte — nichts seltenes bei den madagassischen Chriften - Gesichte und Träume; bald erschien ihm der Erzengel Gabriel, bald die vier Evangelisten, auf deren Aufforderung er "sein Haus zum Bethause machte und es auf den Felsen baute." Die ihm zu= teil gewordenen "Offenbarungen" hielten sich übrigens ftreng an die heilige Schrift Neuen Teftaments. Mit seinem Gebetseifer und innigen Glauben gewann der Greis bald die erst widerstrebenden Nachbarn, die von ihm mit heiliger Begeisterung erfüllt wurden. Selbst Evangelisten und Baftoren fagen zu seinen Füßen. Gewisse Herrenworte waren es, die für diese Erweckten in den Vordergrund traten, ihre Gedanken beherrschten und der Bewegung ihren Stempel aufdrückten,1) die Worte vom Kommen Jesu zum Gericht, das neue Gebot der Liebe (Joh. 13, 34 f.), die Gebetsverheißungen (Joh. 15, 7 und 16, 23) und die den Aposteln gegebene Zusage wunder= barer Heilungen (Mark. 16, 17 f.). Sie nannten sich Mpianatry un Tompo "Bünger des Herrn." Rainisoalambo felbst blieb in der Stille, für Fernerstehende trat seine Personlichkeit so fehr zurud, daß ein in Stavanger gehaltener Bortrag des Miffionarssekretärs Dahle im Dezember 19002) nicht ihn, fondern Rainitiaran als die Seele der Bewegung nennt. Dieser, übrigens auch ein einfacher Laie, war es nämlich, der die Bewegung weitertrug, der erfte der "Apostel", wie sich nun diejenigen nannten, die sich unter Gebet und Handauflegung von Rainisvalambo hinaussenden ließen.

Zunächst verbreitete sich die Erweckung über die Gemeinden in Sübbetsilev. Rainitiarans schlichte, aus dem Herzen kommende Worte sanden überall Eingang, um so mehr als er eben kein Missionar oder Pastor war. Was aber besonders die allgemeine Aufs

<sup>1)</sup> Rorff Miff. Tidende 1900 S. 417 f., 1901 S. 9 ff.

<sup>2)</sup> A. a D. 1900. S. 442 ff.

180 Kopp:

merksamfeit erregte und überall begeisterte Anhänger der "Apostel" schuf, war die Kunde von wunderbaren Seilungen. Im Bertrauen auf Jesu Wort Mark. 16, 18 habe man, so heißt es, zuerst gewagt, auf einen Ausfätzigen die Sande zu legen, und er fei genefen; bald seien auch Taube und Stumme durch Handauflegung geheilt worden. Um die Mitte des Jahres 1900 ließ ein eingeborener Baftor im Bezirk der Station Soavina in Nordbetfileo Raini= foalambo bitten,1) zu ihm zu kommen und die Hand auf ihn zu le= gen, daß er gesund würde. Da machte sich Rainitiaran mit zwei andern Aposteln, Radaniela und Rapetera, alle drei von ihren Frauen begleitet, auf den Weg. Unterwegs redeten sie zu den Leuten, die in Mengen zusammenströmten. Sie waren noch nicht bis Svavina gekommen, als der Beamte von Sirabe sie gefangen nehmen ließ, weil er eine Beunruhigung der Bevölkerung fürchtete. Dies Mär= thrertum war natürlich nur geeignet, den Ruhm der "Apostel", die sich geduldig absühren ließen, zu erhöhen. Von Sirabe nach der Provinzialhauptstadt Betaso gebracht, wurden sie, weil sie keinen Bag hatten, zu einer Gelbstrafe bon 5 Fres. verurteilt und aus Nordbetfiles verwiesen. Bon Taufenden umgeben, kehrten fie guruck, um in Talavia an der Grenze von Mittelbetfileo (Ambositra) Halt zu machen. Jener franke Paftor, der sie hatte rufen laffen, ließ sich trog seiner großen Schwäche zu ihnen tragen und ward gesund. Drei Wochen blieben fie hier, selbst aus Imerina ftrömten die Leute herbei. Jeden Tag fanden mehrere Berfammlungen statt, das haus faßte die Menge nicht. Von mannigfachen Seilungen wird hier berichtet. Ein eingeborener Arzt, Dr. Salomon, der, obwohl getauft, dem Christentum fühl gegenüberstand, ward selbst ein begeisterter "Jünger des Herrn." In einem Bricfe2) verbürgt er sich für drei Fälle von Heilungen, einer unterleibstranken Frau, eines Mannes mit einer Lähmung im linken Arm und eines andern mit tuberkulösem Aussag, bei dem sich nach der Handauflegung auf dem ganzen Körper Anoten bildeten, die nach Absonderung von blutigem Eiter vertrodneten. Bei den sonst berichteten heilungen vermift man die Augenzeugenschaft eines Missionars, manche Heilungen werden auch als nur vorübergehend erwähnt. Starke seelische Erregung hat ge= wiß viel zu manchen "Seilungen" beigetragen. Wieweit die hoch-

<sup>1)</sup> A. a. O. 1901. S. 11 f.

<sup>2)</sup> A. a. D. 1901. S. 182.

gespannten Erwartungen gingen, ersieht man daraus, daß einer der "Apostel" in einem Briefe ausdrücklich erwähnt, daß Tote bisher nicht auferweckt seien.

Bang allgemein wird den Erweckungspredigern das Zeugnis ausgestellt, daß ihre Predigten einfältig, herzlich und ergreifend wa= ren. Gern legten fie ihren Ausprachen das Wort Cph, 4, 25 "Le= get die Liigen ab", zugrunde; unter "Liigen" verstanden sie dabei nicht bloß die madagaffische Lieblingsfünde, die Unwahrheit zu fagen, fondern allen Trug des Böfen, alles ungöttliche Wefen, allen Gögendienst und Aberglauben.

Als auch hier schließlich die Obrigkeit ihr Bleiben nicht länger buldete, fehrten sie in ihre Heimat zurück; vorher aber richteten sie an die Erweckten einen Brief, der die herrschenden Grundgedanken der Erweckungsbewegung herbortreten läßt.

In Jesu Ranien. Anien.

Rainitiaran und Radaniela und Rapetera grußen die Junger des herrn in Betafo und in den dazu gehörigen Gemeinden.

Freunde Christi! Dowohl wir viele find, find wir doch eins im herrn, denn ein Weift arbeitet in uns und entzündet das Teuer der Liebe, auf daß wir das höchste Gebot ber Liebe erfüllen, von dem der herr gesagt hat, daß man daran feine Sunger erfennen foll. Darum bitten wir Guch, festzuhalten und von gangem Bergen zu suchen die kostbare Berle, die Jesus Chriftus feinen Jungern gab, um fich damit in diefer Welt zu schnucken, die Liebe. Wollt Ihr wiffen, wie fie aussieht, so fehet auf unfern herrn Jefunt Chriftum. Radgiebig, geduldig fein, fich felbst erniedrigen, nicht neibisch fein, nicht großsprechen, nicht gleich beleidigt fein, nicht schwagen, nicht lugen, nicht betrügen, feinen Gefallen am Bofen haben. Dies und was fouft berart ift, fand man an unserem Herrn Jesu Christo, der die vollkommene Liebe hatte.

So wir also seine Junger sind, so muffen wir tun lernen, wie er tat. Ru dem, was nicht mit feinem Tun übereinstimmt, mußt Ihr Rein fagen; denn das ift des Teufels Lehre.

Im übrigen mußt Ihr wiffen, daß ber Berr nahe ift. Laft barum Guren Sinn nicht hangen an der leiblichen Rrantheit, sondern denkt wohl darüber nach, wie die Krantheit ber Geele geheilt werde, damit Gein Tag nicht überraschend über uns tomme. Wiffet auch, daß Gein Königreich schon unter uns gegründet ift, unfere Augen haben es gefehen, unfere Chren haben es gehört, unfere Sande haben es gefühlt!

Brüder und Schwestern! Um Euretwillen haben wir Tag und Racht feine Mübigfeit fennen wollen, haben Afterreden, Scheltworte und Berfolgungen erduldet, find als gefährliche Menschen vertrieben worden. Alles das haben wir vergebens erlitten, wenn das Wort, das wir Gudy verfündigt haben, feine Frucht für ben Geren trägt und nicht einen neuen Ginn, ein neues

Leben, einen neuen Wandel herborbringt.

182 **Ropp**:

Unferes Herrn Jesu Christi Gnade und Friede sei mit Euch. Amen.

Für Geförderte hatten Rainitiaray und seine Begleiter besons dere Unterweisungen abgehalten, in denen die Schriftstellen von der Bruderliebe, der rechten Bekehrung, der Teuselaustreibung, Gebetsschilung und von baldiger Wiederkunft Jesu behandelt wurden. Diesienigen, die geeignet und bereit ersunden wurden, ihre bisherige Lebensstellung aufzugeben und überallhin zu gehen, wohin sie gerusen würden, hießen Apostel; diesenigen, die in ihrem Wohnort bleiben und die Erweckten pflegen sollten, wurden als Hirten eingesetzt.

Bis nach der Landeshauptstadt Antananarivo drang die Bewegung. Der Lehrer Ramarjaung, ein ernstgesinnter und bervorragend tüchtiger Mann, vernahm von der Bewegung, hielt in der kleinen Gemeinde der Norweger Gebetsversammlungen und bat im Aufang des Jahres 19011) Rainitiaran zu kommen. Aber die fünf Apostel, die daraushin sich aufmachten, wurden bereits südlich von der Hauptstadt gefangen genommen, weil sie "Aufläufe veranftalteten", d. h. sie hatten in einem Hause eine Betstunde abgehalten und sich dann zur Ruhe begeben; aber trot der verschlossenen Türen und Fenster sammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Sause an. Für dies Bergehen wurden sie jeder zu 100 Fres. Geldbuße verurteilt. Drei von ihnen wurden sofort von Berwandten ausgelöst - für die beiden andern waren aud bald die 200 Fres. aufgebracht — und hielten dann in der den Norwegern gehörigen Schule Berfammlungen, deren Berlauf eine eingeborene Lehrerin mit Begeifterung schildert. Auch von andern Gemeinden der Hauptstadt waren viele herbeigekommen. Einige brachten Kranke in der Hoffnung, daß die Apostel sie heilen würden; aber sie taten es nicht, da die Obrigfeit ihnen gedroht hatte, sie nach Bourbon zu verbannen, wenn sie öffent= lich predigen oder heilen würden. Eine Menge Menschen hatte sich vor dem Hause angesammelt, um die wunderbaren Männer zu sehen. Sie warteten von 4 Uhr nachmittags bis Mitternacht; aber die "Apostel" flüchteten auf den Hausboden. Die Schreiberin (ber Brief ist an Dr. Borchgrevint, den Borsteher der Julandsmission und seine Frau gerichtet) ist selbst gang ergriffen:

"Es ift erfreulich, diese Bewegung des Geistes um uns zu sehen. Gine kleine Erftlingsfrucht beginnt sich schon hier in der Stadt in unserer Gemeinde in Ambatobinath zu zeigen. Es ift ein "Berein der jungen Chriften" gebildet.

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 156. 187 f.

Wir sind nun 67 an der Zahl; wir wollen uns einander ernuntern, uns dem Herrn zu seinem Dienst zu geben, und miteinander beten. Nun ist die Zeit der Heimschung für unser Bolk. Biele sind hier, die lebendig geworden sind; wir danken Gott in unserm innersten Herzen, daß wir durch seine Gnade diesen großen Gnadentag erlebt haben. Das Bort, das uns dornehmlich in dieser Zeit verkündet wird, ist dasselbe Wort, das Du uns jeden Tag ans Herz legtest, liebe Manna, das Wort von der Liebe. Es ist, als ob die, die sich jetzt dem Herrn übergeben haben, nur danach dürsten, Jesu Gebot der Liebe zu erfüllen."

Etwa um dieselbe Zeit hielt der englische Arzt Dr. Peake in einem Dorf bei Fianarantsoa (Süddetsilco) Erbauungsversammlungen, zu denen er die "Jünger des Herrn" eingeladen hatte<sup>1</sup>). Das Gerücht von ihren Reden und Heilungen erweckte in der Stadt den Bunsch, sie auch dort zu hören. Die Kirche war gedrängt voll, ergrissen lauschte das Volk den Erweckungspredigern, obwohl es gerade Markttag war, wo sonst kein Mensch Zeit hatte, in die Kirche zu gehen. Die Obrigkeit sürchtete auch hier Unrusen und wies die Fremden aus der Stadt. Gehorsam gingen sie, in Trupps aufgeslöst, singend und betend. Selbst durch die Nacht hörte man den stillen Gesang. Auch Rainisoalambo war unter ihnen.

So hatte in weniger denn Jahresfrist die Bewegung das ganze Betsileoland und selbst einen Teil des Howalandes, Jmerina, ersprissen, auch die Gemeinden der Londoner und Pariser, ja sogar Katholiken wurden mit hineingezogen. Wunderbar, wie trozdem Rainisoalambo das Haupt blieb, wie in seiner Hand sich alle Fäden vereinten. Die "Apostel" sandten schriftliche Berichte an ihn und den Missionar Meeg, der mit Rat soviel wie möglich eingriff. Sinen solchen Brief enthält das Februarhest der Norsk. Miss. Tid. 1902, datiert aus Molaho, 13. November 1901.

An Rainisoalambo und Meeg, Soatanana:

Bir schreiben Euch von hier. Als wir Soavina verließen, gingen wir nach Ambohimasina (der nördlichsten der norwegischen Stationen). Am 7. Nosvember kam der Europäer, der den Distrikt leitet, und fragte: "Wo ist der Apostel?" Und Rainitiaray antwortete: "Hier bin ich." "Wo sind die anderen", fragte er, "ich habe gehört, daß es 10 wären?" "Es sind keine ansderen da als ich", antwortete Rainitiarah. Da sagte er: "Komm mit, denn ihr sollt ins Gesängnis!" Wir solgten ihm, und wir waren 8 Männer und 3 Weiber. Und als wir nach Imanakavaly kamen, wo viele Aussätzige was ven, sagte er: "Heilt diese augenblicklich! Wenn ihr sie nicht heilt, so geht ihr mit Lügen um und kein Gott ist bei euch." Rainitiaray antwortete: "Wir

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 189 ff.

184 Ropp:

zwingen Gott nicht; tu mit mir, was du willst." Da begann er ums zu verfluchen und zu verhöhnen. Als er es eine Weile so getrieben hatte, sagte er:
"Guer Gott schent die Sonne, wo ist euer Karatra (Ausweispapier)?" Nachdem er es untersucht hatte, sagte er: "Geht nach Hause nach Betsileo und tut
hier keine Wunder bei uns! Ich höre, daß ihr törichte Leute weise macht und
Lahme aufrichtet, aber ihr seht mir nach nichts anderem aus, als einsache Maurer und Wegearbeiter, und ihr wollt Bunder tun? Packt euch heim nach
Betsileo, zu den dummen Leuten da!"

Endlich gingen wir weg. Wir beibe wandten uns zurück und kamen hierher nach Imalaho und wissen nicht, wie lange wir hier bleiben oder woshin er uns führen wird. Petera und, die mit ihm sind, sind in Bonizongo (Landschaft westlich von Antananarivo), Josefa und Rainivela in Imauzorano. M. Delord (von der Pariser M.-G.) in Ambatomanga (in der Rähe von Antananarivo) hat uns gebeten zu kommen, und John und Ramajaon sind dorthin gegangen. Joela verließ uns, als wir in Fisakana (Rordbetsileo) waren, und wir haben ihn seitdem nicht geschen. Betet für uns!

Der herr zeigte eines Tages seine herrlichkeit. Ein Blinder erhielt sein Gesicht, und Lahme wurden aufgerichtet. Betet für uns!

Das Bolf hier dürftet nach Gottes Wort, aber wir find so wenig. M. Paul in Anasibe schiedte nach uns, aber wir haben keinen zu senden, und wir selbst können nicht dorthin geben.

Bom Zustand der Jünger hier wollen wir etwas schreiben; denn der Herr hat uns nicht verlassen. Das Bolt in Ambohimalaza (östlich von Anstananarivo) hatte auf uns gewartet und als wir kamen, begleiteten uns viele zur Stadt. Und wir waren einige Tage bei ihnen, und als wir nach Soadina gingen, solgten sie uns, ebenso wie nach Ambohimasina und nach allen Orten. Und nicht bloß diese, sondern viele längs des Weges gingen mit und wollten sich nicht von uns trennen. Einige wollen uns so weit wie nach Soatanana solgen, ehe sie zurücksehrten. Sie waren auch willig, mit uns ins Gefängnis zu gehen.

Betet für uns, daß wir mögen bewahrt bleiben in Demut! Lebt wohl! Das fagen Rainitiarah und Jeremiafy.

Bon der Art, wie Rainisoalambo mit seinen Schülern umging, gibt Missionar Rustad in Sirabe ein anschausiches Bild<sup>1</sup>). Ein Mann, der über einen Monat in Soatanana gewesen war, erzählte:

"Wir waren ungefähr 150 Schüler. Als wir eines Morgens versammelt waren, kam Rainisoalambo mit seiner Bibel. Die Stelle, die er uns an dem Tage auslegen wollte, war Joh. 13, 34. 35. Er las die Verse uns einigemale vor und sagte dann: Run könnt ihr gehen; konnut in 3 Tagen wieder. In diesen Tagen gab er genau acht auf unser Benehmen; als wir zur seste gesehten Zeit wieder versammelt waren, trat er zu mehreren von meinen Genossen und sagte: Ihr könnt wieder nach hause gehen; denn ihr habt durch euer liebloses Betragen in diesen drei Tagen gezeigt, daß ihr das Wort nicht

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 415.

verstanden habt, welches ich ench vorlas. Ihr könnt meine Schüler nicht sein. — Die Stelle, die er an dem Tage vorlas, war Offend. 3, 10 (Dieweil du haft bewahret das Wort meiner Geduld . . .). Darauf konnten wir wieder gehen. Am ersten Tage gab er uns ein wenig zu effen, am folgenden schüldte er uns aus Feld, um mit unsern Spaten zu arbeiten, und diesenigen unter uns, die sich damit entschuldigten, daß sie an solche Arbeit nicht gewöhnt oder daß sie krank wären, schüldte er nach Hause mit dem Bescheid, daß sie seine Schüler nicht sein könnten."

Mus dem bisherigen erhellt, daß es eine reine Laienbewegung war, wenn auch eine größere Zahl der eingeborenen Lastoren in enge Beziehung zu ihr, zum Teil selbst tätig in die Bewegung eintraten. Miffionar Meeg in Soatanana war keineswegs der Leiter, sondern höchstens ein Berater des Leiters ohne entscheidenden Einfluß. Die norwegischen Missionare waren besonnen genug, sich durch diese Bernachlässigung ihres Amtes nicht von vornherein gegen die Bewegung einnehmen zu laffen, sondern gedachten daran, daß die für das chrift= liche Leben Norwegens so segensreiche Erweckungsbewegung des Niels Hauge († 1824) ebenfalls eine Laienbewegung gewesen war. In diesem Hervortreten des Laienelements lag gerade ein gut Teil der Stärke der Bewegung, denn gerade der Umftand, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, die die von den Trägern des Amts, Misfionaren und Baftoren, vorgetragenen heilstatsachen als perfönliches Erlebnis vertraten, machte den tiefften Eindruck, und es schien, als wenn nun erft das den Madagassen gebrachte Christentum wirklich angeeignetes Besitztum der Gemeinden geworden sei. Rainitiaran, der hervorragendste der "Apostel", war keineswegs ein hervorragen= der, sondern ein "ziemlich dürftiger" Redner — gleich Niels Hauge! — er war ein durchaus schlichter Mann ohne die bei den Mada= gaffen fo beliebten hochtonenden Phrasen, aber seine überzeugungs= treue, seine Opferwilligkeit, mit der er alles dahintengelassen hatte um des Herrn willen, und nicht zum wenigsten die ihm widersahrenen Berfolgungen gewannen ihm die Herzen; und von den andern Aposteln galt, wenn auch vielleicht in geringerem Maße, dasselbe.

Was aber die Stärke der Bewegung auf der einen Seite aus= machte, bedingte auf der andern auch ihre Schwäche. Bon Laien darf man keine Kenntnis der biblischen neuteskamentlichen Theologie und der Kirchengeschichte erwarten. Für sie war Madagaskar die Welt, und die 18 Jahrhunderte der christlichen Kirche waren sür sie nicht vorhanden. Sie knüpften unmittelbar an himmelsahrt und 186 Ropp:

Pfingsten an und wandten fritiflos einzelne herrenworte auf die Gegenwart an. Die Betonung des "neuen Gebots der Liebe" (und das dadurch bedingte Vorherrschen der cchtchristlichen Ethik) war doch gewissermaßen nur ein glücklicher Griff oder vielmehr ein Zeichen der lauteren Gesinnung der Träger der Bewegung und die Gewähr für ihre Gesundheit; harmlos mochte immerhin noch der Apostelname fein, den übrigens einige auf Wunsch der Missionare in "Sendboten des herrn" umwandelten; bedenklich aber waren die Gebets= heilungen berbunden mit Sandauflegung und Teufels= austreibung. Alles Bose kommt vom Teufel, so war etwa der Gedankengang, alle Siinde und alle Krankheit; Chriftus ift erschienen, daß er die Werke des Teufels zerftore. Wer also Chrifto angehört, bem darf der Teufel nichts mehr anhaben. Chrifti Jünger erhalten alles, um was sie bitten, durch Gebet und Handauflegung geht die Kraft des heiligen Geiftes von einem auf den andern über, folglich können die "Jünger" den Teufel der Krankheit austreiben. Miffionar Johnson in Betafo machte 1) bei aller Anerkennung der erfreulichen Seite ber Erwedungsbewegung, folgende Bedenken geltend:

1. Es scheint, als ob Handaussegung und Teuselsaustreibung das ist, was den Menschen zum Christen macht, austelle der Tause, der Buße und des Glaubens. Es ist zu befürchten, daß manche sich dadurch von der Pflicht befreit erachten, sich zu bekehren und dem Teusel und allen seinen Werken zu entsagen, weil sie das den Teuselaustreibern überlassen. Es nuß unchristliches Nichten entstehen, wenn die einen die Handaussegung empfangen, die andern aber sie nicht zu bedürsen meinen. 2. Es ist zu befürchten, daß die Bermengung von Teuselsaustreibung und Heilung die Ehrlichsten zur Berzweislung versichen mein der Krantheit nicht befreit werden. 3. Es ist vorgesommen, daß Heiden oder Ausgeschlossen ohne weiteres der Bergebung versichert und Jünger des Herrn genannt wurden. 4. Rainisoalando als Empfänger von Offenbarungen wird eine Art Mittler zwischen Gott und den Menschen, ein neuer Papst.

Mit dem schnellen Umsichgreisen geriet die Bewegung in der Tat in die Gesahr der Berslachung. Für die große Menge war doch das Gesundmachen die Hauptsache. "Die Gesundmacher kommen!" das war der Ruf, der den Aposteln voranging und die Neugierde aufs äußerste erregte. Arzenei zu nehmen, galt geradezu als ein Zeichen des Unglaubens. Sin "Hirte" brachte es sogar sertig, seiner kranken Ruh die Hände aufzulegen. Stliche der "Apostel", besonders jüngere, bewiesen große geistige Unreise. Die vorsichtige

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 228 ff.

Stellung der Missionare war vielen recht unbequem, es sehlte nicht an Andeutungen, daß sie eben noch nicht die rechten "Jünger" seien, da sie sich weigerten, Handauslegung oder gar Teuselaustreibung mit lich vornehmen zu lassen. Es erregte auch ihr Mißsallen, daß die Missionare einen Heiden, der unter der Handauslegung "den heiligen Weist empfangen" habe, nicht ohne Tausunterricht zu tausen bereit waren.

Missionar Pedersen in Soavina<sup>1</sup>) schlisdert den Hergang einer Erweckungsversammlung:

Rach mehreren Liedern, Gebeten und Unsprachen erklärt der Leiter, daß, wer an Jesum glaubt, von allen bosen Beiftern befreit werden foll. Indent er die verschiedenen Ramen der Teufel aufgahlt, befiehlt er ihnen, die Leute gu verlaffen und in die wuften Stätten gu fahren. Rach weiteren Liebern oder Ansprachen geht er zu jedem einzelnen und fragt, ob er die Sandauf= legung wünscht. Die meisten antworten Ja. (Die andern verlassen gewöhnlich vorher den Raum.) Auf die Frage, warum sie es wünschen, antworten sie: Ropfschmerzen, Leibschmerzen, einige auch Mangel an Glauben und Liebe. Darauf legt er die Bande mit schwerem Drud auf jeden einzelnen, indem er ihn auffordert, ihn fest anzusehen; und ruft: "Du Teufel! Ich befehle dir im Ramen Jefu von Ragareth: Fahre aus von diefem Denichen und fehre nicht gurud! Sinaus! Sinaus! Sinaus!" Bittert ber Menich, fo muß die Sandauflegung wiederholt werden, es wird auch wohl ein Gefährte zu Bilfe gerufen, während die Berfammlung fingt. Niemand wagt in die offene Tur zu treten, bamit nicht die ausgetriebenen Teufel in ihn fahren.

Olsen in Ambohimanga du Sud erzählt?) unter der Überschrift: "14 Tage mit Aposteln zusammen" von zwei hochmütigen und imreisen Menschen, die von Ort zu Ort zogen, Hände auslegten und Teusel austrieben. Bezeichnend ist bei ihren Reden die Schilderung der mancherlei Strasen, die die Ungläubigen tressen. Bei der Teuselaustreibung trugen sie ein langes weißes Gewand und ein rotes oder weißes Taschentuch um den Kopf geknüpft als Amtstracht. Die Belehrungen des Missionars hörten sie scheindar ruhig mit an, des schuldigten ihn aber nachträglich, daß er ihnen hinter ihrem Rücken entgegenarbeite. Vielen Seiden hatten diese beiden Apostel die Hände ausgelegt. Als num die verheißenen Wunder ausblieben und die Seuschrecken ebenso wie vorher ihre Reisselder verwüsteten, gaben sie es auf, "Jünger des Herrn" sein zu wollen.

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 399.

<sup>2)</sup> a. a. D. 1902. S. 450 ff.

188 Ropp:

Eine Zeitlang schien es, als wenn diese Erweckungsbewegung das Schicfal fo mancher früheren teilen, in Schwärmerei ausarten und die besonneren Elemente abstoßen würde. Weihnachten 1900 fand bei Rainisvalambo in Ambatoreny eine große Versamm= lung der "Jünger" statt. Die Erwartung war aufs höchste gefbannt, große Dinge follten fommen, diliaftische Schwärmerei verband sich bei vielen mit nationalem Fanatismus. Nach Neujahr follte nur noch eine Sprache in der Welt sein, die alle können wür= den, ohne sie zu lernen (natürlich entweder Madagassisch oder Französisch). Auf dem Felde dort soll in den Tagen ein großes Feuer eine Woche lang gebrannt und einen Stein, so groß wie eine Kirche, verzehrt haben. "Als die Apostel nach Neujahr zurücktamen", er= zählt Bedersen, "waren wir rein unmöglich. Jonasy sagte gerade heraus, daß alle Missionare, die nicht mitgehen wollten in dieser Bewegung und sich nicht die Hände auflegen lassen wollten, aus dem Lande verjagt werden würden, — doch nicht von Menschen, sondern von Gott. Rach diesem ftarken Satz fagte er: "Ich bin ge= wiß, daß der Tag kommen wird, da unsere Missionare vor uns niederknicen und um die Handauflegung bitten.' Das fagte er in der Stationsfirche." Das war dem Missionar doch zu viel. In mehreren ausführlichen Besprechungen mit Pastoren und Lehrern und den "Aposteln" legte er seinen Standpunkt mit solchem Rach= druck dar, daß die Apostel bescheidener wurden, svgar schon Bersamm= lungen ohne Handauflegung hielten.

Berschiedene Umstände wirkten zusammen, daß die Bewegung ihre Sturms und Drangperiode überwand und gesunde Bahnen einschlug. Zunächst war es die aufrichtige Demut der Leiter, wodurch der ersten und hauptsächlichsten Gesahr jeder Erweckung: der Selbstgerechtigkeit, dem geistigen Hochmut, dem lieblosen Absurteilen über andere auch bei den Aposteln und Hirten und Jüngern am besten entgegengewirft wurde. Sodann ernüchterten sich vieleschwärmerische Gemüter, als die Prophezeiungen und Hoffnungen nicht eintrasen, als Kranke trop der Handaussegung starben. Sine schwere Fieberepidemie kam hinzu, in der doch schließlich die meisten ihren "Glaubensstandpunkt" verließen und Chinin nahmen.

Ferner nötigte eine fonderbare heidnisch=chriftliche Neben= bewegung, so verworren sie an sich war, die Ernstgefinnten zu vorsichtiger Prüfung und trug so zur Klärung bei. Missionar Big!) berichtet darüber:

Ein Mann namens Rajonash in Ambatonjirika in Mittelbetsileo trat auf mit der Behauptung, daß von ihm erst die rechte Erweckung ausgehen sollte. Durch wunderbare Gesichte, in denen ihm ein Mann in weißem Gewande auf goldenem Stuhl erschien, sei er hingewiesen auf die heilige Duelle mit Ranomazava (Lichtwasser), dadurch sei seinen Bruder gesund geworden, seine Frau habe davon getrunken und ein Kind bekonnnen. Das sei das Wasser der Sündendergebung. Auch er trieb Teusel aus und sandte Apostel aus: einen der Apostel Rainisoalandos zog er zu sich herüber und offenbarte ihm, daß sie alle eins sein würden. Dies Ranomazava ist nach Bigs Bericht nicht eine Ersindung Rajonashs, sondern aus dem madagassischen Seidentum herübergenommen. Es gibt in Betsilev eine ganze Anzahl heiliger Duellen, bei denen Zauberer und Zauberinnen ihr Unwesen treiben. Rainisoalando verschmähte es durchaus, mit diesem Mann in Beziehung zu treten, der schließelich wegen allerhand Umtriebe gesangen genommen ward. Neuere Berichte erwähnen nichts mehr don dieser Bewegung.

Endlich ift es dem klugen Berhalten der norwegischen Missionare zu verdanten, daß die Erweckungsbewegung in gesunde Bahnen geleitet wurde. So bedentlich ihnen manches daran er= scheinen, so sehr sie sich durch manchen Zug abgestoßen fühlen muß= ten, so erkannten sie riichaltlos das Gute an und freuten sich des neuerwachten Lebens, wenn es auch nicht von ihnen unmittelbar ausgegangen war. Sie zogen die Apostel und sonstigen Träger der Bewegung soviel als möglich an sich heran. Dies mag ihnen da= durch erleichtert worden sein, daß sie in der Bewegung viel ihnen felbst verwandtes wiedersanden, die dem norwegischen Charafter eigen= tümliche Reigung zu religiöser Schwärmerei, die aber in einer gefunden Kirchlichkeit ihr Korrektiv findet. Denn wenn auch grund= iäglich die Erweckung feine Schranken der Konfession anerkennt, blieben die "Jünger Chrifti" in der Lehre von den Sakramenten fo lutherisch, daß sie sich nicht zur Abendmahlsgemeinschaft mit den Reformierten entschließen konnten, weil sie (nach Rainisoalambos eigenen Worten) das Abendmahl nicht nach der Einsetzung unseres Herrn Jesu Chrifti hielten. - Im ganzen und großen ließen boch die Apostel die Autorität der Missionare unangetastet, und diese benutten jede Gelegenheit, ratend, zurechtweisend, belehrend einzugreifen. Pazu dienten die großen Bersammlungen in Loharano in Nordbetfileo (31. Oft. und 1. Nop. 1900) und in Betafo am 6. und 7. März

<sup>1)</sup> a. a. D. 1901. S. 303 ff.

190 Ropp:

1901, zu benen Sunderte von Abgesandten der Einzelgemeinden famen, ihre Erfahrungen austauschten und hörten, was die Missionare darüber zu sagen hatten. In öffentlichen Besprechungen und im Gespräch unter vier Augen, in Predigten und Auffägen in dem driftlichen Gemeindeblatt, in kleineren und größeren Bersammlungen machten die Missionare auf Frrtiimer aufmerksam und halfen so gut es ging durch positive Belehrung der Bewegung über die unruhigen Beiten hinweg, eine freilich oft mit Undank belohnte, aber doch schließlich höchft fegensreiche Tätigkeit. Die Londoner Miffionare verhielten sich dagegen dieser auch auf ihre Gemeinden, besonders in Nordbetfilev übergreifenden Erweckungsbewegung gegenüber wefentlich mißtraufcher. Auch die Pariser Missionare konnten sich nur schwer entschließen, gutes von der Bewegung zu erwarten. Missionar Baignaire 1) in Ambositra (Mittelbetfileo) spricht die Befürchtung aus, daß eines Tages diese schöne Bewegung auf Abwege geraten und scheitern wird, lobt aber den Gifer der davon Ergriffenen und erzählt selbst, daß er 50 Personen, die von der Erwedung erfaßt waren und um die Taufe baten, ohne Vorbereitung getauft habe. so unmittelbar sei ihm die Gewißheit geworden, daß fie der Sanch von oben berührt habe. Maroger2) in Tsiafahn (Jmerina) berichtet von den Erweckungspredigern:

"Sie haben Imerina erreicht; es sind Männer des Boltes, einfach, ohne große Bildung, aber sest an der Bibel hängend, von erprobter Selbstlosigkeit." Im Anschluß daran bemerkt der Konferenzbericht der Pariser Missionare: "Man steht der einer tatsächlichen Kundgebung des Seistes Gottes. Wohl mischen sich bizarre Etemente hinein, aber das ist ost geschen, wenn der Geist Gottes wehte, besonders nach unruhigen Zeiten. Eine wahrhaft natioenale Erweckung madagassischer Christen, eine religiöse Bewegung der Eingeborenen konnte keine andre Gestalt gewinnen, als den Enthussiasmus dieser einsachen Leute, die die Fülle der Geistesgaben mit einem Male ergreisen wollen. Pslicht der Missionare angesichts einer solchen Bewegung ist es, ihr mit Sorgsalt zu solgen, sie soviel als mögelich zu leiten. . . Die drei Distrikte Ostimerinas Tsiasahn, Ambatomanga und Anosibe haben den Borzug gehabt, den Besuch der Apostel zu erhalten, und stehen gegenwärtig vor einer erfreulichen Bewegung."

Die katholischen Missionare verhielten sich natürlich dieser auf evangelischem Boden entstandenen, auf die Bibel allein begrünbeten Bewegung völlig ablehnend und gingen soweit, diesenigen aus

<sup>1)</sup> Journ. des Miss. 1901. I. 436.

<sup>2)</sup> a. a. D. 1902, I. 65.

ihren Gemeinden, die sich der Bewegung auschlossen, auszuschließen; zum Teil gingen diese nun ganz zu den Evangelischen über.

Von der französischen Obrigkeit ist eine gerechte Würdigung der Erweckungsbewegung nicht zu erwarten; sie befürchtete zunächst wohl eine nationale Bewegung und schritt gegen verschiedene ihrer Träger mit rücksichtsloser Härte ein; ließ sie aber dann gewähren.

Nicht unerwähnt darf schließlich der Faktor gelassen werden, der wesentlich zur Überwindung der Einseitigkeiten in der Erweckung beigetragen; es ist der Stand der eingeborenen Pastoren. Sie erfüllten ihre Aufgabe als Vermittler zwischen Missionaren und Gemeinden in schönster Weise, die Missionare sind ihres Lobes voll. Hätten sie gesehlt oder in diesem Falle versagt, so wäre die Verständigung nicht so schnell erreicht worden.

Durch alle diese Einflüsse einmal in gesunde Bahnen gelenkt, hat sich die Erweckung als ein Quell reichen Segens für die evangelische Kirche Madagaskars erwiesen. Die Auswüchse und Sonderbarkeiten hörten auf, Handaustegung und Teuselauskreibung traten zurück. Um so segensreicher offenbarte sich die Wirkung der Erweckung auf das äußere und innere Wachstum der Gemeinden. Durch die Verichte der Missionare im Vetsileolande geht ein Ton dankbarer Freude (Jahrg. 1902 und 1903 der Korsk M. T.)

"Tief gefallene wurden erwedt und bekehrt," berichtet Mörland aus Fihafinana (Mittelbetfileo). "Uberall neues Leben. Gin Evangelift bekennt: Früher machte es mir nichts aus, Leute "draufen" fteben zu feben, jett tuts mir weh. Es ift fein leeres Bort, wenn fie fich "Fünger bes herrn" nennen, fie geben bei bent in die Schule, der gu uns allen fagt: Lernet von mir, benn ich bin fanftmutig und von Herzen demutig. Rainifoalambo fam ber, 46 Beiden wollten Chrifti Junger werden. Er übergab fie dem Baftor und fagte: Wir geben blog umber, um die Leute aufzuweden. Run ift ce eure Sache, fie in Gottes Wort zu unterweisen und weiterzuführen." — Das Pfingstwehen des Geiftes, das im Jahr zubor (1901) begann, setzte fich weiter fort. Biele sammelten sich um Gottes Wort, nicht allein in den Rirchen, sondern auch in Brivathäusern. Alle Monate sind große Bersammlungen. Bei einer folden trat ein chemaliger Sauptling auf. Er war bei den Londonern getauft, dann aber abgefallen. Er ergahlte feine Belehrungsgeschichte und ichloß mit der Mahnung, fich jum herrn zu befehren. - Bis fpat in die Racht und früh bor der Morgendämmerung hört man die Lieder der Chriften. - Suchende Nathanaelsseelen tommen und finden und jolgen dem herrn nach in Sanftmut, Demut und Geduld. - In Jalama waren einige Chriften übereingekommen, nach dem Gottesdienste in die Saufer zu geben und bom herrn zu reden. Die Grucht diefer Arbeit ift eine große Angahl

192 **Ropp**:

Getaufter. — Der Paftor Gliasy kam eines Tages und sagte, er hätte gelobt, ein Monatsgehalt zu opfern, wenn die Erweckung in seine Parochie kame. Die 20 Franks wurden in die Gemeindekasse gelegt. Gin ehemaliger Lehrer, der vor mehreren Fahren ausgeschlossen und nun bekehrt war, gab als Dank für die ihm widersahrene große Gnade ein Reisfeld, dessen Steuern er aber selbst weiterzahlen wollte. Gin armer Senftenträger gab ein Viertel seines Lohnes zurück für den Herrn.

Ruftadt aus Fisakana (Nordbetsileo) kann von einem Zuströmen zum Tausunterricht berichten; aber auch von erfreulicher Opferswilligkeit. Bestimmte Opfertage sind eingerichtet. Sine Versammslung saßt einstimmig nach Gebet und Gesang den Beschluß, die Kirchenbauten selbst zu übernehmen. Si wird eine große Kirche im Wert von 3000 Fres. erbaut. Jeder Christ, ob Mann oder Weib, arbeitet einen oder mehrere Tage als Tagelöhner auf dem Reisselde und gibt den Tagelohn, 20 Cent. in die Kasse der Gemeinde. Ambohimanga (du Sud) hatte 1902 bei 272 erwachsenen Gemeindegliedern 1022 Kommunizierende und 102 Tausen. In Betaso wuchs die Jahl der Kommunizierenden in vier Jahren von 4000 auf 12000 au, in Sirabe wurden in einem Jahr sast 1000 getaust. Die Ersweckten tragen ständig Vibel und Gesangbuch unter ihrer Lamba in einem Beutel.

Liebliche und erbauliche Züge werden erzählt von innigem Glaubens= und Gebetsleben, von neu erwachtem Eifer der Baftoren und Lehrer, von seligen Sterbebetten, wo des Todes Bitterkeit über= wunden ift, von übervollen Kirchen, von Glaubenszeugniffen, lebhafter Teilnahme an der Liturgie und den Taufhandlungen. Besonders wertvoll ist die im Gefolge der Erweckung aufgetretene An= ftrengung, mehr als bisher für die kirchlichen Bedürfnisse selbst zu forgen. Die Gemeindebeiträge beliefen sich im ganzen im Jahre 1898 auf 5042 Fres., 1900 auf 11865 Fres., 1901 auf 15105 Fres., 1902 auf 20965 Fres., eine Steigerung, die um fo aner= kennenswerter ift, als Fieberepidemicen, Dürre, Beuschrecken und die hohen Abgaben an die Regierung driidend auf den Gemeinden la= gen und die madagaffische Chriftenheit erft in den erften Anfängen der Selbständigkeit steht. Die Anforderungen, die an die Chriften gestellt werden, werden in jeder Beziehung größer. Benn Meeg gerade aus Soatanana, dem Herd der Bewegung, ein Zurückgehen bes äußeren Wachstums der Gemeinde berichtet, fo ftellt er dies felbst als eine Wirtung innerer Konsolidation und größeren Ern=

stes hin. Bei der Schilderung der besonders schönen Weihnachtsseier auf der Station denkt er dankbar an das Weihnachtssesk vor vier Jahren (1898), "wo die Bewegung im stillen begann, die seitdem so stark wuchs und immer noch sauerteigartig wachsend sogar Imerina durchdringt und von da gewiß wieder über das ganze Land ausströmen wird."

"Als eine Begebenheit von großer Bedeutung," sagt Superintendent Dr. Borchgrevink im letzten Jahresbericht, "von der man segensreiche Folgen für die weitere Entwicklung in der Richtung der Selbsthilse und Selbständigsteit erwartet, kann die Shnodalversammlung in Fisakana vom 2. bis 5. September 1902 genannt werden, wo Abgesandte aus unser ganzen Inabsmission zusammenkannen, um über die Organisation der Kirche zu verhandeln." Ein förmlicher aussührlicher Berkassingsentwurf wurde hier angenommen. — Die Gemeinden in Süddetsileo haben beschlossen, daß die Passtorengehälter teilweise von den Gemeinden bestritten werden.

Selbst eine eigene Mission wurde begonnen, Evangelisten und Lehrer zu den Bemahazembina und Betsirirh in den siederzreichen Niederungen des Maniaslusses westlich von Betsilco geschickt und Kollesten sür das Werk gesammelt, das unter Leitung der Jsanztaona oder Jahresversammlung getrieben wurde. Missionar Smith in Ambohimasina (Nordbetsilco) übernahm es, die Gelder zu verwalten und die Arbeiter auszusenden. Er fand die Betsirirh, eher malige Känder, auf einer Untersuchungsreise willig, das Evangelium auszunehmen.

Juni bis September 1903 weilte der Missionssekretär Dahle, ehemaliger Missionar in Antananarivo, im Julande und bessuchte alle Stationen. Sein Urteil ist gewiß von großer Bedeutung.

In seinem Bericht über die Erweckung!) stellt er mit Befriedigung sest, daß die Bewegung sich stetig ausgebreitet habe und mehr und mehr gesund geworden sei Bon dem alten Patriarchen Rainisoalambo und von Rainitiaray, die er persönlich begrüßt hat, hat er den günftigsten Eindruck bekommen. Sie sind keine geistig hervorragenden Menschen, "das große an ihnen ist ihre Einfalt, ihre Liebe zum Heiland und allen von ihm erlösten armen Sündern, und endlich ihre große Opferwilligkeit, ihre volle und ganze Hingade an die Rettungsarbeit, in der sie ihre Aufgade in der Belt sehen". Er rühmt die selbstlose Tätigkeit der Apostel und ihre Geduld. "Obwohl sie in keinem die rekten Berhältnis zur Missionsgesellschaft stehen, wollen sie freundschaftliche Stellung wahren. Während der Konsernz (der Missionare) sandten sie uns ein Berzeichnis ihrer Senddoten in den verschiedenen Distrikten (etwa 30) mit der Angade, wo jeder einzelne wirken sollete." In Gesprächen mit einzelnen

<sup>1)</sup> a. a. D. 1903, S. 457 f.

194 Warned:

von ihnen konnte er sie ermuntern, ihr Werk fortzusetzen, aber auch stetig auf der Hut zu sein vor des Feindes listigen Anschlägen und unerschütterlich seste zuhalten an dem in der Heiligen Schrift offenbarten Willen Gottes. "Der Halte," so schließt er, "serner seine Hand über diese lebenskräftige Bewegung, daß sie viel Frucht tragen niöge für Gottes Reich in diesem Lande!"

Dahle nahm auch an der Spnodalversammlung in Fianarantsoa und an der Jahresversammlung für Nordbetsilev in Ambohimasina teil, wo er zwar mit Freuden von den im Gesolge der Erweckung entstandenen Selbständigkeitsbestrebungen Kenntnis nahm, aber mit niichternem Ernst die Gemeinden daraushin verwies, daß diese Selbstständigkeit vor allem finanzielle Opfer zur Boraussezung habe; ja solange sie nicht verwöchten, ihre eigenen Ausgaben für Kirche und Schule zu bestreiten, sei es ungereimt, daß sie ihr Geld zur Wirfsamkeit unter den Betsirirh und Bemahazembina draußen verbrauchsten. Diese Mission sollte vielmehr an die Missionsstationen Betasound Soavina angegliedert und unter direkte Leitung der Missionare resp. der Missionsgesellschaft gestellt werden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß nach dem Jahresbericht und den Berichten der norwegischen Kreisbersammlungen die madazgassische Erweckung auch auf die heimatliche Missionsgemeinde eingewirkt hat, hier das sinkende Interesse belebend, dort die der kirchlichen Mission gegenüber mißtrauischen Bietisten davon überzeugend, daß wirklich Geisteskräfte dort tätig seien (z. B. die sog. Lästadianer im Tromsökreis).

Angesichts des Segens, der auf der Julandsmission auf Masdagaskar infolge der Erweckung dort ruht, konnte die norwegische Mission ihr Arbeitsseld mit um so freudigerer Zuversicht erweitern und im letzten Jahre die ersten Missionare nach China senden.

**40 40 40** 

# Der Aufstand der Herero und die Ansgriffe auf die Mission.

Daß der beklagenswerte Aufstand der Herero zu Beschuldigunsen der Mission, und zwar zu fast sanatischeren als gelegentlich der Borer-Unruhen in China, ausgebeutet werden konnte, das ist eine Erscheinung, die besonders darum überraschen muß, weil über die Hauptursachen des Ausstandes unter gerecht denkenden und objektiv

urteilenden Menschen eine Meinungsverschiedenheit schon heute nicht bestehen kann. Und es sind keineswegs die Missionare allein, die über diese Ursachen Aufklärung gegeben haben; neben andren Zeuaniffen haben and bereits offizielle Berichte die Aussagen der Mif= sionare bestätigt. Das ist eine Sophisterei, daß die menschenfreund= liche Behandlung der Herero seitens der Missionare, unter deren Banne auch die Kolonialregierung, namentlich der Gouverneur Leutwein ge= ftanden habe, diese verwöhnt und zu einer Abschüttelung der schwäch= lichen deutschen Herrschaft ermutigt habe. Eine Wiederlegung dieser Berlegenheits-Sophifterei ift überflüffig, weil fie gegen den gefunden Menschenverstand geht; Menschenfreundlichkeit macht keine Rebellen. Aber das ift richtig, daß dem Übermenschentum, welches in einem gewissen Kreise unserer Kolonialpolitiker, besonders in der "Kolonialen Beitschrift"1), das große Wort führt, die menschenfreundliche Behand= lung der Eingebornen ein Greuel ift, den es als kolonialpolitische Sünde nicht schroff genug bekämpfen zu muffen meint. Diesem über= menschentum ift nicht bloß die Mission, sonderlich die evangelische, verhaßt, es macht auch die schärsste Opposition gegen jede humane Rolonialregierung und speziell gegen den trefflichen Oberst Leutwein, weil er kein "harter" Gouberneur, sondern auch ein gegen die Gin= gebornen wohlwollender und gerechter ist.

Die Politik dieses Übermenschentums ist diese: "It der Farbige nicht willig, so brauchen wir Weiße eben Gewalt. Er hat sich den modernen Ansforderungen zu fügen oder bon der Bildsläche dauernd zu verschwinsden. Der Mittel, welche der Kongostaat bei seiner Neger-Erziehung zur Answendung bringt, haben wir uns deshalb noch nicht zu bedienen. Aber eiserne Strenge als Charaftereigenschaft ist bei der Besehung unserer Gouverneursposten die conditio sine qua non."

"Nicht für die Miffionierung der Farbigen, nicht für ihr Wohlergehen in erster Linie haben wir die Kolonien erworben, sondern für uns Weiße. Wer uns in dieser Absicht entgegentritt, den müssen wir aus dem Wege räumen." (Ebd. 97.)

Hier liegt der Hauptgrund der Feindschaft dieses kolonialen libermenschentums wider die Mission: ihm sind die Eingebornen Gegenstände der Ausbeutung, der Mission sind sie Gegenstände der Rettung.

Sehr unbequem ift den Beschuldigern der Mission die Tatsache, daß, soweit wir dis heute unterrichtet sind, von dem zahlreichen

<sup>1)</sup> Wohl zu unterscheiben von ber "Deutschen Rolonialzeitung".

196 Warned:

rheinischen Missersonal niemand ermordet worden ist. Eigentumszerstörung hat die Mission freilich genug ersahren, aber an ihre Arbeiter ist keine Hand gelegt worden, obgleich dieselben sich mitten im wildesten Kriegstrubel besanden und wiederholt unbewassert in die tobenden, meist aus Heiden bestehenden Hausen hineingetreten sind, um sie zu beruhigen und Rettungsversuche zu machen. Aber was schreibt das "Berliner Tageblatt" (Nr. 131 vom 12. 3.)?

"In Missions-Zeitschriften wird mit Stolz darauf hingewiesen, daß die Herero keinem Missionar ein Haar gekrümmt hätten. Das ist ein recht kläglicher Stolz. Wie man in den Kreisen der beutschen Kulturpioniere dier die Missionäre denkt, ergibt sich aus einem dom 19. Januar datierten Briefe aus Okahandja: . Die Missionäre sitzen undersehrt in ihrem Hause und von der Kirche und dem Missionshause aus beschießen uns die Herero. Es herrscht allgemeine But auf die Missionäre. \*2)

Nun, von einem angeblichen Stolz in den Miffions-Zeitschriften ift mir nichts bekannt, aber wenn die Tatsache der Schonung des Lebens der Missionare von den Missionsorganen mit Freude regi= ftriert wird, warum foll das "kläglich" sein? Als 1900 in China so viele Missionare ermordet wurden, da wurde das als ein Beweis dafür regiftriert, daß die Miffion die Schuld an den Wirren trage. Wenn nun im Berero-Aufftand alle Missionare geschont worden sind, auch von den Seiden, die doch die große Majorität der Aufständi= schen bilden — so muß das doch umgekehrt ein Beweis dafür sein, daß die Miffion die Schuld an dem Aufftande nicht trägt. Ober wo bleibt sonst die Konsequenz? Aber ob die Missionare ermordet oder geschont werden — gehangen wird die Mission. Im Jahre 1900 ließ sich ein "vornehmes" Blatt aus Tientsin berichten, ohne ein Wort des Abscheus zu äußern: "Man freut sich fast, wenn die Miffionare von den Chinesen ermordet werden." Beklagt man es etwa jest, daß sie nicht auch von den Herero ermordet worden sind? Ich will nicht zwischen den Zeilen lesen, sonst könnte man bei der "allgemeinen But auf die Missionäre" fast auf einen solchen Gedanken kommen. Db in Okahandja von der Kirche aus auf die Deutschen geschossen worden ift, weiß ich nicht; wenn es aber geschehen ist, so kann man doch die Missionare nicht dafür verantwortlich machen. Berade hier haben die Miffionare unter eigner größter

<sup>1)</sup> Zu denen die Miffionare natürlich nicht gehören.

<sup>2)</sup> Die Schreibweise Missionare ist meist charakteristisch für die Stellung zur Mission.

Lebensgefahr getan, was menschenmöglich war, um die Herero zu beschwichtigen und ihre Landsleute zu retten. Bom Missionshause aus ist nicht, aber von der Festung aus, wo die Deutschen sich verschanzt hatten, ist auf das Missionshaus geschossen worzen! Bon wem? das wird wohl schwerlich je sicher sestgestellt werden können.

Obenan unter den Anklagepunkten steht, wie als Echo der "Kol. Zeitschrift" das "Berl. Tageblatt", den "protestantischen Missionären" vorwirft, daß "sie sich im Gegensatzu ihren britischen Amtsbrüdern immer mehr als Anwälte der schwarzen Gingebornen denn als Bertreter der berechtigten Interessen ihres eigenen Bolkstums sühlen."

Auf Grund der religiös-sittlichen Aufgabe und der selbstlosen Motive der Mission die pflichtmäßige Stellung der Missionare zu den Eingebornen begreislich zu machen, ist da aussichtslos, wo für beides völlig das Verständnis sehlt. Wir müssen uns also damit begnügen, zu konstatieren, daß nicht bloß im Herero-Land, sondern überall, wo die — manchmal sehr euphemistisch sogenannten — "berechtigten Interessen" weißer Kolonisten, Händler und Eroberer "das Wohlergehen" der Eingebornen in der rücksichtslosesten Weise gessährdeten, allerdings die Mission den Verus hat, als der Anwalt dersselben aufzutreten und daß sie im Gehorsam gegen diesen Verus gezwiß ist, in den Fußstapsen ihres Austraggebers Jesu zu wandeln. Darin ist die gesamte evangelische Mission einig. Es ist ganz überzraschend, wenn die "Kol. Zeitschr." (S. 96) schreibt:

"Die englische Mission ist trotz der vielsach ihr anhastenden Mängel auch eine Bohltäterin ihres eigenen Baterlandes neben ihren farbigen Schützlingen geworden. Die deutsche Mission hat unfre kolonialen Bestrebungen auf daß schwerste geschädigt. Dem englischen Kausmann geht der Missionar voran, er bleibt Brite. Er spricht nie von Britischers oder Englismen, sondern von we und us. Der deutsche Missionar dagegen redet in den Kolonien von den "Deutschen", er fühlt sich nicht als ein integrierender Bestandteil der weißen Rasse, sondern gibt sich als weißer Herero, dem Ansieder und Händler in gleicher Beise ein Greuel sind. Er verabscheut diese als Eindringlinge in seine Domäne, die er mit gleicher Bähigkeit verteibigt, wie König Leopold le domaine prive."

Das ist ein ganzes Mest von Unrichtigkeiten, Übertreibungen und Gehässigfeiten. Ich erwidere nur kurz:

1) Die Zeit liegt nicht weit hinter uns, wo den englischen Missionaren von derselben Presse zum schlimmsten Berbrechen ge-

- macht wurde, was sie an ihnen uns heute zum Vorbilde hin= ftellt.
- 2) Die englischen Misstonare haben denselben Kampf gegen ihre Landsleute gesührt, wenn diese die Eingebornen unmenschlich behandelten, beraubten und demoralisierten, wie die Deutschen leider ihn heute vielsach zu sühren gezwungen sind. Ich mitste die halbe Missionsgeschichte ausschreiben, um das zu eremplissieren. Es genügt, an die großen Kämpse gegen die alte ostindische und die Hudsons-Bah-Kompanie, gegen den Sklaven-handel und die Sklaverei in Westindien und Südafrika, gegen den Menschenhandel in der Südsee, gegen die Besitzenteignung in Neuseeland, gegen den Opium- und Brauntweinhandel zu erinnern. Die Verteidigung der Eingebornen gegenüber ihren weißen Bedrückern und Ausbeutern ist so alt als die Mission ist und die Feindschaft derselben gegen die Mission ist ebenso alt.
- 3) Auch der deutsche Missionar identifiziert sich gern mit seinen deutschen Landsleuten, aber nicht mit denen, um deren willen der driftliche und der deutsche Name unter den Heiden gleich sehr verunehrt wird.
- 4) Es ift nicht so, daß dem deutschen Missionar der Kolonist und der Händler als solcher ein Ereuel ist; im Gegenteil: er freut sich, wenn er mit rechtschaffenen und humanen Ansiedlern Hand in Hand gehen kann. Die Sache liegt vielmehr umgekehrt so, daß vielen Kolonisten und Händlern die Missionare ein Greuel sind, daß sie "eine But" auf sie haben, weil sie in ihnen einer Macht sich gegenüber sehen, welche ihr Wan- deln und Handeln unter sittliches Gericht stellt.
- 5) Die beutschen Missionare haben in allen seinen Kolonien ihrem Baterlande große und gute Dienste geleistet, und wenn das die "Kol. Zeitschr." bestreitet, so steht dagegen das autoritative Zeugnis der deutschen Kolonialregierungen. Was speziell Deutsch= Südwestafrika betrifft, so bezeugt der frühere Oberleutnant von François in seinem Buche: "Nama und Damara, Deutsch= Südwest-Afrika":

"Ohne die Pionierarbeit der Missionare, die eine über das Durchschnitts= maß der Phrase weit hinausgehende Anerkennung und Bewunderung verdient, wäre die Besitzergreifung des Landes ein völlig illusorischer Akt auf dem Pa= pier gewesen. . Man muß gesehen haben, um hier berfteben und bewundern gu konnen."

Während die Missionare in der "Kol. Zeitschr." (Nr. 6) als die Schuldigen in einer Weise gebrandmarkt werden, die noch über die sanatische Missionarshehe in 1900 weit hinausgeht, werden die Händler von ihr als die unschuldigen Lämmer in Schutz genommen, die nur von den bösen Missionaren verleumdet sind. Es heifit:

"Die Mission ist neben unser Kolonialregierung durch die Aufstände in den Kolonien in eine derartig prekäre Lage geraten, daß beide alles mögliche ausbieten, um vor der Öffentlichkeit sich möglichst zu säubern. Zu diesem Zwecke werden nicht zu billigende Mittel in Anwendung gebracht. Gins davon besteht in der Herabsetzung des arbeitenden, erwerbstätigen Teiles der Weißen in den Kolonien, der schwerer als die gut bezahlten Beamten und die sorgensreien Missionare mit der Ungunst der Berhältnisse zu ringen hat. Den durch nichts begründeten Anschuldigungen wollen wir wenigstens, wenn das sonst niemand tut, auf das energischste entgegentreten und dabei nicht zu bemerken unterlassen, daß die Mission bisher als ein großer Schädzling für die deutschen Kolonien sich erwiesen hat" (S. 97).

Und S. 96:

"Durch die gesamte Missionsliteratur zieht sich wie ein roter Faben die Klage von der Habsucht der Händler, die schnell reich werden wollen, und dem aggressiven Bordringen der Ansiedler, die dem Eingebornen die Ländereien, deren er zu seinem Lebensunterhalt bedarf, rauben. Immer wieder werden diese Unwahrheiten in die Welt gesetzt, um durch die nach missionarischer Aussalie derechtigte Behauptung von dem hohen Werte ihrer Art von Zivilisation sich dem zahlenden Publikum vor Augen zu halten. Dabei bringt die Wission aber nie den Beweis für ihre Beschuldigungen. Die Ausstände in den verschiedenen Schutzgebieten öffnen heute aber glücklicherweise den Leuten die Augen über den Unwert der rein missionarischen Bestrebungen und um dieser Tatsache möglichst vorzubeugen, scheut man sich nicht, die Kolonissten, die in der Heimat bisher selten oder nie einen Anwalt zur Verteidigung ihrer Interessen gefunden haben, ungerechterweise anzuklagen."

liber die niedrige Infinuation, daß die Misssion, um ihren "Unwert" zu verschleiern und sich zu "säubern", die Kolonisten und Händler verleumde, verliere ich natürlich kein Wort. Merkwürdig aber ist, daß in dem Berhalten dieser angeblich durch die Mission verleumdeten Leute — neben den Barbareien eines Prinzen Arenberg, den Übeltaten an den Herero-Frauen und Mädchen u. dergs. — fast die ganze öffentliche Meinung, die sich doch sonst nicht von der Mission beeinslussen läßt und selbst der deutsche Reichstag in seltener Einmütigkeit den Hauptgrund des traurigen Ausstandes erblicht. Die Dinge werden ja genau untersucht werden. Es hat ge200 Warned:

richtliche Verhandlungen mit den Kolonisten und Händlern und Verurteilungen derselben genug gegeben und man wird wohl Einsicht nicht nur in die Aften derselben, sondern auch in andere nicht zu gerichtlicher Kenntnis gebrachter Vorsälle erhalten. Wenn missionarischerseits disher von Veröffentlichung der einzelnen Fälle Abstand genommen worden ist, so liegt das nicht an mangelndem Beweismaterial — im Missionsarchiv ist es reichlich vorhanden — sondern in einer rücksichtsvollen Abneigung gegen die Publikation. Es ist den Missionaren, die sich andauernd die größte Mühe gegeben haben, ein leidliches Verhältnis zwischen den Ansiedlern und sich selbst einers und den Eingebornen andrerseits herzustellen und aufzrecht zu erhalten, schwer genug geworden, wenn sie durch Tatsachen durchaus dazu gezwungen worden sind, an maßgebender Stelle von denselben Mitteilung zu machen, denn es hat ihnen keine Annehmslichkeiten eingetragen.

Während die "Kol. Zeitschr." sich entrüstet über die angeblich uns bewiesenen ungerechten Anklagen gegen die Händler und Kolonisten, leistet sie selbst in der Verdächtigung, Herabsehung und Denunziation der Mission, namentlich in dem "Unsere Missionare" überschriebenen Artikel (Nr. 6), durch unbewiesene Behauptungen das Verlegendste. Ich habe in einem langen Leben viel böse Worte wider die Mission geslesen, aber was hier geboten wird, ist wohl das Gehässigte.

"Tausende und Millionen beutschen Geldes werden für die Missionierung Jahr für Jahr verschleudert; 1) die Erfolge find gleich Null. Teckränzchen,
in denen empfindsame, einfältige Weiber Neidchen und Soden für Niggerbälge ansertigen, tragen in breite Schichten des Bolkes die Anschauung von
der Erziehungsfähigkeit des Fardigen?) und halten damit die Kolonien in ihrer Entwicklung zurück. Die vornehmen Arbeiterinnen würden sich schön entsetzen,
wenn sie müßten, was ihre kleinen, süßen Negerkindehen im Alter von 5—8
Jahren an Bestialitäten leisten" (S. 78f.).

"Man kann es ihr (ber Miffion) nachfühlen, wenn fie eine ihrer schwächsten Stellen, ihre Tasche heroifch verteidigt. Die Missionare wünschen sich als Zivilisatoren, als Friedensleute zu posieren, um ein behagliches Leben führen zu können. Trot harter Anstrengungen arbeiten die verschiedenen Be-

<sup>1)</sup> Die Herren mögen sich beruhigen, von ihnen ist doch kein Pfennig dabei, und wir durfen mit unsern Gelb doch wohl noch machen, was wir wollen.

<sup>2)</sup> Es ift also schon ein Berbrechen, welches "die Kolonien in ihrer Entwicklung zuruchält", die "Erziehungsfähigkeit des Farbigen" als eine "Anschauung" zu haben!

rufsklaffen dort mit Unterbilangen, nur nicht ber Miffionar, beffen heimatliche Behorben ftets auf wohlgefüllte Gadel hinweisen tonnen, bie ihnen ein falfch unterrichtetes, vertrauensseliges Publifum füllen hilft. Die Macht ber Miffion in unfern maßgebenden Rreifen ift fo bedeutend, daß fich diefe, wenn auch häufig widerwillig, ihrem Ginfluffe beugen muffen. Gine Ahnung babon bammert ber Breffe auf, aber vorerft icheut biefe noch babor gurud, die Dinge beim rechten Ramen gu nennen, ba fie meift über bie Gunder gu wenig unterrichtet ift. Die wenigsten Bearbeiter ber folonialen Angelegenheiten in ber Breffe fennen bie Rolonien aus eigner Unschauung und baber wiffen fie nicht, welche Schwierigkeiten gerabe bon miffionarifder Seite ben Beifen bort braußen in ben Weg gelegt merben. Der Miffionsneger, besonders der ebangelische, ift bas wertlofeste Brobukt Afrikas. Die Manner werben Salunken und die Weiber Dirnen. Der wilde Buschneger, der noch unter dem Ginfluft feiner barbarifchen Rechtsanschauungen steht, ist taufendmal wertwoller für die zivilisatorische Arbeit bes Beißen, als ber wiberliche, pratenfiose Sosenneger, ben bie Miffion heranguchtet" (S. 96),

"Je länger der Aufstand anhält, desto weniger wird der heimische Rifsstonssteuerzahler dom platten Lande geneigt sein, sein und seiner Kinder Sparzgroschen für die armen, unwissenden Helden, an deren Missionierung nun seit 60 Jahren ersolglos gearbeitet worden ist, der Mission zu überantworten. Sie verzeichnet selbstgefällig in ihren Beröffentlichungen die gewaltigen Summen, die ihr don den Weißen in Deutschland alljährlich als Kriegsfonds gegen die Weißen in Afrika zur Berfügung gestellt werden und streut den ersteren daher Sand in die Augen über ihre sog. Ersolge" (S. 95).

An die Mission ist in erster Linie gedacht, wenn der Artikelssichreiber schließt: "Wer uns in dieser Absicht — nämlich die Kolosnien lediglich für die Weißen auszubeuten — entgegentritt, den müssen wir aus dem Wege räumen." Also: écrasez l'infame!

über den "wohlgefüllten Säckel", mit dem die Mission renommiere, könnte man lachen, wenn man die böse Absicht nicht merkte. Bon den sinanziellen Nöten, durch die sie oft genug hindurch muß, scheint der Herr Versasser dem gewenig etwas zu wissen, wie von dem entbehrungsreichen Leben der Missionare — oder will er beis des nicht wissen? Aber viel boshafter ist es, wenn er die Inschutznahme der Eingebornen seitens der Missionare auf das Bedürsnis zurücksührt, "ihre Tasche heroisch zu verteidigen". Daß es eine Selbstlosigkeit in der Welt der Christen gibt und daß dieselbe sich in reichlichem Maße in der Mission sindet, davon hat der Artiselsschreiber keine Uhnung. Aber vielleicht glaubt er Herrn von François, was er mir nicht glaubt. Derselbe schreibt a. a. D.:

"Und biefe Arbeit — bie Miffionsarbeit, deren "positive Ergebniffe" er borber herausgeftrichen — will umsomehr bedeuten, als alle egoiftischen

202 Warned:

Motive, die den händler oder Forscher immer beseelen werden, die schliestlich auch dem Kriegsmann nicht abgesprochen werden können, dei diesen Männern fortfallen. Es muß eine erhabene Triebseder sein, nur um der Berwirklichung der Idee dom Zusammenschluß der Menscheit zum Gottesereiche, zur Gotteskindschaft in die Hände zu arbeiten, Bequemlichkeit, Erswerbsmöglichkeit, Ehre, Ruhm... alles preiszugeben. Und das alles um einen Jahressold den 2400 Mk. Das eigne Interesse wird zurückgestellt; der Missionar wird Namas oder Hereromann, er muß unermüdlich bald Handwerker, bald Ackedauer, bald Bauneister spielen, immer geben, niemals nehmen, kann ein Berständnis für seine Opserkreudigkeit — alles das Jahrzehntelang, dazu gehört in der Tat mehr als Menschenkraft; das Durchschuttsgemüt des in Selbstwerherrlichung und Selbstsucht vershärteten europäischen Strebers bezweist das nicht. Ich hätte es früher auch nicht begriffen; man muß gesehen haben, um dier verstehen und bewundern zu können."

Aber das Boshafteste ist doch, daß die Mission ihre Mittel "als Kriegsfonds gegen die Beißen in Usrika" verwendet. Soweit meine Belesenheit geht, ist dergleichen auch von dem fanatischsten Missionsseinde noch nie gesagt worden. Die Absicht ist deutlich; einer Widerlegung ist eine solche Beschuldigung, für die mir der parlamenstarische Ausdruck fehlt, nicht wert.

Die Erfolglofigkeit der Miffion gehört zu den firen Ideen, die da als Beweise dienen müssen, wo an die Stelle der Missionskennt= nis und des Missionsverständnisses die jum haß gesteigerte blinde Missionsseindschaft tritt. Was ist Missionserfolg? In den Augen der Kolonialpolitiker doch wesentlich die zivilisatorische Hebung der Eingebornen. Ende 1902 oder Anfang 1903 schickte Missionar Frle, der seit 1868 im Herero-Land tätig ift, des Tages Last und hige dort mehr getragen hat als irgend einer unter den deutschen Unsied= lern, und der den gerechtesten Anspruch auf den jett so viel gemiß= brauchten Namen eines "Kenners" von Land und Leuten hat — er schickte als Antwort auf ungerechte Angriffe in der "R. Z." seitens eines gewissen Herrn Geng 1), der etwa 1901 ins Herero-Land kam. und sich sofort als Kenner und Kritiker aufspielte — er ist, so viel ch weiß, längst nicht mehr da — an diese Zeitschrift einen auß= führlichen tatsachenreichen Artikel, welchem dieselbe die Aufnahme versagte und den dann die "A. M.=3." (1903, 122) unter der ilber= schrift veröffentlicht hat: "Die zivilisatorische Arbeit der Rheinischen Mission in Deutsch-Südwest-Afrika". In dem die Rücksendung motivierenden, mir borgelegenen Schreiben hieß es:

<sup>1) &</sup>quot;R. Z." 1902, Nr. 15: "Arbeitszwang in Deutsch=Südwestafrifa".

"Den Auffatz des Herrn Frle haben wir nit großem Interesse gelesen und aus demselben ersehen, daß Ihre Mission Ersotge unter den Farbigen Ihres Wirkungskreises erzielt hat. Diese sind nun keineswegs, wie der Herre Einsender anzunehmen scheint, dem großen Publikum unbekannt. Es dürfte sich daher eine Veröffentlichung auch über die Art der Missionstätigkeit und beren Nutzen erübrigen."

Ich lasse jest diese Handlungsweise der Redaktion der "Kol. Ztschr." ganz unkritisiert und betone nur, daß die Antwort — ganz dahingestellt, ob mit Recht oder Unrecht — eine so allgemeine Bestanntschaft mit den Ersolgen der Rheinischen Mission im Hereroskand voraussetzt, daß sich eine Beröffentlichung derselben "erübrige." Also selbst die "K. Z." widerlegt die Behauptung des Schreibers des jett in ihr erschienenen Artikels, daß der Missionsersolg "gleich Rull" sei. Sapienti sat!

Wenn aus Missionsnegern Männer zu "Halunken" und Weiber zu "Dirnen" werden, was ja vorkommt, so ist 1) die Generalisiesung, daß sie alle es werden, eine der unwahrsten übertreibungen, und 2) zu fragen: wer sie dazu gemacht hat? Ganz gewiß nicht die Missionare. Hier reden die gehäustesten Tatsachen doch eine zu laute Sprache, daß solche Verderber unter andern Leuten zu suchen sind. — Hält aber der Schreiber des bezüglichen Artisels "die wilsden Buschneger, die noch unter dem Einfluß ihrer barbarischen Rechtsanschauungen stehen, sür tausendmal wertvoller als die wisderlichen Hosenneger, welche die Mission heranzüchtet" — ei, so gibt es ja ein einsaches Mittel: dann mag die von ihm dirigierte Kolonisation doch dahin gehen, wo sich diese Wilden noch ganz unberührt von der "schädlichen" Mission besinden. Fre hat in seinem Aussicht nachgewiesen, daß man merkwürdigerweise im Hereroskand die unter dem Einfluß der Mission stehenden Neger vorzieht.

Und zulett: es wird glücklicherweise nicht viel versangen, daß die mit verächtlichen Seitenhieben bedachten Kreise, welche aus "Unwissenheit" bisher die Mission unterstützt haben, fernerhin ihre Taschen zuhalten, wie der Herr Artikelschreiber so gerne möchte. Aus Kreisen, welche seine Anschauungen vertreten, kommt ja ohnehin nichts; die Missionsfreunde aber besitzen eine besiere Missionskenntnis, als daß ein antimissionarischer suror, wie er aus dem besprochenen Artikel herausredet, einigen Gindruck auf sie zu machen vermöchte.

Die Klage besselben, daß die Presse nicht missionsgegnerisch genug sei, kann ich nicht zutressend finden. In dem Presseldzuge

gegen die Mission im Jahre 1900 haben wir sie wahrlich nicht als eine Verteidigerin der Mission kennen gelernt. Aber wenn sich heute nur ein Bruchteil der Preforgane zu Beschuldigern der Mission als der Urheberin des Herero-Aufstandes usw. hergibt, so liegt das doch wohl daran, daß die öffentliche Meinung sich diesmal dagegen wehrt und die wirklichen Ursachen gang wo anders erblickt. Im übrigen stimme ich bei, daß die Missionskenntnis unserer Presse noch immer eine superlativisch dürftige ift. Wäre sie eine gründlichere, fo würden gehäffige Behauptungen und Beschuldigungen der Mission, wie wir sie eben vernommen haben, überhaupt nicht mehr in der Presse nachgedruckt werden.

Und nun genug. Ich hatte gehofft, daß ich in meinem Alter die Streitwaffen niederlegen und ungehindert Bauarbeit tun dürfte. Aber folden Angriffen gegenüber, wie sie jest die "Kol. Zeitschr." sich erlaubt, wäre Schweigen Pflichtvergessenheit.

Mit dankbarer Freude registriere ich, daß unter den mir befannten Tagesblättern besonders der "Reichsbote" mit unerschrocke= ner Tapferkeit die Sache der Mission geführt hat, indem er nicht blos aus Miffionskreisen einen vortrefflichen Überblick über die Geschichte der Herero-Mission (Nr. 24-29) und ausführliche Berichte der Missionare (Mr. 66, 67, 69, 73), sondern auch einen größeren selbständigen Artikel ("Die Mission und die Ursachen des Herero-Aufstandes", von einem Juriften in Dr. 65), außer vielen redaktionellen Bemerkungen und Burcchtstellungen gebracht hat. hier ift authentisches De= tailmaterial die Fiille und wenn unfre Tagespresse von Gerechtig= feitsgefühl bescelt ist, so muß sie von ihm ausgedehnten Gebrauch machen.

Bum Schluß nur noch eine Bemerkung. Es haben mich, ber ich mit der Geschichte der Herero einigermaßen bekannt zu sein glaube, zwei Dinge angesichts des jezigen Aufstandes derselben überrascht: 1. ihr Zusammenschluß zu einem einheitlichen Sandeln und 2. ihre nicht untapfere Gegenwehr gegenüber unfern Truppen. Sie befanden fich wohl in fortwährenden kleinen Rriegen und betrugen fid) in denfelben graufam genug, waren aber dabei doch feig und zu einer einheitlichen Aftion fast nie zusammengeschlossen, selbst kaum in dem gegen die Nama geführten fog. Befreiungsfriege, fodag man eine relativ schnelle Niederwerfung des Aufstandes hätte erwarten sollen. Daß uns jest ein zusammengeschloffenes und gähen Widerftand leiftenChronif. 205

bes Bolk entgegentritt, das erteilt uns eine wichtige Lehre. Richt die, daß man es vollends vernichten soll, wenn es besiegt worden ift, wohl aber die, daß eine weise Kolonialregierung die Kraft eines Naturvolfes bon bornherein nicht unterschätzen und durch eine ebenso gerechte wie menschenwürdige Behandlung alles vermeiden soll. was es zulegt in Born fest. Ihr Bater reizet eure Rinder nicht zum Zorn, das gilt auch gegenüber den Naturkindern. In Rolonien, wie die unsern, in denen man auf die Eingebornen augewiesen ift, find diese die Schätze der Rolonien; in dem Mage als wir ihre Interessen mit unsern Interessen und umgekehrt in Ginflang bringen, binden wir sie an uns und machen wir unfre Rosonien wirtschaftlich fruchtbar. Ausgaben, wie teure Kolonialkriege sie verursachen, stehen zu dem Gewinn, den noch dazu an sich wenig einträgliche Kolonien abwerfen, im starken Misperhältnis. Wie es icheint, gart es unter den Eingebornen Giid-Afrikas und vielleicht auch West-Afrikas, darum: videant consules. Marned.

#### **100 100 100**

## Chronik.

Statistit des hinesischen Missionspersonals. Rach dem Chin. Recorder 1904, 48 besanden sich im Jahre 1903 in China 1233 männliche ebangelische Missionare, 868 Missionarsstrauen und 849 underheiratete Missionarinnen, welche 67 verschiedenen Missionsgesellschaften angehörten, während 32 völlig unabhängig von einer Missionsgesellschaften angehörten, während 32 völlig unabhängig von einer Missionsgesellschaft waren. Die größte Zahl: 622, mit Einschluß der sogenannten associeten 752 — Männer und Frauen unterschiedlos, wie hier immer gerechnet wird — Missionare standen in Berbindung mit der China-Inland-Mission. Seit den Bogerunruhen ist also trotzer großen Verluste während derselben das edangelische Missionspersonal um 134 Männer, 118 verheiratete und 136 underheiratete Frauen vermehrt worden, ein Zeichen der nutvollen Energie, mit welcher nach der blutigen Katastrophe von 1900 die Arbeit wieder ausgenommen worden ist.

Während von fast allen Kirchen überaus ermutigende Rachrichten über den Aufschwung des Missionswerfes aus China kommen bezüglich der Tifnung immer neuer Türen, des Andrangs der Chinesen zu den christlichen Predigten, der Meldungen zur Tause und der wachsenden Tauszahlen, des Berlangens nach Unterricht in abendländischen Wissensfächern u. s. w., sodaß "an vielen Orten die Schwierigkeit nicht darin besteht, Leute in die Kirche Innein zu bekommen, sondern sie von der Aufnahme in die Kirche fern zu halten," zieht — abgesehen von den Gesahren, mit welcher der Krieg zwischen

206 Chronik.

Japan und Aufland auch die Miffion bedroht, die dinefische wie die japanische und die koreanische - eine Bolte am Horizonte berauf, welche eine verhangnisbollere Schädigung der Chriftanifierung Chinas in sich zu bergen scheint, als der Boxeraufstand im Jahre 1900. Es ift allerdings augenblicklich in China ein Hunger nach abendländischer Wiffenschaft vorhanden und - wie es fcheint, - eine große Reformbewegung bes Bildungswefens im Gange, und die evangelische Miffion ruftet sich mit aller Energie, diesem hunger Brot darzureichen — aber je länger je mehr stellt fich heraus, daß die Reformer grundfählich barauf ausgeben, ben driftlichen Ginflug bon ben Schulen fern zu halten, ja geradezu auszuschließen, indem nicht nur wesentlich Japaner als Lehrer herangezogen werden und die auswärts Bildung suchenden Christen fast ausschließlich nach gapan geben, sondern auch driftlichen Schülern der Aufenthalt in den Reformschulen dadurch unmöglich gemacht wird, daß man die Berehrung des Konfuzius in ihnen obligatorisch macht. Man will abendländischer Wissenschaft in China die Tore öffnen, aber einer Wissen= schaft ohne das Evangelium, vornehmlich folden Fächern, welche die Chinesen in wirtschaftlicher und auch in militärischer Beziehung mit dem Abendlande konkurrenzfähig machen, im übrigen aber konfuzianisch bleiben. Und wenn bann angefichts des Ausschluffes driftlicher Lehrer und Schüler von den modernisierten Bildungsanstalten die Mission eigne selbständige höhere Schulen begründet, so sollen dieselben dadurch unwirksam gemacht werden, daß ihren Böglingen das Recht, an den Staatsexaminibus fich zu beteiligen, vorent= halten wird. Sollte alfo China, dem Beispiele Japans folgend, wirklich bor Beginn einer großen Reformara stehen, die allerdings schwerlich so stürmisch wie die japanische sich vollziehen wird, so hat die Mission allen Grund, sich vor fanguinischem Optimismus zu hüten und mit aller Rüchternheit den Befahren ins Auge zu sehen, welche versuchend an ihren christlichen Charakter berantreten.

Gine ebenfo gelehrte wie lehrreiche Abhandlung über die Bedeutung bon Schang ti in der altchinesischen Literatur enthält der Chin. Rec. 1904, 5 ff. Bekanntlich hat die sogenannte Term question d. h. die Frage nach dem forrektesten dinesischen Ausdruck für Gott (und Geift) unter den gahlreichen Problemen des chinesischen Missionsbetriebs eine sehr hervorragende Rolle gespielt und bis heute ift es noch nicht zu einer einheitlichen Bereinbarung über diefelbe gekommen. Doch hat fich nach und nach der Gebrauch von Schang ti für Gott = die himmlische Macht als Perfonlichkeit, fo durchgesetzt, daß er in 91,38 Prozent aller Drudwerte protestantischer Miffionsgesellschaften ftebend geworden ift und auch durch die angeführte Abhandlung gerechtfertigt wird, während der Gebrauch von Schen oder Schin = Beift, von den Beiftern gebraucht, sich nur in 5,44, Tien tschu = Herr des himmels nur in 3,05 Prozent findet; der lettere ift der bei den Katholiken allgemein herrschende. Faber entschied fich seiner Zeit auf Grund seiner eminenten dinefischen Sprach- und Literaturkenntnis für Schang ti, erflärte aber, daß er eventuell, wenn baburch ein einheitlicher Gebrauch unter Ratholiken und Protestanten hergestellt werden könnte, auch Tien tichu acceptieren wurde, Schin verwarf er unbedingt. Bgl. über die Term question A. M. A. 1884, 106.

In Japan haben sich die independentischen, preschterianischen, baptisstischen und methodistischen, b. h. die große Majorität der dortigen Missionen vereinigt zur Herausgabe eines gemeinschaftlichen Gesangbuches, das von ca: 9 10 aller japanischen ebangelischen Christen in Gebrauch genommen wird — auch wieder ein erfreuliches Zeichen für die wachsenden Einheitsbestrebungen innerhalb der ebangelischen Sendungsorgane.

#### **40 40 40**

### Literatur=Bericht.

Schneider: "Leben und Ende einiger junger Miffionstaufleute." Miffionsbuchhandlung herrnhut. 1903. 1,20 Mf., geb. 1,50 Mf. Ein köftliches Buch, bas ich namentlich in den händen aller Mitglieder unfrer driftlichen Bereine für junge Männer feben möchte. Bier fromme, liebensmurbige junge Raufleute geben nach Suriname, um den dortigen Geschäften der brüderfirchlichen Miffion ihre Dienfte gu widmen; obgleich ihnen nur eine furze Arbeitszeit vergonnt ift - die langfte mahrte nur rund zwei Sahre haben sie alle ein undergegliches Andenken hinterlassen und reden noch, ob= gleich sie gestorben sind. Alle bier wurden furz nach einander von dem wahr= icheinlich eingeschleppten gelben Fieber hingerafft, und bei allen vier ift bas Ende ein feliger Beimgang. Die Briefauszuge, welche ber Berfaffer - in besonderer Fülle von R. Roy - mitteilt, find ebenso erbaulich wie unterhaltend und für die Suriname'schen Berhältniffe charakteristisch. Dem Bilde ber bier lieben jungen Männer schickt ihr Biograph eine lehrreiche Ginleitung voraus, welche uns in Baramaribo, der hauptstadt Guriname's, einheimisch und zugleich mit den für die Unterhaltung der Mission notwendigen ausgebehnten Geschäftsbetrieben ber Brüdergemeine und dem Leben ihrer Unge= stellten in einer Weise bekannt macht, die auch für diese finanzielle Seite der Miffion das lebhafteste Interesse der Lefer erwedt.

"Jahrbuch der Sächsischen Missionskonferenz für das Jahr 1904." Leipzig, Wallmann. 1,50 Mk. Aus dem Inhalt dieser bekannten Jahresschrift sei — abgesehen von den lesenswerten stehenden Nachrichten — nur auf solgende Artikel hingewiesen: "Das altchristliche Märthrertum"; "die innerhald des indischen Heidentums wirksamen göttlichen und widergöttlichen Kräste im Lichte der Heiligen Schrift und der Missionsersahrung;" "Blicke in die Leipziger Tannulen-Mission" (zur Beleuchtung der gegenwärtigen Krise); "Lioda, ein hervorragendes Frauenbild (!) aus der Zeit des 8. Jahrhunderts" und "Zur Centenarseier der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft."

"Jahrbuch der vereinigten nordostdeutschen Missionskonserenzen." 1904. Mit einem provinziellen Anhang für jede derselben. Im Selbstverlag der Missionskonserenz Brandenburg. Außer einem allgemeinen Artifel: "Jur Theorie und Praxis der heimatlichen Missionsarbeit; die Missionsgemeinde einst und jetzt," einer "kurzen Übersicht über die deutsche Missionsliteratur von 1902 03" und allerlei "Statistischem" beschränkt sich der Inshalt dieses dem vorigen gegenüber nur halb so starten Jahrbuchs aus Stoffe su Missionsvorträgen aus dem Bereiche der Berliner Missionsgesellschaften 1, Il und III und auf Jahresberichte über dieselben; zu den letzteren bietet eine Erganzung eine "Rundschau über die übrigen deutschen Missionsgesellschaften".

Von den "Baster Miffionsstudien" find 1903 und 1904 im Berstage der dortigen Miffionsbuchhandlung wieder 4 hefte (18 bis 21) erschienen, a heft 40 Pfg.

Bechler: "Unabhängigkeitsbewegungen ber Farbigen in Sudafrika." Miefder: "Missionszeit, Missionsmethode, Missionsgeift."

Riggenbach: "Die religiöse und sittliche Erziehung heibenchriftlicher Gemeinben nach ben Korintherbriefen."

Burg: "Die mohammedanische Gefahr in Weftafrifa."

Grundemann; "Dornen und Ahren." Rr. 15 und 16. Berliner Mif-

1) Bilder von den Karolinen: "Die Mertlod- und Rukinfeln," und

2) "Lui-fi-fong, dinefifcher Bauer und Leutnant."

"Geschichten und Bilber aus der Mission." Halle. Waisenstauchhandlung. 1904. 25 Pfg. Enthaltend 1) ein Einleitungswort: "Unser täglich Brot gib uns heute;" 2) "Ein einzigartiges Jubiläum," nämsich das der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft, und 3) "Zwölf Jahre Vionierarbeit am Njassa; Saat und Ernte auf einem jungen Arbeitsseld der Brüdergemeine."

Bilder aus Deutsch=Südwestafrika. 1) Groß-Kamaland. 2) her reroland. 3) Ovamboland. 70 Bilder auf 16 Blatt. Format 34 cm breit, 25 cm hoch. 1 Mt., mit Porto 1,10 Mt. Bei dem gegenwärtig so lebhasten Juteresse für unser Kolonie Deutsch=Südwestafrika dürste es manchem willstommen sein, an der hand dieser Bilder einen Cinblick zu tun in das, was einerseits die Rheinische Mission und andrerseits die deutsche Berwaltung dort geschaffen hat. Die Bilder sind vorzüglich wiedergegeben und ist die Sammstung trefstich geeignet, die Berhältnisse in der Kolonie zu veranschaulichen.

Baul: "Bas tut das evangelische Deutschland für feine Diafpora in überfeeifchen Landern?" Leipzig. Strauch. Dhne Sahreszahl. 1,20 Mf. Rach einer furzen Ginleitung, in welcher gezeigt wird, wie aktuell feit ber Errichtung des deutschen Reiches und speziell feit der Ronftituierung des deutichen ebangelischen Kirchenausschuffes die Titelfrage geworden ift, behandelt Die vorliegende Schrift ihren Gegenftand - man tann fagen: fast erschöpfend - in 4 Sauptfapiteln: 1) Die Berbreitung der Deutschen über die Erde; 2) die Notwendigkeit einer geordneten Diasporapflege; 3) wo schon deutsche Mirchengemeinden erstanden sind, und 4) welche Aufgabe jest vor der heimis fchen Kirche liegt. Den deutschen Rolonien und Schutgebieten wird eine beienders eingehende Behandlung zu teil. Alles flar und überzeugend; mochte min nur der Belehrung und Ermahnung die Tat folgen. — Die Bezeichnung Pauls auf dem Titelblatt als Berfaffer von "die evangelischen Miffionen in Endien" beruht auf einem unbegreiflichen Berfehen bes Berlegers. Gin Buch wie das genannte existiert überhaupt nicht; Baul hatte feine "Miffion in unfern Rolonien" gemeint. Warned.

## Die gegenwärtige Ausbreitung der ärzt= lichen Mission.

Bon Dr. med. Feldmann, Edardtsheim, Beg. Minden.

Im Sommer des verflossenen Jahres beging die London Medical Missionary Association das Fest ihres 25 jährigen Bestehens. Dieses Greignis bedeutet einen Markstein in der Geschichte der ärzt-lichen Missionary keren gewaltige Fortschritte besonders in den letzten 10—15 Jahren gezeigt haben, welch ein mächtiger Faktor sie in der Missionsarbeit ist. Die Londoner ist die zweitälteste ärztliche M. G. und bietet ebenso wie ihre ältere Schwester, die Sdinburger Medical Missionary Society, die seit 1841 besteht, einen schwen Beweis nicht nur sür die Möglichkeit, sondern auch sür die Borteilhastigkeit des Jusammenarbeitens von Mitgliedern verschiedener kirchlicher Gemeinsschaften. Gbenso wie die Edinburger besitzt auch die Londoner ärztliche M. G. eine Ausbildungsanstalt sür Mediziner aller Denominationen, die sich dem ärztlichen Missionsdienst widmen wollen. Beide Geschlschaften versuchen auch durch eine ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit ihrer Sekretäre die Sache der ärztlichen Mission zu fördern.

Was sie für England getan haben und noch tun, das erstreben in den Vereinigten Staaten drei ähnlich organisierte ärztliche Missionsgesellschaften. Die älteste derselben ist die 1881 von Dr. Dowsontt ins Leben gerusene International Medical Missionary Society of New York. Es sind seit der Bründung dieser Gesellschaft etwa 150 Missionsärzte, auch weibliche, die in einem besonderen Zweig der Gesellschaft vereinigt sind, auf die Missionsselber in Asenie Alfrika und den Neu-Hebriden hinausgesandt worden. Die zweite ärztliche M. G. in den Vereinigten Staaten ist die Chicago Medical Missionary Association. Sie ist bedeutend sünger und übernimmt nicht die Kosten der ärztlichen Ausbildung der sich Meldenden, sondern streckt sie ihnen unter besonderen Vedingungen nur vor. Die dritte ist die 1893 gegründete International Medical Missionary and Benevolent Association. Obwohl den Adventisten des 7. Tages nahesstehend, wird die Arbeit doch in freier Weise getrieben ohne enge

Anlehnung an eine Sekte. Für ihre Aufgabe: ärztliche Mission sowohl in der Heimat wie unter den Heiden zu treiben, verwendet sie jährlich etwa 160000 Mark.

Wenn man nun fragt, was haben die missiontreibenden Länber des europäischen Festlandes, speziell Deutschland, diesem immerhin großen und leistungsfähigen Apparat entgegenzuseten, so lautet die Antwort beschämend: eigentlich nichts in dieser Art. Doch haben wir in Deutschland einen Berein, der, obwohl jung, schon Tüchtiges für die Sache der ärztlichen Mission geleistet hat. Es ist dies der Verein für ärztliche Mission in Stuttgart, der 1899 ins Leben trat. Diefer Verein, durch eine Reihe von Zweigvereinen in dem übrigen füdlichen und westlichen Deutschland vertreten, un= terstützt mit seinen Gaben nur die ärztliche Missionsarbeit der Basler M. G.; er kann daher als ein allgemeiner Verein zur Förderung der ärztlichen Missionssache nicht angesehen werden. Ginen derar= tigen Berein, bor allem eine gemeinsame Ausbildungsstätte für Misfionsärzte aller solche aussendenden M. G. G. haben wir in Deutsch= land nicht. Der Stuttgarter Berein entspricht dem, was seit einigen Jahren die englische kirchliche M. G. und neuerdings auch die bap= tistische M. G. eingerichtet haben. Diese beiden M. G. G. haben nämlich ihr gesamtes ärztliches Missionswesen unter ein von der eigentlichen Missionsleitung getrenntes Komitee gestellt, das in gröferer oder geringerer Selbständigkeit, aber stets in Berbindung mit der Gesamtleitung das ärztliche Missionswerk treibt.1)

Neben diesen, den hauptsächlichsten Einrichtungen zur Förderung der ärztlichen Mission in Europa und den V. St. besteht noch in China ein 1886 gegründeter ärztlicher Missionsverein, der nur in China, Korea und Japan tätig ist. Auch in Indien scheinen

<sup>1)</sup> Die genannten ärztlichen M. G. G. stellen auch in England und den Bereinigten Staaten keineswegs das gesamte ärztliche Missionspersonal; ein nicht geringer Prozentsat desselben empfängt seine Ausbildung auf demselben Wege wie die heimatlichen Ürzte. Die deutschen Missionsärzte sind — so viel ich weiß — sämtlich universitätlich ausgebildete Mediziner, die auch ihr mesdizinisches Staatsexamen gemacht haben; unter diesen Umständen sind besondere missionsärztliche Ausbildungsanstalten kein Bedürfnis.

Die deutsche Orientmission und den deutschen Hilfsbund für Armenien mit zusammen 4 Arzten mitgerechnet, haben die deutschen Missionen zur Zeit 19 Missionsärzte, und zwar Brüdergemeine 3, Basel 5, Barmen 4, Berlin I 1, Aug. eb. prot. M.=B. 2.

sich die missionsärztlichen Bestrebungen zur Gründung eines eigenen Bereins zu verdichten, jedenfalls verbindet alle indischen Missions=ärzte schon ein gemeinsames Organ, die Vierteljahrsschrift Medical Missions in India.

Doch wir wollen einen Rundgang durch die Gebiete der evangelischen Missionen, den Spuren der missionsärztlichen Wirksamkeit folgend, antreten und beginnen dabei mit

#### Afrifa,

um dann über Palästina und Vorderasien, Indien, den Archipel, China, Korea und Japan zu besuchen, und endlich noch einem Überblick zu tun über das ärztliche Missionswerk auf den Inseln des stillen Dzeans und in Nord- und Südamerika.

Was die ärztlichen Verhältnisse der Völker Ufrikas anlangt, so find sie die denkbar einfachsten und unzulänglichsten. Das gilt nicht nur von den Negerstämmen des Westens, Oftens und Sudens, son= dern auch von den mohammedanischen Einwohnern des Nordens. Überall finden wir eine enge Verbundenheit von Aberglauben und Unwissenheit mit dem Bestreben gewissenloser schlauer Medizinmänner, ihre Alientel, der sie manchmal auch als Priefter vorstehen, zu schädi= gen. Einen eigenen Arzteftand gibt es zur Zeit noch nicht, wenn auch in verschiedener Weise Ansätze dazu vorhanden sind, so einerseits vereinzelte mohammedanische Arzte in den kultivierten Teilen des Norbens, und andererseits die auf den Missionsschulen ausgebildeten Arzte aus den Heidenchriften, deren Tätigkeit allerdings noch keines= wegs selbständig geworden ift, sondern der Leitung der Beißen bedarf. Doch find hier die Anfänge eines chriftlichen Arztestandes vorhanden, die sich unter vorsichtiger und nicht gedrängter Entwicklung erfreulich entfalten fönnen.

Die erste Stelle, von der aus christlicher Einfluß durch ärztliche Tätigkeit in das Land ging, waren die beiden von den Kaiserswerther Diakonissen besetzen Krankenhäuser in Alexandrien und Kairo; ihre Tätigkeit ist allerdings nicht im strengsten Sinne eine missionssärztliche, doch dieser sehr nahe verwandt. In besonderer Weise hatten schon 30 Jahre vorher von 1827 an die Missionare der Brüdergemeine sich der Ausssäßigen in der Kolonie Hemel en Aarde im Kapland angenommen, doch ohne irgend eine andere als pflegende Tätigkeit auszuüben. Der Ausschwung der missionsärztlichen Tätigkeit in Afrika datiert erst aus den 80er und 90er Jahren des vos

rigen Jahrhunderts; in dem ersten Jahrzehnt wurden etwa 18 Pläte, in dem letten dagegen gegen 68 Stationen mit missionsärztlichen Unternehmungen ausgerüftet. Und die Bewegung ift nicht stehen geblieben, sondern schreitet rüftig fort. Bas die örtliche Anordnung ber missionsärztlichen Stationen betrifft, so entspricht sie natürlich ber bestehenden Besetzung mit Miffionsplätzen. Verhältnismäßig spärlich ist die Nordküste besett; da finden wir in Ägypten einige Stationen der englischen firchlichen M. G. und der vereinigten Presby= terianer Nordamerifas, die in ärztlicher Sinsicht Bedeutendes leiften. Die C. M. S. hat sich einen kräftigen Stützpunkt in Kairo und Omburman geschaffen, bon dem aus fie nach dem Guden vorzudringen sucht. Un der westlichen Nordfüste unter der noch sehr tief stehen= den Bevölkerung von Tripolis, Algier und Marokko haben seit etwa 15 Jahren die Nordafrikanische Mission, die Zentral=Marotto= ärztliche Mission und die Süd-Marokko-Mission, sowie einzelne schwebische Missionsärzte in geduldiger Arbeit den Samen des göttlichen Wortes ausgestreut und den Kranken viele Dienste erwiesen. Es arbeiten unter dem dortigen missionsärztlichen Personal eine ziemlich große Anzahl Damen. Der Boden erweift fich hier als ein ungemein harter und trot der 4 Hospitäler und 12 Polikliniken, die in diesem nordwestafrikanischen Missionsfeld bestehen, in denen jährlich viele Hunderte von Patienten behandelt werden, ift der Miffions= erfolg gering.

Gehen wir weiter an der Westküste entlang, so kommen wir von Sierra Levne an auf eine immer dichter werdende Reihe von missionsärztlichen Unternehmungen. In Freetown, der Haupstadt von Sierra Levne, hat die C. M. S. ein ziemlich bedeutendes Hospital, das auch als Ausbildungsstätte sür eingeborene Pflegerinnen eine schöne Aufgabe zu lösen versucht. In Liberia besteht in Mühlenberg, einer Station der nordamerikanischen lutherischen Generalspnode, ein missionsärztliches Zentrum, als Aufang weiterer Unternehmungen ins Jnnere hinein, und in Harper hat die protestantisch-bischössliche Mission Nordamerikas ein beachtenswertes Missionshospital.

Der Küste entlang gehend kommen wir dann an die älteste eigentliche ärztliche Missionsstation in Afrika überhaupt; es ist dies Aburi an der Goldküste, 1885 von der Basler M. G. dazu auss gebaut und noch heute auf gesunder Höhe liegend ein geschätter Erholungsort für die Missionsgeschwister, zugleich Standquartier des Missionsarztes. Es darf uns Deutsche mit berechtigter Freude ersüllen, daß wir hier unter den ersten sind, die ärztliche Mission in ihstematischer Weise begonnen haben; in demselben Jahr nahmen noch zwei andere M. G. G. die missionsärztliche Tätigkeit auf, nämslich die amerikanischen Baptisten in Mukimvika im Kongogebiet und die früher vereinigte Presbyterianerkirche Schottlands in Altskalabar — jetzt vereinigte Freikirche Schottlands. Außer Aburi haben die Basser noch in Odumasi und Abokobi seste missionsärztsliche Anstalten. Weiter östlich im Togoland tressen wir wieder deutsche missionsärztliche Arbeit insofern als die Missionsdiakonissen der norddeutschen M. G. seit 1896 soviel als möglich ärztliche Handereichung tun.

Wir fommen nun in das große Gebiet der C. M. S. im Forubalande und am Niger, welche beide mit einer Reihe von missionsärztlichen Stationen besetzt sind, deren älteste Abeobuta 1890 gegründet wurde. Ein Hospital und vier Polikliniken bilden die Grundlage der Arbeit. Neuerdings ist ein nach vergeblichen Versüchen nun doch anscheinend erfolgreicher Vorstoß in die Haussaftaaten in nördlicher und nordöstlicher Richtung gemacht worden. Der Missionsarzt der. Miller hat Kano und auch Sofoto mehrsach besucht und dort regelmäßig ärztliche Sprechstunden gehalten.

Die in Altkalabar gelegenen Stationen der vereinigten schotztischen Freikirche haben 2 Hospitäler und 4 Polikliniken, ihr Wirzkungskreis erstreckt sich hauptsächlich auf die Küstengebiete.

Unsere Kolonie Kamerun weist an zwei verschiedenen Punkten missionsärztliche Niederlassungen auf. Die ältere, südlichere liegt auf dem Gediet, welches die amerikanischen Preschterianer des Nordens besetzt halten. Aus 4 Polikliniken im Junern sammeln sich die Kranken in dem großen Missionskrankenhaus in GroßeBatanga, das 1895 gegründet, vielen Tausenden von Kranken jährlich zu einer Stätte der leiblichen Genesung und auch geistlichen Auregung wird. Neuerdings hat auch die Basler M. G. den Plan auszusühren besonnen, eine Station ihrer Kamerunmission mit einem Missionsarzt zu besetzen und ein Krankenhaus zu erbauen. In dem südlich an Kamerun anschließenden Gediet französisch Kongo sinden sich nur wenige von den nordamerikanischen Preschyterianern unterhaltenekleinere ärztliche Missionsskationen. Bedeutend zahlreicher sind die

Stationen, die von mehreren M. G. im Kongogebiet mit ärztlicher Mission ausgerüstet worden sind. Es sind hier besonders amerikanische Baptisten und schwedische Missionare eisrig und mit Ersolg tätig. Erstere haben schon seit 20 Jahren in Mukimvika an der Küste eine gut ausgerüstete ärztliche Missionsstation mit Hospiztal, Poliklinik und einem Sanatorium. Aber nicht nur an der Küste sinden sich derartige Stationen, sondern dem Lauf des gewaltigen Stromes solgend sind eine Reihe von Hospitälern und Polikliniken angelegt worden, die zum größten Teil den amerikanischen Baptisten gehören. Auch ihre englischen Brüder haben einen regen Anteil an dem missionsärztlichen Werk am Kongo, und die südlichen Preschzterianer Nordamerikas haben in Luebo die am weitesten ins Innere vorgeschobene Station mit ärztlicher Mission.

In dem portugiesischen Angola in Bihé tressen wir den Bostoner Board auf einem ziemlich engbegrenzten Gebiet mit tüchztigen Kräften und vier Polikliniken an missionsärztlicher Arbeit, die 1888 begonnen, somit zu den älteren Unternehmungen dieser Art in Afrika gehört.

Süblich von diesem Gebiet werden Spuren misstonsärztlicher Arbeit immer seltener und erst im Kapland sinden wir einige Stationen wieder, auf denen dieser Misstonszweig Verwendung sindet; sie liegen alle im östlichen Teil desselben. Hier treffen wir auf die bedeutende Station der Schotten Lovedale, die allerdings erst seinigen Jahren auch misstonsärztlich besetzt ist, und in Natal auf Impolweni, das unter der Leitung eines Missionsarztes stehend in missionsärztlicher Beziehung einige Bedeutung hat. Sine Reihe größerer Stationen hat die S. P. G. im Pondoland, auf denen sich Hospitäler und Polikliniken besinden. Sin eigenartiges Werk treibt diese M. G. in Durban; hier wird seit 1884 eine energische ärztsliche Missionsarbeit unter den eingewanderten Kulis getrieben, die schon sehr erfreuliche Früchte gezeitigt hat; besondere Verdienste um diese Arbeit hat sich der Missionsarzt der Voorth erworben. Fetztehen in dieser Arbeit drei Missionsärzte, darunter ein weiblicher.

Im Vorbeigehen sei noch der an Ausdehnung des missionsärztlichen Betriebes geringen Arbeit des Bostoner Board in Natal und Gazaland gedacht. In Transvaal sinden sich nur einzelne missionsärztliche Stationen, erwähnt sei nur Elim, wo die Missionsärzte der Mission Romande seit 1899 eine ausgedehnte und segensreiche Tätigkeit ausüben. Auch in Matabeleland weiter nördlich haben nur die bischöflichen Methodisten und die Abventisten des 7. Tages einige missionsärztliche Stationen, deren Wirksamkeit jedoch nicht sehr groß ist.

Je-weiter wir nun nach Norden kommen, defto gahlreicher und bedeutender werden wieder die missionsärztlichen Unternehmungen. Südlich vom Njassa hat die schottische Staatstirche auf ihrer bekannten Station Blanthre ein ausgedehntes, 1888 gegründetes ärzt= liches Missionswerk, dem heute 2 Missionsärzte vorstehen. Noch bebeutender und einflufreicher ift die Arbeit der vereinigten schottischen Freikirche am Westufer des Sees. Diese Arbeit ist vielleicht die bedeutendste in missionsärztlicher Hinsicht in gang Afrika und hat jett in der Mufterstation Livingstonia im Nordweften des Sees ihren Stützpunkt. Es würde zu weit führen, alle Stationen der einzelnen Bezirke aufzuzählen. Jest haben die Schotten drei große wohl aus= gerüftete Hofpitäler und 6 Polikliniken. Die dortigen Miffionsarzte, u. a. Dr. Elmslie und Dr. Laws haben sich durch ihre Tätigkeit das größte Berdienst um die missionsärztliche Beeinflussung der dortigen ehemals wilden Angoni erworben, und Tausende von Patienten fin= ben alljährlich auf den schottischen Stationen Silfe für ihre franken Körper und treue Sorge auch für ihre Seelc.

In die missionsärztliche Arbeit Deutsch-Oft-Afrikas teilen sich 4 M. G. G., die Londoner, die Universitätenmission, die C. M. S. und als einzige deutsche Berlin I; allerdings haben auch die Briidergemeine am Njassa und Berlin III in Usambara Anfänge einer missionsärzt= lichen Wirksamkeit, erstere durch ärztlich vorgebildete Missionare, lettere durch Sammlung und Pflege von Ausfätigen in einem Afyl in Hohenfriedeberg. Die Londoner beschränken sich im englischen Gebiet am Südufer des Tanganika auf 3 Polikliniken und ein Ausfätigenafhl. Die missionsärztliche Tätigkeit ber Universitätenmission hat ihren Sauptstützpunkt in Sansibar, dort besteht in dem Missionsquartier ein schönes geräumiges Krankenhaus. Die auf bem Festland liegen= ben Stationen find räumlich fehr weit bon einander entfernt und können auch nur in ziemlich beschränktem Umfang zum Mittelpunkt energischer missionsärztlicher Arbeit gemacht werden. Dazu im Gegensatz steht die Arbeit der C. M. S., die die systematische Leitung bes miffionsärztlichen Betriebes erkennen läßt. Ihre Stationen in Usagara haben seit 10 Jahren Anstalten für die Aufnahme und Pflege

von Kranken, jett sind es 1 Hospital in Mpwapwa und 2 Polikliniken; ein Missionsarzt leitet das Werk. Berlin I steht erst im Ansang missionsärztlicher Arbeit; es hat das Missionsgebiet nordöstlich vom Njassa als Feld für diese Tätigkeit gewählt, ist aber über eine poliklinische Behandlung der sich ziemlich zahlreich einsindenden Eingeborenen noch nicht hinausgekommen.

Auf unserem Rundgang durch Afrika kommen wir jetzt nach Britisch = Oft = Afrika, das in missionsärztlicher hinsicht manches Bemerkenswerte bietet. hier ist es wiederum die C. M. S., die unser Interesse in Anspruch nimmt. Drei Stationen an der Rufte sind feit 17 Jahren mit zwei hofpitälern und drei Polikliniken versehen, die einen schönen Wirkungskreis haben. Es war selbstverständlich, daß das große und so überaus fruchtbare Uganda nicht ohne ärzt= liche Mission bleiben konnte. 1891 begann daher die C. M. S. in ber Hauptstadt Mengo mit ärztlicher Mission, die sich nach und nach zu einem mächtigen Zweige der segensreichen Arbeit unter den Waganda entwickelt hat. Von hier aus dehnte sich das Werk weiter= hin auch in die Nebenkönigreiche aus, und jest bestehen in diesem Gebiete zwei Krankenhäuser und drei Polikliniken. Es ist auch der Bersuch gemacht worden, eingeborene Arzte heranzubilden, die an= fangen ihrem Volk wertvolle Dienste zu leiften. Wir haben hier ein Gegenstück zu der Arbeit der Schotten am Rjassa, das dieser nicht viel an Bedeutung nachsteht. Die beiden Missionsärzte der C. M. S., zwei Briider Cook sind voll Freudigkeit über das immer mehr her= anblühende Werk, für das auch die Heidenchriften ein wachsendes Berständnis zeigen.

Es bleiben noch zwei kleine missionsärztliche Unternehmungen in diesem Teil Oftafrikas zu erwähnen, einmal die Arbeit der schotztischen Staatskirche auf dem Kikujuhochland in Britisch=Oft-Afrika und dann noch die bescheidene und leider noch wenig ersolgreiche Arzbeit schwedischer Missionsärzte in dem italienischen Erythräa. Dazmit haben wir die Übersicht über die wichtigsten missionsärztlichen Unternehmungen in Afrika beendet. Das Werk steht erst in den Anfängen und hat doch schon viel geleistet; besonders die Stationen an der Westkiste und im Kongogebiet, die Arbeit der Schotten am Njassa und die der C. M. S. in Uganda, die nach Norden den entzgegenarbeitenden Brüdern in Oberägypten in hoffentlich nicht allzuzferner Zeit die Hand reichen wird, bieten eine gute Gewähr für die segensreiche Fortentwickelung des missionsärztlichen Werkes.

Im Anhang an die Darstellung der ärztlichen Mission in Afrika muffen wir der Arbeit in Madagastar gedenken. Merkwürdiger= weise ist das ärztliche Missionswerk auf dieser Insel älter als auf bem afrikanischen Festland, da schon 1864 die Quäker in der Haupt= stadt Antananarivo eine Poliklinik einrichteten. Ihnen schlossen sich dann die Londoner und Norweger an; letztere begannen als die ersten, - einer ihrer bedeutendsten Missionare in Madagaskar war Arzt, ber befannte Superintendent Dr. Borchgrewink — sich ber Aussätzi= gen anzunehmen und sammelten sie in der durch ihr schreckliches Schickfal bekannten Station Sirabe in der Proving Betfileo. Das in schöner Eintracht von Missionsärzten der verschiedenen M. G. G. geleitete Werk, besonders in der Hauptstadt, versprach Glänzendes und auf dem Gebiet der Ausbildung eingeborener Arzte und Hebammen hat die dortige Schule Großes geleistet. Leider hat die französische Herrschaft auch diesen Zweig des Missionswerkes in seiner Entwicklung gehemmt, sodaß die poliklinische Tätigkeit der Missions= ärzte sich sehr eingeschränkt hat. Hoffentlich kann das Werk sich bald wieder ausdehnen, wofür sich einzelne Anzeichen finden. Es wirken jest drei europäische Missonsärzte auf der Insel, ihnen zur Seite eine Reihe eingeborener Arzte und auch einige europäische Diakoniffen, die den gahlreichen Aussätzigen in mehreren Asplen treu bienen.

#### Mfien.

Wir gehen nun über zur Besprechung der missionsärztlichen Unternehmungen in Palästina, Shrien, Arabien, der asiatischen Türkei und Persien. Bon diesen Gebieten ist Palästina weitaus am dichtesten mit derartigen Stationen besetzt, schon am Südende des Toten Meeres sinden wir missionsärztliche Vorposten; nordwärts nehmen sie an Dichtigkeit und Bedeutung zu. Deutsche M. G. G. sind ja in eigentlicher Missionsarbeit im Heiligen Lande spärlich vertreten, und daher sinden wir auch nur geringe missionsärztliche Arbeit, die sie tun; es ist dies die Arbeit der Kaiserswerther Diakonissen nun schon seit über fünfzig Jahren in Jerusalem und die ebenfalls nur in weiterem Sinn missionsärztliche Tätigkeit der Brüdergemeine an den Insassen des Aussätzigenasyls Jesushilse vor den Toren der Stadt. Englische und amerikanische M. G. G. haben den Hauptanteil an der ärztlichen Missionsarbeit in Palästina; von den ersteren hat die London Jews Society schon 1824 mit ihrer Arbeit eingesetzt.

die sich aber hauptsächlich auf Juden erstreckt, ohne jedoch Moham= medaner auszuschließen. Ferner hat die C. M. S. zur Zeit im Bei= ligen Lande vier Haupt= und zwei Nebenstationen missionsärztlich besetzt und einen Stab von 5 Arzten. In ihren hospitälern werden jährlich 1500-2000 Patienten behandelt, neben 60000 Konfultati= onen in den Polikliniken, ein Zeichen wie sehr sich die Missions= ärzte in den 20 Jahren ihrer Birksamkeit das Bertrauen der Bevölkerung erworben haben. Auch die Arbeit der anderen M. G. G. in Paläftina, besonders die der vereinigten schottischen Freikirche fteht berjenigen der C. M. S. kaum nach. Die Schotten haben in Tiberias ein äußerst reges ärztliches Missionszentrum, dessen Wirkungstreis sich weit in die Umgegend erstreckt. In Nazareth hat die Edinbur= ger ärztliche M. G. eine blühende Arbeit, die wesentlich dazu bei= getragen hat, die Vorurteile und die Feindschaft der türkischen Behörden, allerdings nach großen Schwierigkeiten und Enttäuschungen, zu überwinden.

In Balästina ift die Arbeit der amerikanischen M. G. G. auf ärzt= lichem Gebiet nicht fo groß wie in Sprien. hier bildet Beirut mit dem großen presbyterianischen College den Ausgangspunkt einer bedeutenden Arbeit. Wir finden hier die Ausbildungsstätte für die jungen chriftlichen Arzte des Landes, die nach dem Verlassen der Hochschule fich als felbständige Arzte niederlassen oder als Gehilfen europäischer Missionsärzte der Mission dienen. So ist ein tüchtiger einheimischer Arzteftand am Entstehen, der das Bolk, das in Aberglauben und Schmutz versunken ift, von der ausbeutenden Gewalt herumziehender "Beiler" und Quacffalber befreit. Reben der mehr ftationären Arbeit an den Missionshospitälern in Beirut — das größte ist das 1860 gegründete Johanniterhospital — finden wir hier noch ein seit 10 Jahren bestehendes eigenartiges ärztliches Missionsunternehmen, das eine Dame, Fräulein Dr. Mary Pierson Eddy, bon den nordamerikanischen Presbyterianern leitet. Es ist dies nämlich eine aus= gedehnte über viele Monate des Jahres sich erstreckende medito= evangelistische Reisetätigkeit in den Tälern des Libanon und Antilibanon, die den Einwohnern mit ärztlicher Hilfe das Evangelium zu bringen sucht. Die Missionsärztin legt über 4000 Kilometer in einem Jahr auf folden Banderungen zurück, behandelt bei den furgen Aufenthalten, 3-8 Tage, in den Dörfern viele Kranke und versucht solche Batienten, die eine Krankenhausbehandlung nötig ha=

ben, zu veranlaffen, die Miffionshofpitäler aufzusuchen. Der Erfolg diefer Arbeit besteht besonders darin, daß die feghaftere Bevölkerung in Berührung mit der Mission gebracht wird. Reben amerikanischen Presbyterianern des Nordens arbeitet noch in Damaskus die Edin= burger M. G. seit 1884 in rühriger Weise und mit schönem Erfolg, der die Türken zur Nacheiferung angespornt hat, indem die Behörde in der Stadt ein öffentliches Krankenhaus eingerichtet hat, nachdem fie fah, welche Wohltat das Missionshospital der Edinburger für die Bevölferung bedeutet. Außer diesen beiden bedeutenoften Gesellschaf= ten beteiligen sich noch verschiedene andere englische und amerikanische M. G. G. an der miffionsärztlichen Arbeit in Sprien, fo die reformierten Presbyterianer Nordamerikas, die Quaker, die englischen Presbyterianer und die Londoner Juden=M. G. Besonders bemer= kenswert ist die missionsärztliche Arbeit der evangelischen Kirche in Sprien noch dadurch, daß in Affurineh bei Beirut von dem Quatermissionar Theophilus Waldmeier vor 7 Jahren eine, die erste, europäisch eingerichtete und geleitete Frrenanstalt gegründet wurde. Die Frreupflege ist in den Ländern des Orients ein unbekanntes Ding, die Behandlung der Geiftesfranken eine unglaublich rohe und auch die griechischen Alöster, in denen die Unglücklichen untergebracht sind, zeichnen fich nur nach der negativen Seite vor der allgemeinen landesüblichen "Methode" der Frrenpflege aus.

Je mehr wir auf unserem Gang nach Kleinasien, Armenien und Persien vordringen, besto stärker wird der Anteil der beiden großen amerikanischen M. G. G., des Bostoner Board und der nördslichen Presbyterianer, an dem missionsärztlichen Werke. Cäsarea, Mardin und nördlich Marsovan haben alle drei ihre Krankenhäuser, von denen das in Mardin schon 30 Jahre in Betrieb ist. Im Zussammenhang hiermit darf der Einfluß nicht unerwähnt bleiben, der von dem amerikanischen College in Nintab auch in missionsärztlicher Beziehung ins Land geht. Die dort tiichtig vorgebildeten Arzte trasgen die Grundsätze christlicher Liebestätigkeit und Barmherzigkeit in die Bevölkerung, und die werbende Krast ihrer Arbeit ist nicht gering zu veranschlagen. Auch die noch junge deutsche Orient-Mission ist bestrebt, sich die Borteile einer ärztlichen Mission zu nuze zu machen, es sind in allerzüngster Zeit neben Diarbetir und Ursa Karput und Mosul besetzt worden.

Die rührige C. M. S. hat auch in diesem Webiet, allerdings wei-

ter öftlich in dem Tal des Tigris, ihre missionsärztlichen Anstalten in Mosul und Baghdad, wo eine fast schon 20 Jahre alte Wirksamskeit ein enges Band zwischen den Missionsärzten und der Bevölkerung geknüpft hat, das zu Zeiten großer, leider nicht seltener Seuchen, z. B. Cholera, stark gefestigt worden ist. Zede der obenerwähnten beiden Städte hat einen Missionsarzt der C. M. S. Anhangseweise sei erwähnt, daß diese M. G. in Smyrna eine Ausbildungsanstalt sir weibliche Pflegekräfte hat.

In Persien hat die ärztliche Mission ebenfalls festen Fuß fassen können und sich das Wohlwollen nicht nur des Volkes, sondern auch hoher Würdenträger erworben. hier haben die nördlichen ame= rikanischen Presbyterianer das Erbe des Board vergrößert und stehen mit ärztlichen Missionsunternehmungen in diesem Lande an der Spige; ihre Stationen finden sich im westlichen Teil Bersiens, während die C. M. S. im Zentrum, in der Stadt und Umgebung von Jepahan, ein beachtenswertes ärztliches Missionswerk besigt, welches aber wesent= lich jünger ist als das der Presbyterianer. Auf 4 Stationen haben diese ebensoviele Hospitäler und nicht weniger als 9 Polikliniken; aus diesen Angaben läßt sich erkennen, mit welcher Intensität die Missionsärzte arbeiten. Urmia bildet die stärkste missionsärztliche Station mit 2 Hospitälern und 3 Polikliniken; Frauen und Männer haben ihre eigenen Krankenhäuser. Die drei anderen Stationen Hamadan, Teheran und Täbris sind ziemlich gleich stark, lettere hat außerdem noch ein Ausfätigenaspl. Die C. M. S. ist mit 8 Missions= ärzten, darunter 5 weiblichen vertreten, die auf 3 haupt= und 2 Nebenstationen eine gesegnete Arbeit tun. Ihre ftärkste Station ist das etwa 5 Kilometer von Aspahan gelegene Dichulfa. Kirman und Jeszo sind jüngere und kleinere Stationen. Es mögen wohl jähr= lich gegen 50 000 Kranke durch die Tätigkeit der Arzte mit der Misfion in Berührung kommen, bon denen über 1000 in den Sofpitälern behandelt werden.

She wir unsere Ausmerksamkeit dem großen und auch in misstonsärztlicher Hinsicht wichtigen Missionsselb Indien zuwenden, versdienen noch zwei kleine mit ärztlicher Mission verbundene Untersnehmungen besonderer Erwähnung. Das älteste dieser beiden besteht seit 1887 in Sheik Othman in der Nähe von Aben an der Südsstige Arabiens. Es wurde von dem schottischen Sdelmann Sir Keith Falconer begründet; er starb bald auf dem Missionsselde, aber

sein Werk wird noch heute von der vereinigten schottischen Freikirche getrieben, und die ärztliche Arbeit hat sich als ein wertvolles hilfs-mittel, mehr im Junern lebende Araberstämme zu beeinflussen erwiesen, die ihre Kranken manchmal mehrere Tagereisen weit her in die Missionspoliksinik bringen. Es werden jährlich gegen 8000 Kranke behandelt; doch ist die Zahl der gewonnenen Christen gering.

Der zweite Ort in Arabien, an dem ärztliche Mission getrieben wird, sind die Bahrein Inseln. Hier haben die holländisch resormierten Missionare Nordamerikas mit der Arbeit begonnen und ihrer ärztlichen Mission in dem erst vor 2 Jahren eröffneten Hospital einen sesten Stützunkt gegeben. Zu diesem Unternehmen gehören auch die Versuche am Schatt el Arab eine missionsärztliche Station zu gründen. So ist in Basra seit einigen Jahren eine ziemlich aussegebehnte Poliklinik im Gang. Die holländisch resormierte Kirche hat außerdem noch auf der Insel Chpern in Larnaka eine kleine missisonsärztliche Tätigkeit begonnen, allerdings nur in poliklinischer Weise.

**30 30 30** 

### Malariaverhütung.

Was können und sollen Missionare tun, um sich möglichst vor der Malaria zu schützen? Von Missionar Bamler, Neuguinea.

Über die Malaria und ihre Behandlung ift in dieser Zeitschrift schon öfters geschrieben worden. Welches Missionsblatt sollte auch nicht Interesse daran haben, wie eines der größten Hindernisse der Mission ersolgreich aus dem Weg geschafft werden könnte! Wie viel teure Menschenleben und wie viel Geld hat diese Seuche den verschiedenen Missionsgesellschaften nicht schon gekoftet! Es haben das her Missionsgesellschaften wie Missionare mit regstem Interesse den Gang der Malariaersorschung versolgt und, wenn man auch keinesswegs sagen kann, der Malaria sei ihre Macht genommen, so haben wir doch alle Ursache für das Erreichte dankbar zu sein, denn das bis setzt sicher Festschende gibt einem manche Winke an die Hand, wie man sich gegen diese "Bestisenz, die im Finstern schleicht" schügen kann. Nur gebe man sich nicht unberechtigten Illusionen hin, lasse sich durch reklamhaste Zeitungsartikel zu falschen Hossionin, lasse berleiten. Es kommt leider nur zu oft vor, daß man aus

222 Bamler:

Neuentbeckungen auf medizinischem Gebiete Kapital zu schlagen verssucht, oder daß man der Wissenschaft, die dem Tode die Sense entewunden habe, ein Kompliment machen möchte, beides zum Schaden der Wissenschaft und der betörten Menschheit. So triumphierte man auch, als Prosessor Koch von seiner Malariaersorschungsreise zurückzekehrt war, "es gibt keine Malaria mehr, sie ist durch Kochs Forschungen überwunden", und doch starben draußen in den Kolonien einer um den andern an der Malaria weiter.

Das, was die Forscher bisher über die Malaria entdeckt haben, daß der Erreger ein Parasit ift, der durch Fieberstechmücken (Mos= fito) übertragen wird, ift zweifellos richtig, aber damit ift nun nicht gesagt, daß schon alle Fragen gelöst sind. Vor allem über die Frage der Behandlung der Malaria wird noch vieles zu erforschen sein, da widersprechen sich die Arzte noch oft. Richtig scheint die Verordnung zu sein "ordentlich Chinin nehmen, nicht einige Zehntel Gramm, sondern gange Gramm." Aber über die Zeit, wann bas Chinin zu nehmen sei, ist man nicht einig. Mein Gewährsmann (Stabsarzt Dr. Dempwolff) fagt, etwa 6 Stunden vor dem Anfall, ein anderer, mit dem Malariafieber schr vertrauter Arzt (Missionsarzt Dr. Fisch von der Goldküste) sagt: mindestens 12 Stunden por dem Anfall, wenn man nicht ein Schwarzwasserfieber ristieren wolle, noch besser sei das Chinin nach dem Anfall zu nehmen. Wer von den beiden Herren Recht hat, wage ich nicht zu entscheiden, doch möchte ich mit Dr. Fisch sagen, lieber einmal ein Fieber zum Ausbruch kommen lassen, als sich durch unzeitiges Chininnehmen in den Vormittagsstunden ein Schwarzwasserfieber zuziehen.

über die Höhe der Chinindosis ist man sich auch nicht recht einig. Es gibt Ürzte die noch über 3 gr pro Tag verordnen (in Neu-Guinea stieg man vor Jahren sogar dis zu 5 gr), doch dürste 1 gr, womöglich auf einmal genommen, in schweren Fällen 2 gr genug sein. Auch über die Chininprophylaze herrscht noch manche Unklarheit, besonders dei den heimischen Arzten. Sinem jungen ausziehenden Missionar wurde z. B. geraten, ab Genua jeden Tag 1 gr Chinin prophylaktisch zu nehmen. Da das Chinin nach 12 Stunzben aus dem Körper bereits wieder ausgeschieden ist und dann nichts mehr hilft, so hätte jener junge Bruder 6 Wochen lang ganz umssonst Chinin geschluckt. Es ist früh genug, wenn man mit dem Betreten eines Malariagebietes mit Chininprophylaze ansängt und da

hat sich in Neu-Euinea als die beste Methode die herausgestellt, einmal am 4. und dann wieder am 5. Tage je ein Gramm zu nehmen u. s. f. Dasselbe sagt auch Dr. Fisch in einem Anhang seines Buches "Tropische Krankheiten", nur daß er statt eines ganzen Grammes, auch 0,8 gr als genügend gelten läßt.

Doch ich will nicht über Malariabehandlung schreiben, die Sache ist zu verantwortungsvoll, als daß ich das wagen dürfte. Ich wollte nur zeigen, was immer noch unsicher ist und deshalb der Lösung noch bedarf; aber man hat außer obigem eine Reihe ganz positiver Ersahrungen und auf Grund dieser Ersahrungen wollte ich über Malariaverhütung, so weit Missionare im stande sind sie durchzusühren, schreiben.

Un Malariabekämpfung in dem Sinne, daß diese Krankheit ganz ausgerottet würde, können einzelne Missionare mit ihren geringen Kräften und beschränkten hilfsmitteln nicht denken, zumal in Ländern wie Neu-Guinea oder Kamerun. Solche Bekämpfungen, sei es durch Austrocknung von Sümpsen (wie in Italien die Austrocknung der pontinischen Sümpse) oder durch Chininbehandlung (wie in Deutschland in Wilhelmshasen) sind nur in Kulturstaaten, wo Mittel und Kräfte zur Versügung stehen, möglich. Es kann aber sehr wohl auch der einzelne sich schützen, wenn er die Vorsichtsemaßregeln, die die bisherigen Forschungen an die Hand gegebenhaben, beobachtet.

Früher hielt man die Ausdiinstung des seuchten Bodens mit dem faulenden Laub, vor allem der Sümpse, für die Ursache der Malaria. Man hielt sich daher den Sümpsen möglichst sern. Es ist dei dieser Anschauung die Beobachtung richtig gewesen, daß es an sehr seuchten Orten, noch mehr an Sümpsen, viel Malaria gibt, aber die wahre Ursache hatte man nicht erkannt. Der Malaria-Erreger ist ein Parasit, der durch Stechmücken von malariakranken Menschen aus gesunde Menschen übertragen wird. Dieser Parasit kommt weder aus dem Boden (Ausdünstung des Bodens oder saus Lenden Laubes) noch aus dem Sumpswasser, noch schwebt er in der Lust, sondern er existiert nur im Blute des Menschen und im Leibe der Stechmücke.

Wenn jemand die Erfahrung gemacht haben will, daß durch Ausroden von Wald oder frischem Umbrechen von Land das Fieber heftiger aufgetreten sei, daß die Malaria also doch auf Bodenausdünstungen zurückzuführen sei, se

224 Bamler:

halte ich es für möglich, daß wohl die Ausdünstungen sehr feuchter Plätze (Uferränder von Sünnpsen) eine Schädigung der Gesundheit hervorrusen konnen, die sich in Form eines Malariasiederanfalles äußert, wie denn auch sonst Berfehlungen gegen die Gesundheit (Überanstrengungen, Ausschweisungen), Fiederanfälle hervorrusen, aber die Ausdünstungen selbst verursachen keine Malariasieder. Wir Dettelsauer Missionare haben in KeusGuinea auch nie eine derartige Beobachtung gemacht, obwohl wir doch ziemlich viel Bald klären und roben.

Es sind also nicht die Sümpse oder seuchte Wälder die direkte Gefahr für den Weißen, sondern die malariakranken Menschen, die in ihrem Blute Parasiten haben und die Fieberstechmücken, wenn diese sich am gleichen Orte befinden.

Keine Gesahr besteht, wenn nur eines von beiden vorhanden ist. Die Fieberstechmücke kann stechen, so viel sie will, es wird nichts schaden, wenn sie vorher nur kein parasitenhaltiges Blut von malariakranken Personen hat saugen können, sie verscheucht einem höchstens den Schlaf und verursacht das durch Schwächung. hinwiederum können malariakranke Menschen ohne Bedenken bei gesunden leben, wenn die Fieberstechmücken, die die Parasiten übertragen, sehlen.

Auf den Tami-Inseln z. B. sind Malariakranke keine Gefahr, weil die Fiebermücke sehlt, Die Männer holen sich bei ihren Reisen nach dem Fest-land oft genug Fieber, aber es verbreitet sich auf den Inseln nicht. Das sieht man schon an den Kindern, die alle sehr wohl genährt aussehen, während die Kinder auf dem Festland, die dem Einflusse des Fiebers ausgesetzt sind, oft in einem erbarnungswürdigen Zustand sich befinden.

Auf andern Inseln, &. B. Hermit-Inseln, gibt es wohl genug Fiebermuden, aber sie sind keine Gesahr, weil keine Malariakranken da sind. Selbstverständlich aber kann an solchen Orten, wo die Fiebermuden sind, die Malaria durch Kranke eingeschleppt werden, wie man denn auch auf der NatthInsel diese traurige Ersahrung gemacht hat. Mitten im freien Ozean gelegen,
weit ab von Neu-Guinea hatte diese Inselchen eine starke Bevölkerung von
ca. 3000 Seelen. Bor etwa 4 Jahren wurde durch malariakranke Arbeiter
von Neu-Guinea die Seuche dort eingeschleppt und soll nun bereits ein Biertel der Bevölkerung daran gestorben sein.

Der Umstand, daß die Malaria fich verschleppen läßt, ist übrigens der klarste Beweis von der Richtigkeit der Theorie, daß die Malaria durch Parafiten, die von Stechmucken übertragen werden, hervorgerufen wird.

Gefährlich für den Weißen sind also die Orte, wo beides, Malariakranke und Fiederstechmücken sich befinden. Diese Orte hat der Missionar zu meiden. Das ist ja natürlich für den Missionar schwer, denn das, was er meiden soll, ist ja gerade der Ort, wo er seine Tätigkeit entsalten muß; er muß die Eingebornen aussuch, um ihnen durch Predigt und Schule Gottes Wort nahe zu bringen.

Um dieser Aufgabe so gut als möglich nachkommen zu können, hat man die Missionsstationen immer möglichst in die Nähe der Dörser, womöglich gar ins Dorf selbst gelegt. Aber im Interesse der Gesundheit der Missionare muß man auf die Bequemlichkeit der Nähe verzichten und die Stationen mindestens einen Kilometer, noch besser wei Kilometer weit eutsernt von den Dörsern der Eingebornen anlegen.

Diese Forderung wird vielen nicht gefallen, denn sie hat viel Beschwer in der Ausübung des Amtes zur Folge, aber es ist die erste Berhütungsmaßregel. Wer sich direkt neben oder sogar in den Krankheiksherd hineinsett, darf nicht erwarten, daß er von der Krankheit verschont bleibe.

Bir Dettelkauer haben in Reuschuinea um der frischen Luft willen und auch um unser Bieh vor den Hunden der Eingebornen in Sicherheit zu bringen, unsre Stationen alle in größerer Entsernung (10—20 Minuten) von den Dörfern, dazu womöglich immer auf Höhen angelegt. Unbewußt haben wir damit die gefährliche Rähe der Dörfer umgangen und dem dürsen wir wohl auch unsern verhältnismiäßig guten Gesundheitszustand zuschreiben.

Es sind nicht alse Orte gleich gesährlich. Kleine, sandige Infeln sind in Neu-Guinea gewöhnlich gesund, weil es keine Fieberstechmücken dort gibt, aber auch auf dem Festlande sind nicht alle Orte gleich gesährlich. Der höhere oder niedere Grad der Gesährlichkeit einer Gegend hängt von der Zahl der vorhandenen Fiebermücken ab. Es ist ein ganz einsaches Rechenezempel, wo viele Bermittler einer Krankheit sind, da ist die Ansteckungsgesahr eine gröhere. Die Zahl der Fiebermücken aber hängt davon ab, ob die betressende Gegend gute oder schlechte Brutpläße sür die Fiebermücke hat. Die Larve der Fiebermücke (Anopheles) verlangt frisches,
stehendes Wasser, in welchem sich etwas Pflanzenwuchs, sei es nun
im Wasser selbst wachsendes Gras oder von den Kändern hereinhängendes Laub, besindet, während die Larve der gewöhnlichen Stechmücke (Culex) mit jedem Wasser, also auch trübem, stinkigem vorlieb
ninnt.

Bäche mit gutem Gefäll, stark salzhaltiges Brackwasser wie in den Mangrovensümpsen an der Meeresküste, saulendes Basser ohne Pslanzenwuchs bieten keine Gefahr, wohl aber Teiche, Lachen in ausgetrockneten Bächen, oder Basserlöcher, die durch Quellen Zusluß und einen ruhigen Ablauf haben. In solch günstigen Brutplätzen entwickeln sich die Fiebermücken massenhaft und durch diese Menge von Verbreitern der Malariaparasiten wird die Gesahr so groß. Solche Plätze müssen ganz gemieden werden.

226 Bamler:

hat eine Gegend bagegen für die Entwicklung der Fiebermucke ungunftige Brutplätze, so wird sich diese nur in wenigen Exemplaren vermehren und
die Anstedungsgefahr ist damit wesentlich verringert.

Es muß also die Gegend, resp. die Dörfer, in deren Nähe die anzulegende Station zu liegen käme, sorgfältig auf das Vorhanden= fein der Fiebermücke untersucht werden und zwar womöglich Ausgangs der Regenzeit. Noch besser nimmt man diese Untersuchungen zu 3-4 verschiedenen Zeiten des Jahres vor. Man verfährt dabei folgendermaßen: In den Säufern der Eingebornen hängt man ein (altes oder billiges malaissches) Moskitonen so auf, daß die Fieber= mücken hineinkönnen und läßt als Köder für die Mücken jemand im Net fclafen. Ginem älteren Burschen, der bereits immun ift, schadet das gar nichts, in seinem Blute können sich die Parasiten nicht halten. Diese Fiebermücken fliegen nota bene fast nur des Rachts. Um nächsten Morgen hängen die Moskito dann an der Decke des Neges und sind leicht zu fangen resp. zu zählen. Fängt man so an jedem Morgen mehr benn 10 Fiebermuden, bann muß die Gegend als ftark verseucht gelten, dann ist infolge der Menge der vorhandenen Müden die Fiebergefahr groß. Sind dagegen nur zu bestimmten regenreichen Monaten, oder nach oft wiederholtem Suchen nur vereinzelte Fiebermücken zu finden, dann kann man annehmen, daß wenig günftige Brutplätze für die Moskito vorhanden sind und der Play also relativ gesund ift.

Diese Untersuchungen kann jeder Missionar ohne Mühe anstellen, es gehört dazu keine weitere Borbildung. Stechmücken (Mossitto) gibt es viele Arten, solche, die bloß bei Tag sliegen und solche, die bloß bei Nacht fliegen und auch solche, die bei Tag und Nacht fliegen. Hier kommen nur die Stechmücken in betracht, die bei Nacht fliegen und die bis jetzt allein als Malariavermittler bekannt sind. Diese Fiebermücken ziehen sich beim Hellwerden in dunkle Ecken, Decken und Gegenstände zurück, sodaß sie bei Tag einem kaum zu Gesicht kommen. Man kann sie daher nur nachts in oben angegebener Beise fangen. Sie haben zur Unterscheidung von der bezügslich der Malaria ganz ungesährlichen, gewöhnlichen Stechmücke meherer in die Augen fallende Merkmale.

Das sicherste Merkmal, zu dessen Erkennung allerdings eine Lupe gehört, sind die Taster. Betrachtet man den Kopf einer Fiebermücke unter der Lupe, dann sieht man dicht neben dem Küssel zwei weitere Glieder, die gegliedert und genau so lang wie der Rüssel sind (siehe Fig. 1 u. 2). Die Taster dürsen nicht mit den Fühlhörnern verwechselt werden, die dicht bei den Augen stehen und besiedert sind (beim Weibchen (Fig. 1) schwach, beim Männchen (Fig. 2) start).

Sieht man sich dagegen den Kopf einer gewöhnlichen Stech= mücke an (siehe Fig. 3 u. 4), dann sieht man, daß das Weibchen



(Fig. 3), kenntlich an der schwachen Befiederung der Fühlhörner) neben dem Rüssel nur ganz kurze Taster von etwa ein Drittel Länge des Rüssels hat, während die Taster des Männchens (Fig. 4), (kenntslich an der starken Besiederung der Fühlhörner) wesentlich länger sind als der Rüssel.

Kurz wiederholt: hat man Tafter in gleicher Länge mit dem Rüssel vor sich, so sind es die Taster der gefährlichen Fiedermücke, sind die Taster kürzer als der Rüssel oder länger, so hat man eine ungefährliche Stechmücke vor sich.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Rebenbei bemerkt, stechen bei beiben Gattungen nur die Weibchen, fie brauchen das Blut gur Entwicklung ber Gier.

228 Bamler:

Ein weiteres Kennzeichen für die Fiebermücken find die gefleckten Flügel, die mit hilfe einer Lupe deutlich erkennbar sind. Die Flügel der gewöhnlichen Stechmücke haben keine Flecken.

Das in die Augen fallendste Merkmal der Fiebermücke ist ihre Stellung beim Sigen an der Decke oder Wand. Der Körper der Fiebermücke steht oder hängt von der Decke, an der sie sitzt, ab (siehe Fig. 5), während die gewöhnliche Stechmücke ihren Körper parallel zur Wand oder Decke hält (siehe Fig. 6). Wer diese Merkmale sich eingeprägt und die Fiebermücke kennen gelernt hat, wird sie später ohne Mühe auf den ersten Blick erkennen.

Gleichsam zur Korrektur dieser Mückenuntersuchung untersucht man die Eingebornen der für die Stationsgründung in Frage kommenden Dörfer auf das Vorhandensein von Milzgeschwulft. Malaria ruft beim Menschen, der gegen die Krankheit nichts tut (kein Chinin nimmt), starke Milggeschwulft hervor. Un Orten, wo man nicht weiß, ob Malaria vorhanden ist oder nicht, untersucht man fämtliche Altersklassen nach Milzgeschwulft. Ift die Malaria erst frisch eingeschleppt (oder kommen Leute aus gesunden Gegenden in Malariagebiete), dann findet man Alt und Jung damit behaftet, ift die Gegend dagegen bereits seit langem verseucht, dann findet man die Milzgeschwulft nur bei Kindern. Die Milzuntersuchung ift nicht schwer für den, der einmal eine geschwollene Mila befühlt hat. In leichteren Fällen ragt sie zwei, drei Finger breit unter den Rippen (linke Bruftseite nach vorne) hervor, in schweren Fällen erreicht sie die Breite einer Manneshand und reicht bis an den Na= bel. Die Geschwulft muß nicht bei allen Kindern gleich ftark sein; es genügt das Vorhandensein einer Schwellung. Auf schwer verfeuchten Plägen (mo viele Fiebermuden find) wird der Prozentsat ber mit Milzgeschwulft behafteten Kinder im Alter von 1-10 Jahren ein fehr hoher (70-100%) fein. Auf gestinderen Blaten ba= gegen ist der Prozentsatz geringer und das Alter der mit Milzgeschwulft Behafteten schiebt sich bis auf 15-20 Jahre hinauf. Finden sich also die Milgschwellungen nur bei fleinen Kindern, so ist das fein gutes Zeichen für die Gegend.

Je verseuchter eine Gegend ist, desto rascher vollzieht sich die Immunisierung, bei den Kindern der Eingebornen gewöhnlich schon dis zum 10. Lebensjahr. Die Milzgeschwulst, die mit der Immunisierung zusammenhängt, verschwindet darauf von selbst und solche

Leute bekommen kein Fieber mehr. Ist aber die Gegend weniger verseucht, daß die Kinder vom Fieber weniger zu leiden haben, dann verzögert sich die Immunisierung und damit das Schwinden der Milzgeschwulst dis zum 20., ja unter Umständen dis zum 30. Lebensjahr. Trisst nun beides zusammen, sinden sich an einem Ort viele Fiebermücken und viele Kinder mit Milzanschwellungen, dann meide man den Ort entweder ganz, oder ziehe die Station in sichere Entsernung zurück. Findet man in siebermückenreichen Gegenden auch Erwachsene mit Milzanschwellungen, dann ist die Malaria dortselbst eingeschleppt, dann sindet man aber auch Erwachsene, die an Fieber leiden.

Diese Voruntersuchungen des Plages, die nur einigen Auswahd an Zeit kosten, sollten bei Neuanlagen von Stationen nie unterlassen werden. Alle anderen Schutzmaßregeln lassen sich schwer durchsühzen, wenn diese erste versäumt ist. Doch darf sich der Missionar damit nicht beruhigen, daß er möglichst weit vom Dorse weg baut, es gilt vielmehr auch auf der Station selbst alle umfassenden Maßzregeln zu treffen.

Die Fieberstechmilden sind zwar sog. "Haus- und Nachtlierchen", b. h. sie bleiben bei ihrem Haus, wandern nicht gerne von einem zum andern und stechen sast nur des Nachts, es kann aber doch vorstommen, daß sie verschleppt werden, oder daß sie beim Suchen nach Blut den Plaz wechseln. Es kann nicht absolut verhindert werden, daß sie nicht doch auf die Stationen kommen, daher soll der Weiße nachts nie ohne Moskitonetz schlasen. Diese Neze werden ja wohl überall gebraucht, sie sind aber oft zu klein. Des Nachts legt man den bloßen Arm, Hand oder Fuß an das Nez an und die Moskito kann den Schläser durch das Nez mit Malariaparasiten impfen. Daher das Nez auf jeder Seite etwa 30 cm weit vom Bette abstehen lassen. Natürlich soll es auch auf dem Boden aufsliegen.

Da der Missionar häufig die stillen Nachtstunden zu geistiger Arbeit braucht, so soll er sich auch am Schreibtisch durch ein über Tisch und Stuhl gespanntes Net vor Mostitostichen schützen. Selbstwerständlich soll er auch auf seinen Reisen in die Dörfer ein Net bei sich haben.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß auf dem Stationsplat ichon Fiebermücken da waren, oder durch verschleppte alte Fieber230 Bamler:

mücken junge Brut ausgekommen ift. Diese sollen, resp. müssen bershindert werden, parasitenhaltiges Blut saugen zu können. Es ist daher eine weitere Malariaverhütungsmaßregel: auf die Bewohner der Station ein strenges Augenmerk zu richten. Die hilfe der Eingeborenen kann man ja nicht entbehren, man hat Hausjungen, Kostschüler oder gar ganze Haushaltungen von Eingeborenen bei sich. Für einzelne könnte man ja auch Netze anschaffen, da man aber weiß, wie unzuverlässig die Eingeborenen sind, unterwerse man jeden Malariakranken oder «Verdächtigen einer Chininkur.

In den Malariagegenden sind alle Erwachsenen vom etwa 12. Jahr an auswärts immun, die kann man also unbedenklich ohne Schutzmittel auf der Station lassen, gefährlich sind dagegen kleine Kinder. Die lasse man erst (bevor sie auf die Station kommen) eine Chininkur durchmachen. Die beste Chininkur ist diese: Ginen Monat lang jeden 5. Tag abends spät ein Gramm Chinin. Nach 4 Wochen setzt man siir einen Monat aus und gibt dunn nochmals 4 Wochen lang jeden 5. Tag Chinin.

Schlieflich foll der Miffionar aber auch versuchen, die etwa anwesenden Fiebermuden zu bekämpfen. Er kann das am beften erreichen, indem er ihnen die Brutplätze nimmt, d. h. in der Um= gebung der Station alle Bafferlöcher verschüttet, Bäche und Gräben so reguliert, daß kein Wasser stehen bleiben kann. Doch ift das eine Arbeit, die ein einziger oder zwei Missionare mit einer Handvoll Eingeborenen nur auf engern Umkreis zustande bringen. Nötig wären diese Arbeiten im Umfreis von mindestens 1 Kilometer nach allen Seiten hin. Da das nur in den feltenften Fällen, etwa auf Stationen, wo viel Kultur getrieben wird, möglich sein wird, so dürfte der durchaus beachtenswerte Vorschlag eines Arztes auf Sumatra zu berücksichtigen sein: Man läßt der Fiebermücke einen Wasserplag, bequem in der Rähe der Station, wo sie ihre Gier ablegen kann, hält aber dieses Wasser unter scharfer täglicher Kontrolle. Sobald sich Larven in demselben zeigen, tötet man sie, indem man etwas Petroleum auf das Waffer gießt. hat man keine natürliche Wafferlache zu diesem Zweck, dann nimmt man eine große Muschel, Holzober Blechgefäß, das man an nicht zu schattigem, aber auch nicht zu sonnigen Plat so aufftellt, daß Gras oder etwas Laub ins Wasser hineinhängt. Das Wasser müßte, außer in der Regenzeit, öfters erneuert merben.

Man wird in diesem Wasserbeden natürlich auch die Larven der gewöhnlichen Stechmücken sinden. Man kann beide aber leicht an der Stellung des Körpers erkennen, wenn sie an die Wasservobersläche kommen, um Luft zu holen. Die Larven saugen die Luft vermittelst eines Röhrchens, das sich am Hinterleibe besindet, ein. Die Luftröhrchen der gewöhnlichen Stechmückenlarve nun sind lang, sodaß die Larve im Wasser stehend, resp. hängend Luft holen kann (siehe Zeichnung). Die Luftröhrchen der Fiebermückenlarve dagegen sind so kurz, daß die Larve nur dicht unter der Wasserverstäche liegend Luft holen kann.

Man tötet natürlich beide Arten ab.

Mit zu den Verhütungsmaßregeln gehört auch, daß man im Hause Wände und Decken weiß hält. Die Fiebermücke sucht für die Tagesruhe dunkle Plätze auf. Nimmt man ihr diese, dann kann man ihr den Aufenthalt in den Zimmern verleiden. Auch dunkle Ecken sind zu vermeiden; Kleider hängt man besser in Schränken auf, denn das sind alles beliebte Schlupfwinkel.

Gut tut man endlich auch, wenn man darauf achtet, daß bei Anlegung von Stationen dieselben so gelegt werden, daß der Nachtswind die Fiebermücken nicht von den Dörfern auf die Station treisben kann. Wenn man die vorhandenen Bodenerhöhungen zur Anslage benutzt, wird man dieser Gesahr meist entgehen, denn die Einsgebornen wohnen der Wärme wegen in den Niederungen an Flußsund Seeusern und Nachts pflegt der Wind von den Bergen tals und seewärts zu wehen.

Daß bei Befolgung dieser Vorsichtsmaßregeln das Fieber vollständig ausbleiben wird, wage ich nicht zu behaupten, denn gewöhnslich werden die Vorsichtsmaßregeln doch nie genau so beobachtet und außerdem genügt ein einziger Stich zur Herderung eines Fiebersanfalles. Aber das wage ich wohl zu behaupten, daß die Fiebersgeschr bei Beobachtung des Ausgesührten um ein bedeutendes verringert wird. Wie die Natur dem Menschen bei allen Parasiten, Bazillen, Pilzen und Sporen Schuthandhaben bietet, so auch hier; warum sollte man nicht auf sie achten. Es ist manches umständsliche dabei, aber das wird dann reichlich aufgewogen durch einen bessern Gesundheitszustand und größere Arbeitskraft. Die andern Vorsichtsmaßregeln, die man bisher schon beobachtet hat, nur ganz gesunde Leute in die Malariagebiete hinauszuschiesen und für eine gute Verpslegung derselben zu sorgen, müssen natürlich auch weitershin eingehalten werden.

Zum Schlusse möchte ich noch auf ein vortressliches Büchlein aufmerksam machen, das sich jeder, der in Malariagebieten leben muß, anschaffen sollte, das Buch "Tropische Krankheiten" von Missionsarzt Dr. Fisch. Man hat einen zuverlässigen Katgeber in der Hand, denn es ist von einem ersahrenen gewissenhaften Manne geschrieben. Besonders freute es mich, als ich sand, daß auch Dr. Fisch, der in seinen ersten Auslagen des Buches noch die disher landläusigen Ansichten vom Entstehen des Fieders hatte, nun ganz auf Seite der neuen Forschungsergebnisse steht.

**40 40 40** 

## Die III. internat. Studenten=Missionskon= ferenz in Edinburg v. 2.—6. Januar 1904.

Von stud. theol. O. Schmitz.

Die erste dieser von der englischen "Student Volunteer Missionary Union" (S. V. M. U.) einberusenen Konsernzen fand 1896 in Liverpool statt (vgl. A. M. J. 1896 122 ff.), Dort wurde von den deutschen Bertretern der "Freiwillige Studenten-Missionsbund" gegründet, der 2 Monate später in den jezigen "Studentenbund sür Mission" (S. f. M) umgeändert wurde<sup>1</sup>). Die 2. tagte 1900 in London. Diesmal hatte man die prächtig gelegene und zu diesem Zweck vorzüglich geeignete schottische Hauptstadt als Konserenzort gewählt. Der Hauptzweck der Tage war, "daß zu jeder vertretenen Hochschule eine Schar von jungen Männern oder Frauen zurücksehreten, um einen Arystalisationspunkt sür Missionsinteresse zu bilden,

<sup>1)</sup> Die 1898 erschienene kurze Geschichte der englisch amerikanischen Studentenmissionsbewegung von D. Quast, für 10 Pfg. zu beziehen von Wischan und Burkhardt, Halle a. S. Breitestr. 30, sei zur weiteren Orientiezung empsohlen; dort sinden sich auch genauere Literaturangaben. Bon dem gleichen Verlage sind kostenfrei zu beziehen die "Mitteilungen" der "Deutschen Christlichen Studentendereinigung" (D. C. S. B.) und des Studentendundes sür Mission; dieselben dringen von Zeit zu Zeit z. T. sehr instruktive Berichte über die berschiedenen nationalen Studentenbewegungen, die dem "Christlichen Studenten-Beltbund" angegliedert und auf's engste mit der internationalen Missionsbewegung unter den Studenten berwachsen sind, dgl. besonders Gunderts, des jezigen Borsitzenden des S. f. M., Artifel über Amerika, die nordischen Länder, Japan, Motts Brief über die sehr bemerkenswerte, von

ihre hochschule womöglich zu einer aufrichtigen Berwirklichung ber Pflicht der Kirche Chrifti gegenüber der unevangelisierten Welt zu veranlassen, und selber fortan für die Ausbreitung des Reiches Christi bis an die Enden der Erde zu leben."

### 1. Das Außere.

Dem praktischen Sinn der Engländer entsprechend mar die Borbereitung und handhabung ber technischen Seite einer so großen Konferenz außerordentlich forgfältig; die vielseitige Maschinerie funktionierte ohne Störung und Reibung. Ein billiger Extrazug bon und nach London, ein orientierendes handbuch mit Plan von Edin= burg, ansteckbare "Bisitenkarten", die den Berkehr sehr erleichterten, ausgezeichnete Freiguartiere, Schreib= und Leseräume, die Ausstellung einer interessanten Missionsbücherei, charakteristische Diagramme an ben Bänden zur Bereicherung des Miffionswiffens und Schärfung des Missionsgewissens, ein ständiges Auskunftsbüreau, eine stille Rirche für privates Gebet und innere Sammlung — das alles wirtte zusammen, einen einheitlichen, durchschlagenden Eindruck von dem Beift der Konfereng zu ermöglichen. Rach der offiziellen Statistik waren von britischen Hochschulen 709 Delegierte erschienen, 424 Stubenten (barunter 153 Theologen, 103 Mediziner), 285 Studentinnen (barunter 34 Medizinerinnen). 190 von diesen, und zwar 115 Stu= benten und 75 Studentinnen, gehörten zu den "Freiwilligen". Da= zu kamen 94 Delegierte, (darunter 16 Damen) vom gefamten euro= päischen Kontinent, den Bereinigten Staaten, Kanada, Westafrika (3 Negerstudenten) Indien, China, Japan und Neufeeland. Wir Deutsche waren zusammen 17; 11 Studenten, 1 Abiturient, ein junger Baftor und 4 Damen. Alle Fakultäten waren bertreten. Salle, Marburg und Berlin stellten zusammen 8 Delegierte. Außer ben eigentlichen Delegierten beteiligten sich noch eine große Zahl von

etwa 200 Delegierten besuchte erfte driftliche Studentenkonfereng Italiens, bie bom 22 .- 24. Fanuar diefes Jahres in Rom tagte, endlich Dr. heims und 5. B. Olbhams Berichte über die englische Bewegung. Ferner fei hingewiesen auf die "Lofen Befte" bes G. f. Dt., die toftenfrei gu beziehen find burd, cand. med. Th. Müller, Beidelberg Berderftr. 32, speziell auf die jungft erschienene "Cbinburger Ronferengnummer", die Ausführlicheres bietet als biefer Bericht. Doch ift die dort versuchte Wiedergabe der Reden in Auszugen begreiflicherweise besonders im Detail nur mit Borficht als Beobachtungsmaterial zu ber= werten. Der beutsche "Studentenbund für Diffion" gahlt gegenwärtig 63 Mitglieber.

234 Schmitz:

Edinburger Studenten und nichtstudentischen Gäften an den Berfammlungen. Diese wurden gehalten in der 2000 Personen fassen= ben, akustisch ausgezeichneten Assembly Hall der United Free Church of Scotland. Die ausländischen Delegierten erhielten die besten Bläte, gerade bor der Plattform angewiesen. Es war eine bunte Schar, die in diesen Räumen durcheinanderwogte, aber sie wurde zusammen= gehalten und von Tag zu Tag enger zusammengeschlossen durch ein großes, gemeinsames Ziel. Bald entwickelte sich ein unbefangener, internationaler Berkehr, der einen fruchtbaren Gedankenaustausch über die beste Art der Berwirklichung dieses Zieles ermöglichte. Daß ein Drittel der Bersammlung aus Studentinnen bestand, war ja für deutsches Empfinden eine ungewohnte Sache. Aber mit der größeren Bewegungsfreiheit verband sich wohltuend ein unwillfür= liches Taktgefühl. Nach meinem Eindruck hatte das gemeinsame Tagen nur einen günftigen Ginfluß auf die geiftige Atmosphäre der Konferenz. Miß Rouffe, die in gewisser Weise "ein weiblicher Mott" genannt zu werden verdient, sagte in einer Bersammlung der aus= ländischen Delegierten, als sie für Studentinnenbewegungen in an= bern Ländern Interesse wachzurufen bersuchte: "Man fann ja über die Berechtigung des Frauenstudiums verschieden denken. Und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Aber Tatsache ist nun einmal, daß die Studentinnen da sind; also muß auch etwas für sie getan werden." Und diese Logik ist nicht leicht anzusechten. Interessant ift auch folgende Beobachtung, die zwei deutsche Delegierte gemacht haben: "Namentlich an den männlichen Studenten fiel uns auf, wie viel freier sie sich bewegen als wir; sie haben eine fast knabenhafte Frische, sind frei von ödem Formwesen, lebendige, fraftsprudelnde Burschen, die sich noch für eine Idec begeistern können, und dabei boch mit mehr Höflichkeit ausgestattet, als nach dem Urteil eines frangösischen Studenten in Berlin die deutschen Burschen besitzen; denn deren Söflichkeit, meinte dieser, beschränke sich auf ewiges Parbon sagen." Piinktlich wurde begonnen und geschlossen, stehend ge= fungen. Lieder und Schrifttexte waren der geiftlichen Situation der Konferenz jedesmal portrefflich angebaßt. Seimatlich berührte es uns, als die gewaltigen Klänge von "Ein' feste Burg ift unser Gott" und "Nun danket alle Gott" durch die hohe Halle brauften. Vor ben Hauptversammlungen fanden Gebetsgemeinschaften in Gruppen statt, zum Teil nach den Sprachen geordnet. Am Sonntag war

eine tiefernfte Bersammlung für "Beugung und Bekenntnis." ber Begrüßungsversammlung am Montagmorgen fanden die warmen Befühle der englischen Studenten gegenüber ihren ausländischen Baften durch Klatschen, Trampeln und ein wahres "Indianergebrüll" einen ebenso jugendlichen wie echt nationalen Ausbruck. Überhaupt war bon angefränkeltem Besen nicht die Spur zu bemerken. geiftert wurde das hoffnungsvolle Wort eines der fünf italienischen Delegierten aufgenommen, der den berühmten Ausspruch Galileis "Und sie bewegt sich doch" auf sein scheinbar so wenig von den Kräf= ten des Evangeliums in Bewegung versettes Baterland anwandte. Eigentümlich berührt einen jest die sehr ernst gemeinte, und bei dem internationalen Charafter der Bersammlung durchaus angebrachte "Refolution", wenn ich so sagen soll, gegen den ruffisch-japanischen Krieg. Außer den Hauptversammlungen hatte man noch eine besonbere Zusammenkunft für Paftoren angesett, in der Mott vor über 100 Erschienenen die wichtige Mitarbeit der Geiftlichen an der mög= lichst schnellen Erreichung des Zieles der Beltevangelisation behan= belte, ferner Gruppenversammlungen für Missionsstudium auf den Universitäten für Weckung lebendigeren Missionsinteresses in den englischen Kirchen durch Studenten besonders unter den Ihmnasiaften, endlich für Besprechungen der Delegierten mit denen, die unmittelbar nach der Konferenz die Universitäten Großbritanniens besuchen sollten, um die Frucht der Tage zu sichern. Gine geschäftliche Sitzung ergab ca. 150 000 Mark an gezeichneten Beiträgen. Cha= rafteristisch und zum Teil ergreifend waren die furzen Abschiedsworte folder "Freiwilliger", die im Laufe des Jahres hinausgehen. Dann folgte die gewaltige Schluftversammlung, in der Mott über die Befahren einer Konferenz sprach. Der Leiter ber Versammlungen, ein Dr. med., der noch in diesem Jahr nach China geht, zeigte sich seis ner schweren Aufgabe innerlich und äußerlich durchaus gewachsen. Überhaupt machten die meift noch verhältnismäßig jungen Führer ber Bewegung einen ungemein reifen und gediegenen Gindrud. Mit dem Feuer und der vorwärts drängenden Begeifterung der Jugend verband sich die Ruhe und Erfahrung der älteren zum Teil schon im Miffionsbienft erprobten Redner zu wirtsamer Ginheit. Die Themata, die sich mit Gegenständen wie: "Die Not der Welt", "Das durchschlagende Miffionsmotiv", "Der Erfolg in der Miffion", "Miffion und Gebet", "Der heilige Geift", "Das Losungswort als geiftliche Kraft", "Die Bibel und das Losungswort", mit Fragen wie: "Was für Leute find draußen nötig?" und "Wie leitet Gott Men= schen?" beschäftigten, wären in Deutschland gewiß gründlicher behan= delt worden, aber ich fürchte, nicht so motivationsfräftig und nicht so praktisch. Was der Engländer "missionary appeal" nennt, kommt bei uns leicht zu furz. Die nachte Darlegung der Sache tuts boch nicht allein, wenigstens nicht bei den Durchschnittscharakteren. Und mit denen muß man doch vornehmlich rechnen. Da kommts darauf an, den Tatsachen das zu geben, was die Beleuchtung für eine Landschaft ist. Und zumal Studenten gegenüber, die von vornherein zum Theoretifieren allzu geneigt find, ift eine fräftige Dosis Wil= lensbewegung meift ein dringendes Bedirfnis und eine mahre Bohltat. Ausdrücklich möchte ich bemerken, daß von fünftlicher Trei= berei nichts zu beobachten war. Die anschaulichen, zum Teil geist= vollen und immer wieder in das Zentrum der verborgenen Gemein= schaft mit Gott hineinführenden Ausführungen zeigten einen deutlichen inneren Fortschritt. Das Ganze wirkte wie eine sich auseinanderfaltende und wieder in sich zusammenschließende große Einheit. Auffallend war, wie oft bei zwei zusammengelegten Ansprachen Themata und Redner sich ergänzten. Unter anderen sprach auch Rev. G. Robson, D. D., derzeitiger Moderator der Bereinigten Schottischen Freikirche, Herausgeber der in 150000 Eremplaren erscheinenden Monatsschrift "The Missionary Record of the United Free Church of Scotland" und Überseger des Warneckschen "Abrif." Unerwähnt darf auch nicht bleiben, daß die Rednerinnen nach Form, Inhalt und ganzem Gehaben mit das Beste boten. Erfreulich war die ernsthafte Teilnahme der Kirchengemeinschaften Edinburgs an der Konferenz; in den Got= tesdiensten wurde für sie gebetet, offizielle Bertreter hatten warme Begrüßungsworte. Auch eine Reihe englischer Missionsgesellschaften war vertreten. U. a. wurde auch an die Finanznot der Ch. M. S. erinnert. Der Sprecher der deutschen Delegierten überbrachte herzliche Grüße und Gebetswünsche von Professor D. Warneck, von Japan und China aus baten "Freiwillige" um Berftärkung ihrer Rei= hen, die Zeitungen hatten Berichterstatter entsandt. Rurg, schon das Außere deutete auf eine Miffionsbewegung in größerem Stil. Und doch war es alles andere als eine glänzende Demonstration.

### 2. Der Geift der Konferenz.

"Es soll nicht durch heer oder Kraft, sondern durch meinen

Weift geschehen, spricht der Herr Zebaoth" (Sach. 4, 6). Dies Wort, das in farbigen Lettern ben Rednern beim Aufschauen in die Augen fallen mußte, war in der Tat "mehr als eine bloke Deforation." Im Organ ber englischen Studentenbewegung findet fich folgende Charafterisierung der drei, für je eine Studentengeneration berechneten Konferenzen: Liverpool: impulfiv, London: inftruktiv, Edinburg: Man muß selbst unter der inneren Gewalt dieser Tage geftanden sein, um ihre Bedeutung voll zu würdigen. Borbereitet burch viel innerliche Arbeit, begonnen mit aufrichtiger Beugung im Rücklick auf die Armlichkeit des Erreichten und die Berfäumniffe ber Bergangenheit, getragen bon einem mächtigen Gebetsgeift, erfüllt mit einem überwältigenden Bewuftsein der Gegenwart des Baters und des Sohnes und der dadurch hergestellten Einheit untereinander, entbanden sie einen geschlossenen, zielbewußten, alle Biberstände in fich verschlingenden Gesamtwillen, das ganze Leben raftlos einzu= fegen für die Durchsegung des Willens Jesu daheim oder draugen. Nicht die Fiille neuer Beleuchtungen bekannter Gedanken, sondern Die Zielgewißheit und Weschlossenheit, die Bucht und Bollmacht, mit ber die unerbittlichen Forderungen des Königs an ausnahmslosen, in der täglichen Kleinarbeit praktisch zu bewährenden Gehorsam in Die Gewissen geworfen wurden, tat die durchschlagende Wirkung. Die Motibe wurden gereinigt, mancher fah "Gefichte", Lebensent= foliuffe reiften. Schläfrigkeit sollte Entschloffenheit werden und Lauheit sich in Glut wandeln. Es trat feine detaillierte Eschatologie herbor, um fo mehr aber ein ftarkes vorwärts drängendes Bielbewußtsein: Gin heimlicher Jubel, aus der Ziellosigkeit und Triviali= tät des früheren Lebens herausgehoben zu fein, lag auf den Gefich= tern, klang aus ben Webeten, bilbete ben Untergrund ber Zeugniffe; und es war fein Rausch leicht angesteckter Jugendlichkeit, sondern das erhöhte, echt jugendliche Lebensgefühl wurde in Zucht gehalten burch ein intensives Bewußtsein der absoluten Abhängigkeit bon Chriftus gleich dem der Reben vom Beinftod. Das Bleiben in ihm war ein immer wieder durchklingender Grundton. Und dabei wurde ber Blid weit für die ungeheure und dringliche Rot der ganzen hei= landlosen Welt, es floß etwas über von der Liebe Gottes, der es fich das Blut seines Sohnes koften ließ, um all die Berkommenheit in Berrlichfeit umzusegen. Die Interessen Gottes muffen in ben Mittelpunft treten, es gilt in ben Linien bes Baterunfers beten gu

238 Schmitz:

lernen. Dann wird einem das Chriftusbild immer umfassender wie dem Paulus. Daraus entsteht ein wirkliches Berantwortlichkeitsbewußtsein für die ganze große Familie der Menschheit. Ob wir blei= ben oder gehen, es gilt das Außerste daranzusetzen für das gewaltige Ziel der Evangelisation der Welt. Bon ihm aus verwandelt fich unfere Stellung zu unferer Beit, unferm Geld, unfern "Gelegenheiten", unferm Ginflug, unfern Lebensgewohnheiten, den Dingen dieser Welt; unser tägliches Leben in seiner bunten Konkretheit bekommt eine einheitliche, zielstrebige Richtung, wird zu einer einzigen praktischen hingabe. Die Schwierigkeiten draußen find größer, als wir zu Hause ahnen, der Erfolg langsam und oft unsichtbar, wir müssen warten können. "Sacht genommen ist sicher genommen." Es geht nicht ohne Leiden und Selbstverleugnung. Man muß den untersten Weg gehen wollen, nur so werden die traurigen Reibereien vermieden, es geht durch Sterben hindurch. Die Eroberung Chinas und der mohammedanischen Welt für den Gekreuzigten wird noch Märthrerblut koften. Bir brauchen Männer voll heldengeift. Es fommt nicht sowohl darauf an, daß so viele gehen, als daß solche gehen, die die Welt in Erschütterung bringen. Soll ich gehen? Wa= rum foll ich nicht gehen? Gott hat für das Leben eines jeden ein= zelnen, nicht nur für die epochemachenden Geifter, einen bestimmten Mannigfaltig sind die Beisen, auf die er seine Absichten enthüllt. Bei auserwählten Rüftzeugen ifts oft ein unwillkommener, aber unabweisbarer, innerer Ruf, der visionsartig, wie eine Über= raschung den Erkorenen überfällt, wenn die unwiderstehlichen Arme Gottes ihn mit Beschlag belegen. Wir müffen stille werden und fragen: "Herr, was willst du, das ich tun soll?" Leute aller Art find braugen nötig, hochbegabte und minderbegabte. Theologische und medizinische, schriftstellerische und philosophische, sprachliche und staatsmännische Begabung findet reiche Gelegenheit zum Dienst. Wenn wir nur wirklich alles geben, was wir haben. Auf Grund eines ermutigenden Tatsachenmaterials wurden die unübersehbaren Möglichkeiten erwogen, die durch Entbindung der geistigen und geiftlichen Energieen der driftlichen Studentenwelt Wirklichkeiten werden fonnen. Wenn sie nur endlich aufhört, "die Tatsachen und Notwendigkeiten vom wissenschaftlichen Standpunkt auf Armeslänge zu betrachten", sondern "fie anwendet aufs eigene Leben." Aber nicht durch heer oder Macht, sondern durch mit Geift und Feuer Getaufte, die

zäh ausharren und das Außerste wagen schlägt Gott seine Schlach= ten. Weg mit dem Blid auf die Gefahren, weg mit dem Blid auf die Erfolge, weg mit dem Blid auf andere, weg mit dem Blid auf uns felbst, Aug in Auge mit dem Feldherrn borwarts!

### 3. Das Losungswort.

Absichtlich habe ich die innere Tendenz der Konferenz zu kennzeichnen versucht, ohne das vielumstrittene Motto: "Evangelisation der Welt in dieser Generation" zu erwähnen. Es prangte in gro-Ben Lettern an der einen Seite des Bersammlungsraumes. Berschiedentlich wurde darauf hingewiesen, 2 Themata standen in deut= licher Beziehung zu ihm, man bekam einen lebendigen Eindruck da= von, wie fest bei einem großen Teil der Konferenz die Aufforderung zur Maximalleiftung mit der Annahme dieses Feldgeschreis verwachsen ift. Der Imperativ hat sich darin einen symbolischen Ausdruck ge= schaffen, gewiffermaßen einen Leib angenommen, um das Ideal einer Massenbewegung in eine greifbarere Größe zu verwandeln.

Man wird ihm also durch eine rein theoretische Kritik von vorn herein nicht völlig gerecht. Wir Deutschen haben gar nicht ein foldes Bedürfnis nach einem folden Lofungswort, es wäre auch psychologisch gar nicht wirkungskräftig. Das hängt u. a. auch da= mit zusammen, daß wir für religiöse Massenbewegungen weniger disponiert sind als die Engländer und Amerikaner. Aber ift eine religiöse Massenbewegung mit praktischer Missionstendenz an sich etwas ungesundes und bon bornherein mit zurückhaltender Skepfis zu beobachtendes? Jedenfalls wäre es ganz verkehrt, natürlich auch aussichtslos, von der englisch-amerikanischen Studentenmissionsbewegung eine Zurücknahme des "Schlagwortes" zu verlangen. Befonders aber sollte man in Deutschland endlich aufhören, der Losung Gedanken unterzulegen, die durch die autoritative Eregese Motts aus= drücklich abgewehrt werden. Unter "Evangelisation" ist nach Motts für das Verständnis des Mottos unentbehrlicher Schrift "Die Evangelisation der Welt in dieser Generation" (Berlag der deutschen Drient= Mission. Berlin W. 10, Lükowufer 5. Brosch. Mt. 1 .--, geb. Mt. 1.50), die jest in einer Six-pence-Ausgabe in England und Amerika maffenhafte Berbreitung findet, nicht "eine flüchtige, die Länder der Welt durcheilende Ausstreuung von Samenkörnern des Ebangeliums" gemeint, auch ift der Zusatz "in dieser Generation" nicht als Prophetie zu verstehen. Auch hat das Losungswort nichts gegen Volks240 Schmit:

kirchen einzuwenden, vielmehr würde eine Weltevangelisation im Sinne der Losung notwendig zur Bildung völklicher Kirchenverbande führen; allerdings ift man aber in den Kreisen der Bewegung nicht ber Meinung, daß die Bieberkunft nicht eher erfolgen könne, bis Die gange Erde mit einem folden Nete von Bolksfirchen überzogen fei. Erwähnt wurde schon, daß auch auf der Konferenz keine be= stimmte eschatologische Theorie hervortrat. Das einzige, was mit Grund gegen das Losungswort geltend gemacht werden kann, ift 1. Daß die Eregese des Zusages "in dieser Generation" im Sinne der individuellen Lebenszeit jedes einzelnen bei einem Losungswort für eine Massenbewegung unklar ist; verständlich wird diese Eregese als Abwehrmittel gegen die prophetische Auffassung. 2. Daß die ganze Fragestellung, die in der Beziehung der Möglichkeit der Beltevan= gelisation in dieser Generation liegt, verfehlt ist. Bon deutscher Seite wird diese Möglichkeit auf Grund des bisherigen Berlaufs der Kirchengeschichte energisch in Frage gestellt, Mott dagegen behauptet fie ebenso entschieden auf Grund seiner Beurteilung der Lage. Aller= bings rechnet er dabei noch mit gang außerordentlichen Erweisungen Gottes auf Grund einer gründlichen Befinnung der gläubigen Gemeinde auf ihre Missionspflicht. Auch ist nicht zu leugnen, daß zu hohe Bewertung der Zahlen und Berallgemeinerung einzelner Fakta eine für ihn naheliegende, allerdings auch von ihm felbst erkannte und mit Erfolg bekämpfte Gefahr ift. Aber ist nicht die ganze Fragestellung angreifbar, werden nicht in beiden Fällen aus Daten der bisherigen Empirie leglich unkontrollierbare Wahrscheinlichkeits= schlüsse auf die Möglichkeiten der Zukunft gezogen? Missionar Kranz wirft in einem Briefe der deutschen Auffassung vor, daß fie im Wider= spruch mit Joh. 4, 35-36 die "Himmelreichsgesetze statistisch schematisiere und mechanisiere": Marc. 4, 25-30 beweise nichts für die Unwandelbarkeit der Reifegesetze, da dort auf der automatischen Art des Wachstums der Saat während der Abwesenheit Jesu der Ton Dasselbe Argument läßt sich mit demselben Recht gegen die entgegengesetzte Auffaffung ins Feld führen. Die Geschichte kann Towohl treibendes Rad, als lähmendes Kettengewicht sein.

Darum hat die Feststellung von Zukunstsmöglichseiten aus Daten der Vergangenheit unvermeidlich ein subjektives Gepräge. Und die Werbungskraft des innersten Missionsmotivs ist auch völlig unsahhängig von solchen Erwägungen. Das bewährte sich auch auf der

Konferenz. Man steifte sich durchaus nicht mit fanatischem Eifer auf das Losungswort als solches, Zweifel an der Möglichkeit konnten öffentlich ausgesprochen werden, ohne daß man fürchtete, der Geift könnte dadurch gedämpft werden. Es wurde auf die Versuchung, Die in der Statistik liegt, aufmerksam gemacht. "Meine Brüder, wir müffen warten: wer glaubt, eilet nicht" (Jef. 28, 10) fagte eine ber Rednerinnen, die ungefähr 2 Jahrzehnte auf einer einsamen indischen Station gearbeitet hat. Als innerstes Missionsmotiv wurde "die in unsere Herzen durch den heiligen Geist ausgegossene Liebe des tiefen und unendlichen Bergens Gottes" genannt, der beste Beweis, daß die treibenden Kräfte der Bewegung ablösbar sind von der Aner= kennung des Wortlauts der Lofung. Mott allerdings fieht das Ziel mit dem Prophetenblick eines Feldherrn in leuchtender Nähe!

"Wenn die Lofung zur Erfüllung gebracht werden foll, müffen die Führer der Kirche Gottes diese Möglichkeit im Glauben ergreifen, es muß ein staatsmännischer Plan gemacht werden, den ein großes Heer fähiger Arbeiter strategisch zur Ausführung bringen muß." Da= ran herum zu kritisieren kommt mir ebenso vor wie das vielfach be= liebte Berkegern der Paruficerwartung der Urchriftenheit. Daß un= gefunde Auswüchse wie die in Thessalonich nicht geduldet werden, dafür ist auch hier gesorgt. Die Frage ift allerdings die, ob eine gleiche Glut der Erwartung für uns, die wir mit 19 Jahrhunderten Rirchengeschichte gesegnet ober belastet sind, noch innerlich erschwinglich ift. Jedenfalls ift neben dem Geduld und Warten Lernen auch das Eilen und die Sehnsucht nach baldigem Abschluß dieser Welt= periode eine berechtigte, ja normale Begleiterscheinung großer Taten Gottes. Und vielleicht ware gerade der deutschen Missionsgemeinde ein ftärkerer Ginschlag der eschatologischen haltung fehr heilfam, zu= mal sich bei uns bedenkliche Karikaturen diefes an sich durchaus gefunden und tief begründeten Buges herauszubilden scheinen. Es barf nicht zur frommen Phrase werden wenn wir singend beten:

"So gib bein Wort mit großen Scharen, Die in der Kraft Evangelisten fein; Lag eilend Silf uns widerfahren Und brich in Satans Reich mit Macht herein. D breite herr auf weitem Erbenfreis Dein Reich bald aus zu beines Namens Preis."

Und auch die weltumfassende Stimmung in der studentischen Missionsbewegung ist ein wertvolles Moment, zumal wenn über dem 242 Schmitz:

großen Gesichtspunkt so wenig die tägliche Kleinarbeit vergessen wird, wie diesmal in Edinburg. "Die Missionspraxis ist nicht so reizvoll, wie es manchem im ersten Augendlick des Enthusiasmus erscheinen möchte" sagte einer der Kedner. Das führt zu den missionsmethoedischen Konsequenzen der Losung. Auch in dieser Richtung liegen gegenwärtig nicht mehr die Gesahren vor, die Warneck in seinem Reserat über "die moderne Weltevangelisationsthevrie" auf der neunten kontinentalen Missionskonserenz zu Bremen 1897 mit Recht so sürchtete. Schon damals sagte Pfarrer Julius Richter, der soeben von einer Missionsstudienreise nach England und Schottland zurückgekehrt war, wo er mit den Führern des Studenten-Missionsbundes persönlich Fühlung gewonnen hatte, in der Diskussion bei voller Zustimmung zu den missionsmethodischen Erundsäten Warnecks: "Ich ging mit großem Mißtrauen gegen die Bewegung nach England; ich habe dort viel sympathischer urteilen gesent."

Erfreulich ift weiter, daß sich die Studenten nicht in Gegensatz zu der foliden und bewährten Praxis der alten Missionsgesellschaften stellen, sondern nur darin ihre Aufgabe sehen, sich vollvorbereitet diesen zur Verfügung zu ftellen." Überhaupt ist die Bewegung in den letten Jahren in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen, ohne daß ihre Kraft abgenommen hat. D. Bierson, der der deutschen Rüchtern= heit und Gründlichkeit ein besonderer Stein des Anstoges war, ift schon längere Zeit aus der Zahl der leitenden Perfönlichkeiten aus= geschaltet. Besonders die englische christliche Studentenbewegung hat ihren ursprünglichen Charakter als einseitige Missionsbewegung längst verloren; zwischen 1897 und 1902 nahm die Bahl der neu hinzukommenden Bolunteers sogar stetig ab. Dagegen stieg von Sommer 1902 bis Sommer 1903 die Zahl der neuen Freiwilligen wieder auf 180, während zugleich lebhaftes Interesse für die soziale Frage Rach der Konferenz haben sich schon ungefähr 50 dem Bunde wieder angeschlossen, so daß die Gesamtzahl der englischen Freiwilligen beiberlei Geschlechts sich gegenwärtig auf rund 2200 belaufen wird, von denen über 850 schon hinausgegangen sind. Also die "plögliche Vermehrung der Sendboten um Tausende" hat doch ihr rapides Tempo gemäßigt. Und wenn "ohne treiberische Agitation" ein rasches Wachstum der Sendbotenzahl aus den Reihen der Studenten ftattfindet, wer will den Geift dämpfen? Dazu dürfen auch die finanziellen Schwierigkeiten, die daraus erwachsen können,

nicht verführen. Daß es mehr auf die Qualität als auf die Quantität ankommt, gehört jest mit zum eisernen Bestand der Mottschen Missionsgedanken, es wurde auch in Edinburg mehrfach stark betout. Überhaupt studiert Mott die Schriften Warnecks gründlich und bekennt offen, daß sie ihm sehr große Dienste leiften. In dieser Linie liegt auch, daß einer der Führer der englischen Bewegung, der beutsche Gründlichkeit in missionsmethodischen Fragen in Salle kennen und schätzen gelernt hat, Warnecks Aufsatz: "Welche Anforderungen stellt der praktische Missionsdienst an die Qualifikation der Missionare?" (bergl. Nr. 7 der "Losen Hefte des S. f. M.") für das Organ der englischen Bewegung übersetzt hat. So bahnt sich ein befruchtender Austaufch der verschiedenen Gaben an. Schon jest wird drüben auf die Wichtigkeit gründlicher Vorbereitung und wissenschaftlicher Durchbildung für den künftigen Missionar mit Nachdruck aufmerksam gemacht. Daß dauernde Kirchengründung durchaus im Rahmen Mottscher Missionsgedanken liegt, wurde schon erwähnt. Auch wehrte er im Privatgespräch ausdrücklich den Verdacht ab, als blieben viele von den amerikanischen "Freiwilligen" (nicht von den amerikanischen Missionaren überhaupt) nur einige Jahre braugen. Bei diesem Stand der Dinge wäre es angebracht, daß man in den deutschen Missions= freisen das tiefgewurzelte Miftrauen gegen die "Bewegung" fahren ließe und den praktischen Impulsen von drüben einen befruchtenden Einfluß auf das deutsche Missionsleben ermöglichte. Ober bedürfen wir nichts?

Im Upril des nächsten Jahres veranstaltet, so Gott will, der deutsche Studentenbund für Mission in Halle a. S. eine ähnliche Konferenz in kleinerem Magstabe. Möchte die deutsche Missions= gemeinde ihr eine ähnliche Teilnahme durch Fürbitte und praktische Mithilfe entgegenbringen, wie die schottische der Edinburger. Sie foll hiermit darum gebeten sein. Wir wissen, was das bedeutet für das Gelingen einer folchen Konferenz.

**40 40 40** 

244 Find.

# Die einzige Judenholonie im Innern Chinas.

Von Missionar Flad.

Vor wenigen Monaten erging an eine namhafte beutsche Zeitung von mehr denn Ginhunderttausend Abonnenten die schriftliche Anfrage, wie viele Asraeliten in China leben. Da der Fragekasten durch diese Frage "einiger= maßen in Berlegenheit geriet", wurde der Schreiber diefes um Aufschluß angegangen und teilte zum nicht geringen Erstaunen bes Fragestellers, dem gegenüber behauptet worden mar, "daß allein in Befing ca. 100 000 Juden leben", die Tatfache mit, daß in gang China nicht einmal fo viele Fraeliten leben, ja, daß bon den 1542 Städten Chinas nur die eine Stadt Rai-fang-fu, die Hauptstadt ber Probing honan, eine kleine Judenkolonie bon höchstens 200 Seelen aufweise. Ausgenommen find hiervon die 29 offenen Bertragshäfen Chinas, in benen fich feit dem Frieden von Nanking (1842) und Tientfin (1860) teilweise Juden aus Europa und Amerika niedergelaffen haben. Dit diefer Angabe stimmen auch die Ausführungen des englischen Monatsblattes China's-Millions 1903 (39 f.), in dem der englische Miffonar R. Vowell, der felbst feit Jahren in Rai-fang-fu lebt, nach seinen eigenen Beobachtungen und nach der Borlesung des Rabbi Marcus A. Abler, betitelt "Chinese Jews", über diese einzige Jubenkolonie im Innern Chinas an einige jubifche Berren in Schanghai folgendes berichtet:

Das Borhandensein einer Judenkolonie in China wurde ber Welt zuerst bekannt während der Regierung der Königin Glisabeth und zwar durch eine Anzahl katholischer Missionare. Giner dieser Missionare, Pater Ricci (1600), wurde mahrend seines Aufenthaltes in Peking von einem chinesischen Studenten besucht, der nach der hauptstadt gekommen mar, um sein Gramen für einen Regierungspoften zu machen. Der Randidat wünschte dringend, die Bekanntschaft eines Mannes zu machen, der, wie er annahm, ein Glaubensge= noffe von ihm fei, denn es war ihm gesagt worden, daß Pater Ricci nur Ginen Bott, den herrn himmels und der Erde anbete, ohne Mohammedaner zu Ricci mar geradezu betroffen durch die Gesichtszuge seines Besuchers, die bon denen der gewöhnlichen Chinesen sehr verschieden waren, und nahm ihn mit in seine kleine Kapelle, wo er vor dem Bilde der heiligen Familie mit Johannes dem Täufer und einem andern Bilde, das die heiligen Evangeliften darftellte, niederkniete. Sein Besucher folgte feinem Beifpiel, indem er be merkte: "Wir in China verehren unsere Ahnen. Das ist Rebekka mit ihren Söhnen Jakob und Gfau; aber warum werden auf bent anderen Bilbe nur vier Sohne Jakobs verehrt, waren es denn nicht zwölf?" Es wurden gegenfeitig Erklärungen darüber ausgetauscht. Der Gaft war ein Israelite Namens Agai, der bon Rai-fang-fu, der alten Hauptstadt der Sung-Dynastie (967—1127), nach Befing gefommen war. Er ergablte, daß in diefer Stadt feine Gemeinde eine Synagoge hätte, die fürzlich wieder ausgebessert worden sei und in der eine über 400 Jahre alte Gefetegrolle mare. Auch fügte er bei, daß in hangtichau (in

ber Proving Tiche-flang) eine noch größere Audengemeinde ware, die auch eine Synagoge befäße. Ricci fandte fofort einen dinefifchen Priefter nach Rais fang-fu; diefer stellte fest, daß die dortige Judengemeinde eine 600 Jahre alte Bibel besitze. Er ließ vom Anfang und Ende ber 5 Bucher Mosis eine Abfchrift nehmen, die fpater mit ber hebraifchen Bibel Philipps II. übereinftimmend befunden wurde. Uber die bamalige Judengemeinde in Sang-tichau, die seitdem vollständig verschwunden ift, berichtete Ibn Batutu, ein Schreiber bes 14. Sahrhunderts in einem Bericht über diefe Stadt: "In ber zweiten Balfte wohnen Juden, Chriften und Türken. Diese find gahlreich, aber ihre Bahl ift nicht bekannt, ihre angesehenen, großen Männer find reich." Dit Sicherheit darf angenommen werden, daß fich Juden gur Zeit der berühmten Ban-Dynastie (200 v. Chr.-220 n. Chr.) in China niedergelaffen haben. Die Unfichten über das wirkliche Sahr ihrer Rieberlaffung geben indeß auseinan= ber. Ginige Autoritäten nehmen das Jahr 34 n. Chr. an, andere dagegen halten 69 n. Chr. für das mahrscheinlichere Datum, also die Zeit des Kalles bon Jerusalem. Bur Beit ber Sung-Dynastie war Kai-fang-fu eine große und blühende Stadt, ihre Balle waren etwa 20 englische Meilen lang, während ihre Bevölkerung kaum weniger als eine Million Familien betragen haben kann. Dann wurde es ein großes Handelszentrum und man darf annehmen, daß wegen des handels eine große Anzahl Juden dahin famen. In Laufe der Beit litt die Stadt fehr durch Uberschwenmungen des Gelbfluffes und häufige Feuersbrünfte drückten ihre Bedeutung herab. Das Judenquartier war nicht mehr als 500 Fuß vom Flußdamm entfernt und den Überschwemmungen befonders ausgesetzt. Im Sahre 1642 mußte die Stadt eine einmonatliche Belagerung durch den Rebellenführer Li-ti-tsang aushalten, die den Fall der Stadt durch Ableitung des Gelbfluffes zur Folge hatte; babei gingen 100000 Menschen zugrunde und viele hebräische Manuffripte wurden vernichtet. Bu berichiedenen Zeiten wurde die Spnagoge wieder aufgebaut, fo 1279, 1489, gu Unfang des 17. Jahrhunderts und dann wieder 1653.

Nur allmählich wurde es den Juden in Europa befannt, daß in China eine Rolonie ihrer Bruder eriftiere. Es wurden dann berichiedene Berfuche gemacht, sie mundlich und brieflich zu erreichen, zuerft 1760, dann 1815 und endlich 1850. Der Glücklichste in seinen Rachforschungen war Pater Gozani, welcher felbft in Rai-fang-fu war und in einem bom Jahre 1704 batierten Briefe schrieb: "Bas diejenigen anbetrifft, die hier Thyau fin thau (Sette, welche die Sehne auszieht) genannt werden, fo wollte ich diefelben besuchen in der Erwartung, daß fie Juden feien, und mit der hoffnung, das Allte Teftament bei ihnen zu finden. Ich beteuerte ihnen fogleich meine Freundschaft, welche fie bereitwillig erwiderten und worauf fie die Soflichfeit hatten, mich zu besuchen. Ich erwiderte ihren Besuch in der Spnagoge, wo fie alle berfammelt waren und ich lange Unterhaltungen mit ihnen hatte. Ich fah ihre Inschriften, bon benen einige in dinesischer, die übrigen in ihrer eigenen Sprache find. Gie zeigten mir ihre Religionsbucher und gestatteten mir ben Butritt zu den geheimften Orten ihrer Synagoge, von mo felbft die Gemeinde ausgeschloffen ift. Gine Stelle ift für ben erften Briefter ber Gynagoge ausichlieflich bestimmt und wird bon biefent nur mit tiefer Ehrfurcht betreten. Gie

246 Flab:

ergählten mir, bag ihre Boreltern aus einem Ronigreiche bes Weftens, Ramens Rudag kanien, welches Rofug eroberte, nachdem er von Aghoten abgereist war und das Rote Meer und die Bufte durchzogen hatte, sowie daß die Rahl ber von Nappten ausgewanderten Juden gegen 600 000 Mann betragen habe. Sie versicherten mir, daß ihr Alphabet 27 Buchftaben habe, bon denen fie jedoch insgemein nur 22 anwendeten. Wenn sie die Bibel in ihrer Spnagoge lefen, bededen fie gum Gedächtnis Mosis bas Gesicht mit einem burchfichtigen Schleier. Sie lesen jeden Sabbath einen Abschnitt, so daß fie im Laufe des Sahres das ganze Gefetz lefen. Der Lefende legt das heilige Buch auf den Stuhl Mosis; sein Gesicht ift mit einem Schleier bedeckt, an seiner Seite fteht ein Ginhelfer und einige Schritte tiefer ein Moula, um den Gin= helfer zu verbeffern, wenn fich diefer verfpricht. Sie fprachen mir bom Baradies und von der Hölle auf höchst törichte Weise; allem Anschein ist das, was sie sagten, aus dem Talmud gezogen. Ich erzählte ihnen von dem in ber Schrift verheißenen Meffias; fie waren aber über meine Worte hochft berwundert, und als ich ihnen mitteilte, daß fein Name Jefus fei, fo erwiderten fie, daß die Bibel eines heiligen Mannes dieses Namens gedenke, der der Sohn Sirachs gewesen sei, daß sie aber den Jesus, von welchem ich spreche, nicht kennten." Diese seine Ergebniffe hat Pater Gozani, ber bon 1674-1732 in China lebte, in einem Briefe und einer Denkschrift niedergelegt, nämlich in ben Lettres édifiantec; ed. du Pantheon, t. III. p. 153; t. IV. p. 140. Er topierte auch die Inschriften (Chepei), die er an der Synagoge fand. Diefe Inschriften wurden übersetzt und von Pater de Beaullier (1656—1708) nach Frankreich gesandt, wo fie in der Nationalbibliothet in Paris aufbewahrt merben

Im Jahre 1850 sandte der damalige Bifchof von Hongkong, Dr. Smith im Berein mit Dr. Medhurft von der Londoner Miffion 2 tuchtige Chinefenchristen, einen Lehrer und einen jungen Chinesen, der in der damaligen Misfionsschule in Batavia erzogen worden war, nach Raisfang-fu, um genaue Erkundigungen über die Judenkolonie einzuziehen. Dieselben brachen am 15. November bon Schanghai auf und erreichten nach einer langwierigen Reise Rai-fang-fu. Dort fanden sie zunächst viele Mohammedaner, die hauptfächlich Berbergebesitzer waren und fehrten bei einem derfelben ein. Auf ihre Ertun= digung nach der Thhau-fin-fau, d. h. "der Sehnenausreiffette" wurden fie nach der Synagoge gewiesen. Dieselbe zu finden war ihnen nicht schwer, aber wie verändert und heruntergekommen fah sie aus, seit der Zeit sie der Pater Gozani besucht hatte. Die äußere Umschließungsmauer war niedergeriffen, die Sauptpforte mit Geftrauch übermachsen, die Denkfäulen, die Inschriftentafeln, die steinernen Balluftraden bor dem Tempel und berschiedene andere, zur Bier angebrachte Sfulbturarbeiten waren gerbrochen und lagen auf dem Boden umher, und die Mauern des Tempels felbst waren an manchen Orten zerfallen. Die Seitengemächer, die als Rapellen zu Ehren der Batriarchen dienen follten, gewährten nur ein armseliges Obdach für die armen, berkommenen Sohne Israels, die fich barin einlogiert hatten und kaum mit Lumpen bedeckt auf bem Boben schliefen; nur mit Mühe waren sie imstande, sich bor dem hungertode zu schützen. Sie waren in der Tat so weit herun-

tergekommen, baß fie bereits angefangen hatten, die umberliegenden Bacfteine und Holzbalten, aus benen die berschiedenen Gemächer einft erbaut worden waren, zu verkaufen, um fich die dringenoften Lebensbedürfniffe auschaffen zu konnen. Ja, fie maren fo weit gegangen, daß fie ein Stud bon bem Grund und Boden, auf dem der Tempel stand, an ihre heidnischen Rachbarn berhandelt hatten, die ihnen mit ihren Götzentempeln immer naher rudten. Bei alle dem war noch genug von der vormaligen herrlichkeit der Synagoge zu feben. Die Eingange mit den Inschriften ftanden noch: das Seiligtum mar noch unversehrt und fein Inneres mit glanzenden Malereien und Bergolbungen schön vergiert. Die Reifenden gingen ins Allerheiligfte, bas nun für un= reine Füße nicht mehr verschlossen war, saben die Futterale mit den Gesetzesrollen und wickelten diese auf, um fie zu untersuchen. Diese Rollen, zwölf an der Bahl, waren jede gegen 30 Fuß lang und 2-3 Fuß breit, fie beftanben aus weißen Schaffellen, mit kleinen Buchstaben beschrieben. Aber bas Gemach, in dem fie diefe Rollen fanden, war fo finfter, daß die Reifenden fie nicht genau untersuchen konnten. Sie gaben den Uniherstehenden Geld, und bewogen sie, eine von den zwei Inschrifttafeln vorn am Tempel, die herabgefallen war, wieder aufzurichten. Diese zeichneten sie ab, wie auch die Inschrift auf der anderen noch stehenden Tafel, soweit sie noch lesbar war. Über alle noch erhaltene Inschriften an den Eingängen und an der Borderfeite des Tempels machten fie fich Notizen und zeichneten auch die bebräifchen Inschriften im Inneren des Gebäudes ab, die mit denen, welche die Resuitenmiffionare feinerzeit abschrieben, genau übereinstimmten. Überdies maßen fie punktlich die Lange und Breite des Gebaudes und nahmen einen fehr berftändlichen Grundrift bom Ganzen und namentlich bom Inneren des haupt= gebäudes auf. Ihr wichtigfter Erwerb aber bestand darin, daß fie acht bebräifche Sandschriften mit sich nahmen, von denen fechs Abschnitte des Alten Teftamentes enthalten und zwei die Liturgie für Wochengottesbienfte und für Fefttage, in welchen letteren gleichfalls verschiedene Bibelabschnitte vorkommen. Diese Handschriften enthalten 2. Mos. 1-6, und Rap. 38-40; 3. Mos. Rap. 19 und 20; 4. Mof. Rap. 13, 14, 15; 5. Mof. Rap. 11-16 und Rap. 32. In den liturgischen Sandschriften stehen verschiedene Abschnitte des Bentateuchs, der Pfalmen und der Sagiographen. Die hebräischen Buchstaben, in welchen diese Abschnitte geschrieben find, haben die antike Form mit Bunkten. Sie find augenscheinlich mittelft eines Briffels auf dides Papier geschrieben, und das dazu verwendete Material, fowie die Seide, in welche die Bucher gebunden find, deuten auf ausländischen Ursprung. Zwei Ifraeliten, benen man damals fie in Schanghai zeigte, behaupteten, fie hatten folche Bucher in Aben gesehen, und ber Umstand, daß in den angehängten Roten bie und da perfifche Worte, mit hebraifchen Buchftaben geschrieben, bortommen, scheint darauf zu deuten, daß die fraglichen Bucher urfprünglich aus dem weftlichen Teil von Afien, vielleicht aus Perfien oder Arabien, ftammen. Bom Chinefischen ift auch nicht eine Spur barin, und fie muffen burchaus von Fremden verfertigt worden fein, die entweder in China wohnten, oder vom Ausland herkamen. In Betreff ihres Alters ift es fehr fchwer, auch nur eine Bermutung zu magen. Söchst wahrscheinlich sind sie nicht erft in neuerer Zeit nach

China gebracht worben, und sebenfalls wurden sie innerhalb der letten huns dert Jahre, während deren kein Rabbi vorhanden war, in China von Niemanden abgeschrieben.

Die Juden sagten den Reisenden, sie hätten eine Petition an den chinesischen Kaiser gerichtet und gebeten, daß er sich ihrer Armut erbarmen und
ihnen ihr Gotteshaus wiederherstellen möchte; aber es war nie eine Antwort
auf diese Bittschrift ersolgt, sie war wohl gar nicht in die Hände des Kaisers
Taokwang gelangt.

In Juni 1900 fcrieben einige vornehme jubische herren in Schanghai an Miffionar Powell in Raisfangsfu und baten ihn um Auskunft über ihre Brüder in dieser Stadt. herr Bowell antwortete, daß es dort noch 140 Buben gabe, die in 8 verschiedene Geschlechter mit folgenden Geschlechtsnamen eingeteilt waren: "Li-Pflaume, 12 Rlans tragen diefen in China fo bekannten Geschlechtsnamen, Tschang, Ai, Tschau, Thu, Schi und Kao. Diese 8 Klans oder Geschlechter umfassen zusammen ca. 40 fleine Familien. Außerhalb Rais fang-fu felbst gibt es noch einige weitere Juden, aber ihre Bahl ist außerordentlich gering, obgleich einst begütert und febr einflugreich, find fie jest gang arm, und ihre foziale Stellung ift unbedeutend. Giner bon ihnen ift fogar ein buddhistischer Priefter und hat die Stellung eines kleinen Mandarins inne, b. h. er führt die Angelegenheiten der anderen Briefter. Der Ort, wo einst ihre schone Spragoge stand, ift nun ein Pfuhl mit schmutzigem Waffer, an bent nur ein Stein fteht, der ben betreffenden Ort bezeichnet. Im 10. Band des Chinese Repository Seite 436-66 ift der Inhalt der Inschrift, die noch an= bere Spnagogen erwähnt, wiedergegeben. Die Inschrift auf bem Stein lautet: "Betreffs der ifraelitischen Religion lehren wir, daß unser erfte Uhnherr Abam war. Der Gründer unserer Religion war Abraham. Bährend der San-Dynastie kam diese Religion nach China. Im zweiten Sahr des Kaifers Hiau-Tfung von der Sung-Dynastie (1164 n. Chr.) wurde die erste Synagoge in Raisfangsfu gebaut. Die, welche Gott durch Idole oder Bilder darftellen, geben fich vergeblich mit leeren Schemen ab. Die, welche die beiligen Schriften ehren und ihnen gehorchen, kennen den Ursprung aller Dinge. Die ewige Bernunft und die beiligen Schriften ftuten fich gegenseitig, indem fie zeigen, woher die Menschen ihr Dasein herleiten sollen. Alle, die diese Reli= gion befennen, beniühen fich Gutes zu tun und haffen das Tun des Bojen." herr Powell berichtet, daß die Juden in Rai-fang-fu teine der Borfchriften ihrer Religion beobachten; aber mit Ausnahme jenes buddhiftischen Briefters beobachten sie auch nicht alle götzendienerischen Braktiken der Heiden; jedoch geben fie Seiraten mit ihnen ein.

Gerade jeht machen die angesehenen Juden in Schanghai noch einmal den Versuch, diesen Rest ihrer Glaubensbrüder der Vergessenheit zu entreißen. Es werden nämlich Anstrengungen gemacht, das Geld zum Wiederausbau iherer Spnagoge zusammenzubringen, auch wurden einige Juden Kaisfangssuberanlaßt, nach Schanghai zu kommen. Wenn man die Chinesen nach dem Grunde der merkwürdigen Tatsache fragt, wie es komme, daß es in dem gro-

Ben China fo wenige Sohne Beraels gabe und daß felbst diese wenigen auf bem Aussterbeetat stehen, so antworten fie einem: "Beil ein Chinesenmensch schlauer ist als neun Judenmenschen."

#### **40 40 40**

## Nachtrag

ju dem "Werk der Parifer Mission in Madagaskar"1).

Seitbem der obige Bortrag gehalten worden ift, haben fich die Berhaltniffe sowohl in Madagastar als daheim unter einem weniger gunftigem Lichte bargeftellt.

Die neue Schulordnung, auf welche ich schon anspielte, hat das Charafteristische, daß fie nicht nur den Missionsschulen bom 1. Januar 1905 an alle und jede offizielle Unterftutung verfagt, fondern auch daß jenen Schulen fehr ftrenge Magregeln entgegengestellt find. Um der Borliebe der Madagaffen für die rein intellektuelle Bilbung und für die Beamtenkarriere entgegenzuwirken, ift es nun auch den Privat= refp. Miffionsschulen unterfagt, die Schüler über bas Alter bon 14 Sahren zu behalten, es fei denn in Induftrieschulen. Nur diejenigen jungen Leute, welche fich dem Lehramt oder dem Dienft der Kirche widmen, darf ferner die Mission erziehen. Es wird also auch nach Madagastar der Rampf gegen die Kongregationen getragen, welcher fich in ber Beimat abspielt. Aber leider mit einer besonders traurigen nachwirkung, nämlich einer wieder eintretenden Erschütterung der nichtfranzösischen Miffionen, welche fich wieder in Frage gestellt fühlen. So gestaltet sich die ganze Lage in Madagastar als eine höchst berhängnisvolle. — Und leider auch daheim find die Berhältnisse schwierig; die Gesellschaft hat ihre Jahresrechnung mit einem Defizit von mehr als 100 000 Mark abgeschlossen, da sich fast in allen Rreifen eine gemiffe Müdigkeit und Abspannung fühlen läßt. Wieder muß bie Miffion die alte paulinische Erfahrung, 2. Ror. 12, 7—10, durchmachen, "und in der Schwäche fich an der Unade Gottes genügen laffen." Bogner.

- S. 169 A. 19 b. u. Bianquis ftatt Bianqui;
- S. 170 3. 15 b. o. Urfachen ftatt Methoden;
- S. 170 B. 20 b. o. anvertrauten ftatt anerkannten;
- S. 170 3. 10 b. u. colona ftatt Colnie;
- S. 170 A. 8 b. u. Rirchen ftatt Chriften;
- S. 174 R. 3 b. u. hinter eigentlich: nur;
- S. 176 3. 11 b. o. leichten ftatt gleichen;
- S. 176 R. 12 b. o. Consultativen ftatt Zentral;
- S. 177 B. 1 v. o. Revolation statt Revolution;
- S. 177 A. 7 p. o. teilweis ftatt wieber.

<sup>1)</sup> Da die Korrektur des 2. Teils des Bögner'schen Bortrags erft zu fpat einging, find wieder folgende Berichtigungen notwendig. Es muß beißen:

250 Chronif.

### Chronik.

Maanda. Avolo Rag ma, ber befannte Ratifiro (Reichstangler und Reichsberweser) von Uganda, der jüngst auch unter die Schriftsteller gegangen ift und 3. B. eine in London gedruckte Geschichte seines Baterlandes geschrieben hat, veröffentlicht in den "Uganda Notes" eine Artikelserie: "Wie das Christentum nach llganda kam", und erzählt in ihr von seiner Taufe und der Ber= folgung, die er und andere Bekehrte zur Zeit der Ermordung bes Bifchofs Hannington erduldeten: "Nach Mtesas Tod (1884) kam ich nach Mengo. 3ch lernte eifrig und wurde getauft. Bald nach meiner Taufe hörte König Mu= anga, daß ein Europäer, Bifchof hannington, durch Busoga tame. Als er das hörte, sandte er Luanga Wakati, den sabadu der Bormächter ab, ihn zu töten. Als ich, Apolo Ragwa, von des Königs Befehl Kunde erhielt, schickte ich sofort an Maday Bescheid. Dieser brachte ohne Aufschub Elfenbein und Beug, um woniöglich noch des Bischofs Leben zu retten. Denn er kannte unfere Sitte, daß, wenn jemand unter des Königs Berdammungsurteil geraten war, wir Geschenke und Lösegeld brachten, wodurch der bereits Berurteilte befreit wurde. Deshalb tat Mackay also. Aber König Muanga nahm bie Sachen nicht an, und so wurde der Bischof am 29. Oktober 1885 getotet. Run war dort einer bon den Dienern des Königs, Balikudembe. Er war bes Rönigs größter Freund und Ratholik. Er fagte zum Rönig: "berr, marum läffeft bu einen Guropäer toten, den dein Bater nicht getotet haben wurde." Der König gab ihm keine Antwort. Aber unmittelbar barauf wurde der König krank an einer Augenentzundung und heftigem Fieber. Als der damalige Ratikiro Mukasa zum Könige kam, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, erzählte diefer ihm, was Balikubenibe zu ihm gesagt habe. Sofort ergriff ber Ratifiro ihn und fagte: "Was, du wagft es, den König mit den Gebeinen feines Baters zu beschimpfen?" Man schleppte ihn zum Scharfrichter, und biefer verbrannte ihn lebendig. Das mar der Grund, der den König Muanga alle, die der Religion unseres herrn Jesu Christi anhingen, hassen ließ. Biele wünschten jetzt um so mehr mit gangem Bergen, lesen zu lernen und zu glauben. Nachdem des Königs Säufer niedergebrannt waren, ging er nach Mugongo, und als er bort hingekommen war, verklagten die Bauptlinge die driftlichen "Lefer" bei ihm, fie hatten eine Schlange und ein Schaf getotet und beibe zusammen gekocht. Als der König das hörte, versuchte er, neue Gelegenheiten gut finden, die Chriften zu verurteilen. Darauf ging er an ben See, um Flugpferde zu jagen. Als er von der Jagd gurudtam, fragte er nach einem Anaben Tombasi Muwafu, den Sohn des Ratikiro Mukasa, indem er fagte: "Wo ift er hingegangen?" Man sagte ihm, er sei zu Kisule, bem Schmied gegangen. Als der König das hörte, wurde er wütend und ließ ihn holen. Alls man ihn brachte, band er feine Arme mit einem Strid und fchleppte ibn mit fich in sein Schathaus. Hier traf er mich, Apolo Ragwa, und fragte mich "Wo find meine Speere?" Ich erwiderte: "Wir brachten fie gum Schmied Ratoza, fie zu icharfen." Er rief: "Wo ift mein Schwert?" Ich antwortete: "Hier ift eins", indem ich es herabnahm und ihm gab. Er zog es heraus

Chronik. 251

und übergab mir die Scheide. Dann wollte er Tombasi Muwasu niederstoßen; aber er fragte ihn: "Icht nenne mir den Namen deines Lehrers." Er sagte: Sebugwawo Semukutu lehrte mich." Man ging und holte diesen jungen Menschen. Als sie ihn zum Könige brachten, wurde er ergriffen und auf den Boden geworsen. Der König nahm einen Speer, verwundete ihn und übergab ihn dann dem Scharfrichter Mukajango mit den Borten: "Bring ihn sort und töte ihn." Nachdem er diesen Besehl gegeben hatte, verhastete er auch mich, Apolo Kagwa; aber er speerte mich nicht, verletzte mich jedoch mit seinem Speer am Kopf, dreimal zustoßend; dann verabreichte er mir ungefähr 30 Schläge. Ich kann mich so genau nicht mehr an die Einzelheiten erinenen. Denn nachdem er mich geschlagen hatte, besahl er drei Mann, mich mit den Füßen zu treten, nachdem sie meine Hande gebunden hatten, während ich auf dem Fußboden lag. Ich war mehr tot als ledendig und kam erst wieder zu mir, als sie mich losgebunden hatten."

Diefe Schilderung tennzeichnet wieder recht ben launenhaften und graufamen Charafter des in der Geschichte der Uganda-Mission bekannt gewordenen Ertonigs Muanga, ber fürzlich auf den Senchellen, wo er nach feiner Rebellion gegen die englische Regierung interniert gehalten wurde, gestorben ift. Best kommt die Rachricht daß er noch vor feinem Tode getauft morben fei. Gine Miß E. M. Brewer fchreibt aus Mengo: "Wir haben letthin gehört, daß der Erkönig Muanga wirklich noch vor seinem Tode getauft ift und zwar, wie es scheint, als reuiger Gunder. Er nahm ben Ramen Da= nieli an. Er hatte nur noch eine Frau und hat fie felber im Lefen unterrichtet; auch sie ward getauft als Doris. Sie hat ein kleines Madchen, das jeht ungefähr 18 Monate alt ift; ihr Name ist Marie. Daß Muanga seine Frau unterrichtete, lesen zu lernen, zeigt, benke ich, daß es ihm wirklich ernft war; benn die afrikanischen Könige seben ihre Frauen nur als Dienerinnen an. Doris fagt, daß Muanga auch das Trinken aufgegeben habe. Doris ift jett nach Mengo gekommen und hat ihre kleine Marie mitgebracht. Sie gilt natürlich als "Prinzessin". Es ist ihr ein haus neben dem Anwesen des Ratifiro eingeräumt worden. Wir werden fie am Sonnabend feben. Reb. Benry Bright Duta (ein eingeborener Prediger) hielt am Sonntag eine fehr origiginelle Predigt; er glaubt offenbar, daß Muangas Bekehrung echt ift. Er malte nämlich Muangas Ankunft im himmel aus. Bischof hannington begegnet ihm und fagt: "Wie geht es dir mein Freund? Bift du jest auch hier; du, der du mich fo eilig hierher befordert haft, und kommft du jett wieber mit mir zusammen?"." Kr.

> : |%|

Nicht ohne Bebeutung für die Missionierung Chinas ist die erste Missionskonferenz die im Juni v. J. in Tschang-sche, der Hauptstadt der Provinz Hunan stattsand. Hunan galt bekanntlich als die fremdenseindlichste und verschloffenste Provinz. Erst seit 1897 gelang es der Mission, in ihr festen Fuß zu sassen. Die "Wirren" machten der jungen Arbeit schon drei Jahre später ein jähes Ende. Nachdem die Borer den römischen Bischof und einen Priester in Hengtschau getötet hatten, wurden alle Kapellen zerstört

und die wenigen Fremden in der Proving nußten flüchten. Nur der tapfere Miffionsschiffer Alexander von der chriftlichen und Miffions-Allianz hielt fich angesichts ber feindlichen Sauptstadt auf einem Bote, wo er sein Quartier aufgeschlagen hatte. Roch 1902 wurden die beiden China-Inland-Miffionare Lowis und Bruce von einer aufftandischen Menge ermordet. Und jest konnte in bollem Frieden in der hauptstadt diefer Proving eine gemeinsame Ronfereng ftattfinden, die von über 30 Missionaren, die 10 verschiedene Gesellschaften repräsentierten, besucht mar. Die Teilnehmer von der Church-Mission, Borde und Laird, hatten bei ihrer Reise zur Konferenz, die sie durch die gange Proving führte, den Eindruck: "Bunan ift offen von einem Ende bis zum andern." Tichang-tiche wird bon ihnen als eine ber ichonften chinefischen Stabte geschildert, die fie bis dahin gesehen hatten. Es sei ein harmonisches und bruberliches Zusammensein gewesen. Man einigte sich über einige gemeinsame dinesische Bezeichnungen für Chriftentum, Protestantismus, Bredigthalle 20. und ftellte eine einheitliche Faffung bes Baterunfers auf. Gin Sauptgegenftand der Beratung war, wie man die Miffion von jeglichem Berdacht politi= fcher Unrüchigkeit freihalten könne. Biele hunanesen verlangen, mit den Fremden in engere Beziehung zu treten; das gibt zwar der Miffion eine ausgezeichnete Gelegenheit, erregt aber auch den Argwohn der chinefischen Behörben. In der Tat existieren auch bereits eine ganze Reihe sogenannter "Rapellen", die nur Aushängeschilde sind, um politische Zwecke zu verdecken. Man ftellte zwar keine festen Regeln auf, war aber einig barin, alles aufzubieten, um diesem Unwesen zu steuern, überhaupt alles zu vermeiden, mas die Misfion in irgend welche Berührung mit den dinefischen Damens bringen konnte, und in diefem Stud feitens der verschiedenen Wefellschaften durchaus Sand in hand zu geben. Gehr freudig wurde der Gedanke aufgenommen, in Tichangtiche ein gemeinsames großes Unterrichteinstitut zu gründen; denn nach einer höheren Schule sei in der Proving eine große Rachfrage. Kr.

## **10** 10 10

## Literatur=Bericht.

- 1. Munzinger: "Japan und die Japaner". Stuttgart. Gundert. 1904. 173 S. 1,50 Mt.
- 2. Utschimura: "Bie ich ein Christ wurde. Bekenntnisse eines Japaners." Rechtmäßige Verdeutschung (aus dem Englischen). Ebd. 1904. 126 S. 1 Mk.
- 3. Lauterer: "Japan, das Land ber aufgehenden Sonne." Nach seinen Reisen und Studien. Mit 100 Abbitdungen nach japanischen Originalen und nach photographischen Naturaufnahmen. Leipzig. D. Spamer. 1904. 407 S. Gr. 8. 7 Mt., geb. 8,50 Mf.
- 4. Hamilton: Korca, das Land des Morgenrotes". Nach seinen Reisen geschildert. Autorisierte übersetzung aus dem Englischen. Mit 114 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen, sowie einer Karte des Kriegsschauplahes in Oftanen. Ebd. 1904. 296 S. Gr. 8. 7 Mt., geb. 8,50 Mt.

Bier wegen bes Interesses, das augenblicklich Japan und Korea in Unfpruch nehmen, fehr zeitgemäße Bucher, bon benen ein jedes in feiner Art ebenso willkommene wie gediegene Belehrung über die beiden genannten Länder, ihre Bevölkerung und zum Teil auch ihre Geschichte und ihre Beziehungen jum Auslande enthält. Mit Bedacht habe ich Munginger an erfter Stelle genannt. Auf Grund bjährigen Aufenthaltes im Lande, intimen Berkehrs mit bem Bolfe und nüchternen Studiums feines Charafters zeichnet er in fcharfumriffenen Bugen, in pointierter, oft durch charakteristische Mustrationen belebter und veranschaulichter Rurze ein Gesamtbild ber Savaner, das vielleicht das getreufte in der umfangreichen Japanliteratur genannt werden darf. Schon 1898 erschien ein Werk über "die Japaner" von ihm, durch welches er sich als einen ebenso verftandnisvollen Renner wie als geschickten Maler berfelben legitimierte (A. M. 3. 1899, 95), das aber vornehmlich für die gebildeten Missionstreise bestimmt war und wissenschaftliches Gepräge trug. Das jett porliegende fürzere Schriftchen, beffen Inhalt fich ja vielfach mit dem des größeren Werkes berührt, ift auf die weitesten Greife berechnet, darum auf Diejenigen Charakteristika konzentriert, welche bas allgemeinfte Interesse in Unspruch nehmen, und im besten Ginne volkstümlich gehalten. Bon den 11 Rapiteln, in welche bas Buch eingeteilt ift, ift jedes lehrreich und intereffant, aber als zur Zeit befonders lefenswert, weil für Renntnis und Berftandnis ber Japaner in außergewöhnlicher Weise wertvoll, sind die Ravitel 5, 6, 10 und 11: Charafter und Gemüt; Weltanschauung und Geistesleben; Saus und Sitte; und: das Baterland, Großjapan und der Panmongolismus. In großen übersichtlichen Bügen gibt Rapitel 8: bas Chriftentum und feine Erfolge, einen pragifen Abrif ber Geschichte und bes gegenwärtigen Standes der japanischen Mission.

Utfcimura's "Bekenntniffe" gehören zu den charakteriftifchften Selbst= zeugniffen gebildeter Beidenchriften, welche die moderne Miffionsliteratur enthalt und zugleich zu den originalften Zeichnungen bes Japanertums, wie es fich im Urteil und im Berhalten feiner driftlichen Bertreter abspiegelt. Bon ben 10 Kapiteln bes Buches ichildert bas 2. bis 4.: "Erfte Bekanntschaft mit dem Chriftentum"; "Die junge Gemeinde"; "Die neue Kirche und die Laien= predigt" wie der fehr jugendliche Berfaffer auf der Landwirtschaftsfchule feinen erften Schrifte ins Chriftentum fast gegen feinen Willen, gedrängt bon der driftlichen Strönnung unter feinen Mitfdulern tat, wie fie miteinander einen "Bund der Befenner Befu fchloffen", fich felbft erbauten, als Laien miffionierten und eine völlig independentische Gemeinde gründeten. Aus fehr schüler= haften Unfängen vertiefte und verfelbständigte fich zum Teil unter schweren Rämpfen das Chriftentum des jungen Japaners, nur wenig durch auswärtige Missionare beeinflußt, mit dem zunehmenden Alter; aber ba er daheim feine volle Befriedigung fand, entschloß er fich als ein aufrichtiger Wahrheitssucher, nach Amerika zu gehen, um dort, wie er meinte an der Quelle vollen Frieden gu finden. Die zweite Salfte des Buchs (Rapitel 6-10) ift nun der Schildes rung der Erlebniffe und Gindrude gewidmet, die er hier erfuhr: viel bittre Enttäuschungen, durch die er sich hindurchringen mußte, die ihn aber trot der jehr unidealen Chriftenheit, die zu einer Unfechtung feines Glaubens wurde,

am Chriftentum felbst nicht nur nicht irre machten, sondern in demfelben reiften. Bas Utschimura über diefe Beobachtungen, Erfahrungen und die mit ihnen aufammenhängenden eignen inneren Erlebniffe schreibt, das enthält eine Rulle von Wahrheiten, die aus dem Munde eines jungen heidenchriften durch ihre Gereiftheit und Gesundheit oft überraschen, für die alte Chriftenheit manches Beschämende und für die Missionsarbeiter neben viel Rritischem und Belehrendem viel Trostvolles enthalten. Ich bedaure, daß ich aus Raummagel da= rauf verzichten muß, burch Zitate das zu illustrieren; nur auf S. 85, 105 f. u. 109f. will ich hinweisen, um das hier über die Bekehrungsmethode Gesagte ben Missionaren, und das über das Christentum und die Rotwendigkeit ber Miffton Bemerkte den Miffionsgegnern gum Nachdenken zu empfehlen. Es redet hier ein japanischer Chrift und nicht alles, mas er fagt verdient Empfehlung; der Individualismus, der ihn in ein independentes Ginfpannertum führt, weil ihm für Kirche und Organisation das Berständnis fehlt, ift fehr bedenklich; aber der ernstesten Beherzigung wert ift seine Warnung vor Christi= anisierung nach abendländisch firchlichen Modellen. Seit der Rudfehr in fein Baterland ist der Berfasser als unabhängiger Evangelist und Literat in Tofio tätig, namentlich durch seine japanische Zeitschrift: "Das Bibelftubium", die das charakterische Motto trägt: Pro Christo et Patria.

Das umfangreiche und elegant ausgestattete Werk von Lauterer behandelt in 19 Rapiteln das alte und das neue Japan, das alte Rapitel 1-7 in 7 Perioden, das neue bis jum Schluß des Buchs, zuerst die Erschließung bes Landes und feine Geschichte bis zur Gegenwart, bann die Charakterifierung der Bevölkerung, ihre Gigenschaften, Denkweise, Sprache, ihr tägliches Leben, ihre Rahrung, Rleidung, Wohnung, Runft, Industrie, Landwirtschaft, ben Handel und Berkehr, dann Pflanzen= und Tierwelt und endlich Geographie und Topographie, alles auf Grund fleißiger Studien und eigner Anschauung. Der Miffion wird nur gelegentlich, am relativ ausführlichsten der alten katholischen gedacht, von der protestantischen blos auf ein paar Beilen geredet, die mit Munginger entnommenen ftatiftischen Daten ausgefüllt find. Daß viele nur darum zum Chriftentum übergetreten find, "weil es ihnen eine Unterftützung oder ein kleines Umt einbringt" ift dem Berfaffer als "felbstverftandlich". Bon Munzinger, den er fonst gern benutt, hat er das nicht gelernt und noch weniger von Utschimurg, den er freilich noch nicht gekannt hat. Daß das Buch, wie der Berfaffer in der Borrede fagt, "dem Lefer zum erften Male eine zusammenhängende populäre Darstellung des japanischen Reichs und feines gesamten Rulturlebens biete" ift gum Teil gutreffend. Es ftellt nämlich zusammen, was die umfangreiche Japan-Literatur über Geschichte und Rulturleben des Landes in mehr oder weniger ausführlicher und allfeitiger Beife bereits gebracht hat und bereichert es auch durch manchen neuen Zug, sodaß wir in ihm mit Ausnahme der Miffion und überhaupt des nur dürftig behandelten religiösen Lebens etwas Ganges über Japan besiten; aber auf die Bezeichnung einer "populären" Darstellung fann es nicht durchweg Unfpruch machen, obgleich es ihm an Klarheit nicht fehlt. Die bon Munzinger gegebenen Charafteristifen ber Sapaner find ungleich konkreter, auschaulicher, anziehender als die von Lauterer. Ja, er gibt ein gehäuftes, auch detailiertes

Material, aber oft ist es nur aneinander gereiht; immer eine belehrende, aber nicht immer eine feffelnde Lekture, mehr ein wiffenschaftliches als ein popus lares Buch. Das 8. Rapitel, welches ben großartigen Umschwung bes alten in bas moderne Sapan gum Gegenstand bat, hatte fich nicht bamit begnügen follen, die einzelnen Daten, welche diesen Umschwung herbeiführten und die äußeren Folgen, die er hatte, zu regiftrieren, fondern auch in die inneren Stromungen einen erleuchtenden Blid geben follen, welche diefen Umschwung einis germaßen berftanblich machen, und an charafteristischen Tatfachen zeigen follen, wie bis auf diesen Tag das Alte mit dem Neuen ringt, welche Gefahren und Brobleme in diesem plötzlichen Umschwunge und in den innerlich noch nicht affi= milierten fremden Rulturfaktoren liegen, fo daß der Rulturkampf, ben Saban fämpft, auch nach feiner inneren Seite einigermaßen veranschaulicht worden ware. Aber babon abgesehen, daß in die innere Seite des japanischen Lebens das Buch viel weniger einführt als beispielsweise die Arbeiten von Munzinger, ift es eine willkommene Rusammenstellung sowohl der Tatsachen der alten wie ber neuen Geschichte Sapans als auch der Grundzuge des gesamten äußeren Lebens seiner Bevölkerung und der Beschaffenheit des Landes. Die Bilder find vorzüglich und mit viel Berftandnis gewählt.

hamilton behandelt in seinem Rorea ein bisher noch wenig bekanntes Land, über welches gegenüber der Literaturfülle, mit der Sapan bedacht ift, nur eine spärliche Literatur exiftiert. Das macht feine Arbeit bei bem gegen= wärtigen aktuellen Interesse, welches "das Land des Morgenrots" in Anspruch nimmt, nicht nur doppelt willkommen, sondern gibt ihr im hohen Grade auch ben Reiz des Originalen und macht sie um so anziehender, als sie in anschau= licher Schilderung fehr lebensvolle Bilder vor das Auge bes Lefers ftellt. Es ift wefenlich das heutige auf dem Ubergange zu einer Modernisierung begrif= fene Rorea, mit bem ber Berfaffer uns nach allen Seiten bin auf Grund langjähriger eigner Unschauung befannt macht. Gehr inftruktiv find die farbenreichen Schilderungen der Hauptstadt Soul und des kaiferlichen Hofs, sowie die Einblide in die Regierungs= und das Erziehungswesen, in das eheliche Leben und in das buddhistische Rlosterleben. Gin hauptteil des Buchs beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Berhältniffen, dem Sandelsverkehr und den politischen Beziehungen, über welche der Berfasser sich besonders gut unterrichtet zeigt. Mit Genuß lieft man auch die verschiedenen Reise-Berichte mit ihren oft malerischen Schilderungen und reichlich eingestreuten feinen Bemerkungen. Auch der Mijfion widmet der Berfaffer ein Ravitel, in welchem die amerikanischen Miffionare ziemlich ungunftig beurteilt werden, weil fie am wenigsten "das Bringip ber Gelbstberleugnung erfennen" ließen, gut befoldet feien und allerlei Debenverdienft (aus literarifcher Arbeit, Zimmerbermietung, Obstverkauf und bergl.) erstrebten. Dieser Rebenverdienst wird wohl mäßig sein und der angegebene Gehalt von 4000 Dit. ift zwar höher als fonft üblich, aber für Umerikaner boch nicht exorbitant. Daß die koreanische evangelische Mission, obgleich noch fehr jung, Erfolg habe, gibt ber Berf. gu, aber er will die Miffion unter ein= forantende Beftimmungen und ftrenge ilbermadjung geftellt und von der Benehmigung der Lofalkonfuln oder fonftigen Bertreter des Auswärtigen Umtes abhängig gemacht wiffen, weil "bie Ausbreitung der driftlichen Lehre nicht

ohne Unheil und Blutvergießen abgehe". Nun von solchem Unheil und Blutvergießen hat die evangelische Mission nichts erlebt, ebenso trifft die Beschulzigung, "der Übertritt zum Christentum sei für die Koreaner ein leichtes Mittel, sich den Forderungen der Steuerbeamten zu entziehen", sedenfalls nicht die evangelische Mission. Es hätte also hier doch ein Unterschied gemacht werden sollen. Dagegen ist dem zuzustimmen, daß einzelnen Frauen gewehrt werden sollte, "über die Grenzen der verschiedenen Ansiedelungen hinaus Bekehrungsversuche zu machen", nur sollen das die Missionsorgane selber tun; die gessorderte überwachung bezw. Genehmigung der Mission seitens der Lokalkonsuln 2c., wie der Berfasser sie versteht, würde ihr vermutlich die Art an die Wurzel legen. — Die Junstrierung des Buchs ist vortresslich und die Überschung wohl gelungen.

5. 6. Blath. "Rarl Blath, Infpettor ber Gognerichen Miffion. Ein Lebensbild". Schwerin. Bahn. 1904. Geb. 3,60 Mit. Auf die beftimmte Erwartung des Baters: "Du wirst einmal mein Leben schreiben" (!), bietet in diesem 359 G. umfaffenden, mit einem trefflichen Bortrat bes Beimgegangenen geschmudten und nobel ausgestatteten, febr billigen Buche ber Sohn bas Lebensbild des in weiten Rreifen befannten und geschätzten lang= jährigen Inspektors der Gognerschen Miffion, Karl Blath. Gine große Fulle bon Detailmaterial bis zu fleinsten Ginzelzügen ift in demfelben bon pietat= voller Sand in geschiefter Beise Bu einer liebenswürdigen Biographie eines liebenswürdigen Baters zusammengearbeitet, die man von Anfang bis zu Ende mit Anteilnahme lieft und der man das Motto vorsetzen konnte: "sie haben einen guten Mann begraben und uns war er mehr". Un einem folchen iconen Denkmal ber Bietat, von bem ber Sohn felbft empfindet, bag "ein unvermeidlicher Mangel an Objektivität" ihm anhaftet, mog ich nicht mateln, obgleich ber Miffionshiftorifer diefen Mangel zu erftatten die Pflicht hatte. Rur auf einige fachliche Frrtumer, die mir aufgestoßen und die in einer neuen Auflage leicht zu berbeffern find, will ich aufmerkfam machen. Die eigentliche "Antritts vorlefung" hielt Plath über das Thema: "Miffionsftudien", "was unter ihnen zu berfteben fei und in welcher Abficht ober gu welchen Ende fie begonnen werden". Die Borlefung felbst trug allerdings ben angegebenen Titel (S. 177). Das Islington College ift nicht ein Inftitut der London fondern der Church Miss. Soc. (S. 199) und ich bezweifle, daß der hauptgrund, warum das hofpitieren in den Unterrichtsstunden abgelehnt wurde, der gewesen sei, "baß die Engländer sich in der Methode noch schwach und unficher fühlten, und ben beutschen Missionsinspektor nicht in ihre Unfangs= versuche hineinschen lassen mochten." Plath war in London 1871, das Islington College bestand seit 1825! — Professor Megner war nicht "Herausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung nach Bengstenbergs Tode" (S. 199), sondern einer Reuen Evang. R. 3., bie fpater eingegangen bezw. mit einem andern Organ verschniolzen worden ift.

## Die Gesamtlage in Japan,

als Einleitung zur Spezial=Rundschau. Bon P. Friedrich Raeder.

I.

Japan geht dieser Zeit folgenschweren Entscheidungen ent= gegen. Nachdem es sich eben einen Plat im Kreise der zivilisierten Nationen, an der Seite der Westmächte errungen, ist es nun in einen Rampf eingetreten, in welchem es viel zu gewinnen hofft, in weldem es aber auch viel, wenn nicht alles verlieren kann. weder die Hegemonie in Oftasien, eine führende Stellung in der mongolischen Bölkerwelt, oder das Erdrücktwerden von der übermacht Rußlands, das Zurücksinken in politische Bedeutungslosigkeit für längere Beit, vielleicht gar für immer, — das ist es, um was es sich hier handelt, was für Japan auf dem Spiele steht in diesem Kriege. Aber wie immer auch die Bürfel fallen mögen, bedeutungslos für die Miffion in Japan wird der entscheidungsvolle Krieg schwerlich bleiben. Ist doch das Reich Gottes zwar nicht von dieser Welt, aber doch in dieser Welt, mit ihr mannigfach beeinflußt in seinem irdischen Wer= ben und Wachsen, und lehrt uns doch gerade die Missionsgeschichte Japans die Wechselbeziehungen von Welt und Reich Gottes, von politischer Entwickelung und Missionsentwickelung beachten und abwägen. Umso gerechtsertigter erscheint gerade in diesem Zeitpunkt eine Rundschau über dieses bedeutende Missionsgebiet der Christenheit.

Zunächst mögen die wichtigsten politischen Ereignisse des seit der letten Rundschau (A. M. 3. 1899, 318 ff. 429 ff.) versflossenen Zeitraums erwähnt und in ihrer Bedeutung für die Mission besprochen werden. Die neuen Verträge Japans mit den Westmächten sind endlich am 17. Juli 1899 in Kraft getreten. Die lästigen Ausnahmegesetze, denen die Ausländer bisher unterworsworsen waren, sind hiermit aufgehoben. Die Beschräntung der Fremsden auf die Vertragshasenstädte, und innerhalb derselben auf die bestimmten "Riederlassungen" (wie in Tokio z. B. auf den ungesunden Tsukiji), die Unmöglichkeit für einen Ausländer, Grundbesitz und Hällig zu erwerben, der Paßzwang sier Reisen über die

258 Raeber:

Grenzen der "Niederlassungen" hinaus, — alles das existiert heute nicht mehr. Andrerseits ist auch die den Japanern so verhaßte und ihren Nationalstolz verlegende Exterritorialität der Ausländer aufgehoben. Bon nun an sind die Ausländer, ebenso wie die Eingeborenen, der japanischen Gerichtsbarkeit unterworsen und werden auch zur Steuerzahlung herbeigezogen. Nun dürsen auch die Missionare überall wohnen und frei ohne Paß herumreisen im ganzen Lande, die Missionsgesellschaften, deren an Grundstücken erworbenen Eigentumsrechte bisher von besreundeten Japanern vertreten werden nußeten, dürsen nun Grund und Boden unter Bedingungen erwerben, die prattisch dem Eigentumsbesit sast gleichbedeutend sind. Für die bestressenden Grundstücke wird die Supersizies auf 500 Jahre erworben, d. h. das Recht, auf die Dauer von 500 Jahren auf den Grundstücken als Eigentümer uneingeschränft zu walten (Z. M. K. 1900, 88).

Diese Erleichterungen wird sich die Mission gewiß zunute machen. Bisher sind verhältnismäßig nur sehr wenige Puntte des Landes, und zwar überwiegend die größeren Städte, von den Mijsionaren als Hauptstationen besetzt, und das Innere des Landes ist meist noch garnicht bom Evangelium berührt. Es ist an der Zeit, mit den irrtümlichen Borftellungen aufzuräumen, als ob das Chriften= tum im ganzen Lande, oder auch nur im größeren Teil desselben wenig= ftens einigermaßen bekannt sei. Nur auf Grund solcher durchaus ver= fehrten Vorstellungen von dem Stande der Dinge konnten einerseits Die sanguinischen Hoffnungen erblühen, daß Japan in einem Biertel= jahrhundert ein driftliches Land werden könnte, sowie die phantasti= ichen Pläne, die fremden Missionsträfte einzuschränken und die fernere Missionierung des Landes der einheimischen driftlichen Kirche zu iibertragen. Mit Recht sind diese Hoffnungen und Bläne bei wirklichen Kennern und nüchternen Beurteilern der Lage auf energischen Widerspruch gestoßen. Jest wird von seiten der Missionare darauf hingewiesen, wie wenig die Berbreitung driftlicher Erkenntnis, oder auch nur der Kenntnis vom Christentum mit der politischen Ent= widelung Schritt gehalten. Während die Nation in ihrer Gesamt= heit von dem neuen politischen Leben mehr oder minder beeinflußt worden, sei noch immer die Hälfte des Bolkes, vielleicht gar 3/4 des= felben prattifch unberührt bom Chriftentum geblieben. Bährend auf 1000 Japaner nur ein epangelischer Christ kommt, sei an etwa 30 Millionen Japaner das Evangelium noch nie herangetreten, und von den übrigen hätten es die meisten, wenn auch gehört, doch nicht einmal begriffen. So wird durch die faktische Eröffnung des Landes die Mission auf die noch ungelöste, ja noch nicht einmal in Angriff genommene Riesenaufgabe hingewiesen, das Innere des Landes zu epangelifieren. (Assembly Herald 1899, II, 130. 1900, 375 ff. Prot. Ep. Rep. 1899, 149. Ref. C. Rep. 1902, 51. Lgl. auch: Tokyo Conference Proceedings 126 f.). Freilich darf man es nicht ohne weiteres der Mission als Versäumnis anrechnen, daß dieses nicht schon früher geschehen ift. War unter den früheren einengenden Gesetzesbestimmun= gen eine Niederlassung von Missionaren außerhalb ber Bertragshäfen nur ausnahmsweise möglich, so waren auch der Reisepredigt in wei= terem Umfreise der Stationen dadurch Schranken gezogen, daß Predigt= lokale in den kleineren Städten und Dörfern in der Regel nicht zu bekommen und Stragenpredigten unzulässig waren. Jekt aber wird sich die Mission dieser neuen Aufgabe nicht mehr entziehen dürfen. und diese neue Aufgabe gewiesen, und zu deren Lösung die Wege ge= bahnt zu haben, dürfte wohl als das Hauptergebnis der neuen Verträge in missionarischer Sinsicht zu bezeichnen sein. Zugleich ist durch die neuen Berträge ein fräftigerer Borftog in der Schriften= und beson= ders Bibelverbreitung ermöglicht worden. So hat ein einziger Mif= fionar in 3 Monaten in Säufern und Eisenbahnwagen 22066 Bibelteile, 795 Testamente und 138 Bibeln absehen können. Undere Misfionare in allen Teilen des Landes haben auch ermutigende Erfahrun= gen in dieser Beziehung gemacht. (The Missionary 1900, 120 f. South. Presb. Rep. 1901, 62. 1903, 42. Ass. Her. 1900, 522. C. M. S. Proceed. 1900-1901, 466. Am. Bapt. Rep. 1901, 188. 1902, 172. Canad. Meth. Rep. 1902-1903, XXVI f.) Undrerseits ift aber auch durch die Aufhebung der Exterritorialität der Ausländer ein Hauptgrund der japanischen Fremdenfeindschaft aus der Welt geschafft, so daß der Missionar jest auf freundlichere Aufnahme seiner Berson und seiner Botschaft wird hoffen können.

Diesen Vorteilen gegenüber fallen die Nachteile, die sich aus dem neuen Stand der Dinge gegen früher ergeben sollten, kaum ins Gewicht. Gegen etwaige Schikanen der einheimischen Beamten dürfte sich doch wohl Abhilse schaffen lassen. Daß die südlichen Presbyterianer erst nach sechsmonatlichem Warten eine neue Kapelle eröffnen dursten, weil die Erlaubnis der Regierung so lange ausblied und daß die Baptisten, um die Anerkennung der Regierung sür ihre Ge-

260 Raeber:

meinde und 2 Predigtpläge in Tokio zu erlangen, nicht weniger als 35 Papiere einreichen und sehr lange auf Antwort warten mußten (South. Presb. Rep. 1901, 70. Am. Bapt. Rep. 1900, 170), ist zwar ärgerlich genug, doch soll bergleichen auch anderswo vorkommen. Und mit der Steuerzahlung kann die Missionare das Bewußtsein verssöhnen, daß sie in Japan dafür auch durch sehr anerkennenswerte Gegenleistungen des Staates (z. B. auf dem Gebiete des Verkehrs-, Post- und Telegraphenwesens) entschädigt werden.

Die auch in der vorigen Rundschau registrierten Befürchtungen ber Japaner, nach dem Inkrafttreten der neuen Berträge würden die Fremden das Land überfluten, sind durch die Tatsachen keines= wegs gerechtfertigt worden, wie überhaupt diese "weiße Gefahr" we= niger in Wirklichkeit, als vielmehr in der Einbildung des dünkelhaften Neujapan eriftierte, für welches das Land der aufgehenden Sonne gang selbstverständlich das Ziel des Strebens aller Fremden und den Inbegriff alles Begehrenswerten für alle Nationen des Westens bedeutet. Der Eifer der Japaner, englisch zu lernen, hält aber an, und die Missionare hätten viel zu tun, wenn sie allen an sie heran= tretenden Bitten entsprechen wollten. Während die einen das Un= finnen, englischen Sprachunterricht zu erteilen, schlechtweg ablehnen, fuchen die anderen, den Sprachunterricht zu einer Missionsunterweifung zu gestalten, indem fie mit dem Sprachunterricht Bibelerklärung verbinden. Beide Methoden haben missionarische Erfolge zu verzeich= nen. Ein Missionar berichtet seine Erfahrung, daß die Leute, denen er den Sprachunterricht verweigert, bald nachdem gekommen seien, um ihn um eine japanische Bibel zu bitten (Am. Presb. Rep. 1902, 183), während andre gerade mit der Berbindung von englischem Sprach= und Bibelunterricht die besten Erfahrungen gemacht haben (Am. Presb. Rep. 1903, 200. C. M. S. Proc. 1898-99, 388. As= sembly Herald 1902, 358. The Missionary 1899, 411). Sa, aumei= Ien ist die Bitte um englischen Unterricht nur ein Vorwand für solche, die das Christentum kennen lernen wollen, ohne doch den Mut zu besitzen, offen ihr Interesse für dasselbe zu bekunden (C. M. S. Proc. 1901—1902, 415).

Auch die gemeinsame Aktion der Japaner mit den verbindeten westlichen Mächten bei der Unterdrückung der chinesischen Bireren 1900, bei der Entsetzung Pekings, hat die Japaner dem Westen näher gerückt und die freundschaftlichen Beziehungen zu den Auslän-

dern befestigen helsen, ist aber freilich auch von japanischen Blättern im Interesse des nationalistischen Dünkels ausgebeutet worden. Das bei sehlte selbst die Spize gegen das Christentum nicht, indem aus der Disziplinlosigkeit mancher europäischen Truppenteile und der von ihnen gegen die Chinesen ausgesibten Grausamkeiten auf den geringen Wert des Christentums sür wirkliche Zivilisation geschlossen wurde (Z. M. R. 1900, 374). Im Übrigen haben die buddhistischen Blätter in Japan dei Gelegenheit der chinesischen Wirren mit den europäsischen darin gewetteisert, die Schuld an allem auf die verhaßten Missionare zu schieden. Auch ein sonst gut gemeintes Zirkular von Vertretern der "Großen Japanischen Buddhistischen Union" machte die christliche Mission, wenn nicht ausschließlich, so doch zum großen Teil sür die Wirren verantwortlich (C. Miss. Int. 1901, 119. Z. M. R. 1901, 156).

Endlich ift in diesem Zusammenhange auch die englisch = ja= panische Allianz bom 30. Januar 1902 zu erwähnen. Es war für das japanische Selbstgefühl so überaus schmeichelhaft, vom mäch= tigen England als Bundesgenoffe und somit als ebenbürtig anerkannt zu werden, und so mußte auch dieses Bündnis dazu beitragen, man= cherlei Migtrauen gegen die Ausländer zu beseitigen und neue Freund= schaftsbande fnüpfen. So ist nun auch diese Freundschaft in allen Tonarten in der japanischen Presse und auf Festen, die allerorten zu Chren der Fremden veranstaltet wurden, geseiert worden. Um 14. Juli 1902 wurden in Kurihama, an der Stelle, wo der amerikanische Rommodore Berry zum erstenmal in Japan gelandet ift, ein Dentmal dieses Mannes enthillt und bei dieser Gelegenheit wurden die Berdienste des Westens um "Jung-Japan" dankbar anerkannt. Dabei ist sowohl die Anregung zu dieser Ehrung des Andenkens Perrys von Japanern ausgegangen, als auch die Kosten des Denkmals von Japanern auf dem Wege einer Substription, zu der auch der Raifer einen Beitrag zeichnete, aufgebracht worden (Am. Presb. Rep. 1903, 181). Es wird auch fonstatiert, daß die neue englisch=japanische Freundschaft mancherorten größeres Interesse für das Christentum mit sich gebracht hat, und in einem Ort in der Rabe von Tokuschima erflärten die Leute ausdrücklich, daß fie, nachdem nun Japan mit ben Fremden ein Bündnis geschlossen, nun auch deren Religion gerne fennen lernen wollten, und baten um einen Besuch des Missionars (Ref. C. Rep. 1903, 39. C. M. S. Proc. 1902-03, 396).

262 Raeder:

Die lettverflossenen Jahre sind für Japan Jahre bedeutenden politischen Fortschritts gewesen und ebenso ist auch mancher Fort= schritt auf dem Gebiet der Bildung und Kultur, des gesellschaft= lichen und sozialen Lebens zu verzeichnen. Die Regierung gibt sich die erdenklichste Mühe, das Schulwesen zu heben und hat recht bedeutende Resultate erzielt. Über 93% aller Anaben, die in schul= pflichtigem Alter stehen und über 81% der Mädchen besuchen jett nach dem Bericht des Erzichungsdepartements die Schulen (Ref. C. Rep. 1903, 41). Wie aus diesen Ziffern hervorgeht, wird nun auch der so lange vernachlässigten Bildung des weiblichen Geschlechts die gebührende Aufmerksamkeit zugewandt. In Tokio ist sogar eine "Mäd= den-Universität" gegründet worden, die bald 800 Böglinge gablte. Der Direktor Naruse ist ein Christ, doch trägt die Schule kein drift= liches Gepräge. Der Rame "Universität" ist irreführend, denn in ber Tat handelt cs sich nur um eine gehobene Mädchenschule. Die höheren Missionsmäddenschulen, wie z. B. das presbyterianische Joshi-Gakuin, stellen ungleich höhere Anforderungen. Doch ist es beachtenswert, daß diese "Universität" ein rein=japanisches Unternehmen ift (Am. Presb. Rep. 1903, 179. Woman's Work for Woman 1903, 207). - Die Presse gewinnt immer mehr Verbreitung und Ginfluß im Lande. Einen interessanten Einblick in das japanische Reitungswesen gewährt ein Artikel im Baptist Miss. Magazine 1903, 13 ff. — Es zeigt sich eine größere Bereitwilligkeit zu Reformen auf fogialem Gebiet und zur Befämpfung fogialer ilbelftande, wenn auch allerdings die Anregungen dazu meist von den Fremden, ben Missionaren, ausgehen. Go hat der Rampf gegen die Profti= tution, welcher von Missionaren, namentlich von dem energischen methodistisch=protestantischen Miss. Murphy und von der Heilkarmee aufgenommen worden ift (Meth. Prot. Rep. 1901, 15. C. M. S. Proc. 1899-1900, 428. The Christian 4. Febr. 1904, 15), auch in der Mission fernstehenden Kreisen Unterstützung gefunden. Das Departement für innere Angelegenheiten hat schließlich ein Geset, die Free Cessation Regulation, erlassen, laut welchem die unglüd= lichen, oft als Kinder verkauften Opfer der Unzucht, sobald sie es nur wollen, ungehindert die Bordelle verlassen dürfen (Am. Presb. Rep. 1903, 181. C. M. S. Proc. 1900-01, 460). Der Erfolg die= fer Bewegung ist auch aus den Zahlen zu ersehen. Ende 1902 gab es nach amtlichen Berichten 38676 regiftrierte Proftituierte in Ja-

pan, d. h. 1500 weniger als im Jahre 1901 und 13800 weniger als 1899. Als der Kampf begonnen wurde, war etwa 1/4 aller Proftituierten unter 20 Jahren alt, jest nur 3% (Miss. Review of the World 1903, 874). Etwas ganz Neues ift es, daß man beginnt, sich um das Wohl der Arbeiter zu kümmern. Makregeln find ergriffen worden, um die gesundheitsschädlichen Mißstände auf den staatlichen Kupferwerken in Ushio abzustellen (Am. Presb. Rep. 1903, 181). Es werden von Beiden Wohltätigkeitsanstalten und Hofpitäler für Urme gegründet. Gine große Zeitung, der "Jiji Shimpo" veranstaltet Sammlungen für die verschiedensten wohltätigen 3wede, für die Rettungsarbeit an Fabrikmädchen, für Speisung von Urmen usw. und arrangiert einen mehrtägigen Ausflug für erholungsbebiirftige arme Kinder Tokios (Ref. C. Rep. 1900, 66. Miss. Rev. of the World 1901, 875. The Christian Movement [Bericht des Standing Comm. of Cooperating Chr. Missions, Yokohama 1903], 24. 26). Die Mäßigkeitsbestrebungen machen schöne Fortschritte. 1902 gab es 65 Mäßigkeitsvereine mit 3760 Mitgliedern. Gine Gefetes= vorlage, nach welcher der Verkauf von geistigen Getränken an Minderjährige straffällig sein sollte, wurde eingebracht und vom Unterhause angenommen, doch vom Oberhause wieder an eine Kommission verwiesen (The Chr. Movement 29). Das "rote Kreug" ist vorziglich organisiert, und es wird viel dafür getan, dessen Bestrebungen weiteren Arcisen des Volkes nahezubringen (Am. Presb. Rep. 1901, 188). — Mit großem Gifer wird eine Bewegung für Reform der Sitten betrieben, an deren Spige einflufreiche Perfonlichkeiten fteben. Die Tuzotu-Rairho-Awai ("Gef. zur Verbesserung der Sitten") verlangt u. a. Bereinfachung des Gruß= und Besuchszeremoniells, Rück= sichtnahme auf Frauen und Kinder in Gisenbahnwagen und anderen öffentlichen Fahrzeugen, Vermeidung der auftößigen Sitte, öffentlich Toilette zu madjen, vor allem auch Reform der weiblichen Kleidung, lettere nicht nur aus Zwedmäßigkeitsrücksichten, sondern auch aus Gründen der Schamhaftigkeit (3. M. R. 1902, 23). Sogar die Gründung eines Tierschutzbereins wird gemeldet (3. M. R. 1902, 243). - Japan macht ernfte Unftrengungen, um ein Kulturland zu werden. Aber so sehr sich auch ein Missionsfreund über die kulturellen und humanitären Fortschritte Japans freuen muß, so irrtümlich wäre es doch, aus diefer Empfänglichkeit für die Kultur des Beftens auf eine entsprechende Empfänglichkeit für die driftliche Religion ichließen

264 Raeber:

zu wollen. Japan hat schon längst gelernt, Kultur und Religion von einander zu trennen, die ihm bei seiner ersten Berührung mit dem Westen auß engste mit einander verbunden gegenübergetreten waren, und jest ist Japan nicht allzuweit von dem bedenklichen Abswege, ein Kulturstaat ohne Religion zu werden. In Japan hat die Mission eine besonders schwierige Aufgabe zu lösen. Daß sie dazu imstande ist, das ist ja freisich für einen Jeden, der in der Mission ein Gotteswerk erblickt, über allen Zweisel erhaben.

II.

Die religiöse Lage Japans ist kurz gekaßt folgende. In den unteren Klassen der Bevölkerung herrscht vielsach noch der krassische Aberglaube, in den oberen Schichten der Gesellschaft, bei den Gebildeten und Reichen, sinden wir meist völlige religiöse Gleichgilztigkeit, das Fehlen jeder Religion und jedes Bedürfnisses nach einer solchen. Diese religiöse Gleichgiltigkeit und Selbstgenügsamkeit bei hohem Stande der Kultur ist ein noch viel schlimmeres Hindernissir die Mission, als das krasseske heidentum mit seinem eingesleischen Aberglauben und seiner erbitterten Opposition: "Wir sind den Nationen Europas gleichgestellt, wir haben ein vorzügliches Erzieshungsschsten, wir haben Telegraphen, Gisenbahnen, Dampsschiffe und große Fabriken, wir haben ein gutes Heer und eine gute Flotte und eine konstitutionelle Regierung. Was brauchen wir noch mehr?" So denken jest Viele (Am. Bapt. Rep. 1902, 183).

Die Regierung ist bestrebt, in religiösen Fragen die strikteste Neutralität zu wahren. Sinen Beweiß dasür liesert eine 1899 von der Regierung an das Parlament eingebrachte Geseksvorlage, nach welcher alle Religionen in Japan eine gleiche Stellung zum Staate erhalten und in gleicher Weise der Kontrolle des Staates unterstellt werden sollten. Durch dieses Gesek hätte das Christentum Anersennung und Schut des Staates, sowie Steuerfreiheit sür sein firchliches Gigentum und für seine Geistlichen erlangt, wäre dasür aber auch in größere Abhängigkeit vom Staate gekommen, welche unter Umständen hätte verhängnisvoll werden können. Doch begannen die Buddhisten alsbald eine energische Agitation gegen diese Geschesvorlage und sexten es durch, daß diese abgelehnt wurde. Immerhin sind aber seitdem auf administrativem Wege alle Religionen, mit Ausnahme des Schintoismus, welcher auf den Anspruch

einer Religion bereits förmlich verzichtet hat (s. unten), in gleicher Beise einer staatlichen Kontrollbehörde (Shūkyōkyoku) unterstellt und hierdurch einander gleichgestellt worden (z. M. R. 1900, 153. 349. Canad. Meth. Rep. 1899—1900, XXVI). — Auch darin zeigt sich das Bestreben der Regierung, den Religionen gegenüber neutral zu bleiben, daß den Missionaren aller Religionen, welche nach Formosa gehen wollen, die gleichen Bergünstigungen auf Dampsschiffen u. s. w. gewährt worden sind (C. M. S. Proc. 1901—1902, 395). — Ganz besonders deutlich zeigt sich aber die grundsätliche Stellung des japanischen Staates zur Religion auf dem Gebiete des Schulwesens.

Biel Aufsehen und ernfte Besorgnis in Missionskreisen erregten bie neuen 1899 von der Regierung erlaffenen Schulgefege. Dem obersten Erziehungsrat wurde folgender Entwurf vorgelegt und von demselben angenommen: 1. Kinder in schulpflichtigem Alter sollen verpflichtet sein staatliche Lehranstalten oder solche Brivatschulen, welche staatliche Rechte genießen, zu besuchen; 2. Schulen dürfen nur bon solchen Bersonen errichtet werden, welche im Besitz bon Lehrerzeugnissen sind; 3. desgleichen nur von solchen, welche die japanische Sprache beherrschen. 4. In Schulen, welche staatliche Un= erfennung erlangen wollen, darf kein Religionsunterricht erteilt werden (3. M. R. 1899, 238). Man erkannte in diesem Gesetzentwurf einen Angriff auf die Miffionsschulen, welche bei ftrenger Durchfüh= rung dieser Gesetze niemals staatliche Anerkennung besitzen könnten und der Konkurrenz der Staatsschulen unschlbar erliegen müßten, aber man hoffte, daß diesem Entwurf keine weitere Folge gegeben werden würde. Doch diese Hoffnung erwies sich als Täuschung. Die Lage schien noch fritischer zu werden. Durch einen erläuternden Mi= nisterialerlaß vom 3. August 1899, in welchem es hieß: "Alle Schulen, welche eine allgemeine Bildung vermitteln, sollen von der Religion unabhängig sein; deshalb ift es nicht gestattet, in Staats= und ande= ren öffentlichen Schulen, sowie in solchen Schulen, welche den Beftimmungen der öffentlichen Schulen folgen, Religionsunterricht ju erteilen ober religiöse Zeremonien zu veranstalten, und zwar weber innerhalb noch außerhalb ber regelmäßigen Schulftunden" (3. M. R. 1899, 337). Es war nun kein Zweifel darüber möglich, daß die Regierung die Loslösung der Erziehung von jeder religiösen Grundlage durchzuführen wünschte, und zwar, daß fich diese Bestimmungen ebenso wohl auf die Buddhiften und Schintoiften bezog, als auf die Chriften,

266 Raeder:

aus Neutralitätsrücksichten. Die unmittelbare Folge dieser Berordnung war, daß einzelne Missionsschulen, welche staatliche Rechte be= saßen, auf diese verzichteten und infolgedessen eine starke Einbuße an der Zahl ihrer Zöglinge erlitten, und einzelne Elementarschulen völlig eingingen (Am. Presb. Rep. 1900, 143. 144. Ref. C. Rep. 1900, 59. Meth. Ep. Rep. 1901, 238. — Am. Presb. Rep. 1900, 144. 1901, 185. Prot. Ep. Rep. 1900, 194). Aber die bon den Leitern ber bedeutendsten Missionsschulen unternommenen Schritte, welche auch in der japanischen Presse Sympathie und Unterstützung fanden, führten eine Wendung zum besseren herbei. Die Gesetze wurden, wenn auch nicht formell aufgehoben, so doch derartig gehandhabt, daß die Missionsschulen, ohne ihren driftlichen Charafter einzubüßen weiter bestehen konnten. Einzelne Rechte wurden ihnen wieder gewährt und die Instruktion des Ministers wurde dahin erläutert, daß der Reli= gionsunterricht in Schulen, die aus Privatmitteln unterhalten werden, zu geftatten sei, wenn er außerhalb der Schulftunden und in getrenn= ten Räumen erteilt werde (Am. Presb. Rep. 1902, 170. Ref. C. Rep. 1901, 54 f. Meth. Ep. Rep. 1902, 301. Prot. Ep. Rep. 1900, 167. 193. C. M. S. Proc. 1899—1900, 420). Immerhin entbehrt aber die Lage, trot des gegenwärtigen freundlichen Entgegenkommens der Regierung, nicht einer gewissen Unsicherheit. Es fann jeden Augen= blick anders werden. Die gegenwärtige Stellung der Regierung zur Missionsschulfrage läßt sich wohl am füglichsten dahin präzisieren, wie das in C. M. S. Proc. 1902-1903, 386 geschieht, daß sie die Freiheit des Religionsunterrichts nicht antasten will, sofern sie nur 1. es in der Hand behält, jederzeit, wo es ihr erforderlich scheint, wirksam eingreifen zu können, und 2. sofern sie sich nicht den Vorwurf einer Begünstigung des Chriftentums zuzuziehen zu befürchten hat. Bezeichnend für die Unbestimmtheit der gegenwärtigen Lage ift aber auch eine Außerung eines Beamten im Erziehungsministerium gegeniiber den driftlichen Schulvertretern, die sich auf die japanische Berfassung und die durch diese gewährleistete Glaubensfreiheit beriefen. Er meinte, mit der Gewährleiftung der Glaubensfreiheit fei eine Freiheit der religiösen Propaganda noch nicht gewährleistet. Jeder= mann habe nur die Freiheit zu glauben, was er wolle, nicht aber die Freiheit, andre für seinen Glauben zu gewinnen. Die bisher gewährte Freiheit der Propaganda sei vielmehr nur eine besondere Bergiinstigung, auf die man vielleicht nicht immer hoffen dürfte (3. M.

M. 1900, 185). Diese Auffassung der Glaubensfreiheit muß sehr befremden. Deckt sie sich doch nahezu mit der berühmten russischen "Glaubensfreiheit," nur daß letztere auch noch den Glaubenswechsel, sosern ein solcher zu ungunsten der Staatsreligion geschieht, zum Staatsverbechen stempelt! Wir sehen, allzu sicher ist der Boden nicht, auf dem das Missionsschulwerf in Japan ruht.

In den Regierungsichulen berricht ein freifinniger und driften= tumsfeindlicher Geift. Die Lehrer werden bereits in den Seminaren, in welchen sie ihre Ausbildung genießen, mit diesem religionsfeindlichen Geiste durchtränkt und erziehen nachher ihre Schüler in demfelben Geifte, entweder aus Überzeugung, oder auch nur deshalb, weil fie so im Sinne der Obrigkeit zu handeln und andernfalls ihrer Entlaffung gewärtig sein zu muffen glauben. Über Opposition der Lehrer gegen das Chriftentum und Verfolgungen von driftlichen Schülern in den Regierungsschulen wird noch immer häufig Klage erhoben (Ref. C. Rep. 1899, 58. 1902, 58. Meth. Ep. Rep. 1900, 256. Am. Presb. Rep. 1901, 145. South. Bapt. Annual 1901, 126. 1903, 147). Namentlich in den höheren Schulen ist viel Gleichgiltigkeit gegen Religion und religiofe Ethik borhanden. Gine bor furzem veranstaltete Enquete hat recht traurige Resultate ergeben. Von 4561 Fragebogen, die an Studenten der höheren Regierungsschulen ber= fandt waren, fanden 942 Beantwortung; 231 Studenten befannten fich als Buddhiften, 24 als Konfuzianisten, 18 als Schintoisten, 68 als Chriften, einschließlich "freidenkende," 555 erklärten, keiner Religion anzugehören bezw. feiner zu bedürfen (Ch. Miss. Intelligencer 1902, 206 f). Rein Bunder, denn die einflugreichsten Gelehrten und angesehensten Männer, welche die negativen Resultate der europäischen Wissenschaft fich zu eigen gemacht haben, lehren in diesem Sinne. Der bedeutende, vor kurzem verstorbene Moralist Fukuzawa bezeichnete die Religion als "einen notwendigen Aberglauben im Interesse der heilsamen Wirkungen, die durch denselben auf die Unwissenden ausgeübt werden" (The Missionary 1900, 199). Gin Staatsmann, Motato, plabiert für eine "Religion bes Gelbstvertrauens", der berühmte Marquis Ito sett an die Stelle der Religion Rultur und Wissen (C. M. S. Proc. 1902-1903, 380 f. Siehe ferner die Broben aus einem Tertbuch der Moral in 3. M. R. 1899, 235). Geradezu erheiternd wirft es aber, wenn die "Japan Times" allen Ernstes erklärt, Japan muffe erft eine Religion suchen, welche sich

268 Raeder:

für ein so weit fortgeschrittenes und intelligentes Bolf (!) eignen würde, und wenn Professor Inoune in einer Borlesung äußert, in der gangen Welt finde sich gegenwärtig keine Religion, die sich für Japan eigne, mit der Zeit erft dürfte fich aus den Clementen der Saupt= religionen eine universelle Religion bilden, welche Japan annehmen fönnte (The Missionary 1900, 59 ff. 102). Das ift die Stellung gur Religion, die die Mehrzahl der Gebildeten gegenwärtig in Japan einnimmt. Entweder glauben sie keiner Religion zu bedürfen, oder fie wähnen, diejenige Religion sei noch garnicht vorhanden, welche fie befriedigen könnte. Un dieser Tatsache wird dadurch nichts geändert, daß sich in höheren Kreisen verhältnismäßig viele Christen finden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Präsident des Abgeordnetenhauses ein Christ sei und die Bahl der christlichen Abgeordneten um ein vielfaches den normalen Prozentsat überfteige, daß im heer und in der Flotte mehrere höhere Offiziere driftlichen Gemeinden angehörten (Am. Bapt. Rep. 1901, 185). Die Tatsache ift ja recht erfreulich, darf uns aber nicht zu falschem Urteil über die Gesamtlage verleiten. Lettere ift ber Religion feineswegs günftig.

Die alten heidnischen Religionen zählen allerdings noch in allen Klaffen der japanischen Bevölkerung zahlreiche Anhänger, teils solche, die es aus Überzeugung, teils solche, die es aus Gewohnheit sind. Der Schintoismus ift vom Rampfplag der Religionen abgetreten. Die einflußreichste Sekte des Schinto, der Jingu-Kyokwai in Ise, hat 1899 auf eigenes Ansuchen von der Regierung das Zugeständnis erhal= ten, daß sie offiziell nicht mehr als Religionsgemeinschaft, sondern bloß als Bereinigung zur Erhaltung altjapanischer Zeremonien gelten foll. Man erkannte in diesen auf den ersten Blick sinnwidrigen Un= finnen des Schinto (denn daß dieser mit seinen Tempeln und seinem Götterkultus eine Religion ift, liegt doch auf der Hand) einen klug berechneten Rückzug bor bem überlegenen Feinde, dem Chriftentum, das dank der neuen Berträge weiter vordringt als bisher, einen Rückzug aber, der doch weitere Feindseligkeiten gegen das Chriftentum nicht unmöglich macht. Denn nun hat der Schintoismus das offizielle Recht, die Angriffe auf den schintoistischen Aberglauben zu ignorieren, andrerseits aber die praktische Möglichkeit, das Christentum nach wie vor als den Feind der alten japanischen Lonalität anzugreifen. Durch diesen Schritt hat sich der Schintoismus sein Eristenzenrecht für die Bukunft, ja geradezu ein Anrecht auf allgemeinere Anerkennung seitens aller loyalen Japaner gesichert. "Schinto kann niemals hoffen," sagt die "Japan Daily Mail," "als eine Religion bestehen zu bleiben. Aber er mag bestehen bleiben als Berkörperung eines nationalen Gedantens. Und die Borsteher des Dai Jingu haben, indem sie sich für das letztere entschieden, große Klugheit bewiesen." (Z. M. R. 1899, 340 f., 1900, 90. The Missionary 1899, 247).

Der Buddhismus dagegen hat nicht übel Luft, in die erledigte Stelle als Staatsreligion aufzurücken, was ihm jedoch die religos= neutrale Regierung nicht zugestehen will. Es fehlt nicht an Versuchen, den erkalteten Eifer der japanischen Buddhaverehrer von neuem zu beleben. Mit großem Pomp wurden die Buddha-Reliquien, welche der König von Siam Japan geschenkweise überlassen, nach Japan ge= bracht. Auf den Straßen Kiotos, welche die Prozession passieren mußte, waren Zeugstücke ausgebreitet, welche nachher für schweres Geld an die Gläubigen verkauft wurden und insgesamt einen Preis von 68 000 Dollars erzielt haben sollen. Aber bald entbrannte eine Fehde zwischen Kioto und Nagona um den Besitz dieser Reliquien, was nicht gerade erbaulich auf die Buddhaverehrer wirkte (Am. Presb. Rep. 1901, 181. South. Presb. Rep. 1903, 44. C. M. S. Proc. 1902-03, 399 f. Chr. and Miss. Alliance, 13. Febr. 1904, p. 161). Der vor einiger Zeit abgebrannte Hongwanji-Tempel in Tokio wurde prächtig neu aufgebaut und feierlich eingeweiht, doch erwies sich die Opferwilligkeit der Gemeinde als unzureichend, und die Zeitungen posaunten aus, daß der glänzende Tempel arg in Schulden ftede (Assembly Herald 1901, 345 f. South. Presb. Rep. 1900, 442. Spirit of Missions 1903, 886 ff.). Weiter follte ein Besuch des Groß-Lama von China die Gläubigen in Japan zu neuem Glaubens= eifer begeiftern und der von der Chicagoer "Religionsausstellung" her bekannte Dharmapala, General-Sekretär der Indischen Moha-Bodhi-Gesellschaft tam von Centon nach Japan herüber, um Borträge über den Buddhismus zu halten (Ref. C. Rep. 1902, 37. C. M. S. Proc. 1901-02, 394. 3. M. R. 1902, 244). Aber trop aller kiinstlichen Wiederbelebungsversuche hat der Buddhismus in Japan im Berhältnis zu früher viel bon seiner Popularität eingebüßt. Die Priefter genießen wenig Achtung bei dem Bolt. Ihre Unwissenheit und Unsittlichkeit wird in der Presse an den Pranger gestellt, entdectte Unterschlagungen von Tempelgeldern haben viel Aufsehen erregt. Die gablreichen Setten befämpfen fich gegenseitig. Immer ent-

ftehen neue Spaltungen (3. M. R. 1903, 27. The Missionary 1900, 442). Man verlangt eine gründliche Reformation des japanischen Buddhismus, der sich nur allzuweit von dem ursprünglichen, einfachen und schmucklosen Utheismus Gautamas entfernt hat, und die Miß= ftände sollen abgestellt werden (Assembly Herald 1899, II, 123 ff. 3. M. R. 1902, 142 f.). Im Kampfe gegen das Chriftentum wendet der Buddhismus in Japan je nach den Umständen verschiedene Mittel an. Es werden vielfach Rowdies gedingt, welche die chrift= lichen Versammlungen stören sollen, auch verschmähen es die Priefter bisweilen nicht, bei der Bekampfung des Chriftentums mit Kneip= und Borbellwirten gemeinsame Sache zu machen. Berschiedene Störungen werden berichtet, welche das Einschreiten der Polizei nötig machten (C. M. S. Proc. 1899-1900, 427. Meth. Ep. Rep. 1899, 201. Miss. Herald 1903, 165 f. South. Presb. Rep. 1903, 59). Oder es werden die Leute durch Berbreitung unsinniger Gerüchte über die Chriften, oder durch geschäftlichen und gesellschaftlichen Bonkott eingeschüchtert, so daß die chriftlichen Prediger keine Lokale zum Ab= halten von Versammlungen erhalten können (Am. Pres. Rep. 1900, 152. 1903, 204. C. M. S. Proc. 1899-1900, 437. South. Presb. Rep. 1900, 69. Ref. C. Rep. 1901, 48. South. Bapt. Ann. 1902, 101). In Disputationen werden nicht etwa die Lehren des Buddhis= mus gegen das Chriftentum ins Feld geführt, sondern die Lehren des curopäischen Unglaubens (Spirit of Missions 1901, 622). Mit Vor= liebe werden auch die Methoden der chriftlichen Mission zwecks der Bekämpfung letterer nachgeahmt. Es werden Predigten und Bor= träge gehalten, Jünglingsbereine gegründet. Die Errichtung einer großen Zentral-Predigthalle in Tokio und die Gründung einer Buddhistischen Traktatgesellschaft ist ins Auge gefaßt. Selbst weibliche Kräfte werden jest im Dienste der buddhiftischen Gegenmission verwendet, um die Arbeit der chriftlichen Bibelfrauen unwirksam zu machen (South. Presb. Rep. 1900, 69. C. M. S. Proc. 1898—99, 381. The Missionary 1901, 491). Ja die Buddhiften gehen fogar ihren Landsleuten über den Dzean nach und gründen ihre Missionen in Amerika, wo sie in San Franzisko bereits eine Gemeinde mit 3 Ameig-Gemeinden und einen ftarken Jünglingsverein besitzen (Miss. Review of the World 1901, 865).

## Die gegenwärtige Ausbreitung der ärzt= lichen Mission.

Bon Dr. med. Feldmann, Edardtsheim, Beg. Minden.

Wir kommen nun zur ärztlichen Mission in Indien, die jett auf eine über 60jährige Wirksamkeit zurücklicken kann. In dieser Zeit ist Gewaltiges geleistet worden, aber der Weg zum Ziel ist teils infolge der Größe der zu bewältigenden Aufgabe und teils infolge der eigenartigen und schwierigen Verhältnisse des Arbeitsgebietes noch lang. Die einheimischen Arzte, besonders die in den Dörfern, sind nicht imstande die unzweifelhaft wertvollen Kenntnisse über heilfräf= tige Kräuter und über Seilverfahren, die sich in ihren zahlreichen fachwissenschaftlichen Büchern finden, sich anzueignen und schaden durch ihre Unkenntnis ihren Patienten ungeheuer; ihr Ansehen ist daher auch gering, so nennt man z. B. eine ihrer Arzneien Vaigunda-mattira, d. i.: "Billen, die ins Jenseits befördern." Neben diesen Quacksalbern gibt es auch, besonders seit westliche Kultur mehr und mehr eindringt, europäisch gebildete Arzte, deren Können durchaus befriedigend ift. Um auch den in ihren verschlossenen Senanas aller ärztlichen Silfe entrückten Frauen, die Vorteile weftlicher Heilkunft zukommen zu lassen, hat Lady Dufferin, die Gemahlin des ehemaligen Vizekönigs, ein großes Institut ins Leben gerufen und damit eine Ausbildungsstätte geschaffen, auf der Arztinnen für ihren Beruf vorbereitet werden. Aber bei aller Anerkennung dieser edlen humanitären Bestrebungen können fie nicht als innerlich der ärztlichen Mission nahestehend angesehen werden; die Dufferin-Institution verbietet ihren Mitgliedern jede Betonung des religiösen Standpunktes und schließt dadurch natürlich eine Miffionsarbeit vollkommen aus. Wohl das größte Sindernis, das sich einer ersprießlichen Arbeit entgegenstellt, ist das Kaftenwesen mit seinen tief einschneidenden Konsequenzen. So kommt es vor und das ist keine vereinzelte Erscheinung — daß Kranke sich weigern, die ihnen gereichte Arznei zu nehmen, weil fie mit demfelben Basser zubereitet sei, wie die für Mitglieder einer anderen Kafte. Doch das bestimmte Entgegentreten der Missionsärzte gegen diese Auffassung hat an manchen Orten die Schranken zwischen den Patienten übermunben.

Es beteiligen sich jest in Indien 32 M. G. G. an missions=

ärztlicher Arbeit, 17 englische, 12 amerikanische, 2 deutsche und eine australische; neben ihnen existieren einige größere und kleinere selbständige missionsärztliche Unternehmungen. Es ist verständlich, daß eine solche allgemeine Beteiligung der M. G. G. auch einen grossen Wirkungskreis der missionsärztlichen Arbeit bedingt; es wurden nach dem letzen Bericht über das Jahr 1902 im Ganzen als Hosspitalkranke 25 263 und in poliklinischer Tätigkeit 777 823 Patienten behandelt! Das sind gewaltige Zahlen, die eine beredte Sprache von vorhandenem Elend und angebotener Hisse reden. Wenn man nun noch bedenkt, daß jedem einzelnen dieser Patienten das Evangelium, sei es in kürzerem, sei es in längerem Verkehr mit den Missionssärzten und Ürztinnen ans Herz gelegt wurde, so läßt sich einigersmäßen ein Begriff von der Ausdehnung und Wirksamkeit der Arbeit gewinnen.

Was die Dichtigkeit der Besetzung mit missionsärztlichen Stationen in den einzelnen indischen Missionsseldern anlangt, so sinden wir, daß das Pandschab weitaus am stärksten besetzt ist, dann solgt Bengalen, Madras, die 1840 durch den Am. Board in Madura zuerst mit ärztlicher Mission besetzte Provinz, dann die nordwestlichen Provinzen, die Zentralprovinzen, die Präsidentschaft Bomban, Radschputana und endlich Travankor. Die übrigen Stationen mit ärztslicher Mission verteilen sich aus Hyderabad, Masabar, Beludschiftan, Tibet und Assam.

Beginnen wir unsern Aundgang in dem Pandschab, so sinsden wir, daß die meisten missionsärztlichen Stationen dieses Gediestes, zu dem ich der Übersichtlichkeit halber auch die vorgeschobenen Posten in Beludschistan und Kaschmir rechne, der C. M. S. gehören. Nicht weniger als els start besetzte Stationen mit 21 Missionsärzten zählt ihr dortiges missionsärztliches Werk. Es darf in seiner Gründslichkeit und Betriedsart geradezu als mustergiltig angesehen werden. Die bedeutendste Station ist Srinagar in Kaschmir, das durch die Geschichte des heldenmittigen Missionsarztes Dr. Elmslie, der sein Leben der Gründung dieser Station zum Opfer brachte, bekannt ist. Im eigentlichen Pandschad ist Amritsar das missionsärztliche Hauptquartier, um das herum sich eine Anzahl meist von in Amritsar ausgebildeten eingeborenen Missionsärzten geleiteter Nebenstationen gruppiert. Ferner hat die C. M. S. auf dem rechten Indususer eine schöne Kette von recht bedeutenden Missionssstationen, von denen eins

zelne bis nach Belubschiftan vorgeschoben sind; von Beschaur im Nor= den geht die Linie über Bannu, Tank, Dera Jsmail Khan nach Dera Ghazi Khan und Multan; auf diesen, sämtlich mit Hospi= tal und Poliklinik ausgerüfteten Stationen greift die C. M. S. energifch in das Leben der Bevölkerung ein und macht dem Epangelium auch unter den wilden Belubschis und Afghanen Bahn. In enger Unlehnung an diese M. G. arbeiten die Missionsärztinnen der Church of England Zenana Missionary Society, die ebenfalls im Pandichab ihre bedeutenosten Stationen hat. Gerade das Elend der erkrankten Frauen forderte die tätige Hilfe der Missionsärzte heraus, aber an der Schranke der indischen Sitte mußte fie Halt machen, und da ift es ein nicht hoch genug anzuschlagender Fortschritt, daß sich Arztinnen gefunden haben, die die Arbeit an den Frauen zu ihrer beson= deren Aufgabe gemacht haben. Nebenbei sei erwähnt, daß die erste Missionsärztin, die in Indien an die Arbeit ging, Fräusein Dr. Clara Swain von den bischöflichen Methodisten war, die 1860 mit ihrer Tätigkeit begann. Als wichtige missionsärztliche Station im Pandschab ift noch Sialkot zu nennen, auf der die schottische Staatskirche zwei Hospitäler und Polikliniken hat; dieselbe Kirche hat auch in Dichalapur und Gudscherat starke missionsärztliche Stationen. In Sialkot haben außer ihr noch die vereinigten Presbyterianer Nord= amerikas ein ziemlich großes Frauenhospital. In geringerem Umfange beteiligen sich an der missionsärztlichen Arbeit im Bandschab noch die nördlichen amerikanischen Presbyterianer, deren Hauptstation Firozepur ift, die englischen Baptisten mit einigen kleineren Statio= nen und die reformierten Presbyterianer Nordamerikas. Endlich gewinnt die missionsärztliche Arbeit im Pandschab noch dadurch für uns besondere Bedeutung, daß in Leh an der Grenze Tibets die Briidergemeine eine kleine bon einem Missionsarzt geleitete Arbeit hat. Besonders wichtig für das missionsärztliche Werk im Pandschab und in Indien überhaupt ift ein Unternehmen, welches im Jahr 1894 von der Missionsärztin Dr. Edith Brown in Ludhiana am Satledsch gegründet wurde. Es ift dies eine Ausbildungsftätte für eingeborene Miffionsärztinnen und Hebammen, die felbständig von 5 Miffionsärztinnen geleitet wird. Die 40 Studentinnen erhalten eine tüchtige Ausbildung, legen ein staatlich giltiges Eramen ab und haben sich bis jest als brauchbare Gehilfinnen an verschiedenen Sospitälern erwiesen. Sie bienen allen M. G. G.

Micht so dicht wie der Pandschab sind die Nordwestprovin= gen mit missionsärztlichen Unternehmungen versehen. Sier stehen oben= an die amerikanischen bischöflichen Methodisten mit 6 ärztlichen Stationen; ihr Zentrum ift Bareilly, wo auch eine Anzahl weiblicher Arztinnen ausgebildet werden. Die Stationen der bischöflichen Methodisten zeichnen sich durch eine meist vollständige Anlage aus und find daher auch in ihrer Arbeit nicht auf die hilfe von Sauptstati= onen angewiesen. Ein sehr beachtenswertes Werk hat die Zenana Bible and Medical Mission, die in Benarcs, Lakhnau und Abschodscha 3 große Frauenhospitäler besitzt. Englische Baptisten mit zwei Sof= pitälern in Palwal, die L. M. S. mit Katschwa und dem missions= ärztlich wichtigen Ort Almora, ferner die nördlichen amerikanischen Presbyterianer mit 2 Krankenhäusern in Allahabad und Saharan= pur, die S. P. G. in Kahnpur und die Womans Union Missionary Society in Dichhansi vervollständigen die Reihe der in den Nordwest= provingen missionsärztliche Arbeit treibenden M. G. G. Dem oben= erwähnten Unternehmen des Fräulein Dr. Brown in Lodhiana ent= sprechend besteht seit 1891 in Agra eine von Dr. Colin Valentine ge= gründete und später von der Cdinburger ärztlichen M. G. über= nommene äußerst wertvolle ärztliche Missionsschule für junge eingeborene Christen, etwa 22-25 an der Zahl. Der jekige Leiter Dr. Suntly hat die Schule auf der Sohe, die Dr. Balentine erreichte, er= halten und fehr hoffnungsvolle Erfolge unter den von den verschie= benften M. G. G. ihm zur Ausbildung zugefandten Jünglingen erreicht. Das Examen, das den Lehrgang abschließt, hat auch hier staatliche Viltigkeit. Die ältesten chemaligen Studenten sind schon 17 Jahre ununterbrochen im Miffionsdienft.

In den Zentralprovinzen treffen wir 3 M. G. G. an der missärztlichen Arbeit; der kleinen der Quäker mit dem Zentzum in Hoschangabad steht eine ziemlich bedeutende der vereinigten schottischen Freikirche gegenüber; sie gruppiert sich um Nagpur, das in den Zentralprovinzen die Stelle von Amritsar im Pandschab einnimmt; ein großes Frauenhospital und drei Polikliniken bilden den äußeren Apparat des missionsärztlichen Werkes in Nagpur. Bon hier aus haben sich in Wharda und in Bhandara Absenker gebildet, die schon seit längerer Zeit ihr eigenes Krankenhaus mit Poliklinik haben. Auch die missionsärztliche Wirksamkeit der Foreign Christian Missionary Society in den Hospitälern in Mungeli Timarni und Harda ist ziemlich bedeutend.

Weit wichtiger ift die miffionsärztliche Arbeit in Bengalen. Es würde zu weit führen, alle Stationen, die hier ärztliche Miffion haben, aufzuführen, ich muß mich daher auf die wichtigsten Bunkte beschränken. Da ist vor allem zu erwähnen die 1893 durch den eng= lischen Offizier J. Monro gegründete Ranaghat Medical Mission zwischen Kalkutta und Krischnagar, die sich in den zehn Jahren ihres Bestehens faft bis zur erften Stelle unter den missionsärztlichen Unternehmungen Indiens emporgeschwungen hat. Sie verfügt über 2 Sofpi= täler und 4 Polikliniken, und die 4 Arzte, teilweise Mitglieder der Familie Monro, haben geradezu enorme Mengen von Kranken zu behandeln gehabt, die aus fast 3000 Dörfern zusammenströmten. Im Jahre 1902 haben sie 23581 Konsultationen abgehalten, die sich auf 13264 Patienten verteilten. In ganz Bengalen gewinnt kein anderes miffionsärztliches Unternehmen auch nur annähernd so großen Einfluß auf die Bevölkerung wie die Ranaghat Medical Mission, die in firch= licher Beziehung der C. M. S. nahesteht. Die zweite starke ärztliche Mission Bengalens liegt in dem Santalgebiet und stütt sich auf die freimissionarischen Stationen der Bethel Santal Mission, die ein Hofpital und zwölf Polikliniken hat, in denen die Kranken gesammelt und der Hauptstation Bethanien zugeführt werden; die Zahl der jährlich behandelten Kranken schwankt zwischen 5 und 6000. Außer diesen beiden Unternehmungen hat besonders die C. M. S. mit ihr in Ber= bindung die C. E. Z. M. S. eine ganze Reihe einzelner missionsärztlicher Stationen, die unter der Leitung eingeborener Arzte ftehen. Kleine Stationen haben die englischen Bresbyterianer, die bischöflichen Methodiften, die englischen, kanadischen und australischen Baptisten und die L. M. S. Auch die S. P. G. hat in Hazaribagh und in Tschaibassa ein ziemlich umfangreiches missionsärztliches Werk, wie auch die Schotten in Patschamba. Endlich treffen wir in Bengalen wieder auf eine von einer deutschen M. G. gegründete ärztliche Mission, es ist dies das Hospital mit Poliklinik der Goffnerschen Mission in Rantschi, in dem jährlich etwa 1500 Patienten Silfe finden; einen europäischen Missionsarzt hat aber Berlin II noch nicht. Trot dieser starken Berwendung von missionsärztlichen Kräften in Bengalen sind die eigent= lichen Missionserfolge leider noch gering.

Von Bengalen wenden wir uns nach der Präsidentschaft Madras. Hier ist die Verwendung der ärztlichen Mission ebensalls eine recht starke, es nehmen an ihr sechs amerikanische und sieben englische

M. G. G. Teil. Auf dem Wege von Bengalen nach Madras kommen wir über Driffa nach dem Teluguland, in dem sich eine Reihe ärzt= licher Missionsstationen befinden. So haben die Baptisten Kanadas ein auf 3 Stationen vertretenes ärztliches Werk mit 2 hofpitälern und 3 Polikliniken, von denen das in Akida das wichtigste ift. Ferner treffen wir eine Poliklinik der hochkirchlichen Cambridge Mission to Delhi und ein ziemlich bedeutendes Frauenhospital der Intherischen Generalspnode in Gantur hier an. Die stärkste missions= ärztliche Station in Teluguland ist das von der L. M. S. 1891 ge= griindete Hospital mit Poliklinik in Dichammalamadugu. Weiter süd= östlich kommen wir in Nellur auf ein Frauenhospital der amerikanischen Baptisten, die auch in Nalgonda eine kleine Poliklinik leiten. In der Hauptstadt der Präsidentschaft und besonders der Vorstadt Royapuram und füdweftlich davon in Wallajabad haben ferner die vereinigten Freischotten ein blühendes und erfolgreiches ärztliches Missionswerk mit zwei Krankenhäusern und vier Polikliniken, in denen auch Frauen Silfe finden können. Westlich von dieser Gruppe missionsärztlicher Unternehmungen stoßen wir auf die Arkot-Mission der holländischen amerikanischen reformierten Kirche, die ein fast vierzig Jahre altes missionsärztliches Werk mit dem Hauptstilithunkt in Rani= pettai und Wellur besitht; hier haben Mitglieder der bekannten Familie Scubber in reichem Segen als Missionsärzte gewirkt und sich aud mit Erfolg mit der Ausbildung eingeborener Silfsfräfte befaßt.

Der Bezirk Tritchinopoli ist missionsärztlich von den Wesleyanern und der S. P. G. besett. Lettere hat in Frungalur ein älteres vielbesuchtes Missionshospital und erstere unterstügen ihre Missionsarbeit durch die ärztliche Tätigkeit in dem Hospital in Tiruwallur wesentlich.

Indem wir uns siidwestlich wenden kommen wir nach Madura, und treffen in diesem Gebiet die älteste ärztliche Mission in Indien überhaupt. Im Jahre 1840 nämlich begann der Bostoner Board hier mit ärztlicher Mission und noch heute steht er mit einem von 3 Missions=ärzten geleiteten Berk auf dem Plan, in Madura hat er 2 große Hospitäler, eines sür Frauen und eines sür Männer, und daneben 2 Poliksiniken, jährlich werden dort über 50000 Kranke behandelt und verpsiegt. Die Arbeit der Missionsärzte ist sehr geschätzt, haben doch 1897 die Eingeborenen des Distriktes über 50000 Mark zussammengesteuert, die zu dem Bau eines neuen Hospitals bestimmt

wurden, welches vollkommen schuldenfrei dem Board übergeben wurde. Auch in dem nördlich von Madura gelegenen Dindigul besitzt der Board ein Krankenhaus.

In der Sübspize Indiens werden die missionsärztlichen Stationen sehr zahlreich und von diesen verdienen zwei einer besonderen Erwähnung. Da ist zuerst das über 30 Jahre alte Hospital der S. P. G. in Nazareth und dann das bedeutende Werk der C. E. Z. M. S. in Palamkotta, wo im Anschluß an die Sarah Tucker-Institution ein großes Frauenhospital besteht, in dem jährlich beinahe 900 Patienstinnen verpslegt werden.

In Trawankor sind die missionsärztlichen Stationen nicht min= der zahlreich als in Tinneweli, und wir kommen hier zur Besprechung der bedeutendsten ärztlichen Mission in ganz Indien. Es ist dies die Londoner Station Neijur, auf der schon gegen 50 Jahre ärztliche Miffion getrieben wird. Die Arbeit blieb nicht auf diese eine Station beschränft, sondern breitete sich nach und nach weiter aus, so daß jest neben der Hauptstation 13 Nebenstationen, alle mit Krankenhaus und Poliflinif versehen, im Betrieb sind. Dementsprechend ift auch der Stab von Missionsärzten groß; unter der Leitung des Missions= arztes Dr. Arthur Fells arbeiten 33 an dem Hospital in Reijur aus= gebildete Hilfsärzte, eine beträchtliche Anzahl von ihnen als zuver= lässige mehr oder weniger selbständige Leiter der Nebenstationen. In dem Jahre 1902 wurden in diesen 14 Krankenhäusern 1733 Kranke und in den Polikliniken 67588 Patienten behandelt! Diefer gewaltigen Arbeit gegenüber verschwindet fast die kleine missionsärzt= liche Tätigkeit der Heilsarmee in Ragerkoil und die der C. E. Z. M. S. in Triwandram und Tritschur.

Gehen wir weiter der Küste entlang nach Norden, so kommen wir nach Malabar. In diesem Küstenstrich sinden wir die einzige größere deutsche ärztliche Missionsarbeit in Indien. Seit 1886 treibt die Basser M.-G. hier ein erfreulich aufblühendes Werk, dessen Erfolge auch in rein missionarischer hinsicht sehr bestiedigende sind. Iwei Missionsärzte stehen dem Werk vor und haben es von der ältesten Station Kalikut auch nach Kodakal und Wanijankulam ausgedehnt.

Ehe wir unseren Rundgang nach Norden fortsetzen, müssen noch einige missionsärztliche Zentren im Juneren des Landes erwähnt werden, von denen das wichtigste Bangalur in Maisur ist. Hier hat die C. E. Z. M. S. in einem schönen vielgeschätzten Hospital den Frauen des Landes eine sichere Zusluchtsstätte in Krankheitsnot bereitet. Aber auch der noch ziemlich selbständige Staat Hyderabad hat sich dem eindringenden Evangelium öffnen müssen, und die ärztliche Mission hat wesentlich dazu beigetragen, diesen Erfolg herbeizusühren; an ihr haben sich die bischöflichen Methodisten in Gulbarga, jest sind dort 2 Poliksiniken, die Wesleyaner in Medak und die Freischotten in der starken Station Dschalna beteiligt.

Wir kehren nun nach Westen in die Präsidentschaft Bombah zuriid. Auch diefes Feld hat auf miffionsärztlichem Gebiet Be= achtenswertes aufzuweisen. Im Siiden konzentriert sich die Arbeit auf Miradfah, das die nördlichen amerikanischen Presbyterianer mit 2 Krankenhäusern und Polikliniken besetzt halten, das ältere von ihnen ist eines der wenigen Kinderhospitäler in Indien, und auf Puna, in dem zwei Hospitäler und drei Polifliniken bestehen. Außer diesen beiden Punkten ift noch die Tätigkeit der Freischotten in Thana und Umgegend nördlich von Bombay wichtig. In diesem Ort wirkt seit langen Jahren der indische Arzt Dr. Lazarus Abraham in großer Treue und Segen, der bei den Eingeborenen in fo hoher Achtung steht und so viel Vertraueu genießt, daß es vorgekommen ist, daß die andrängende Menge der Patienten das Hoftor und den Zaun niederdrückte und in mächtigem Strom den Hof und das haus des Arztes erfüllte. In diesem Gebiet unterstützen auch noch der Board, die bischöflichen Methodisten und die Foreign Christian Mission Society ihre Missionsarbeit durch poliklinische Tätigkeit.

In ganz hervorragender Weise hat sich die ärztliche Mission in den Zentralprovinzen bewährt. Hier arbeiten mit einem ziemlich großen Upparat die kanadischen Preschterianer; sie haben 2 Hofpitäler und 10 Poliklinisen im Betrieb, deren wichtigsten in Nimatsch und Indur liegen. Die Arbeit unter den wilden Bhils, die noch mistrauisch auf ihren Bergen hausen, scheint sehr hoffnungsreich zu sein, und das Zutrauen der Einwohner nimmt stetig zu.

Was von der ärztlichen Mission der kanadischen Presbyterianer gesagt wurde, das gilt in noch erhöhtem Maße von der Arbeit der Freischotten in Radschputana. Der erbitterte Widerstand der eingeborenen Fürsten dieser Staaten wurde nach geduldigem Ausharren durch die Tätigkeit der tüchtigen Missionsärzte überwunden und jetzt treiben diese ein blühendes ärztliches Missionswerk, welches

zu den erfolgreichsten und bedeutendsten Indiens zählt. Es stützt sich auf 5 große Krankenhäuser und 6 Polikliniken, die sich auf 5 Stationen verteilen, unter denen Udaipur die größte ist. Auf diesen 5 Stationen wurden 1902 als hospitalkrank 1554 und in den Polikliniken 58530 Patienten behandelt.

Damit haben wir unseren Rundgang durch die missionsärztlichen Stationen Indiens beendet. Die Größe des Werkes stellt Indien an die Seite Chinas; beide Länder sind ziemlich gleich stark mit ärztslicher Mission besetzt. In Indien mögen jest gegen 193 Missionsärzte arbeiten. Diese Schar ist gerade mit dem Plan beschäftigt, sich zu einer Medical Missionary Association for India zusammenzusschließen, ein Plan, der in den Medical Missions in India, einer Vierteljahrsschrift, sebhaft erörtert wird. Man zählt jest etwa 129 Missionshospitäler und 222 Poliksiniken.

Die zu Indien gehörende Insel Cehlon ist trotz der ärztlichen Mission des Board und der Weslehaner im Norden und Siidwesten, wo sie seit 10—15 Jahren arbeiten, ein nicht wesentlich ergiebiges Missionsseld geworden.

Der Vollständigkeit halber muß ich noch eines Nebenzweiges ber ärztlichen Miffionstätigkeit gedenken, der auch in Indien gute Friidite getragen hat, es ift das die Arbeit an den zahlreichen Aus= fätigen. Regierung, die Edingburger Mission to lepers und auch cinzelne M. G. G. haben eine ganze Reihe von größeren und kleine= ren Afplen im Lande gegründet, auf denen taufende dieser Unglücklichen mit dem Trost des Evangelinms gestärkt und ihre Leiden nach Menschenmöglichkeit gelindert werden. Das bekannteste und größte Afpl ift das der Gofnerschen Mission in Burulia in Bengalen, das der Ausfätzigenvater Uffmann 1888 gründete. Ferner haben die Londoner schon seit 1840 in Allmora in den Nordwestprovinzen ein größeres Afyl für über 100 Kranke und die nördlichen amerikanischen Presbyterianer in Dehra in berfelben Gegend ein ebenfo großes. Madras besitzt ein städtisches Afpl, das die Regierung unterhält und das von der Ausfätzigenmission versorgt wird. Unter den 500 Infaffen befinden fich auch eine Angahl ertrankter Europäer. In ben Zentralprovinzen sind die Afyle der bischöflichen Methodisten in Raipur der deutschen evangelischen Synode von Nordamerifa in Tschandhuri zu nennen, im Pandschab das der C. M. S. in Tarn Taran. Doch bas genüge um zu zeigen, wie viel da nod zu tun ift, benn bie

vorhandenen etwa 50 Afhle genügen natürlich nicht, um dem Elend so wirksam, wie es wünschenswert wäre zu begegnen. Neben diesen Asplen sind auch eine Reihe von Heimen eingerichtet worden, in denen die Kinder von aussätigen Eltern, die noch nicht von der entsetzlichen Krankheit befallen sind, gesammelt und erzogen werden. An den Aussätigen offenbart sich oft die läuternde Krast des Evangeliums, aus verbitterten, selbstsüchtigen Menschen werden friedevolle, ergebene Gotteskinder, den Gesunden oft eine sebendige Predigt der Geduld im Leiden.

Wenden wir nun nusere Blicke nach Hinterindien und dem Archipel. Im Borbeigehen sei der Arbeit der amerikanischen Baptisten und Walliser Kalvinisten in Assam gedacht, die aber an Bedeutung hinter derzenigen in Barma und Siam zurücksteht. Außer einer kleinen missionsärztlichen Station der S. P. G. in Taungu in Barma sind in diesem Land nur die amerikanischen Baptisten missionsärztlich tätig. Ihre Arbeit ist schon 35 Jahre alt und hat sowohl in Ober- als in Unterbarma bedeutende Stationen; in dem ersteren ist Bhamo und Namkham, in dem lezteren Bassein der Haupt- punkt der missionsärztlichen Bestrebungen. Alles in Allem haben die amerikanischen Baptisten in Barma 6 Hospisäler und 8 Polikliniken.

Ahlreiche Berhältnisse tressen wir in Siam an. Hier sind die amerikanischen Baptisten nur mit einer kleinen Poliklinik in Bangkok am Werk beteiligt, während die übrige bedeutende missionsärztliche Arbeit in den Händen der nördlichen amerikanischen Preschterianer ruht. Diese M. G. hat im Lause der Zeit bedeutenden Einfluß auf das Bolk durch ihre Tätigkeit gewonnen, so wurde z. B. ihren Missionsärzten von der Regierung des Landes die Pockenimpsung im ganzen Lande übertragen. In Laos sind die missionsärztlichen Unternehmungen noch zahlreicher als im eigentlichen Siam, aber auf beiden Gebieten sind sie geschickt angeordnet und können ihren Einfluß sehr wirksam gestalten. Vier Hospitälern und 6 Polikliniken in Laos stehen I Krankenhäuser und 4 Polikliniken in Siam gegenüber, von den letzteren ist eine insofern bemerkenswert als sie beweglich ist und auf dem viesarmigen Menam bei der Station Pitsanuloka umhersährt und die Vörfer am User besucht.

Unter den Juseln des indischen Archipels ist Java am stärksten mit missionsärztlichen Stationen besetzt, aber auch Sumatra muß erwähnt werden, da wir hier auf dem gesegneten Arbeitsseld der rheinischen Mission wieder deutsche Missionsärzte antressen, die in Bea Radja den Grund zu einer ärztlichen Mission gelegt haben. Die Barmer Missionare haben sich auch mit Ersolg der Pslege der Aussätzigen gewidmet, die in 2 größeren Kolonien auf Sumatra gesammelt sind. Auf Java sinden wir an zwei Punkten ziemlich des deutende missionsärztliche Unternehmungen; es hat die niederländischresormierte Kirche in Dschafschakarta ein noch junges aber unter Dr. Scheurers Leitung kräftig emporstrebendes Werk in dem Petronellashospital, und die niederländische M. G. in Modjo Warno, östlich von dem ersteren, ebenfalls ein viel besuchtes Missionskrankenhaus. Leider sind die missionarischen Ersolge auch hier noch recht gering.

Es gibt kaum ein zweites Missionsfeld, auf dem die ärztliche Mission so Hervorragendes geleistet hat als in China. Die Chinesen find ja schnell bei der Hand, Einrichtungen, deren Borteil ihnen einleuchtet, willkommen zu heißen. Bei der ärztlichen Mission ist ihnen diese Rüglichkeit von vornherein klar gewesen und daher erklärt sich auch zum Teil die gewaltige und schnelle Ausbreitung dieses Missi= onszweiges in China, sodaß jest alle Provinzen des Reiches außer Kwangsi missionsärztliche Unternehmungen haben. Natürlich verteilen fie sich nicht gleichmäßig, sondern finden sich in den schon länger unter europäischem Einfluß stehenden Provinzen ftarker vertreten als in den fremdenfeindlichen Inlandprovinzen. Doch auch hier wird burch sie eine Schranke nach der anderen, die Aberglauben und Haß. bem Bordringen des Evangeliums in den Weg stellen, niedergelegt, und es kommt häufig vor, daß die Behörden von Städten, in die der Missionar noch nicht eindringen konnte, um Ginrichtung einer Poliklinik bitten. Die Grundfage westlicher Spgiene fangen an im Bolt Fuß zu fassen, es befreundet sich mit westlicher Seilmethobe, und hier und da, besonders in Awangtung und Fukien bürgert sich ber Gebrauch europäischer Arzneien in der Form von Sausmiteln ein; hoch und gering laffen sich von der ärztlichen Miffion dienen und es hat sich oft gezeigt, daß die Patienten durch die missions= ärztliche Behandlung dem Evangelium zugeführt wurden.

Doch gehen wir zur Betrachtung des missonsärztlichen Werkes in den einzelnen Provinzen über. Ich schiefe noch voraus, daß sich 34 M. G. G. an der ärztlichen Mission in China beteiligen, unter ihnen 3 deutsche, deren Arbeit zum Teil eine recht ansehnliche Stellung in der Reihe der Unternehmungen dieser Art einnimmt.

Die 3 beutschen M. G. G. sind die Barmer, die Basser M. G. und der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein; 15 amerikanische und 14 englische, außerdem noch eine dänische und eine schwedische M. G. sind, neben einer Anzahl freier Missionsärzte in China missionsärztlich tätig.

In der Proving Awangtung sind die missionsärztlichen Unternehmungen unter die bedeutendsten in ganz China zu rechnen. Wir können daselbst mehrere große Zentren unterscheiden. Zuerst die Hauptstadt Kanton, in der einige amerikanische M. G. G. ärztliche Mission treiben. Hier besteht das jeht der Medical Missionary Association in China gehörende von dem Veteran der chinefischen Misfionsärzte Dr. Peter Parker 1835 gegründete ehrwürdige Hofpital, neben demjenigen in Shanghai das bedeutenste in China. Es ar= beiten an dem Hospital Missionsärzte der nördlichen amerikanischen Presbyterianer, deren Batientenzahl jährlich über 30000 steigt. In Verbindung mit dem Hospital haben die Missionsärzte eine Ausbildungsftätte für einheimische christliche Arzte, aus der schon man= der tüchtige Missionsarzt herborgegangen ist. Ein weiteres Zentrum dieses Missionszweiges ist Swatau. Hier tressen wir die englischen Presbyterianer an ausgezeichneter Arbeit, die auch in missionarischer Beziehung an Erfolgen reich ift; der Ginfluß dieses Hospitals hat sich besonders weit ins Land hinein erstreckt und aus über 2000 Dörfern strömen die Patienten in Swatau zusammen. Bon hier aus sind noch in der Umgegend der Stadt ziemlich bedeutende Zweig= hospitäler errichtet worden. Hand in Hand mit den Bresbyterianern arbeiten die amerikanischen Baptisten in Swatau. Ist Swatau ein wichtiger Stütpunkt der ärztlichen Mission an dem nördlichen Teil der Rüste Kwangtungs, so hat die Station Pathoi der C. M. S. am süd= westlichen Ende der Küste eine entsprechende Bedeutung; hier wird befonders Großes in der Pflege von Aussätzigen geleistet; die C. M. S. besitzt in Pakhoi das größte Aussätzigenheim in China und erzieht die noch arbeitsfähigen Pfleglinge zu nützlichen Handwerkern. Pakhoi kaum an Bedeutung nachstehend ist die Arbeit der L. M. S. in Songkong, die zwei Sospitäler eins für Männer und eines für Frauen und Kinder zur Verfügung hat und vielen Taufenden von Patienten Hilfe und Troft spendet. Unter den zahlreichen sonstigen missionsärztlichen Stationen in Awangtung haben für uns noch zwei andere besonderes Interesse, nämlich Tungkun und Kapintschu. In

Tungkun besitt die rheinische Mission neben einer vielbesuchten Poliksinik ein großes neues Hospital, in dem durch das Wirken der beiden Doktoren Oley und Kühne manche Seele dem Herrn schon zugessührt wurde. Die Stadt Kahintschu ist von den Bassern zu einem wichtigen Mittelpunkt missionsärztlicher Tätigkeit ausgebaut worden, besonders seitdem der dortige Missionsarzt Dr. Wittenberg ein Spital hat, erstreckt sich der Einsluß der Arbeit immer weiter und weiter. Die Bevölkerung, auch der umliegenden Städte und Dörserzeigte eine erfreuliche Bereitwilligkeit, sich dem Evangelium zu erschließen, und Dr. Wittenberg hat ost das Zeugnis erhalten, daß die ärztliche Missionsarbeit die Herzen öffnet und willig macht, die Predigt vom Arzt der Seele zu hören.

Die kleinere aber dicht bevölkerte Proving Fukien ist von allen chinesischen Provinzen am stärksten mit missionsärztlichen Unternehmungen besetzt. Es würde zu weit führen, jede Station einzeln namhaft zu machen, doch ist die Auswahl schwer zu treffen, weil alle von hervorragender Bedeutung sind. Gleich am füdlichen Ende der Proving besteht mit dem Zentrum Umoh ein großes missionsärzt= Tiches Werk; in dieser Stadt haben die hollandisch-amerikanischen Reformierten 2 Hospitäler unter ihrer Leitung, und das städtische Krankenhaus wird von Missionsärzten der L. M. S. bedient, es kann daher auch als Stätte missionsärztlicher Arbeit angesehen werden. Ungemein ftark ift die Provinzhauptstadt Futschau mit Anstalten diefer Art ausgerüftet. Der Board, die bischöflichen Methodiften und die C. M. S. sind hier an der Arbeit und die beiden ersteren haben je ein allgemeines und ein Frauenfrankenhaus. Es kommen jährlich gegen 30 000 Kranke mit den Miffionsarzten biefer Stadt in Berührung. Während der Board nur noch einige kleine missionsärzt= liche Stationen in der Proving hat, haben die bischöflichen Methodiften und vor allem die C. M. S. - in Berbindung mit ihr die C. E. Z. M. S. — noch 8 andere Städte mit Hospital und Polifli= nit besetzt, bon denen besonders Kiening im Junern der Probing erwähnenswert ift. Man kann annehmen, daß insgesammt jährlich etwa 70 000 Patienten in der Proving Fukien die Polikliniken und Sofpitäler besuchen. Natürlich werden an fast allen Sofpitälern in größeren ober fleineren Gruppen eingeborene Miffionsärzte ausgebilbet, die als Leiter von Filialen und als Uffiftenten an den Saupt= frankenhäusern arbeiten. Da sich biese jungen Arzte in weitaus ben

meisten Fällen bewährt haben, so ist die Erwartung nicht unberech= tigt, daß sie den Grundstock eines tüchtigen eingeborenen Arztestan= bes bilden werden.

Nach Norden folgt die kleine Provinz Tschekiang. In der Hauptstadt Hangtschau hat die C. M. S. ein Männers und ein Frauenhospital, von denen das erstere schon über 30 Jahre im Betrieb ist und jährslich saft 1000 Patienten beherbergt. Hangtschau in missionsärztslicher Beziehung vollständig gleichwertig ist Ningpo; in dieser Stadt sind sogar 3 Missionshospitäler, die der C. M. S., den amerikanischen Baptisten und den vereinigten Methodisten gehören; gerade die letzteren haben ein besonders ausgedehntes Werk. Außer diesen beisden Hauptpunkten missionsärztlicher Arbeit gibt es in Tschesiang noch eine ganze Reihe mit Hospital und Poliksinik ausgerüsteter Stationen, von denen einige der China-Inland-Mission gehören. Die Zahl der jährlich mit den Missionsärzten in Berührung kommenden Patiensten ist etwa 30000.

Gehen wir weiter nördlich so kommen wir in die langgestreckte-Rüftenproving Kiangsu. Nicht weniger als 10 M. G. G. find hier durch missionsärztliche Institute vertreten. Dazu kommt noch das bedeutendste missionsärztliche Unternehmen in ganz China, nämlich das große Krankenhaus in Shanghai. Ursprünglich ein eigent= liches Missionsspital ift es im Lauf seines Bestehens seit 1838 gewiffermaßen das städtische Krankenhaus von Shanghai geworden, das auf dem der L. M. S. gehörenden Grundstück liegend von europäischen in der Stadt wohnenden Urzten bedient wird; missionarisch wird es von der L. M. S. versorgt. Aber auch ohne dieses große in lockerer Beife mit der ärztlichen Miffion verbundene Sofpital fteht Shanghai in Bezug auf die Ausdehnung missionsärztlicher Bestrebungen an Sier hat die Medical Missionary Association of China ihren Sig, beren Vierteljahrsschrift neben fachwissenschaftlichen Abhandlungen, die dem Missionsgebiet eigentümlichen Gegenstände und Fragen behandelt, die im ganzen Reich verstreuten Missionsärzte verbindet und ihre Berichte und Erfahrungen verbreitet. Shanghai besigt außer dem oben erwähnten Krankenhaus noch 4 andere Misfionsspitäler für Männer und für Frauen. Unter diesen Anstalten ragt besonders die der protestantisch-bischöflichen Kirche Rordameri= fas an äußerer und innerer Bedeutung hervor, aber auch in den anderen, die den Baptisten des 7. Tages bezw. der Womans Union:

Missionary Society gehören, wird tilchtiges geleistet. Shanghai bietet als hafenstadt mit stärkstem Berkehr den Ginflussen der Mission viel Widerstand und die missionarischen Erfolge der missionsärztlichen Ur= beit unter den jährlich über 75000 Patienten entsprechen nicht der aufgewendeten Mühe, doch werden indirekt durch die Arbeit dem Evan= gelium Wege geebnet und die Bevölkerung der weftlichen ärztlichen Runft geneigt gemacht. Von einem so ftarken Zentrum mußte sich das Werk auch auf das platte Land ausbreiten, und es finden sich daher in der Proving eine Reihe kleiner poliklinisch besetzter Orte: besonders die südlichen amerikanischen Presbyterianer haben darin viel geleistet und halten jest 10 Orte so besetzt. Neben Shanghai ist auch Nanking stark mit Missionskrankenhäusern versehen, das größte der dortigen drei ist das den bischöflichen Methodisten gehörige. Schließlich ift noch die Stadt Sutschau westlich von Shanghai zu erwähnen, weil hier neben 2 Krankenhäusern sich das einzige Opium= ashl in der Proving findet. Doch auf diesen Arbeitszweig der M. G. G. vor allem der C. J. M. kommen wir weiter unten zu sprechen.

Unter den drei großen am Jangtze gelegenen Probinzen ist Mganhwei in nur geringem Umfange miffionsärztlich befett. Stärkere Stationen hat Supe aufzuweisen. Besonders die beiden großen ein= ander gegenüberliegenden Städte Butschang und Hankau sind bortrefflich mit Missionstrankenhäusern ausgerüstet. Die L. M. S., die Wesleganer und die protestantisch-bischöfliche Kirche Rordameritas haben alle drei je ein Männer= und ein Frauenkrankenhaus, die L. M. S. sogar noch ein drittes Hospital. Diese M. G. und die Weslehaner haben in beiden Städten missionsärztliche Unftalten, die protestantisch=bischöfliche Kirche beschränkt sich auf Wutschang. Die Tätigkeit ber Miffionsärzte reicht schon fast 35 Jahre zurück und barf sich einen nicht geringen Teil bes erzielten Erfolges zuschreiben. Noch weitere missionsärztliche Stationen finden sich in allen Teilen der Provinz verstreut. Ausgedehnter als hupe ift die westlichste Proving bes Reiches Satichuen mit miffionsärztlichen Stationen befegt. Hier geht die C. J. M. den sechs anderen M G. G. in dieser Arbeit poran. Doch sind die Stationen der anderen M. G. G., vor allem der bischjöflichen Methodisten und der kanadischen Methodisten, stärker. Die bischöflichen Methodisten suchen wenn irgend möglich jede Station nicht nur mit Poliklinik, sondern auch mit einem Krankenhaus zu

versehen. Die C. J. M. dagegen hat unter 5 Plägen nur eine Hos= pitalstation, während die anderen M. G. G. 3 Stationen mit eben= sovielen Krankenhäusern haben. Der Hauptstützpunkt der ärztlichen Mission in Sztschuen ist die Hauptstadt Tschengtu mit 3 Hospitälern und 4 Polikliniken. Es tritt bei der Betrachtung dieser Tatsache. die uns schon mehrfach begegnet ist und noch öfters begegnen wird, daß nämlich in einer Stadt 3, 4 ja 5 verschiedene M. G. G. jede ihren eigenen und auch fostspieligen missionsärztlichen Apparat hat, die Frage auf, ob es nicht zweckmäßiger wäre, wenn sich diese M. G. G. vereinigten und alle Kräfte auf 1 oder 2 große Hospitäler, die dann auch wirklich allen Anforderungen entsprächen, konzentrier= ten. Dann würden auch Kräfte frei für weiteres Vordringen. Dieser Gedanke ist schon mehrfach in englischen ärztlichen Missionszeitschriften angeregt worden. Vielleicht könnte er im Laufe der Zeit weiter ausgebaut und ausgeführt werden. Die übrigen Stationen mit ärztlicher Mission in Sztschuen, es sind meist Polikliniken, sind öftlich, nordlich und südlich von Tschengtu zu finden.

Die auf dem Siiduser des Jangse gelegenen 3 Provinzen Aweitsschau, Hunan und Kiangsi haben in missionsärztlicher Beziehung jede nur eine Station aufzuweisen und nur das Hospital der bischöfslichen Methodisten in Kiukiang in Kiangsi hat einige Bedeutung.

Wichtiger und ausgedehnter ist das ärztliche Missionswerk in dem gesunden Schantung; sast jeder der 12 missionsärztlich besetzten Orte hat Hospital und Poliklinik, einige, so z. B. Tschifu, Tsinansu und Tschiningtschau und andere sogar zwei. Das bedeutendste missionsärztliche Werk in dieser Provinz haben die nördlichen amerikanischen Preschyterianer; die C. J. M. hat in Tschisu außer 2 Hospitälern noch ein von Hudson Tahlor gegründetes Sanatorium, der dort nach längerer Krankheit Erholung suchend durch die frische Lust wunderbar gekräftigt wurde. In dem deutschen Schutzgebiet hat auch eine deutsche M. G., der allgemeine evang.-protestant. Missionse verein, mit ärztlicher Mission begonnen, die sich hossentlich im Lauf der Zeit sestigen und ausdehnen wird.

In der nordweftlich an Schantung anstoßenden Provinz Tschili finden wir eine starke Besetzung mit missionsärztlichen Unternehmungen. Vor allem sind es die beiden Städte Tientsin und Peking, die in dieser hinsicht bedeutendes aufzuweisen haben. Das Entgegenkommen der Behörden hat die Ausdehnung der ärztlichen Mission begünstigt,

und die Miffionsärzte haben Gelegenheit gehabt, durch ihr Wirken die Zuneigung der höchsten Beamten zu gewinnen. So ift z. B. das große Missionsspital der Londoner in Tientsin von dem bekannten Li Hung Tschang gegründet und längere Zeit hindurch finanziell unterhalten worden. Un diesem Krankenhaus haben außerordentlich tüch= tige und fromme Missionsärzte im Segen gewirkt, und nachdem der furchtbare Sturm des Jahres 1900 vorübergebrauft ift, beginnt das Werk wieder aufzublühen. Ebenso wie die Londoner arbeiten auch die bischöflichen Methodisten an verschiedenen Stellen der Stadt Tientfin, die im ganzen 2 Hospitäler und 5 Polifliniken hat. Noch ftärker ist die Hauptstadt des Reiches besetzt. Es war ja begreiflich, daß man versuchte dem Evangelium gerade in Peking Bahn zu machen. Wieder find es die Londoner, deren missionsärztliche Arbeit den Reigen dieser Bestrebungen erfolgreich eröffnete, und die noch heute mit ihrem Sospital und Poliflinik dort Tüchtiges leisten. Roch größer ift der miffionsärztliche Apperat der nördlichen amerikanischen Bresbyterianer, die in der Stadt ein Männer-, ein Frauenhospital und 5 Polikliniken haben. Auch die rührigen bischöflichen Methodisten stehen ihnen nur um 2 Polikliniken nach, dazu kommt der Board mit einer ausge= behnten poliklinischen Tätigkeit. Wir sehen, Peking steht, was die Bahl der miffionsärztlichen Unftalten anlangt, an der Spike aller Stationen Chinas, wenn es auch an Bedeutung von den in den füd= lichen Provinzen liegenden großen Stationen weit übertroffen wird. Es mögen aber doch jährlich gegen 40 000 Kranke der Segnungen westlicher driftlicher Kunft teilhaftig werden. Die Reihe der missi= onsärztlichen Zentren in Tschili ist hiermit aber nicht erschöpft, doch würde es zu weit führen noch andere Stationen namhaft zu machen.

Weftlich an Tschili grenzt das durch Opium verseuchte Schansi. Diese schreckliche Tatsache hat die Hilfe der Missionare und Missionssärzte in besonderem Maße herausgesordert. Unter den verschiedenen M. G. G. hat die C. J. M. auf diesem Gebiet am meisten geleistet. Gerade die Hälfte der chinesischen Provinzen hat Opiumasyle, und Schansi und die weiter unten zu besprechende Provinz Schensi weisen eine lange Reihe von solchen Zusluchtsstätten auf. Manchmal sind es in Verbindung mit den Kransenhäusern eingerichtete Stationen, oft aber auch selbständig bestehende Aspluchtsstätten, die C. J. M. hat in Schansi nicht weniger als 34 solcher Zusluchtsstätten, die von Leuten aus allen Kreisen ausgesucht werden. Gottlob ist die schwere Urs

288 Rluge:

beit der Missionsärzte an diesen Unglücklichen manchmal von Erfolg gefrönt, leider kommen aber auch viel Rückfälle vor.

Neben der C. J. M. beteiligen sich auch andere M. G. G. an diesem Rettungswerk, so der Board und die englischen Baptisten u. a. m. Die allgemeine missionsärztliche Tätigkeit in Schansi beschränkt sich auf einige (5) Städte, in denen der Board und die C. J. M. ihre Anstalten haben; in der Hauptstadt der Prodinz Taihuenfu sindet sich ein unabhängiges früher der C. J. M. gehörendes ärztliches Missionsunternehmen, die Scheonang-Mission, das aber 1900 durch die Boxer sast vernichtet wurde, der eine der beiden Missionsärzte wurde ermordet, der andere besand sich gerade in England und entzging so dem Schieksal seines Mitarbeiters.

**10 10 10** 

# Kultur ohne Christentum und Kultur durch Christentum.

Zwei Illustrationen aus Australien. Bon Direktor Kluge in Riesky.

Gin Mr. Mefton, Mitglied des Parlaments von Queensland, Australien, ein gefürchteter Kritiker und unermüdlicher Redner, war auch der Regierung lästig geworden, und um ihn kalt zu stellen bewilligte sie die nötigen Gelder für die Ausführung eines von ihm immer wieder berfochtenen Lieblingsgedankens: "Bebung der Eingeborenen durch kulturelle Erziehung mit strengstem Ausschluß drift= licher Beeinflussung ist das allein aussichtsreiche und wirkungsvolle." Eine ziemlich große Insel nördlich von Brisbane, Fraser Island, wurde ihm zur Verfügung gestellt nebst den nötigen Geldmitteln, und der Menschheitsbegliicker begann daselbst sein Erperiment. Etwa 200 Eingeborene wurden dorthin verpflanzt — es war Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts — in den fertiggestellten Bäufern untergebracht und unterhalten. Gie trieben zumeift Fifch= fang, und Mr. Mefton nebst feinem Sohn versuchten, fie burch "tulturelle Beeinfluffung" zu erziehen. Der Erfolg war verblüffend. Erst 5 Jahre sind vorüber, da ergeht die Botschaft an die Regierung, daß das Werk getan fei. Der Gouverneur und die höchften Be-

amten sagen ihren Besuch zu, alles wird geschmückt und vorbereitet, und am bestimmten Tag läuft der Regierungsdampfer auf die Rhede bis über die Toppen geflaggt mit unzähligen Wimpeln zur Feier des großen Ereignisses. Mr. Meston und Sohn machen das Boot flott, um an Bord des weit draußen ankernden Dampfers entgegen= zufahren, den Schwarzen ift ihr Verhalten genau anbesohlen und eingeübt, in nagelneuer Gewandung sollen sie als neu gewonnene Kulturmenschen am Ufer die Ankommenden begrüßen. Nach 2-3 Stunden werden die Landungsboote des Dampfers herabgelaffen, im vordersten nehmen die Damen der Herrschaften Platz, die auch mit von der Partie hatten sein wollen, und mit raschen Ruderschlägen nähert man sich dem User. Da, was ist das? Das erste Boot verlangsamt die Fahrt, wendet und kehrt fast fluchtartig zum Schiff zurück. Was ist geschehen? Die "kultivierten" Schwarzen haben in Abwesenheit des Mr. Meston schleunigst das Vorratshaus erbrochen, gepliindert, sich total betrunken, die Kleider abgeworfen und ftehen in dieser Verfassung, befreit von aller Kultur, zum Empfang am Meeresstrand, daher das Entseken des Damenbootes. So ge= schen Anno Domini 1899 laut mündlichen Mitteilungen des Missionars N. Hen.

Was Mr. Mefton bazu gesagt hat, ist der Geschichte nicht iiberliesert, jedenfalls hat die Regierung ihn von seinem Posten eutshoben und die Arbeit der kolonialen Church-Mission übergeben, die nun auf Fraser Island Ordnung und Jucht geschäfft hat auf Grund der Evangeliums-Verkündigung. Mr. Meston ist jest Abstiginal Protektor siir Süd-Queensland und hat die Verordnungen der Regierung siir den äußeren Schutz und die leibliche Wohlsahrt der Eingeborenen zu überwachen. In "Kulturerperimente" wird er sich wohl nicht wieder einsassen.

Und nun als Gegenstück Kultur durch Christentum. — Unter die menschenfressenden Eingeborenen Nordwest-Queenslands kam Ende November 1891 als erster Missionar Nicolaus Hey aus der Brüdergesgemeine. Auf der sandigen Landzunge Eullen Point an der Bucht Port Musgrave richtete er sich einen Unterschlupf für die Nacht her aus seinen Kisten. Schauerlich drang das Geheul der Wilden aus dem Busch hersüber und kam so nahe, daß des Missionars treuer Hund vor Angst zu winseln begann. Jeder Augenblick konnte der letzte sein für den Friedensboten, erst 8 Wochen zuvor waren zwei Weiße erschlagen

290 Kluge:

und aufgezehrt worden. — Heute ist dort eine nette Niederlassung zu sehen, Missionarswohnung, Kirche 2c. und ein Dörslein von etwa 30 ordentlichen Häuschen bewohnt von Christen und solchen, die es bald werden möchten. Wohlgepflegte Gartenanlagen und Pflanzungen, eine zahlreiche Herde von Groß= und Kleinvieh geben der ganzen Umgebung ihr friedliches Gepräge. Das ist Kulturarbeit durch das Christentum. Und welche Momente waren die durchschlagenden bei Erzielung solchen Resultates? Barmherzige Liebe und die Kraft des Gotteswortes.

Das erste, was hen unternahm, war ein Besuch im Camp der Wilben. Gin alter Mann lag am Boden, abgezehrt bis auf die Anochen, mit einer böllig bernachläffigten Bunde am Bein. Seh fniet bei ihm nieder, zieht Berbandzeug heraus, verbindet den Kran= ken, giebt ihm etwas zu essen, und Zuschauer dabei sind die Schwarzen. In der Fauft ihre Speerbündel, mit unruhig flackernden Blicken beobachten sie verständnissos und migtrauisch, was sie noch niemals fahen. Aber das ganze weitere Benehmen des weißen Mannes Tage und Wodsen hindurch läßt Vertrauen zu ihm langfam aufbämmern. Das erste Zeichen davon war die Bitte, nicht vor ihnen herzugehen im Busch, sondern hinter ihnen, sonst könnte sie doch plöglich die Luft unwiderstehlich überkommen, ihm einen Speer in ben Rücken zu jagen. Und heute fann der Missionar 50 englische Meilen in der Runde um Mapoon "sein Haupt kühnlich legen jedem Untertan in Schoß." Ja mehrere Tagereisen südlich am Meeres= ftrand entriffen heidnische Eingeborene, die aus dem Wirkungsbereich ber Missionsstation kamen, eine Angahl weißer Schiffbriichiger bem sicheren Tode unter den Händen blutdürstiger Landsleute und brachten fie nach unfäglichen Mühen zur Station. Und als vor nicht langer Zeit die Genossen Hehs sich aufmachten, um mehrere hundert englische Meilen südlich am Archer Fluß das Terrain zu sondieren wegen Anlage einer neuen Station unter einem Stamm mit gang anderem Dialekt, dem sie sich nicht verständlich machen konnten, da wirkte das einzige den Wilden befannte Wort: "Missionary" wie eine Zauberformel und verschaffte einen freundlichen Empfang.

Und die Wirkung des Gotteswortes auf die Herzen der Heisben war es doch nur im letzten Grunde, was Hey und seinen Genossen schlichte, wenn sie oftmals, bei Tag und bei Nacht, hineinsprangen zwischen die gezückten Speere der in Jorn entbrannten

feindlichen Parteien im Wilden-Lager, um Blutvergießen zu hindern. Ein besonders bezeichnendes Erlebnis folder Art sei erwähnt. Gines Tages fam ein gablreicher Stamm der herumschweifenden Wilben in das Lager bei Mapoon jum Besuch. Sie führten nichts Gutes im Schilde, wie Ben die dort Wohnenden warnend mitteilten, die indes zu schwach an Zahl waren für wirksamen Schutz. Zwar handelte es sich nicht um Befriedigung der Mordluft, aber der in der Wilden Augen unermegliche Besit des weißen Mannes reizte ihre Begehrlichkeit, fie wollten pliindern, und was dann in der Aufregung alles ge= schen konnte — wer möchte das fagen. Bas follte Ben tun? Mit dem Gewehr und Revolver in der Hand sein Haus und die Seinen verteidigen? Es wäre ein sicher wirkendes Mittel gewesen, denn die Eingeborenen besitzen keine Schießwaffen und fürchten fie, aber was wären die Folgen gewesen für die weitere Missionsarbeit? So entschloß sich Sen nach kurzem Gebetsringen, in die Kirche zu gehen jum festgesetzen Gottesbienft, die Seinen ahnten nichts. Als er eintrat war der Raum gedrängt voll, immer neue kamen noch herzu von den Fremden, eine beängstigende Unruhe, wie in einem Bienenftock, wenn er schwärmen will, war in dem dunklen Saufen bemerkbar, und der Tod blickte den Miffionar von 100 Speerspiken an, als er an seinen gewohnten Plat trat, um Gottes Wort zu verkünden, äußer= lich ruhig, während seine Seele zu Gott schrie. Und das Wort bewährte seine Kraft, die Wogen glätteten sich, teine Sand hob sich, das Unwetter zog vorüber.

Eine Kultur, die aufgebaut wird auf den beiden genannten Wrundlagen: Liebe und Gottes Wort, ruht auf Granit und nicht auf Sand wie jede, die es versucht ohne diese zwei Mächte. Und wie sich solche wahre Kultur ausnimmt, dafür nun drei unversäugsliche Zeugen, die Mapoon zu verschiedener Zeit besuchten, nämlich der Bisches von Carpentaria (Nordaustralien), der Pastor Russel, Mitzglied des Missions-Komitees in Brisbane, und endlich Mr. Hedlen, vom australischen Museum zu Sidney.

Der Bischof schreibt unter anderem:

"Das Werk, welches Missionar Hey mit seinen wenigen Gehilsen und ben Eingeborenen zustande gebracht hat sowohl bezüglich ihrer materiellen Hebung, als ihrer sittlichen und religiösen Beeinstussung, ist einfach staunenerregend. Etwa 150 Eingeborene leben beständig auf der Station, etwa 20 berheiratete Paare in guten Häusern, außerdem eine Anzahl jüngerer und älterer Leute, und die Kinder, Knaben und Mädchen in besonderen als Erziehungsanstalten

bienenden Säufern. Die foziale Organisation ift um so bewundernswerter wenn man bedenkt, daß hen bor etwa 10 Jahren unter völlig wilden und scheinbar absolut nicht zu beeinfluffenden Wilden landete." Und nun beschreibt er, wie fie sich nach festen Ordnungen gegenseitig helfen beim Sausbau und wie sie Differenzen in Männerversammlungen besprechen und schlichten unter Kontrolle des Miffionars. "Die Schulleiftungen der Rinder in Englisch waren febr aut. Schreiben, Lefen, Rechnen vorzüglich. In Geographie konnten die Rinder mit jeder Rlaffe weißer Schüler in Queensland fonkurrieren. Bei etwa 100 Fragen über die Geographie von Gud-Amerika und Auftralien kam keine einzige falsche Antwort."

Pastor Russel schreibt über das gleiche Thema:

"Die fortgeschrittenften Schüler lefen einfache Ergablungen mit Leich tigfeit, schreiben saubere Auffate, rechnen in allen 4 Spezies, beantworten in Erdfunde allgemeine Fragen und zeichnen einfache Figuren." - "Das ganze Leben des Plates zeugt von der geiftlichen Tätigkeit des Miffionars. Sch follte meinen, es mußte felbst für den dümmsten Bewohner von Mapoon unmöglich fein, nicht zu sehen, daß es die Religion Jesu ift, die hinter allem fteht. Sie alle werden durch Wort und Beispiel gelehrt, daß Arbeitsamkeit, Reinlichkeit, ber Besitz guter Saufer und die Unterordnung unter die Stations= ordnungen religiöse Pflichten find, nicht der bloge Bunsch des Missionars Den, fondern Gottes Wille. Diefen Gedanken fann jeder in fich aufnehmen, denn er hört ihn in mancherlei Form und auf die verschiedenste Art und Beise."

Mr. Heblen vom auftralischen Museum Sidnen, ein weitge= reifter Mann, der unter anderem auch viele Missionen auf den Inseln Dzeaniens kennen lernte, äußerte, daß keine in dem hoben Maße seine Sympathie gewonnen habe als diejenige in Mapoon. Ins Fremdenbuch schrieb er: "Habe einen tiefen Eindruck empfangen durch den Fortschritt, welchen die Eingeborenen in religiöser und moralischer Sinsicht unter der Leitung der Mission gemacht haben." Ein fehr praktischer Beweis solcher Sympathie war ein von ihm hinterlassener Scheck, ein Jahresbeitrag zur Erziehung eines schwarzen Waisenmädchens. -

Der Bollständigkeit wegen füge ich unch ein viertes, besonders ins Gewicht fallendes Zengnis hinzu, obgleich es in der A. M. 3. (1897, 91) bereits früher mitgeteilt worden ift, nämlich das des Polizeiinspektors Figgerald, eines früheren Gegners der Miffion. Derselbe schreibt u. a. an seine Oberbehörde:

"Auf Grund perfönlicher Beobachtung der Berwaltung der Miffions. ftation Mapoon fann ich mit vielem Bergnugen feststellen, daß dieselbe nach meiner Ansicht ein vollkommener Erfolg ift, ein Ergebnis, das gefunder Menschenberstand, Mut und ein gutes Gemut bei den Wilden erzielt hat. Das war eine ganglich neue Erfahrung für mich, wenn ich diefe Station mit anberen vergleiche. Ich halte dafür, daß das Gedeihen der Station ein fehr gunftiges Licht auf Diejenigen wirft, welche mit ihrem Beftande fteben und fallen, und daß fie die Unterftützung eines jeden Menschenfreundes in Nord-Queensland verdient. Ebenfo bin ich bollig überzeugt, daß unter fo guter Berwaltung der Fortschritt der Zivilisation weiter gehen wird, ohne dazu die hilfe bon Bolizei zu beauspruchen . . . Die bereits erzielten Resultate übertreffen alles, was ich in meiner Erfahrung unter den Gingeborenen feit mehr als 30 Jahren erlebt habe. Ich empfehle hiermit, daß die Station mit einem guten Boot und mit 400 wollenen Deden jährlich bon ber Regierung verforgt werde. Ich schätze mich glücklich, daß es mir vergönnt war, die von herrn und Frau Ben und Frau Ward nach einem fo ausgezeichneten Suftent geleitete Station kennen gelernt gu haben."

### **110 110 110**

# Ein Urteil über die Mission, welches niedrig gehängt werden muß.

Die "Roloniale Zeitschrift", deren gehässige Haltung gegen die Mission unfern Lefern genügend bekannt ift, schließt einen Aritikel: "Bu den Angriffen auf die Miffion" (S. 156), in welchem sie sich auch mit unserm Auffatz (A. M. 3. 194) oberflächlich beschäftigt, ohne etwas Sachliches wider ihn vorzubringen, mit folgenden charakteriftischen Gagen:

"Da es darauf anzukommen scheint, daß man unfern Standpunkt betreffs der Miffionstätigfeit gang ohne Borner und Bahne pragifiert haben will, so gestatten wir uns, sie an die Adresse der Rheinischen Mission zu richten: Malaria, Schwarzwafferfieber, Beufdreden, Miffion. Counaus= rottbar erftere, fo ift es auch leider die lettere. Desmegen foll es uns aber bod nicht berbrießen, nach einem Gerum gu forichen, um ihr den Rährboden zu entziehen. Wir glauben auf dem rechten Bege dagu gu fein, wenn wir dahin ftreben, der Miffion den Weldstrom abgraben gu helfen, der gu ihrer Stärkung aus dem ununterrichteten Deutschland ihr jahrein jahraus gufließt."

Was follen wir dazu fagen? Ich benke:

- 1. daß die "Roloniale Zeitschrift" und barin wird fie uns felbst beiftimmen -- das von dem fanatischsten Saß gegen die Miffion erfüllte Dr= gan ist;
- 2. daß und vielleicht ftimmt fie in einer ruhigen Stunde uns auch darin bei - Berichterstattungen und Urteile, die von foldem fanatischen Saffe beeinstußt find, von allen besonnenen Männern für wertlos gehalten werden;
- 3. daß wir uns por der bon ihrem haß diftierten Drohung gang und aar nicht fitrchten. Aus den Kreifen, auf welche sie Eindruck zu machen qua= lifiziert ift, fliefit ber "Gelbstrom" nicht, und auf die Kreise, aus benen er

fließt, macht fie nicht nur keinen Gindruck, sondern wirkt fie nur die Opfersfreudigkeit steigernd. Und

4. daß mit einem solchen Organ eine sernere sachliche Auseinanders fetzung aussichtistos ist. Warned.

**40 40 40** 

## Literatur=Bericht.

- "Rirchliches Jahrbuch auf bas Jahr 1904". 31. Rabraang. Rippel, Hagen, Geb. 6 Mt. 444 S. Gr. 8 in Kleindrud. In einem Borwort fpricht fich der Herausgeber zunächst aus über die neue und bedeutend umfangreichere Gestalt des bekannten Sahrbuchs wie über die Abreffaten, die es im Auge hat: "die arbeitsfreudigen Amtsbruder". Die 12 Sauptkapitel find geblicben, aber berfchiedene derselben fehr erweitert. Wie immer nimmt die Beidenmiffion einen breiten Raum ein (S. 153-199), fpeziell die Überficht über die deutschen M. GG. (S. 111-199), unter welche allerdings auch verschiedene Organisationen rubrigiert find, die nicht hierher gehören, fo der Berein für ärztliche Miffion in Stuttgart und der Studentenbund für Miffion. Gine Samburger China-Inland-Miffion follte nicht mehr aufgeführt werden; es ift der deutsche Zweig der C. J. M. gemeint, der jetzt seinen Sit in Liebenzell hat. Das Sprifche Waifenhaus, die Raiferswerther Morgenlandarbeit, und 3. 3. auch noch die beutsche Drient-Mission mußten als Unhang eine besondere Stelle einnehmen. Die ftatistischen Angaben S. 154 find nicht durchweg forreft; die hier erwähnte Religionsstatistif ist nicht vom württembergischen Landesamt, sondern bom Direktor desselben in der A. M. 3. veröffentlicht worden. - Es ftedt ein ftaunenswerter Sammelfleiß in dem inhaltreichen Buche und es ware fehr zu wünschen, daß die Opfer, welche Berausgeber und Berleger bringen, in einem guten Absatz ihren Lohn fanden.
- 2. Schäfer: "Rolonialgeschichte." Cammlung Gofchen, Leipzig Göschensche Berlagshandlung. 1903. Geb. 0,80 Mit. Wer sich einen furzen, fonell orientierenden Uberblick über den Berlauf, die Bedeutung und den Charafter der Geschichte der Rolonisation in ihren verschiedenen Phasen von der ältesten bis auf die neueste Beit verschaffen will, dem fei diefes fliegend ge= schriebene billige Büchlein (154 S. in 80) bestens empfohlen. Es behandelt nach einer präzisen Ginleitung in 4 Paragraphen über den Stoff bezw. Inhalt der Rolonialgeschichte, die Rolonisation als Geschichtsfafter, ihren Zusammenhang mit der Eroberung und ihre Anlässe - in 4 hauptabschnitten die Rolonialgeschichte im Altertum (bei den Drientalen, Griechen und Römern), im Mittelalter (vornehmlich die germanische Rolonisation), in der Zeit bis zu den napoleonischen Kriegen (das damalige Entdedungszeitalter, die fpanische, portugiefische, hollandische, englische, französische Rolonisation) und im 19. Sahrhundert (Riedergang der spanischen und portugiesischen, Aufschwung der eng= lifden und frangöfischen Rolonialmacht, die Weltstellung der Bereinigten Staaten, Gintritt der übrigen europäischen Großmächte in die Molonialgeschichte,

Aufteilung Afrikas, Anwachsen der rufsischen Macht) — alles auf Grund guster geschichtlicher Information und meist urteilsreiser Beleuchtung. Die dunskeln Seiten der Kolonialgeschichte sind in den meisten betreffenden Passagen mit wenigen Strichen allerdings angedeutet, aber bei dem breiten Raume, den sie tatsächlich in ihr einnehmen, doch nicht genügend zur Geltung gebracht. Der so wichtigen Berührung der Kolonisation mit der christlichen Mission ist leider nur sehr dürftig, in der neueren Zeit gar nicht gedacht.

- 3. Bohmer Romundt: "Die Refuiten. Gine hiftorifche Stigge." 49. Bandchen der Sammlung wiffenschaftlich gemeinverständlicher Darftellun= gen aus allen Gebieten des Wissens. Leipzig, Teubner, 1904. Geb. 1 Mf. Auf 164 Seiten wird in einer fehr lesbaren Beife in diesem auf refpektabeln Studien beruhenden Werkchen eine gedrängte Darftellung sowohl des äußeren Berlaufes der Geschichte des Jesuitenordens, wie der Art feiner gesamten Tatigfeit, feiner Aufgaben und Biele, feiner Organisation, seiner Machtmittel, Badagogif, Moral u. f. w. gegeben. Für den hiftorifer nichts Renes, aber alles in geschickter Bufammenftellung und mit bem ernften Streben nach bi= storischer Objektivität, die nur feststellen will, was war und was ift. Der Inhalt zerfällt in 6 Abschnitte: 1. der Stifter; 2. die Entstehung der Rompagnie Jefu (mit Ginfchluß ihrer gefamten Verfaffung); 3. der Siegeszug der Stompagnie Jefu durch Europa (mit befonderer Ausführlichkeit ihr weltgeschicht= liches Ringen mit dem Protestantismus); 4. die Eroberungszüge der Rompagnie Jesu in den heidnischen Ländern (mit einer Charakteristik der Saupt= missionare, der Missionsmethode und speziell des Jesuitenstaats in Paraguay); 5. Machtsphäre und Machtmittel der Kompagnie Jesu auf der Sohe ihrer Birffamfeit (Ordensvermögen, Schule, Beichtftuhl, Rangel, Bereinswefen, Pflege der volkstümlichen Frommigkeit); 6. Berfall, Aufhebung, Rengründung bes Ordens - ein befonders zeitgemäßes Rapitel.
- 4. "Missionswisenschaftliche Studien." Festschrift zum 70. Geburtstage des Herrn Prof. D. Dr. G. Warneck. Berlin 1904. M. Warneck. 4,50 Mk. Diese Schrift, mit welcher 7 missionsliterarisch bekannte Männer: Axenseld, G. Müller, Paul, Julius und Paul Richter, Strümpfel und Johannes Wareneck mir eine große Freude bereitet haben, enthält folgende selbständige, zum Teil umsangreiche, die verschiedensten Gebiete der Missionswissenschaft behandelnde Aussäche, die in der obigen Neihensolge von denselben versaßt worden sind: 1. Die jüdische Propaganda als Vorläuserin und Vegbereiterin der christlichen Mission. 2. Die missionarische Tätigkeit des Apostels Paulus in Thessalasunch. 3. Zwanzig Jahre deutscher Kolonialpolitis in ihrer Bedeutung für die Christianisserung unfrer überseeischen Gebiete. 4. Die Propaganda des Islam als Vegbestreiterin der modernen Mission. 5. Die Bibel in Indien. 6. Die Mission im Konsirmandemunterrichte. 7. Die Christianisserung der batalschen Sprache. Leiner dieser Aussätze ist ohne Gewinn zu lesen.
- 5. H. v. Stülpnagel: Deutsche Frauen-Mission im Orient. Rundsschau über die Arbeit des Morgenländischen Frauen-Bereins. Berlin 1904. M. Warned. 2 Mf. Reben der geschichtlichen Übersicht über die Entwicklung des Morgenländischen Frauen-Vereins, der spezialisierten Ginsicht in seine Ar-

beitesselber, und Arbeiten wie in das Leben und Wirken seiner einzelnen Arbeiterinnen gibt dieses mit Wärme geschriebene, schon ausgestattete, 286 Seizten umfassende Buch in einem längeren Schlußkapitel auch über die Frauen-Mission überhaupt, besonders über die in Judien und China, allerlei belehrende Orientierung, sodaß sein Inhalt über den durch den Titel begrenzten Rahmen beträchtlich hinausgeht. Besonders für die deutsche Frauenwelt ist die sleißige Arbeit der Berefsserin eine willkommene Gabe, der recht weite Berbreitung zu wünschen ist.

- 6. Mott: "Banble bor mir. Winke zur Gewinnung eines festen Glaubensstandes." Stuttgart. Gundert. 1904. 1 Mt., geb. 1.60 Mt. Acht, zum Teil aus der 1902 in Schanghai unter dem Titel: Christians in reality erschienenen Sammlung von Ansprachen des bekannten Führers der christlichen Studentenbewegung übersetzte Reden, die wesentlich das christliche Leben, seine äußere wie innere Gestalt, und seine Duelle behandeln alles knapp, kernig, gesund, sodaß man nur raten kann: lest und befolgt.
- 7. M. Smith: Rex Christus. An outline study of China. New York. Macmillan Comp. 1903.
- 8. Beach: India and Christian opportunity. New York. Stud. Vol. Mov. 1904.

Zwei Textbücker für das Niffionsstudium, das erste herausgegeben von den beiden Zweigen der Preschyterianer-Airche in den Vereinigten Staaten und geschrieben von dem bekannten Versasser von Chinese Characteristics; das zweite herausgegeben von dem Student volunteer movement durch seinen Sekretär Beach, bereits das 27te in der Reihe, was schon etwas ans fadrikmäßige grenzt. Rex Christus gibt gut geordnet eine Übersicht über das Land und die Geschichte Chinas, seine Religionen, seine Bewohner, die chinessischen Missionen und die gegenwärtige offene Tür in China, jedes Kapitel mit einem Significant sentences enthaltenden Anhang. India behandelt in ähnlicher Weise die physische Beschaffenheit des Landes, seine Geschichte, seine Verschichte, wir Wissionsprobleme und die Missionsersolge. Beide mit bibliographischen und statistischen Anhängen. Beide sind als Handbücker für ein erstes übersichtliches Studium recht brauchdar, obgleich sie — das zweite mehr als das erste — im einzelnen manche Lücken und Ungenauigkeiten enthalten.



# Der deutsche Kolonialbund als Missions= Gesetzgeber.

Über die Stellung, welche der deutsche Kolonialbund der Mission gegenüber einnimmt, kann kein Zweisel bestehen. Sein Organ: die "Koloniale Zeitschrift" hat sie in eine Linie gestellt mit "Malaria, Schwarzwassersieder und Heuschrecken", und es als seine Ausgabe bezeichnet "nach einem Serum zu forschen, um ihr den Nährboden zu entziehen"; zunächst ihr "den Geldstrom abgraben zu helsen, der ihr jahraus jahrein zustließt" (cf. S. 293). Jezt überrascht uns der Kolonialbund mit einem zweiten Serum, mit dem er der Mission aus Leben zu gehen beabsichtigt, nämlich mit einer Eingabe an den Reichskanzler, welche in 8 Paragraphen ein Geset in Vorschlag bringt, nach dem eine "staatliche Beaufsichtigung und Regelung der Missionse tätigkeit in unsern Kolonien" ins Werk geset werden soll.

In der an Gehäffigkeit gegen die Mission alles bisher Dagewesene überbietenden scharfen Tonart, welche die Koloniale Zeitschrift angeschlagen hat, wagt es allerdings der deutsche Kolonialbund nicht, vor dem Reichskanzler wider die Mission zu reden. In der einleitenden Motivierung seines Gesegesvorschlags heißt es sogar:

"Der beutsche Kolonialbund ist durchaus überzeugt von der segensereichen Wirkung einer richtig geseiteten und sachgemäß mit Rücksicht auf das Gedeihen der Kolonien ausgeführten Missionskätigkeit, er ist deshalb weit entefernt davon, eine solche unterdrückt oder aus den Kolonien entsernt wissen zu wollen; er kann sich aber andrerseits der Tatsache nicht verschließen, daß die gegenwärtigen Justände im Missionswesen unser Kolonien einer Resorm bedürsen, daß vielsach seitens der Missionen in einer das künftige Wohl unser Kolonien besser vorbereitenden Weise gearbeitet werden nuß, und daß solche Vorkommunge, wie die jüngst aus Deutsch Südwest-Afrika berichteten, sich nicht wiederholen dürsen."

Diese platonische Anertennung einer segensreichen Wirkung der Mission, die sehr im Widerspruch steht zu dem "ohne Hörner und Jähne präzisierten Standpunkt" des Bundes-Organs und seiner gesamten seindlichen Haltung gegen die Mission, wird freilich beschränkt auf eine "richtig geleitete und mit Rücksicht auf das Gedeichen der Rolonien ausgesührte Missionstätigkeit". Der Kolonialbund tritt also

Riff.-3tfdr. 1904.

298 Warned:

als Missionslehrer auf, und obgleich Aufgabe und Betrieb der Mission gang gewiß nicht zu den Dingen gehört, über welche er Kenntnis und Verständnis besitt, will er gesetzlich festlegen, wie eine Mission richtig geleitet werden muß. Unterwirft sich die Mission diesem Lehrer und Gesetzgeber nicht - nun das Organ des Bundes hat schon früher erklärt, was fie dann zu gewärtigen hat. "Nicht für die Missionierung der Farbigen, nicht für ihr Wohlergehen in erster Linie haben wir die Kolonien erworben, sondern für uns Beife. Ber uns in diefer Absicht entgegen tritt, ben muffen wir aus bem Bege räumen". Und Geite 217 heißt es: "Bir wollen uns der Soffnung hingeben, daß der Boden, auf dem die Miffion wirkt, ihr recht bald fo heiß gemacht wird, daß fie ihn gu verlaffen hat." Darauf läuft also die Miffionslehre des Rolonialbundes hinaus, daß die Mission den in ihm vertretenen folonialen Übermenschentum, welches die rücksichtslose Besitzenteignung, Anechtung und Ausbeutung der nur als Arbeitstiere gewerteten Gin= geborenen proklamiert, sich rückhaltloß zur Verfügung stellt; und das mit Silfe der gesetzlichen Gewalt zu erzwingen, ift der Zweck seiner Eingabe an den Reichskanzler.

Nun steht zwar nicht zu besürchten, daß der deutsche Reichse kanzler, der doch über den deutschen Kolonialbund, seine Tendenzen und seine schartige Opposition auch gegen die Kolonialregierung untereichtet ist, sich von diesem Bunde beraten und speziell über die Missionstätigkeit beraten lassen wird, die ein Gegenstand seines ausgesprochensten Hasse ist; aber nachdem der Reichskanzler im deutschen Reichstage ein Urteil über die Herero-Missionare ausgesprochen hat, das sür die missionsgegnerischen Zwecke des Kolonialbundes ausgebeutet werden kann, war doch ein Anknüpsungspunkt gegeben, der einige Aussicht auf geneigtes Gehör eröffnete.

Der Reichskanzler hat nämlich erklärt:

"Das sage ich auch gegenüber den Angriffen, die von einzelnen Missionaren gegen unfre Landsleute gerichtet worden sind. Ich kann bei aller Hochsachtung für die Missionare nur meinem Bedauern darüber Ausdruck geben, daß sie sich gerade diesen Augenblick, wo so viele Deutsche das Opser roher Barbarei geworden sind, ausgesucht haben, um solche Anschuldigungen zu ersheben. In dem uns in Südafrika ausgedrungenen Kannsse ist der Platz der Missionare an der Seite ihrer Landsleute. Ich kann ihnen weder das Recht der Neutralität zwischen Deuschen und Herero einräumen, noch das Amt eines Anklägers oder Richters zugestehen."

Gegen diese Erklärung des Neichskanzlers muß geltend gemacht werden: 1. daß die Missionare nicht augegriffen haben, sondern angegriffen worden sind, ja angeklagt, sie hätten den Aufstand verschuldet und mit den Herero unter einer Decke gespielt. Sie befanden sich also im Zustande der Notwehr und mußten sich versteibigen.

- 2. Damit ist auch widerlegt, daß sie sich "diesen Augenblick ausgesucht hätten, um solche Anschuldigungen zu erheben". Man hat Anschuldigungen gegen sie erhoben und da waren sie gezwunzen Tatsachen mitzuteilen, um die wirklichen Ursachen des Aufstandes klar zu legen. Übrigens haben sie auch schon früher wiesderholt ihre Stimme erhoben, um auf Unrechtsakte seitens mancher Weißer ausmerksam zu machen. Und vor ihnen haben Zeitungen, welche mit der Mission in gar keinem Zusammenhange stehen, dassselbe getan; selbst das amtliche Kolonialblatt hat es getan.
- 3. Die Missionare haben in dem Aufstande wahrlich nicht auf der Seite der Herero gestanden, wie der Reichskanzler aus ihren zahlreichen Briesen sich gemigend überzeugen kann.<sup>1</sup>) Im Gegenteil, sie haben der Kolonialregierung sehr erhebliche Dienste geseistet und leisten sie noch. Aber das konnte ihnen doch nicht angesonnen werden, daß sie mit den Wassen in der Hand das unglückliche Bolk bestämpsen sollten, unter dem sie seit 60 Jahren als Verkündiger des Evangeliums tätig sind.

4. Es ist gar nicht abzuschen, wie Missionare in einem Kriege eine andre als eine neutrale Stellung einnehmen können, wenn sie ihren Beruf als Votschafter des Friedens und der Versöhnung nicht wirkungslos machen wollen. Auch die Missionare stehen im Kriege unter der geheiligten Neutralität des roten Kreuzes.

Ich deute, der gerecht denkende Reichskanzler wird sich gegen die Berechtigung dieser — kurz gehaltenen — Entgegnungen nicht verschließen.

Daß die Eingabe des Kolonialbundes die eben zitierte Rede des Reichstanzlers gegen die Mission auszubeuten sucht, beweist deutlich der letzte (8.) Paragraph des in Vorschlag gebrachten Gesets, welcher lautet:

<sup>1)</sup> Unter dem Titel: "Die Rheinische Mission und der Herero-Aufstand. Erlebniffe und Beobachtungen rheinischer Missionare" erscheint jest in Barmen eine Broschüren-Serie. Heft 1 und 2 à 20 Bfg. ift bereits da.

"Alle Miffionare sind verpslichtet, genau darauf zu achten, ob irgende welche Kläne oder Anschläge gegen die Regierung oder gegen die Europäer überhaupt durch Farbige ihrer Stationen oder ihres Einflußbereiches gemacht werden und haben das Gouvernement oder dessen nächsten Beamten hiervon in Kenntnis zu seizen. Wenn sie dies versäumen, sollen sie als Mitschuldige an diesen Plänen angesehen und behandelt werden."

"Missionare, ebenso wie alle andern Deutschen, welche mährend eines Eingebornen-Aufstandes gegen die deutsche Regierung durch Einnahme einer Reutralitätsstellung oder durch eine solche bekundende Maßregel die Aufständischen als kriegführende Macht anerkennen, sollen gleich wie Aufständische angesehen und behandelt werden."

Das ist freilich Unfinn, aber es hat Methode. Abgesehen von ber Degradation der Missionare zu Bolizeispionen, die wahrlich nicht geeignet ist, ihnen Ansehen und Einfluß bei den Eingebornen zu verleihen - so sind diese Männer doch nicht mit Allwissenheit auß= gestattet. Bricht, wie jest im Bereroland, ein Aufstand der Gin= gebornen aus, ohne daß sie von der Planung desselben etwas ge= wußt haben, so kann man fie immer als Mitschuldige behandeln. Sie tragen also immer den Strick um den Hals. Wenn Missionare Anzeichen eines Aufstandes wahrnehmen, jo machen sie schon ganz von felbst geeigneten Orts Mitteilung; der Kolonialbund braucht Dieserhalb kein besonderes Gesetz zu beantragen. Ihre, der Miffionare Pflicht ist, zu lehren: "Gebet dem Kaifer, was des Kaifers ist" und "seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat" und dieser Pflicht haben sie immer genügt, auch im Bererolande, ehe ein Kolonialbund da war. Damit (und mit dem iiber die Neutralität schon bemerkten) ift auch Alinea 2 erledigt. Es fehlte bloß noch, daß dem beantragten Wesetze riidwirkende Rraft gegeben würde, bann könnten ja die gehaßten Herero-Miffionare einfach friegsrecht= lich erschossen oder gehängt werden.

Die Paragraphen 5—7 des betreffenden Gesetzes verbieten den Missionaren die Erhebung irgendwelder Abgaben von den Eingebornen und jede Art des Handels. Sie lauten:

- 5. Den Missionsstationen und Missionaren ist es verboten, irgendwelche Steuern oder Abgaben von den Eingebornen zu erheben, sowie dieselben durch Drohungen weltlicher oder geistlicher Art zur Darbringung von Geschenken oder zur Leistung von Arbeiten zu veranlassen.
- 6. Es ist den Missionsstationen und Missionaren verboten, in deutschen Kolonien Handel zu treiben, sowie Handelsniederlassungen oder Handelsgesellsschaften zu begründen. Wo solche bereits bestehen, sind sie zu schließen bezw. aufzulösen. Desgleichen ist der Bergbaubetrieb untersagt.

7. Der Berkauf und die Ausfuhr von Produkten der Landwirtschaft und der Biehzucht, sowie die Anlage von Plantagen und Farmen seitens der Missionen unterliegt den allgemeinen Landesgesetzen der betr. Kolonie."

Leute, die von der Mission auch nur das ABC verstehen, wissen, jeder gesunde Missionsbetrieb muß darauf ausgehen, die eingebornen Chriften dazu zu erziehen, daß fie ihre firchlichen Bedürfnisse nach und nach aus eignen Mitteln bestreiten; und da das unter wenig zivilifierten Völkern nur zu einem geringen Teile durch Geldabgaben möglich ift, sind sie zu allerlei Naturallieferungen und Naturalleiftungen anzuhalten, geradeso wie das weiland auch bei uns üblich war. Das gesetzlich verbieten zu wollen, wäre ein Unrechtsaft, wie er in feiner Kolonie der Welt vorfommt und die deutsche Reichsregierung wird sich hüten, ihn zu begehen. Im übrigen braucht der Kolonialbund die Missionare nicht durch Gesetz anzuhalten, welche Entschädigung bei Leiftungen für die Mij= sionsstationen sie den Eingebornen etwa zu gewähren haben; sie tun was recht und billig ist gang von felbst. Es nimmt sich fonder= bar aus, wenn sich auf einmal der Kolonialbund den Misfionaren gegenüber zum Bertreter der Rechte der Gingebornen aufwirft. Risum teneatis, amici.

Was den Handel betrifft, so ist er in unzivilisierten Ländern ganz unvermeidlich. Z. B. im Hereroland müssen die Stationen Herden haben und die Missionare Bieh besitzen, also auch kausen und verkausen, sie können sonst gar nicht existieren, und es ist kein vernünstiger Grund vorhanden, warum sie dieses Geschäft nicht direkt mit den Eingebornen selbst abmachen sollen. Und wenn sich Handels-Geschlichaften bilden, die mit der Mission in Verbindung stehen — im Hererolande existieren keine — so kann das ebensowenig gesselich verboten werden, wie man andre Handels-Gesellschaften versbietet, die außer jeder Beziehung zur Mission stehen. Nur der Konsturrenzunis kann ein solches Verbot beantragen. Daß sich die Einzgebornen bei den mit den Missionen verbundenen Handels-Gesellsichaften besser stehen als bei den meisten andren Händelen, darüber ist unter allen Kundigen kein Zweisel.

Am stärtsten in das Innere des Missionsbetriebs greift ein § 4:

"Alle von Missionen ober Missionaren errichteten Gingebornen-Schulen untersteben der Aufsicht bes Gouvernements der Rolonie.

"Die Lehrtätigfeit der Miffionare ift in Ginklang mit den Intentionen

302 Warned:

des Gouvernements zu halten, widrigenfalls der Gouverneur das Recht hat, die weitere Ausübung der Lehrtätigkeit zu untersagen bezw. nach § 2 Absatz zu versahren", welcher lautet: "Er, der Gouverneur, hat serner (neben dem, daß er den Ort anweist, wo eine Missionsstation errichtet werden kann) das Recht, jederzeit, wenn es das Interesse der Kolonie sordert, eine Missionsstation zu verlegen oder gänzlich ausheben zu lassen.""

Das Krasseste wäre, wenn — wie es den Anschein hat — unter Lehrtätigkeit die gesamte berufliche Unterweisung in der christslichen Lehre zu verstehen wäre, denn das hieße den Gouverneur zu einem Papst machen, der über den Juhalt der christlichen Lehruntersweisung das entscheidende Wort zu reden hat — eine Ungeheuerlichsteit, gegen welche mit den evangelischen auch die katholischen Missionare energisch protestieren. Darüber braucht kein Wort weiter verloren zu werden.

Alber auch wenn das in Borschlag gebrachte Geset unter Lestretätigkeit nur den Schulunterricht versteht, bleibt der Paragraph bes denklich. Freilich die Schule ist ein Gebiet, auf welchem die Kolosnialregierung ein Bort mitzureden hat, sobald sie dieselbe sinanziell unterstückt; Konslikte sind nicht ausgeschlossen, z. B. bezüglich der Sprachensrage, aber bei gegenseitiger Grenzrespektierung und pädagogischem Berständnis ist Berständigung wohl zu erzielen. Dazu sind aber sachlichere und präzisere Bestimmungen nötig, als der Koslonialbund sie gibt. Was heißt eine "Lehrtätigkeit, die mit den Intentionen des Gouvernements in Einklang steht?" Soll etwa der Gouverneur den Lehrplan machen, und da eine Missionsschule sein muß, soll er speziell den Inhalt des Religionssunterrichts bestimmen? Nach den die Gesegesvorlage einleitenden Bemerkungen scheint es saft so; denn da heißt es:

"Wir haben in unsten Kolonien manche Schwierigkeiten mit den Eingebornen nur einer falschen Missendliche aber maßverstandene Theorien, welche den Farbigen durch ihnen unverständliche oder mißverstandene Theorien, wie z. B. von der allgemeinen Brüderlichkeit, die Köpse verwirrt hat." "Um unste Kolonien davor zu schützen, daß ihre eingebornen Bewohner, die wir als Hisseräfte zur wirtschaftlichen Entwicklung derselben notwendig brauchen, durch eine ungeeignete Lehrtätigkeit zu unbrauchdaren Menschen, z. B. vom Schlage der modernen Niggers in Liberia erzogen werden, halten wir es für nötig, daß den Goudernennents der Kolonien volle Nacht gegeben werde, die Lehrstätigkeit der Missionen gemäß den anerkannt richtigen Grundsähen regeln zu können."

Gewiß, es gibt namentlich in manchen — weit nicht allen — englischen und amerikanischen Missionsschulen eine mit Recht, auch

von uns, befämpfte Verziehung der Farbigen, aber die Riggers von Liberia als Paradigmata für deutsche Missionsschulen auszuspielen. das ift ein in der Wirklichkeit nicht existierender Popang, und die ihn als Schreckgespenst gebrauchen, haben vermutlich deutsche Misfionsschulen nie besucht. Wir bemühen uns als deutsche Badagogen aud unfre farbigen Schüler zu brauchbaren Menschen zu erziehen, straffe Disziplin zu halten und "auch eine gewisse Chrerbietung gegenüber ben Europäern" sie zu lehren. Das ist eine Fabel, daß wir eine gesellschaftliche Gleichstellung der Farbigen mit den Europäern vertreten; aber wir wollen sie zu relativ gebildeten Menschen machen und lehren allerdings, daß es vor Gott fein Unsehen der Person gibt und daß folglich die Schwarzen von Gott ebenso geliebt sind wie die Weißen. In dieser Wahrheit liegt, wie jeder das Neue Testament tennende Chrift wissen sollte, die Begründung der Miffion, der Untrieb zu ihr und ihre Kraft. Aber der Kolonial= bund will lediglich die Eingebornen zum Anechtsdienfte für die Beißen haben; von der Entdeckung Amerikas an bis auf den heutigen Tag ift das der große Streitpunkt zwischen Mission und Kolonisation. Es ift ein Berhängnis, wenn diefer Streit auch in die Schulen getragen werden soll unter der Parole: "Die Lehrtätigkeit mit den Intentionen des Gouvernements in Einklang zu bringen."

Die 3 erften Paragraphen des Gesetzes lauten:

- 1. "Riemand soll das Recht haben, in einer deutschen Kolonie eine Missions-Niederlassung zu errichten ohne Genehmigung des Gouberneurs der Kolonie.
- 2. Dem Gouverneur jeder Kolonie steht das Necht zu, den Ort anzuweisen, wo eine Missionsstation errichtet werden kann. Er hat serner das Necht, jederzeit, wenn es das Juteresse der Kolonie erfordert, eine Missionsstation verlegen oder gänzlich ausheben zu lassen.
- 3. Jeder Missionar ist verpstichtet, sich nach den Landesgesetzen zu richten. Gine Ausnahmestellung darf Missionen in keiner deutschen Kolonie gewährt werden. (Beispielsweise keine Zollermäßigung.)

Daß über Miffions-Niederlassungen u. s. w. Berständigung mit der Kolonialregierung nötig ift, ift selbstverständlich, ebenso daß der Missionar sich nach den Landesgesetzen richtet. Über die strittigen Bunkte in diesen Paragraphen mit dem Kolonialbunde zu vershandeln, ist aussichtslos. Wir haben bisher in allen deutschen Kolonien mit den betreffenden Behörden die erwünschte Verständigung gesunden und im besten Einvernehmen mit ihnen Stationen anlegen

304 Beller:

und auf ihnen unser Werk treiben können. Und dabei wird es hoffentlich auch in Zukunft bleiben trot aller Heterei des Kolonials bundes und seines Organs, der Kolonialen Zeitschrift.

In der Zeit leidenschaftlicher Erregung und ungeklärter Fragen machen besonnene Männer keine Gesetze. Der gegenwärtige Sturm wird vorübergehen, wie schon mancher und noch heftigere vorübergegangen ist, und wenn die Wellen sich einigermaßen gelegt haben und ein objektives Urteil ermöglicht ist, dann wird sich auch über die jetzt so heftig verhandelte Missionsfrage in Ruhe reden lassen. Warneck.

**30 30 30** 

## Paulus als Kollektant.1)

Bon Paftor Zeller, Magdeburg.

I.

Bor zwei Jahren haben wir an diesem ersten, dem Missions= betrieb in der Heimat gewidmeten Konferenz-Abend von dem Defizit gesprochen, diesem Stelett im Saufe so mancher Missions= und an= beren Gesellschaft. Es wird mehr ausgegeben, als eingenommen, die notwendigen Ausgaben im Dienste einer Sache werden durch die freiwilligen Spenden nicht gedeckt. Entweder muß man dann die Ausgaben einschränken, oder, wenn man das nicht fann, den Ertrag ber Beiträge zu steigern suchen. Die Ausgaben find aber boch nicht durch übermut so hoch geworden, sondern sie sind meist unmittelbare Erfordernisse der Arbeit. Und so sehen wir, daß selbst die angeftrengteste Bemühung nur in den seltensten Fällen eine wesentliche Ersparnis zuwege bringt ober die Möglichkeit einer solchen nachzuweisen imstande ift. Also gilt es die Einklinfte zu vermehren. Neue Bege müffen gesucht werden, um die Gebefreudigkeit der Freunde anzuspornen und weitere Kreise, die bisher noch nicht für diese beftimmte Sache interessiert waren ober überhaupt von Liebesarbeiten noch keine Kunde hatten, zu gewinnen. Es gilt, das Gold, das Silber, den Rickel ins Rollen zu bringen und zugleich bafür zu forgen, daß der Geldstrom in das richtige Bette sich ergieße. Rein Bunder, daß die Kunft des Rollettierens hoch im Preise fteht, und

<sup>1)</sup> Vortrag am 8. Februar 1904 in Halle.

ein Mann, der in dem Aufe steht, ein gewiegter Kollektant zu sein, als eine geschätzte Kraft gewertet wird. Freilich, das Kollektieren ist eine Kunst und keine Wissenschaft; zum Kollektanten kann man nicht so leicht harangebildet werden, man nuß dazu geboren sein. Immerhin läßt sich durch Fleiß und Eiser eine mangelhafte natürzliche Anlage entwickeln, und verbessern, die sehlende Begabung durch technische Geschicklichkeit einigermaßen ersehen.

Run werden wenige unter uns sein, die nicht in mehr oder weniger ausgedehntem Mage als Rolleftanten zu wirten haben, die meisten von Umts= und Berufswegen, nicht in Ausibung einer na= türlichen Neigung oder eines angeborenen Talentes. Was können wir zunächst anderes tun, als den Spuren der großen Bfadfinder und Sammelgenies zu folgen! Wir alle wiffen, daß es folche La= lente gibt, Männer und wohl auch Frauen, denen nicht nur die Herzen, sondern auch die Taschen sich willig öffnen; die in geheim= nisvoller Weise es zu erreichen wissen, daß selbst gang verroftete Geldschränke sich auftun, sei es auch manchmal knarrend und ächzend; Menschen, in deren Sänden sich alles in Gold verwandelt und die wiederum das Gold in Segen verwandeln. Frommel, Fliedner, Bodelschwingh, Georg Müller, Spurgeon, — das waren und find folde große Kollektanten, gesegnete Schatzmeister unseres Gottes. Freilich ein Bodelschwingh, ein Frommel fann nicht jeder sein, und doch: collecture necesse est. "So teilt uns euer Geheimnis mit, ihr Männer, die ihr das Charisma des Sammelns habt. Worauf beruht euer Erfolg? Ift es das Feuer eurer Liebe, das die sonst feuerficheren Weldichränte jum Schmelzen bringt? Ift es euer foft= licher Humor, der eure Hörer zu sonst ungewohnter Freigebigkeit anipornt und es erreicht, daß die Batienten unter der Operation noch lächeln? Ift es eure intime Kenntnis des menschlichen Berzens, habt ihr die Psychologie des Gebens erforscht und beruht darauf eure Runft, Diejenigen Saiten des menschlichen Gemittes gu berühren, bei deren Ton alles mitklingt, was an fanften Gefühlen, an Liebe, Erbarmen und Mitleid in dem Menschen lebt? Oder beruht eure Araft allein barauf, daß ihr große Beter seid und daß barum der Segen des lebendigen Gottes euch überschüttet?"

Wir find uns vielfach über das Geheinmis der Kraft dieser Männer nicht ganz flar und greifen daher ziemlich wahltes bald nach dem einen, bald nach dem anderen Stück ihrer Waffenrüftung. Wenn

wir unsere Ansprache beendet haben, und nun ansegen zur Empfehlung der Kollekte, dann rusen wir wohl manchmal den Eindruck her= vor: Sie treiben viele Künfte und kommen doch nicht an das Ziel. Der eine erzählt vielleicht eine heitere Geschichte, von der er gelesen, daß sie einst im Munde von Emil Frommel eine große Wirkung getan, der andere kommt Bodelschwinghich, und der dritte erinnert an Georg Miller, der nicht einmal zu bitten brauchte und doch fo viel bekommen hat. Der vierte spornt seine Begeisterung zum höchsten Flug und ein fünfter wird sentimental; der jechste erzählt Beispiele gesegneter Opferwilligkeit und der siebente von bestraftem Beiz. Mancher sucht die Gemeinde durch eine captatio benevolentiae zu bestechen, andere strafen drohend im voraus die befürchtete Kargheit. Berschieden wie die Mittel, sind auch die Erfolge und doch ach! wie oft selbst bescheibenen Erwartungen nicht entsprechend. Schließlich wird man fast verdrossen. Man seufzt über die vielen Kolletten. Alle vier Wochen eine hauskollette, alle vierzehn Tage eine Kirchenkollette find ichon vorgesehen, und wenn ich eben einen ichonen Schlachtplan entworfen habe, dann weiß ich erst nicht, ob nicht das Königliche Konsistorium im letten Momente noch eine bewilligt hat und ob nicht einige von weltlichen Behörden genehmigten Sammlungen meine tunft= voll angelegte Schlachtordnung über den Haufen werfen! Und wenn gar einer Ephorie die Invasion durch eine Missionspredigtreise droht, bann wird manches Berg von dem bekannten Gefühle beschlichen, bas die Römer hatten, als es hieß: Hannibal ante portas. Es ist ja auch wahr: Es wird viel kollektiert. Aber es muß auch viel follektiert werden. Die Erkenntnis von der Größe der uns gestell= ten Aufgaben, von ihrer Dringlichkeit, von ihrer auf unseren Gewissen lastenden Pflichtmäßigkeit ist allerdings vielfach der Einsicht weiterer Kreise und auch der Opferwilligkeit selbst weit vorausgeeilt und da ift es natürlich, daß sich die Rollekten vielfach gegenseitig Konkurrenz machen. Manche Aufgaben übersteigen auch fast die finanziellen Kräfte der Kreise, die ein tieferes, inneres Verftandnis für fie haben und da muß das Interesse anderer Kreise, die der Sache ferner stehen, in Ansbruch genommen werden. Und es scheint dabei fast unvermeidlich zu sein, daß das Rollektieren hin und wieder auf Bahnen geht, an denen ein driftlich geläuterter Geschmack feine rechte Freude hat.

Es ift ein Leiden, daß felbst bei folden Reichsgottesarbeiten,

für die, wie man erwarten sollte, die dristliche Gebelust und Opferswilligkeit frei und reichlich ihre Gaben spenden sollte, man durch ein mühsames, viel kostbare Zeit und Kraft in Anspruch nehmendes Druckschstem das zum Leben Notwendige einem harten Boden förmlich abringen muß.

Und doch gehört die Kollette zn dem eisernen Bestand des drift= lichen Gemeindelebens. Welch unermeglicher Segen ift für das Leben der Kirche aus ihr erwachsen. Bu dem engsten Pflichtenkreis des Chriften hat zu allen Zeiten die Pflicht des Wohltuns und Mitteilens gehört. Die driftliche Kirche würde ihrem Charakter und ihren heiligsten Aufgaben untreu werden, wollte fie jemals mübe werben im Butestun, wurde fie jemals aufhören Rolleften zu fammeln und Kollektanten zu gebrauchen. Wir wollen nicht undankbar sein. Es muß und darf offen gesagt werden, daß in unserer Beit viel gegeben wird. Die Ausgaben und Ginnahmen für die im Auftrage unseres herrn und Meisters getriebenen Arbeiten haben einen gewaltigen Umfang angenommen; wir müffen und wollen mit Preis und Dant bekennen, daß unser herr bis jest noch immer dafür ge= forgt hat, daß, alles in allem genommen, bei dem großen Abschluß immer wieder Einnahmen und Ausgaben balanzierten. Aber wenn wir bedenten, welche Aufgaben der Herr in unserer Zeit seiner Kirche gestellt hat, wie er uns die Augen geöffnet hat, die Not unserer Nächsten zu sehen, wie er die Ohren aufgetan hat, die Stimme seiner Auftrage zu vernehmen, wenn wir ferner erwägen, daß er zur Erfüllung diefer Aufträge die Chriftenheit mit einer Fülle irdifcher Büter in einem gang ungeahnten Maße gesegnet hat, so müssen wir doch fagen: im Berhältnis zu all diesem wird in der Christenheit und von der Chriftenheit noch lange nicht genug gegeben. Es fteht noch lange nicht fo, daß die chriftlichen Bölker in Gefahr wären, fich arm zu schenken, ober daß sie nur entfernt an der Grenze ihrer Leiftungsfähigfeit angetommen wären, sodaß wir aus diesen Griinben trog der erfannten Notwendigkeit uns dazu entschließen müßten, die Arbeit einzuschränfen.

Daß für die sogenannten rein humanitären Zwecke das Geld reichlich fließt, selbst wenn es sich um Unterstützung Notleidender im Ausland handelt, ist ein erfreuliches Zeichen davon, daß es auch bei uns weder an Mitteln noch an Freigebigkeit sehlt. Für religiöse und firchliche Zwecke, für die Arbeiten des Reiches Gottes aber wird

308 Zeller:

noch lange nicht genug gegeben. So müssen wir denn besser lernen, den Weg zu den Herzen unserer Gemeinden zu finden, wir müssen wir seines den Schlüssel schenken lassen, der die Herzen aufschließt, wir müssen wachsen an Glaubensenergie, an Liebe, die nicht müde wird, an Weisheit und Zeugenmut.

II.

Und wo sollten wir das alles finden, wenn nicht in dem Buch, das auch in diesen Tagen uns wieder in seiner unermeglichen Fülle und in seinem unerschöpflichen Reichtum vorgehalten werden wird als das Buch der Menschheit! Da sehen wir das Bild des Mannes der unseres Herrn und Königs größter Diener war, des Führers auf den ohne das Licht des heiligen Geiftes oft dunkeln Pfaden der göttlichen Beilsgedanken, des Organisators des driftlichen Gemeinde= lebens, des muftergiltigen Vorbildes miffionarischer Birksamkeit, des Upostels, der neben der Fülle anderer Gaben auch die Gnade hatte, ein unbergleichlicher Kollektant zu sein. Ob der Gedanke für die Beiligen in Jerusalem zu sammeln des Apostels Baulus ursprünglicher Gedanke war, oder ob er zuerst auf dem Apostelkonzil von außen an ihn herantrat, wird sich fanm entscheiden lassen, es kommt auch nicht darauf an. Jedenfalls hat er es als einen Auftrag seines Herrn angeschen, bei den von ihm gegründeten und geleiteten heiden= driftlichen Gemeinden für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem eine Sammlung zu veranstalten, durch die das Band der Einheit in der ganzen Kirche befestigt und die Dankbarkeit für die von der Urgegemeinde ausgegangenen der ganzen Menschheit zugute kommenden Segnungen wach erhalten würde. Jimmer wieder fommt er auf diese ihn tief bewegende Sache guriick. Er wird nicht miide, an fie gu erinnern, sie persönlich in der wärmsten Beise zu empfehlen und für fie sich persönlich einzusetzen. So war er ein unermüdlicher und ein von Erfolg gefrönter Rolleftant. Am Schluffe des Römerbriefs wirft er noch einen Rückblick auf seine bisherige Tätigkeit. Er hat im ganzen Cften das Evangelium verfündigt und seine Aufgabe im grogen und gangen beendet. Den Abschluß bieser gangen an Arbeit und Erfolgen so reichen Periode seines Lebens follte die feierliche Uberreichung der großen Kollekte bilden, die er gesammelt hatte und an der Spige einer aus zahlreichen Vertretern der einzelnen Gemeinden bestehenden Abordnung persönlich nach Jerusalem bringen wollte.

Wenn Paulus mit seiner Kollekte Erfolg hatte, so hatte bas

seinen Grund mit darin, daß er die Gemeinden von Anfang an zum Geben erzogen hatte. In allen Ermahnungen, die an die Gemeinsden gerichtet werden, kehren solche Gebote wieder, wie: Nehmt ench der heiligen Notdurft an; Herberget gerne. Schaffe mit deinen Hänsden etwas Gutes, auf daß du habest zu geben dem Dürstigen; Lasset ums Gutes tun, und nicht müde werden, lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen; tötet den Geiz usw. Die Übung werktätiger Nächstenliebe wurde von ihm mit unverrückbarem Ernste eingeprägt.

Diese Erziehung ist eine ganz instematische gewesen; sie baut sich auf auf der Auffassung des Apostels von der Gemeinde. Wenn ein Mensch sich bekehrt und der Gemeinde Jesu Christi sich anschließt, jo tritt er damit in den Kreis einer sittlichen Gemeinschaft ein. Bewiß ift der Apostel wie nur irgend einer für die chriftliche Freiheit eingetreten, aber diese driftliche Freiheit unterscheidet sich himmel= weit von einem einseitigen Individualismus, der die Gesellschaft atomisiert. Jedes Glied einer driftlichen Gemeinde gehört einem Dr= ganismus an, in dem alles gliedlich verbunden zusammenhängt. Die Ungehörigen einer Gemeinde find die Glieder einer Einheit, in der jeder Teil eine bestimmte Stelle, seine Funktion und seine Aufgabe hat, alle gegenseitig einander dienend, auf die andern einwirkend und von den andern beeinflußt. Dieser ganze Organismus ift durchströmt von einer Lebenstraft, beherrscht von einem Geift, geleitet von einem Mittelpunkte aus, mit dem jedes einzelne Glied verbunden ift; er bildet einen Leib, unter einem Saupte, Jesus Chriftus. Kein Chriftentum ohne Gemeinschaft! Diese Gemeinschaft ist eine so enge, daß, wenn ein Glied leidet, alle Glieder mitleiden und wenn ein Glied herrlich gehalten wird, alle Glieder sich freuen. In einer so aufge= bauten Gemeinschaft muß ein allzuscharfer Unterschied zwischen reich und arm, vornehm und gering, überhaupt ein schroffe soziale Scheibung einzelner Stände ja als unerträglich empfunden werden. Der Apostel wundert sich darüber, daß die Korinther Christen es nicht fühlen, wie unwürdig es war, wenn bei den gemeinsamen Mahlzeiten die einen im Überfluffe schwelgten, während andere barbten. Es wird die Anerkennung dieser Grundsätze notwendig dazu führen, daß eine Nivellierung der vorhandenen Gegenfäge und Ungleichheiten angestrebt wird, die einerseits durch die perfönliche Annäherung der einzelnen, verschiedenen Ständen angehörigen Personen an einander 310 · Beller:

herbeigeführt wird, andererseits dadurch, daß die Besitzenden von iherem Überstuß einen Teil abgeben, um den Mangel der Armen zu mildern. So hat in den christlichen Gemeinden eine weitgehende Armenunterstützung bzw. eine starke Selbstbesteuerung der Begütereten in Übung gestanden.

Wenn aber die Chriften von dem Apostel an das Geben inner= halb der Gemeinde gewöhnt wurden, so tritt dem der großartige Universalismus des Baulus ergangend gur Seite. Auch die ein= zelnen Gemeinden waren für ihn nur Teile eines größeren Ganzen, eines größeren einheitlichen Organismus. Beständig hat der Upoftel fich gemüht, eine perfönliche Verbindung zwischen den einzelnen Gemeinden und dann wieder zwischen den einzelnen oft weit von ein= ander abliegenden, durch mancherlei Sonderinteressen von einander geschiedenen Provinzen und Provinzialfirchen herbeizusühren. grüßt und läßt grüßen, fnüpft perfonliche Beziehungen zwischen feinen Freunden an, erzählt den Gemeinden von einander und erzicht fie dadurch mit unermüdlicher und nicht genug zu bewundernder pädagogischer Beisheit zu einem großherzigen, freien und weiten, ja die Welt umspannenden Universalismus. Jeder der feine Erfahrungen mit der eingefleischten Neigung gemacht hat, seine eigene kleine Sache über das Ganze zu ftellen, der weiß, wie notwendig es ift, auch heute noch unsere Gemeinden zu einem solchen Universalismus gu erziehen. Säufig spielen in den Gemeinden die Kirchturminter= effen eine verhängnisvolle Rolle. Ein Lokalpatriotismus, der die oft recht äußerlich aufgefaßte Ehre der eigenen Gemeinde über die Interessen der Kirche und des Reiches Gottes stellt, macht sich breit. Man kann mitunter in triumphierendem Tone fagen boren: "Für unfere eigenen Bedürfnisse ift immer Geld genug borhanden; jum Schmuck unseres Gotteshauses soll uns feine Summe zu groß sein; die Armen in unserer Gemeinde wollen wir auskömmlich verforgen, aber für andere Dinge und andere Gemeinden feinen Bfennig." "Was gehen uns die Armen in St. Marien an? sagen die Leute von St. Mauritius;" "was gehen uns die Leute in der Großstadt an," sa= gen die Bewohner der Proving und zwar nicht die kleinen Leute nur, sondern auch ansehnliche und nicht untirchliche Guts= und Ritter= autsbesiger. "Was sollen wir uns um hottentotten und Buschmän= ner befümmern?" meint der biedere ftädtische Bürger, "die Papua-Mütter fönnen ihren Rindern felbst Strümpfe ftriden, wenn die weldze

brauchen." Man fann durch Ausnitzung des Lokalpatriotismus gewiß manche blendende Erfolge erzielen, und den Kollekten, die unmittelbare Gemeindeangelegenheiten betreffen, einen glänzenden Ertrag sichern, man kann auch diesen engstirnigen, nur dem Nächsten zugewandten, nur das Weichbild seines Wohnplatzes umfassenden Sinn dahin ausnützen, daß man unkirchliche Leute wenigstens einigermaßen zur Beteiligung an dem Gemeindeleben heranholt; aber der täuscht sich, der damit wirkliche Erfolge erzielt zu haben meint, der nicht erkennt, daß er es hier mit einer recht niederen Stuse christlicher Ertenntnis zu tun hat und nicht alle Mühe daran wendet, seine Gemeinde weiter zu sühren.

Ferner hat der Apostel es sich angelegen sein lassen, die von ihm gewonnenen Chriften dafür reif zu machen, daß fie nicht bloß der materiellen Not gegenüber Sand und Beutel auftaten, sondern Die Pflicht anerkannten auch für geiftliche Bedürfniffe ber Gemeinde, für den Unterhalt von Geiftlichen und Lehrern, für die rein firchlichen und gottesdienstlichen Zwecke willig Zahlung zu leiften. Paulus felbst hat von den Gemeinden nicht verlangt, daß fie für seinen eignen Lebensunterhalt aufkommen sollten. Aber er hat das nicht getan, um das Recht darauf aufzugeben; im Gegenteil, man hat den Eindruck, als ob er auf die Benutung seines Rechtes nur darum verzichtet habe, um den Gemeinden seine Rechte und ihre Berpflich= tungen desto flarer vorrücken zu fonnen. Wenn Petrus und andre Apostel nicht nur für ihre eigenen Bersonen, sondern auch für die fie begleitende Frau das Recht hatten, von den Gemeinden versorgt zu werden, so steht ihm durchaus dasselbe Recht zu. Es ift durch= aus in der Ordnung, daß die Gemeinden die geiftlichen Gaben, die fie empfangen, mit irdifcher Gabe entlohnen. Die Reichsgottesar= beiter stehen im Frontdienst, es ift selbstverständlich, daß sie wie andere Soldaten ihren Sold erhalten. Baulus hat auch von einzelnen Gemeinden, so von der Gemeinde zu Philippi Gaben, die ihm per= fönlich gespendet wurden, gerne angenommen; nicht, wie er ausdrücklich fagt, weil er fie gebraucht hatte, denn er hat für feine Bedürf= nisse immer genug, er fann reich sein und fann arm sein, überfluß und Mangel haben, sondern weil ihn die in der Darreichung der Babe ausgedrückte Gefinnung gefreut hat. Die Philipper zeigten, daß sie ihre Lettion gelernt hatten. Es ift also urdriftlicher Grundfan, daß die Gemeinden den Männern, die in ihrem Dienste stehen,

312 Zeller:

die ihnen geistliche Nahrung reichen, die das Evangelinn verkündigen, babeim oder draußen, in ausreichendem Maße den Unterhalt darzureichen haben. Es ist noch nicht so lange her, daß man ziemlich all= gemein der Ansicht war, weil die Mission ausschließlich von freiwilli= gen Gaben lebe, habe man die Pflicht, aus Riickficht auf die Geber das Gehalt der Missionare denkbar niedrig zu stellen; und es haben denn auch, besonders die deutschen Missionare es sich angelegen sein lassen, mit ihren Bedürfnissen sich auf das äußerste einzuschränken. Ich bin beffen sicher, daß in einer ganzen Reihe von Fällen das Leben tüchtiger Männer abgefürzt worden und der Arbeit großer Schaden erwachsen ift dadurch, daß sie sich mit Rücksicht auf diese Stimmung der Heimatgemeinde die Lebenshaltung nicht gönnten, die mit Riict= sicht auf die klimatischen Berhältnisse unbedingt geboten war. Der Alpostel hat seine Gemeinden anders erzogen; sie mußten sich von vornherein bei allem was die Erfüllung ihrer religiösen und kirch= lichen Pflichten betraf, des Grundsages tlar sein: noblesse oblige. In dieser Noblesse ift dann Paulus mit feinstem padagogischen Tatte barin vorgegangen, daß er für seine Person von seinen Rechten keinen Gebrauch machte. So weit die Gemeinden also der Beeinflussung zugänglich sind, müssen sie dazu erzogen werden, nicht nur für die Zwede der Wohltätigkeit unmittelbarer Nächstenliebe, sondern and für die religiösen Zwede des Reiches Gottes freigibig ju fein.

Und viertens. In allen diesen auf Geld und Geldeswert bezüglichen Dingen ift der Upoftel von der äußersten Rüchternheit. Keine Spur asketischer, schwärmerischer Ansichten und Verordnungen. Das Chriftentum des Jüngers ift ebenso wie das des Meisters niemals unnatürlich, die natürlichen Bedingungen des Lebens außer Acht laffend. Riemals wird den Gemeinden zugemutet, alles was fie haben hinzugeben. Nicht einmal als ein Ideal wird dies jemals hingestellt. Wenn ich alle meine Sabe den Armen gabe und hatte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Nur der Fanatismus ift unnatürlich und der Apostel war nie ein Fanatiker. Und gar von Kommunismus, keine Rede. Ich glaube, daß man auch der Urgemeinde in Jerusalem Unrecht tut, wenn man die Berichte der Upostelgeschichte dahin versteht, daß zunächst prinzipiell der Kommunismus eingeführt, aller Eigenbesitz grundsätlich aufgehoben worden sei. Dies ift jedenfalls nicht allgemein geschehen und ift nicht von den Aposteln angeordnet gewesen. Wenn es Act 4 heißt: "Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch keiner sagte von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein", so deutet dies mehr auf einen gewissen überschwang der brüderlichen Gesiühle in der Zeit der ersten Liebe, als auf grundsägliches Teilen. Wenn ich zu einem Freunde sage: Betrachte mein Haus als das deinige, so habe ich ihm mein Haus zur Versügung gestellt, aber nicht geschenkt. Auch Ananias hätte mögen sein Sigentum ruhig behalten, bestraft wurde er wegen seiner widerwärtigen Heuchelei, weil er sich den Schein besonderer Frömmigkeit geben wollte durch eine Freigibigkeit, die niemand von ihm verlangte. Ich halte es daher auch nicht sür richtig, wenn man meint, die Armut der Urgemeinde, die den Apostel zu seiner Kollekte veranlaßte, sei durch das Fiasko des ursprünglichen Kommunismus entstanden.

#### III.

Bei den in dieser Weise erzogenen Gemeinden wird nun eine Rollette für die bedürftigen Heiligen in Jerusalem gesammelt. Wie geht der Apostel dabei zu Berte? Bir lernen zunächst aus der Beobachtung des Verfahrens des Kollektanten Paulus einige notwendige Voraussetzungen für ein erfolgreiches und ersprießliches Kollektieren fennen. Paulus sammelt wirklich, d. h. er arbeitet für diese Sammlung. Er fagt felbst, man habe ihm aufgetragen, der Armen zu gebenken, und er sei fleißig gewesen, das zu tun. Er bemüht sich, die Sache in die Wege zu leiten, sie zu lancieren; er überlegt, er ordnet an, schreibt Briefe, macht praktische Vorschläge, bestimmt die Personen, die mit dieser Sache betraut werden sollen und bezeichnet den Termin, bis zu dem die Kollekte abgeschlossen sein soll. Er hat den Auftrag zu dieser Sammlung erhalten und arbeitet nun mit bei= ligem Ernste daran, diesem Auftrag nachzukommen. Es handelt sich bei dem Kollektieren um den Kampf mit einem liftigen und zähen Feind, deffen Bruft mit dreifachem Erz bewehrt ift, um den Kampf mit dem Beig. Bei diesem Kampfe darf man sich nicht schonen wol-Ien. Paulus beschränkt sich nicht darauf, für diese Kollekte zu beten, das hat er zweifellos im Kämmerlein oft genug getan; auch begnügt er sich nicht damit, die Rollette bloß anzukundigen oder anzuordnen. Schöner mag es manchem wohl vorkommen, nur im Gebet irgend eine ihm am Bergen liegende Sadje dem Berrn bortragen zu dürfen, und bann abzuwarten, daß durch die Rräfte der un314 Zeller:

fichtbaren Welt, ohne sein Zutun, der Strom der Liebe in das von ihm gewiinschte Bett geleitet wird, schöner, nur die Betglocke gieben au dürfen, ftatt die Bettelglocke läuten zu muffen. Es mare vielleicht am schönsten so, und hin und wieder hat der herr es einem Menschen auch so gegeben; aber schließlich gilt doch auch beim Kol= lettieren der Grundsak: Bete und arbeite! Man kann manchmal sagen hören: Ich mache es wie Georg Müller, ich bitte nicht Men= schen um Gaben, ich bitte ben Herrn, daß er gebe, was nötig ift. Aber: si duo faciunt idem, non est idem. Wenn man unüberlegt, nicht vom heiligen Geifte geleitet, dies tut, so liegt die Gefahr der Selbsttäuschung und der Täuschung anderer bor der Türe. Man fann das Bitten durch eine starke Reklame zu ersegen versuchen wollen. Wenn ich urbi et orbi verkündigen wollte: Ich will ein Bereinshaus bauen, aber feinen Menschen um Gaben bafür bitten, und wenn ich dann einige Wochen später, weil die Sache nicht geht, zwar nicht selbst kollektiere, aber einen Silfsberein oder ein Damen= Kuratorium begründe, die für mich sammeln, so wäre das zweifellos eine etwas starke Ausnuhung meines Rechtes auf Schlangenklugheit. Wenn wir eine Kollekte sammeln, so muffen wir auch wirklich wollen, baß dabei etwas einkommt, und wenn wir die Sache wollen, müffen wir auch die Mittel wollen und also für die Kollekte arbeiten. Mit der bloßen Ankündigung der Kollekte ist es nicht getan. Paulus hat zwei ganze Kapitel an die Korinther geschrieben wegen dieser Rollette und so viel Nachdenken und Geisteskraft auf die Sache gewandt, daß es gar nicht leicht ift, die Fülle seiner Wedanken aus= zuschöpfen. Aber wie wird von uns oft kollektiert! Ich habe manche Ankündigungen von Kollekten gehört, bei denen ich die Empfindung hatte: Der liebe Bruder bittet, aber als bate er nicht. Man kann eine Rollette fo ankündigen, daß die Gemeinde fofort den Entschluft faßt: Nein, zu dieser Sadze gebe ich nichts. Also für die Kolletten muß gearbeitet werden; aber wie soll dies geschehen?

Jede Sache, auch eine Kollekte, muß in der rechten Weise ein= geleitet und vordereitet werden; dazu gehört zunächst, daß der Zweck und die Bestimmung der Kollekte deutlich bestimmt, scharf um=rissen angegeben und bezeichnet werden. Der Apostel bittet mit un=mißverständlicher Deutlichkeit um Gaben zu einer Hilfeleistung für die bedürftigen Heiligen in Jerusalem. Schon die Bezeichnung der Sammlung sollte möglichst deutlich, knapp und verständlich sein. Je

unbestimmter die Fassung der Bezeichnung der Kollekte ist, desto schwerer wird es sein, die Herzen dasür zu erwärmen. Je knapper und bestimmter der Zweck der Sammlung angegeben ist, desto günstiger ist es. Unerläßliche Boraussezung sür ersprießliches Kollektieren ist ferner, daß die Gemeinden über die Sammlung genau orientiert seien. "ilber die Sammlung brauche ich euch nicht weiter zu schreiben", sagt Paulus. Er hat schon früher eingehend mit ihnen darüber gesprochen; sie wissen genau, um was es sich handelt. Das ist ja auch ganz selbstwerständlich. Für eine Sache sammeln kann nur einer, der sie kennt und persönlich für sie interessiert ist, und für eine Sache geben wird nur der, der über sie Bescheid weiß und von ihrer Wichtigkeit, Dringslichkeit, Heilsamkeit und Notwendigkeit überzeugt worden ist. Für eine Sache, über die er nichts rechtes weiß, kann sich kein Mensch erwärmen.

Wenn aber die Gemeinde genau über das Wosür und Wozu einer Sammlung unterrichtet sein muß, dann muß der SammeInde selbst Bescheid wissen, und sich die Mühe nehmen, die Geber aufzusstären. Wenn einer für die Mission sammeln will, muß er die Gemeinde unterrichten, wenn er aber die Gemeinde unterrichten will, so muß er selbst unterrichtet sein. Ich brauche darüber hier nicht weiter zu reden, denn das hieße Gulen nach Athen tragen.

Also Paulus arbeitet für seine Kollekte, indem er sie mit gro-Ber Sorgfalt und Klugheit einleitet und vorbereitet. Aber er tut noch mehr. Paulus fest fich perfonlich für die Sache ein, er macht von seinen persönlichen Beziehungen zu den Gemeinden und feiner Bertrauensstellung ihnen gegenüber einen feinen und starken (Bebrauch. Rie ift er garter, inniger, taktwoller, liebevoller, liebens= würdiger, als wenn er um Gaben bittet, oder für empfangene Ga= ben dankt. Er gebietet nicht, er bittet; er ift der geiftliche Bater der Gemeinde, ihr Lehrer, durch den sie mit der Herrlichkeit des Evangeliums bekannt geworden find, er ift ihr Führer und Berater; nun mogen fie ihm den Beweis liefern, daß fie von der Liebe Jesu erfüllt sind. Es ift ihm eine personliche Freude, daß die macedonischen Gemeinden so außerordentlich willig zu der Kollekte beigesteuert, sie ihm beinah aufgedrängt haben. Er jubelt, fie haben sich ielbst bem herrn gegeben und damit auch ihm. Gie tun, was sie tun, nicht für ihn, sondern für den herrn, aber sie tun es ihm zu Liebe. Sie haben soviel geiftlichen Segen durch ihn empfangen, dies

316 Zeller:

follen sie ihm dadurch vergelten, daß sie ihn durch ihre Gaben erfreuen. Er schickt von Macedonien aus den Titus nach Korinth, um dort die Kollekte zu betreiben. Wie sein empfiehlt er ihn, wie bereitet er dessen Tätigkeit vor durch das seste Anziehen aller persönslichen Beziehungen. So empfohlen konnte dem Titus eine freundsliche Aufnahme nicht sehlen.

Wenn wir erfolgreiche Kollektanten beobachten, so finden wir auch heute, daß sie es gerade so machen und dadurch am meisten wirken, daß sie in persönlicher Beziehung und Verbindung mit den Kreisen stehen, von denen fie Gaben erbitten. Es sind diejenigen Männer, die eine weite Gemeinde von folchen besitzen, die ihnen geistlichen Segen, Anregung, Rat oder Trost verdanken und die sich daher ihnen perfönlich verpflichtet fühlen. Ein Mann wie Rofegger, der einen großen Areis von Menschen hat, denen er durch seine Schriften innerlich nahe steht, denen er etwas für Berg und Gemüt gegeben hat, hat leicht sammeln. Wenn er eine evangelische Kirche bauen will, werden ihm die Mittel dazu mit Bereitwilligkeit, ja mit Freudigkeit gespendet werden. Ahnlich ist es bei Keller und anderen, bei benen die Beziehungen vielfach noch unmittelbarer, personlicher find. Bodelschwingh, B. Müller und andere sind Männer, die der ebangelischen Chriftenheit einen geiftlichen Dienst geleiftet haben, deren Berfönlichkeit und Lebenswerk eine Bereicherung der chriftlichen Kirche bedeutet, Bodelschwingh hat gezeigt, was die driftliche Liebestätig= keit vermag, G. Müller hat den Beruf in sich gefühlt, seine Berson ber Chriftenheit als einen Beweiß dafür vorzuführen, daß es einen Gott gibt, der Gebete erhört. Tausende empfinden dies als einen ihrem Glaubensleben, ihnen perfönlich geleifteten Dienst, den fie willig mit einer irbischen Gabe entlohnen. Diese Männer sind aber alle auch bemüht zu möglichst weiten Kreisen in personliche Beziehungen zu treten, und die geknüpften Beziehungen festzuhalten. Ich möchte, ohne ihn direkt beweisen zu können, den Sak aufstellen, daß die grogen Rollektanten alle auch große Korrespondenten gewesen sind, die fich unabläffig bemüht haben, die perfonlichen Beziehungen, die fich irgendwie gefnüpft hatten, nicht wieder aus der hand zu geben, und das persönliche Band des Vertrauens und der Liebe nicht locker werden zu laffen. Das Wort: "Ich habe keine Zeit!" existiert für diese Männer nicht, wie es auch im Sprachgebrauche des Apostels Bau-Ius nicht vorkommt. Mitten in seiner raftlosen Missionstätigkeit, in

Mangel und Trübsal, unter Berfolgungen und Fährlichkeiten, alternd und frankelnd, angefeindet und verleumdet, angelaufen und über= laufen den ganzen Tag, hat er noch Zeit, seine großen Briefe zu schreiben, an alle möglichen Freunde und geiftliche Kinder zu benken, um ihr Wohlergeben sich zu befümmern, für sie zu beten und zwei Rapitel über die Rollefte für die bedürftigen Beiligen zu fchreiben. hier hat man das Borbild eines Arbeiters. Und last not least er vergift das Danken nicht. Also die Voraussekungen für das Gelingen einer Sammlung werden da besonders günftig sein, wo persönliche Beziehungen zwischen Sammler und Gebern vorhanden find, wo der Sammler eine Vertrauensstellung einnimmt, baw. durch feine Person und Leistung einen Anspruch darauf hat, eine Gabe als Gegenleiftung zu erbitten. Wenden wir dies auf unsere Verhältniffe an und fragen wir: "Wer find für unsere firchlichen und religiösen Zwecke die richtigen Kollektanten?" Die Antwort lautet: Die geiftlichen Bäter der Gemeinden, die ihnen den Segen des Evangeliums vermit= teln, die sie bereichern helfen durch geiftlichen Segen in himmlischen Bütern, die Seelforger, die Vertrauensmänner, die rechten Baftoren find die geborenen Rollektanten, die zu einer Gemeinde fagen können: Bas ihr tut, tut ihr nicht für mich, aber tut es mir zu Liebe. Macht mir die Freude, zu beweisen, daß eure Liebe echt ift.

Run ift allerdings eine Schwierigkeit vorhanden. Die Pastoren follen mit weitem Bergen die verschiedenen Bedürfniffe der evange= lischen Christenheit, für die sie zu sammeln haben, auf dem Berzen tragen, und fonnen sich daber nicht einseitig auf eine Kollekte fest= legen; andrerseits hat der Pastor zwar persönliche Beziehungen zu der Gemeinde aber nicht zur Arbeit. Es wird daher in vielen Fällen ein Zusammenwirken stattfinden müssen zwischen den Gesellschaften, die für bestimmte Bestrebungen follektieren, und den Pastoren. Lon Seiten der Wesellschaften sind die Berufsarbeiter die zum Rollet= tieren geeigneten Berfonlichfeiten. Der Miffionar, der auf dem Kriegs= ichauplage fteht, im Kampfe mit bem Mächten des Beidentums, leiftet der Chriftenheit einen Dienft, der ihm den Anspruch darauf gibt, um eine Gegenleiftung zu bitten. Die Bereinsgeiftlichen, die Diafporapfarrer, die Miffionsinspettoren, die personlich des Tages Last und Sige tragen, die die Arbeit tun und daher am beften für die Rotwendigkeit und Beilfamkeit berfelben Zeugnis ablegen können, find Diejenigen, die am beften das Rollektieren betreiben können. Un Stelle

318 Zeller:

der oft schonungsbedürftigen Berufsarbeiter können selbstberständlich auch solche Männer eintreten, die sich in ein bestimmtes Arbeitsgebiet eingelebt haben und durch ihre Person und ihre Wirksamkeit eine Bereicherung der christlichen Gemeinde bedeuten.

Der Berufsarbeiter hat also die persönliche Beziehung zu der Sache, für die gesammelt werden foll, aber es fehlt ihm gewöhnlich die notwendige Vertrauensstellung zur Gemeinde; der Pastor hat die segensreiche Beziehung zur Gemeinde, aber es fehlt ihm manchmal die persönliche Beziehung zur Arbeit. Darum muß ein Zusammen= wirken stattfinden. Als Titus nach Korinth kam, traf er dort einen wohl vorbereiteten Boden. Er war der Gemeinde empfohlen als ein tüchtiger, für die Arbeit und speziell für diese Rollekte eifrig bemühter Mann; die Gemeinde war auf sein Kommen gespannt; dem Vertrauensmann ihres Apostels brachten auch sie ihr Vertrauen ent= gegen. So follten zwischen bem Berufsarbeiter, der in eine Gemeinde fammelnd kommt und der Gemeinde felbst durch den Seelsorger bereits persönliche Verbindungslinien gezogen sein. Der Baftor kann auf alle Weise an seine Gemeinde herankommen in der Predigt, im Kindergottesdienst, in Missions= und Bibelftunden, in Sigungen des Gemeindekirchenrats und im Privatgespräch. Es genigt nicht, ein= fach anzukündigen: "An dem und dem Tag feiern wir ein Missions= fest und der und der wird reden." Meine Herren und Briider! Sie können außerordentlich viel zur Hebung der Kollekten beitragen, wenn Sie die Redenden in ihren Gemeinden vorher recht befannt machen, wenn Sie von ihrem Leben und Arbeiten, von ihrem Eifer und von ihren Opfern in kurzen Worten etwas erzählen, und ihr Arbeitsfeld mit einigen Strichen zeichnen. Laffen Sie es die Gemeinde fühlen: mea res agitur. Machen Sie die Leute gespannt auf den Tag und den Redner. Dann weht auf dem Feste gleich eine ganz andere Luft; man weiß schon etwas und erwartet noch mehr, die Ohren sind aufgetan und die Gemüter erschlossen, das Holz liegt zum' Opfer bereit, nun kann der Funke günden. Richts Schrecklicheres als kalte, froftige Versammlungen, bei denen die schönsten Reden an dem ehernen Panzer der persönlichen Uninteressiertheit abprallen. Auch der Redner fpürt es fofort, ob die Verbindungsfäden zwischen ihm und den Borern geknüpft find ober nicht. Es ift ein niederschmetterndes Gefühl, wenn man bei einem Feste mitgewirkt hat und spiirt, daß man als ein Unbekannter gekommen ift und als ein Unbekannter wieder geht.

Die wenig ergibige Kollekte setzt dann gewöhnlich noch das Siegel auf eine verlorene Schlacht. Die Gemeinden achten darauf, ob der Fremde mit ihrem Pastor intim ist, ob er von dem Superintens denten freundlich, brüderlich oder frostig und steif begrüßt wird. Darum halte ich es auch sür richtig, daß bei Festen der Ortsgeistliche oder der Superintendent die Kollekte empsehlen, schlicht, einsach und warm, so daß den Hörern das Herz ausgeht und sie etwas sühsen von dem Oringen der Liebe Christi.

Und endlich: Welche Triebkräfte sett der Apostel in Bewegung, um die Herzen zum Geben willig zu machen?

- 1. Er bittet um die Gaben der Gemeinden, damit er die Echte heit ihrer Liebe erprobe. Wenn sie etwas gespürt haben, von der Seligkeit, sich errettet zu wissen durch die Gnade des Herrn Jesu, wenn sie sich dessen bewußt geworden sind, was sie dem Herrn versdanken, der, ob er wohl reich war, doch arm wurde um ihretwillen, damit sie durch seine Armut reich würden, dann konnten sie ja nicht anders, als ihre Liebe kund werden zu lassen, sie ausströmen zu lassen auf alle, die ihrer Liebe bedürftig sind. "Das tat ich sür euch, was tut ihr sür mich," lesen wir zwischen den Zeilen dieser Verse. Die Kollekte soll ein Prüfstein der Gesinnung der Christen sein, ein Verweis davon, daß sie von der überschwenglichen Enade ihres Herrn in ihrem Junersten berührt worden sind, daß sie lieben müssen, da sie zuerst geliebt wurden.
- 2. Die Kollekte dient zur Ehre Gottes. Wenn die Dankgebete der Heiligen zu Jerusalem zum Throne Gottes emporsteigen, wenn sie ihn dasür preisen, daß er die Herzen der Heiden zur Liebe und Milde gelenkt hat, so wird der Name Gottes geheiligt. Das sind die Triebkräfte die zu den größten und den reinsten Opfern bewegen. Mein Jesus soll herrlicher werden, die Erde und ihre Reiche sollen meinem Herrn untertan werden, damit sein Name gepriesen werde auf dem ganzen Erdenrund, und ich bin gewürdigt, dieses herreliche Ziel herbeisühren zu helsen.
- 3. Die Kollekte dient dazu, die Berbindung zwischen den Kinsbern Gottes herzustellen und sie einander näher zu bringen. Die Heiligen in Jerusalem sprechen in ihren Gebeten ihr Berlangen nach denen aus, die durch ihren milden Sinn und ihr Mitteilen sich als rechte Bekenner, als wahre Brüder und Schwester in Christo bewiesen haben. Die Christen sollen sich erhoben und gestärkt sühlen durch

320 Beller:

das Bewußtsein, eine großartige in sich zusammengeschlossene Einheit zu bilden. Die Größe, das Wachstum, die historische und soziale Bedeutung des Gottesreichs tritt dadurch für sie in ein helles Licht. Welche Befruchtung und Stärfung unseres Glaubenslebens ist es in unseren Tagen, zu sehen, wie unter Gottes Segen durch die freiwillisgen Gaben der Christenheit die Heidenmission und die christliche Liebesstätigkeit in der Heimat zu Großmächten geworden sind. Welcher Segen sließt dadurch auf uns zurück, um uns zu ftärken und zu ermutigen in dem schweren Kampse mit dem Unglauben und dem Widerschriftentum in der heimischen Kirche. Das ist mit eine Frucht der Kollekten.

- 4. Paulus spornt die Gemeinden zu gegenseitigem Wetteiser an, mit kluger Verteilung von Lob und Ermahnung. Er lobt die Korinther, daß sie bereitwillig mit der Kollekte angesangen, dann lobt er dankbaren Herzens die Macedonier, daß sie dieser Anregung in der opferfreudigsten Weise Folge gegeben haben, und dann spornt er damit wieder die Korinther an, daß sie nun dem guten Willen, den sie zuerst gezeigt, nun auch die Aussührung entsprechend sollten solgen lassen. Wenn der Apostel hier den Lokalpatriotismus benutzt, so ist dieser Apoll an einen dem Menschen nun einmal anhastenden Tried doch etwas ganz anderes, als die Pflege beschränkter Kirchturmspolitik, die wir oben verworsen haben. Er beabsichtigt, die Herzen nicht eng, sondern weit zu machen. Sehr beachtenswert ist, daß der Apostel weder schilt, noch tadelt, noch Vorwürse macht. Der Stecken des Treibers muß ein Stab "Sanst" sein, nicht ein Stab "Wehe".
- 5. Paulus weift endlich in der schlichteften und natürlichsten Weise hin auf den Segen des Gebens. Gott will fröhliche Geber. Darum sollen die Christen nicht aus Zwang geben, sondern wie es ihnen ums Herz ist. Sie sollen nur nicht fürchten, daß sie Mangel leiden werden, wenn sie gern und reichlich geben. Er macht ihnen seine überschwenglichen Bersprechungen, etwa daß sie durch Wohltun in ihren Geschäften Glück haben werden u. a. Aber er weist sie darauf hin, daß derselbe Gott, der in der Natur waltet, auch im geistlichen und sittlichen Leben der Menschen das Regiment sühre. Wenn der Säemann seine Saat ausstreut, so wirst er den Samen scheinbar sorglos weg, aber er tut es in der Erwartung, daß der Gott, der über dem Geses von Samen und Ernte wacht, ihm seine Ausstaat bei der Ernte lohnen werde, und zwar desto reichlicher je

reichlicher er ben Samen ausgestreut hatte. Es mag ja auch einmal die Ernte mifraten und der ausgestreute Samen verloren geben, der Säemann wird dadurch nicht irre werden, er weiß, das Wefet bleibt doch bestehen: Wie die Saat, so die Ernte. Wer ängstlich, färglich und sparsam sät, der ristiert vielleicht weniger, aber er gewinnt ficher weniger. Bor solcher Angstlichkeit will der Apostel warnen. Man muß nicht gleich fürchten, daß man sich arm schenke. Gott hat Macht, seine Gnade reichlich über euch zu ergießen, daß ihr allezeit und in allem genug habet. Es gibt folde ängstliche Gemüter, die sparfam fäen, aber dann auch sparfam ernten. Der Apostel behan= delt sie in seiner Giite schonend, aber er zeigt ihnen doch deutlich, wo bei ihnen der Fehler sigt. Auch wir haben viel damit zu tun. den Menschen solche ängstliche Sparsamkeit, die sich oft in das Ge= wand der Tugend fleidet, auszureden und zu verleiden. Es gibt reiche Leute, die unbeschreiblich leichtfertig und unvorsichtig zu handeln glauben, wenn sie nicht in jedem Jahre ihre 10000 oder 100000 Mf. auf die hohe Kante legen, und die es sich faum verzeihen könnten, wenn sie durch unbedachtes Bergeben einiger brauner "Lappen" dieses hohe Ziel zu erreichen einmal verhindert würden. Das heißt färg= lich fäen. Wir tennen eine Wohltätigkeit, die mit gerunzelter Stirne und zusammengefniffenen Lippen ihre Gaben gibt, aber nur ja nicht au viel. Es find uns folche Geber nicht unbefannt, die die Bände ringen, wenn sie hören, daß einmal einem armen halbverhungerten Menschen, statt der ihm und seiner Armut allein gebührenden Erbsen=, Linsen= oder Bohnensuppe einmal ein Stück Braten gereicht worden sei; die auf jedem Brot, das sie einem armen Kinde reichen, statt der Butter eine Portion strafender und belehrender Beisheit fingerdick aufftreichen. "Um alles wo sollen wir denn noch hinkommen, wenn wir die Armen an Ansprüche gewöhnen und die wilden Seiden fo berwöhnen." Das heißt färglich fäen. Ach einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, einen Geber, der seinem Gott vertraut, und es von seinem herrn weiß, daß er ihm das, was er tun fann, es sei wenig oder viel, immer im Leiblichen oder im Geiftlichen reichlich lohnen wird. Und nun noch einige praftische Winke.

1. Der Apostel will den Korinthern das Geben leicht machen. Sie sollen sich nicht weh tun; er verlangt von ihnen nicht zu viel. Mur von dem, mas fie zu viel haben, follen fie etwas hergeben, zur Ausgleichung an die, die zu wenig haben.

322 Zeller:

2. Sie sollen regelmäßig am Sonntag etwas zurücklegen, je nach ihren Einnahmen. Sie sollen sich also Sparbüchsen anlegen, damit sie einen Fonds haben, aus dem sie spenden können, sie können dann leichter geben; die Gabe kommt dann nicht so mühsam heraus, als müßte man die Gabe seinem Geize mühsam abringen. Auch hier zeigt sich der Apostel in seiner ganzen verständigen Nüchternheit und Natürlichkeit, je nach dem Maße ihres Einkommens sollen sie ihre Spargroschen bemessen.

Von hier aus lassen sich wohl aus dem Sinne und dem Geist des Apostels heraus auch die verschiedenen Beraustaltungen rechtsertigen, durch die man den Menschen das Geben zu erleichtern sucht, nämzlich die Beranstaltungen von Berkäusen, Bazaren, und dergl. Der Kollektant muß sich allerdings dabei stets der haarscharsen Grenzlinie bewußt sein, die er als Bertreter einer ernsten und heiligen Sache nicht überschreiten darf.

3. Der Apostel ist durchaus ein Gegner des wilden Kollektierens. Er hat ein Komitee gebildet, bestehend aus den Delegierten der einzelnen Provinzen, die beigesteuert hatten. Er schickt ein soldies Komiteemitglied mit Titus nach Korinth. Warum? "So schützen wir uns vor aller iiblen Rachrede iiber dieser reichen Gabe, die wir vermitteln; liegt uns doch am Herzen das Rechte, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor Menschen." Die Komitees, die aus angeschenen Männern bestehen müssen, haben die Aufgabe, den gebenden Gemeinden gegenüber für sachverständige Rechnungsführung und Rechnungslegung, sowie für zweck- und bestimmungsmäßige Berwendung der Gaben Bürgschaft zu leisten. Eine folche Bürgschaft zu verlangen, haben die Gemeinden ein Recht. Auf eine folche zu verzichten, eine Sache ober eine Person ohne solche Bürgschaften zu unterstützen ist eine Schwäche, unter Umständen ein Unfug. Man hat oft den Eindruck, als ob für gewisse Kreise gerade solche Bersonen von einem gewissen Nimbus umflossen seien, die ohne Legitimation, ohne Barantie für die Solidität ihrer Sache die Gläubigen brandschapen. Es gibt wunderliche Heilige, für die nur phantaftische und abenteuerliche Unternehmungen einen Reitz haben und für die ein tollektierender Armenier oder Sprer geradezu unwiderstehlich ift.

Paulus sagt: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und Warneck setzt dazu: Einen fröhlichen Sammler hat der Geber lieb. Das Kollektieren ist ein schweres Werk, aber auch ein Chrenamt. Wir

sollten dahin kommen, solch Werk mit Freuden zu tun und nicht mit Seufzen. Wenn meine Worte dazu beigetragen haben follten, Sie dazu anzuregen, mit neuem Mut und frischer Kraft auch in diesem Stücke dem herrn zu dienen, dann würde ich glauben meine Aufgabe erfüllt zu haben. Die Gaben und Reigungen find verschieden. Dem einen ist das Sammeln eine Freude, dem andern ein Leiden; bei dem einen entspricht cs einer natürlichen Reigung, der andere muß jede Bitte um eine Gabe einer widerstrebenden Natur abringen. Das Nehmen ift wahrlich oft schwerer als das Geben. Aber selbst wenn das Kollektieren als ein Opfer erscheinen sollte, wir müffen das Opfer bringen dem herrn zu liebe, der das größte Opfer für uns gebracht hat. Es kann freilich nicht jeder den Anspruch erheben, ein Kollektant zu fein nach dem Maße des großen Apostels, es darf nicht jeder die Gnade eines Paulus begehren; aber darnach follten wir alle trachten, einmal aus dem Munde unseres Herrn das Lob zu vernehmen: Ihr habt getan, was ihr konntet.

#### **40 40 40**

## Die Gesamtlage in Japan,

als Ginleitung zur Spezial=Rundschau. Bon P. Friedrich Raeber.

III.

Da die driftliche Miffion in Japan keineswegs leichte Aufsgaben zu lösen hat, haben die bisherigen Erfahrungen zur Genüge bewiesen. Es ist ja bekannt, wie auf die erste Periode überraschensder Erfolge eine Periode der Reaktion, eine Zeit geringer Dinge, ja geradezu des Rückschrittes solgte. Das Christentum hatte bei dem leicht beweglichen Volke der Japaner bald den Reiz der Reuheit einsgebüßt, die politischen und kulturellen Aufgaben und Ersolge nahmen das Interesse vollauf in Anspruch, der mit dem wirtschaftlichen Fortschritt stets zunehmende Mammonkultus, die Jagd nach Geld und Gewinn, machten die Serzen unempfänglich für die idealen Güter des Glaubens. Aber es wäre falsch, die Schuld an den geringeren Ersolgen der letzten Zeit ausschließlich äußeren Einflüssen und Hinsdern Sinsdernissen zuzuschreiben. Wir haben allen Erund zu fragen, ob nicht die Mission selbst an den Mißerfolgen Schuld sei, ob nicht in den

bisher angewandten Missionsmethoden Fehler liegen. Es gibt nur ein Mittel, nicht nur den Widerstand des Heidentums, sondern auch das noch größere Hindernis der Gleichgiltigkeit, der religiösen Indolenz zu überwinden, — das ist das Wort vom Areuz, wie es einst Paulus und die anderen Apostel verkündigt und wie es einst Belt überwunden. Und wir haben allen Grund zu fragen, ob dieses Mittel auch in Japan in rechter Weise angewendet worden ist. Der Baptistenmissionar Jones hat auf der General-Konsernz der Missionare Japans 1900 in Tokio gerade auf die wunde Stelle der japanischen Mission den Finger gelegt, wenn er u. a. ausstührte:

"Ich möchte Gie fragen, ob das Bredigen von Ethit und Philosophie, ober fozialer Reform, ober Zivilifation, ober Erziehung, ob foldes alles Bredigt des Evangeliums fei? Ich möchte aufs nachbrudlichfte ant= worten: Nein. Diese Gegenftande find gewiß am Plat bei der Belehrung und Erziehung von Chriften, aber nicht in der Predigt an Ungläubige. Sie mögen gelegentlich zur Illustration herangezogen werden — Chriftus und feine Apostel haben aus allen Gebieten ihre Mustrationen entlehnt -; wenn wir aber die Predigten der Bibel studieren, fo sehen wir, daß sie immer hanbeln von Gott, dem Schöpfer und Regierer und Richter des Alls, von dem Menichen als dem Sunder unter dem Borne Gottes, von Jefu dem Beiland, der fein Blut für alle Menschen vergießt, und von dem Menschen, der Bufe tut und wiebergeboren wird unter ber Machtwirkung des heiligen Geiftes. Paulus verzichtet ausbrücklich auf den Gebrauch weltlicher Gelehrfamkeit und Beisheit, und zwar nicht beswegen, weil er nicht imftande gewesen wäre, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen, sondern weil er befürchtete, daß dadurch das Rreuz unwirksam gemacht werden könnte. Und das ift es, worin viele von uns in Sapan gefehlt haben. Wir haben, fürchte ich, bem Bolte vielerlei Dinge außer dem Evangelium gepredigt. Zweifellos find es ja diese Dinge gewesen, nach welchen bas Bolt hier in seinem tollen Jagen nach materieller Bivilisation verlangt hat. Wir hatten es gemerkt, daß, so oft wir von Gott redeten, bon menschlicher Gunde, bon einem gefreuzigten Chriftus, ber uns als das einzige Mittel, um bom Borne Gottes zu entrinnen, dargeboten wirb, daß alsdann unfere Buhörerschaft fparlicher wurde. Dann haben wir, um unfere Buhörerschaft festzuhalten - und nichts erscheint einem Redner unferer Tage wichtiger als das, - dann haben wir ihnen das geboten, wonach ihnen bie Ohren judten" (Tokyo Conference Proceedings 654 f.). Und Miffionar M'Collum von der füblichen Baptiftenmifffon äußert fich in ähnlicher Beife in Bezug auf die hinter uns liegende Beriode der miffionarischen Berfundis gung in Japan. "Bis jett", fagt er, "haben viele Evangeliften, und ich fürchte, auch nicht wenige Miffionare, in dem Bestreben, das Chriftentum anziehend zu machen, es verfäumt, ben "gefreuzigten Chriftus" fo zu betonen, wie fiefollten" (South. Bapt. Annual 1902, 101).1)

<sup>1)</sup> Schinri — 3. M. R.

Wir sehen, die Schuld an der "Reaktion" trifft nicht allein die fog. "liberalen" Miffionen, die entweder eine bom Chriften= tum eines Paulus und Johannes abweichende Lehre ausdrücklich auf ihre Fahne geschrieben haben, oder — was dem praktisch gleichkommt - eine "Gleichberechtigung der theologischen Richtungen" auf dem Miffionsgebiete anstreben bezw. als zulässig anerkennen. Und in letterem Sinne ift nicht nur der "Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein", sondern sind auch die kongregationalistischen Kumiai= Kirchen und manche der amerikanischen Missionare leider "liberal". Einer der hervorragenoften japanischen Prediger der Kongregationa= liften, Rev. Ebina, vertritt eine recht "fortgeschrittene" Theologie, indem er die Gottheit Chrifti, seine leibliche Auferstehung, die Dreieinigkeit usw. leugnet (Mission News SA. B. C. F. M., Dokohama), VII, 26. Assembly Herald 1902, 361). In Diaka wirkt an der wohl größten independentischen Gemeinde des Landes ein Paftor, der "viele freier gerichtete Theologen in Berlin kennen gelernt und einen unverwischbaren Eindruck von ihnen bekommen haben foll", und als Hilfsprediger ein früherer Student des Theologenseminars des Allgemeinen Evangelisch = Protestantischen Missionsvereins (3. M. R. 1900, 318). Es ist vom missionarischen und padagogischen Gesichts= punkte aus gewiß mindestens ansechtbar, daß die in driftlicher Erkenntnis und Erfahrung noch sehr unreifen japanischen Theologieftudierenden in den Strudel der modernen theologisch-kritischen Wissenichaft mit ihren unbewiesenen und unbeweisbaren Sypothesen hineingeworfen werden, nachdem man fie von der Autorität der Schrift als alleiniger Norm des Glaubens losgelöst hat. Ebenso ansechtbar ist es, daß dem wahrheitssuchenden gapan Bücher, wie Sarnact's "Wesen des Chriftentums" und Guntel's "Sagen der Genefis" in japani= icher Übersetzung dargeboten werden. Wenn in der 3. M. R. (1902, 353) in der Tatsache, daß die Besprechungen des letteren Buches in der japanischen Presse "boll Lobes und ohne Berständnis" waren, ein Beweis dafür gesehen wird, "daß das Budy nötig" war, so dürften andere aus diefer Tatsache einen gang anderen Schluß gieben. Diese Tatsache scheint bezeichnend zu sein für die Stellung der "fortgeschrittenen" Japaner zur modernen Theologie überhaupt. Daß die moderne Theologie, unverftanden, aber als das Fortgeschritteufte, was der Westen zu bieten hat, um so bereitwilliger angenommen, in den Röpfen mancher japanischen Prediger eine Verwirrung anrichtet, die

326 Raeber:

ihre Predigten unwirksam macht, ist eine noch immer wiederkehrende Klage, obgleich die Hochstut der rationalistischen Theologie erfreulicher-weise bereits vorüber zu sein scheint (Am. Presd. Rep. 1899, 149. Prot. Ep. Rep. 1901, 241. Am. Bapt. Rep. 1903, 219). Ein früherer Prediger, der sür seine Person, nachdem er am Glauben der Kirche irre geworden, derselben den Kücken gekehrt hat, legt in einem japanischen Blatte ein interessantes Bekenntnis ab, wie er dazu gestommen.

"Die neue Theologie", fagt er, "hat den Glauben fehr vieler driftlicher Bekehrter untergraben. Wenn die Leute, welche eine gewiffe Lehre in blindem Glauben angenommen haben, nachher hören, daß diefe auf keiner bernunftigen Grundlage beruht, fo beginnen fie naturgemäß an allem zu zweifeln. Früher las ich bas Johannesevangelium mit Genuß, in der Meinung, daß es von einem Sunger, der in beständigem Umgange mit Chrifto gestanden, niedergefchrieben sei. Als ich aber erfuhr, daß der wirkliche Berfaffer des Evangeli= ums (!) keinen folden Unfpruch auf Gehör erheben darf, war das Bergnügen, bas ich an diefem Evangelium gehabt, völlig dabin." Indem nun der Mann von feinem Standpunkt aus die Miffionare anklagen muß, daß fie ihnen folange die vermeintliche Wahrheit vorenthalten, beklagt er doch die seitdem eingetretene Erschlaffung des driftlichen Glaubenslebens und erblickt darin eine Wirkung gerade jener rationalistischen Theologie. "Die Kenntnis des fortgeschrittenen Chriftentums hat uns erft fpat erreicht, und das ift es, warum fo viele 216= fälle im Laufe der letten 10 oder 15 Jahre geschehen find . . . Die Zeit des wirklichen Glaubens ift, soweit Japan in Betracht fommt, diejenige gemesen, da man an einen perfonlichen Gott, an die Bibel als Quelle aller Wahrheit und an das zukunftige Leben als eine große Realität glaubte. Seutzutage find biefe Dinge wegerklärt (explained away), und baber weicht der chriftliche Gifer und ftatt die Buße und das Entrinnen bom fünftigen Born zu verfündigen, ift die Rirche unferer Tage mit Werken der Barmberzigkeit beschäftigt, indem fie fich bemüht um Befferung weltlicher Berhältniffe" (The Missionary 1900, 537).

Das gibt gewiß zu benken. Aber wie gesagt, die Schuld an den geringen Ersolgen trifft nicht nur die sogenannte "liberale" Theoslogie und ihre Bertreter und Berbreiter, die liberalen Missionare und eingeborenen Pastoren, sondern auch viele für ihre Person "positiven" Missionare, Pastoren und Svangelisten haben das "Wort vom Kreuz", das als weltüberwindende Macht bewährte Evangelium eines Petrus, Paulus und Johannes, das sie persönlich als ewige Wahrheit erstannt, nicht so nachdrücklich, nicht so klar, nicht so ausschließlich verstündigt, wie sie es sollten. Mit Recht sind die in Tokio versammelsten Missionare darauf hingewiesen worden, daß der Schlüssel zum Missionsersolge in der Rückselr zum alten, einsachen Evangelium von

dem für die Sünden der Welt gekreuzigten Gottessohne zu suchen ist. Und daß diese Mahnung beherzigt worden ist, das hat eine Wendung zum Besseren herbeigesührt. Das "Wort vom Kreuz" hat wiederum einmal seine Kraft bewiesen und von allen Seiten wird uns versichert, daß die Aussichten der Mission in Japan sich neuerdings wieder ersteulicher gestalten. Das bemerkenswerteste und erfreulichste Ereigenis der letztverslossenen Jahre ist die sog. Taikyo-Dendo-Bewegung, das Forward Movement, mit welchem das neue Jahrhundert in Japan eingeleitet worden ist.

Die Anregung zu dieser Bewegung ift nicht von den fremden Missionaren, sondern — und das ist besonders bemerkenswert und er= freulich, - von den Japanern selbst und zwar von der Fukuin-Domeikwai, der Evangelischen Allianz, ausgegangen. Im April 1900 wurde auf einer Versammlung der letteren in Dsata beschlossen, das neue Jahrhundert mit einer energischen evangelistischen Aktion im ganzen Lande einzuleiten. Es sollten nach einem bestimmten Plan, im Anschluß an die evangelischen Gemeinden des Landes und mit deren aktiver Beteiligung längere Zeit hindurch evangelistische Versammlun= gen veranstaltet werden. Alle Missionen sollten aufgefordert werden, fich an diesem Werke gemeinsam zu beteiligen. Die Missionskonferenz zu Tokio stimmte dem Borschlag zu und ernannte eine zehn= gliedrige Kommission, welche gemeinsam mit dem Komitee der Alli= anz alle nötigen Borbereitungen treffen sollte. Rur die hochfirchlichen Amerikanisch=Bischöflichen haben sich von der Bewegung grundsätzlich ferngehalten. Um 8. Februar 1901 wurde in allen evangelischen Kirchen des Landes über das Thema: "Unser Land für Christum" gepredigt, um die Gemeinden für den Plan zu gewinnen; darauf folgten gemeinsame Gebetsversammlungen zur Vorbereitung auf die Alktion. Lettere wurde in verschiedenen Teilen Japans im Laufe des April und Mai begonnen, ruhte sodann während der heißen Zeit von Mitte Juli bis Ende August, um dann im Berbst wieder aufgenom= men und bis in den Dezember hinein fortgesett zu werden. Um 14. Dezember fand das abschließende Thanksgiving Service in der Salle des driftlichen Bereins junger Männer in Totio statt, wobei über die Erfolge des Unternehmens in den berfchiedenen Orten Bericht erstattet wurde. Die Evangelisationsversammlungen wurden in den Kirden und Kapellen veranstaltet. Um die Leute in die Bersamm= lungen hineinzubringen, wurden lettere in der Regel nicht nur durch

328 Raeder:

große Plakate angekündigt, sondern es wurden auch Ginladungszettel an alle Borübergehenden an den Strafenecken verteilt. Jum Teil tvaren aber auch an einzelnen Orten die Mittel, welche die einge= borenen Chriften in ihrem Gifer anwandten, um volle Kirchen zu erzielen, ziemlich abenteuerlicher Art und errinnerten vielfach an das Verfahren der Heilsarmee. Da veranstalteten Gruppen von Chriften förmliche Prozessionen, mit Laternen und Fahnen, mit Gefang von geistlichen Liedern nach lebhaften weltlichen Melodien und mit Musik und Lärm, mit Tischgloden und Affordions (Assembly Herald 1901, 340, 344. Ref. C. Rep. 1902, 41), so daß ein Missionar etwas spöttisch bemerkt: "Es mag sein, daß uns bald nur noch ein rotes hemd und ein Tamburin zur vollständigen Ausruftung von Beilsarmee-Jungen fehlt" (The Missionary 1901, 369). Immerhin verdient es bemerkt zu werden, daß man bei dieser Gelegenheit die ersten Bersuche mit furzen Strafenpredigten gemacht hat, und daß diese Strafenpredigten von der Polizei nicht nur gestattet, sondern auch beschiigt wurden und selbst in solden Städten, wie Nagona, wo die Buddhiften eine ftarke Macht repräsentieren, ohne Störungen berlaufen sind (C. M. S. Proc. 1901-1902, 416). In den Evangeli= fationsversammlungen predigten abwechselnd Missionare und Bastoren verschiedener Denominationen nach einem vom geschäftsführenden Romitee aufgestellten Plan. Es ift nicht zu verwundern, wenn an eini= gen Orten die aggressibe Art der Predigt methodistische Auswiichse zeitigte, wenn die Predigten zu sensationell und auf Erregung des Gefühls berechnet waren (Prot. Ep. Rep. 1902, 206. 3. M. R. 1901, 253), während andrerseits Klagen über Störungen der Arbeit, verursacht durch rationalistische Predigten liberaler Theologen, nicht ganz schlen (Meth. Ep. Rep. 1902, 65. Am. Presb. Rep. 1903, 185, wo von Rev. Ebina und den mit der deutschen Mission verbundenen Japanern die Rede ift). Die lettgenannten Differenzen führten schon im herbst 1901 zu Verhandlungen auf der Generalsnnode der presbhterianischen "Kirche Chrifti in Japan," wobei sogar eventuelle Tren= nung von dem organifierten Taikpo-Dendo wegen dessen Verbindung mit der allzu weitherzigen Evangelischen Allianz (zu dessen Borstande auch Rev. Ebina gehört) ernstlich in Frage fam, und im April 1902 fam es auf der Generalversammlung der Allianz zu erregten Debatten, wobei namentlich von presbyterianischer Seite verlangt wurde, die Anerkennung der Gottheit Christi und der Trinität für eine conditio

sine qua non der Mitgliedschaft zu erklären. Die Frage wurde einer Rommission überwiesen (Am. Presb. Rep. 1903, 184 ff. The Missionary 1901, 547). Soust aber wird von Missionaren aller Richtun= gen bezeugt, daß die Bewegung und die Art der Evangeliumsberfun= bigung ein im ganzen gesundes, evangelisches Gepräge gehabt und sich im ganzen bom haschen nach bloker Gefühlserregung fernge= halten habe. Gelbst die nüchternen Lutheraner urteilen: "im Gan= zen war die Bewegung konservativ und durchaus evangelisch, und wir glauben, daß das Bute, das fie im allgemeinen geftiftet, die Schäden, welche fich aus der Anwendung von verfehrten Methoden etwa ergeben fönnten, bei weitem überwiegen wird" (Un. Synod of the Ev. luth. C. in the South, Rep. 1900—1902, 16). In den einzelnen Bersammlungen schloß sich an die Predigt in der Regel die Aufforde= rung an diejenigen, die das Chriftentum näher kennen lernen möch= ten, sich durch Aufstehen oder Erheben der Sand zu melden, worauf dann nach Schluß der Versammlung die Namen und Adressen der Betreffenden notiert wurden, um einen weiteren Verkehr mit den neuen inquirers zu ermöglichen. Man gab sich jedenfalls nicht mit einer einmaligen Einwirkung auf die Bergen zufrieden, sondern bemühte sich, den einzelnen inquirers, welche verschiedenen Missionen zugewiesen wurden, nachzugehen und auf dem einmal gelegten Grunde weiter= zubauen. Im Anfang ist das vielleicht weniger, späterhin regelmäßig geschehen.

Und was für Erfolge find erzielt worden? Bunachst mögen die trockenen Zahlen des offiziellen Berichts folgen. Taikho=Dendo= Versammlungen haben in 42 Provinzen stattgefunden und 536 auß= ländische und japanische Prediger von 22 verschiedenen Denomina= tionen und 376 Gemeinden haben sich beteiligt. An 2 Millionen Einladungen und 600000 Traktate sind verteilt und zur Deckung ber Unkosten über 10000 Den aufgebraucht worden. Etwa 20000 Meldungen sind erfolgt, und etwa ein Zehntel der inquirers sind im Laufe des Jahres in die driftlichen Gemeinden aufgenommen worden (Am. Board Rep. 1902, 132). Bas nun die Beurteilung diefer Er= gebniffe betrifft, so ift biefe naturgemäß fehr verschieden. Es fehlte nicht an enthusiaftischen und rhetorischen Ergüssen in den amerikanischen Berichten und Blättern der verschiedenen Denominationen.

"Es ift einfach wunderbar" (Ass. Her. 1901, 341). "Die größte reli= gioje Erweckung, die Japan je erlebt" (Cumb. Presb. Rep. 1902, 5). "Die 22

330 Raeder:

Ernte ist schon größer, als irgend einer von uns zu hoffen gewagt" (Miss. Her. 1901, 310). "Bunderbare Ausgießung des heiligen Geistes" (Meth. Ep. Rep. 1902, 285). "Keine zweite Bewegung von ähnlichem Charakter und ähnlicher Kraft ist je in der ganzen neueren Missionsgeschichte erlebt worden" (Am. Bapt. Rep. 1902, 170). "Bunderbare Dinge geschehen täglich. Missionare begegnen einander und sagen: "Es ist wunderbar; ich kann es nicht begreisen" (Ausgrung eines amerikanischen reformierten Missionars nach C. M. S. Proc. 1901—02, 396).

Das sind so einige aufs Geratewohl herausgegriffene Außerungen, wie sie im Laufe der Bewegung laut wurden. Doch be= gegnet man später auch fühleren Beurteilungen, in welchen sich mehr oder weniger deutlich Enttäuschung aussprach. Natürlich waren die Wirkungen und fichtbaren Erfolge nicht an allen Orten die gleichen. Während besonders von Tokio und Pokohama große revivals berichtet wurden mit Tausenden von Meldungen, entsprachen an andren Orten, wie 3. B. in Osafa, Sendai, Aomori, Nagasaki, Kumamoto usw. die sichtbaren Resultate nicht den Erwartungen (Am. Presb. Rep. 1902, 177. 1903, 195. Am. Bapt. Rep. 1902, 185. Meth. Ep. Rep. 1902, 285. C. M. S. Proc. 1902-03, 401. 405). Augen= scheinlich hat man vielsach die Erwartungen überspannt und die Sindernisse unterschätzt. Gut urteilt Missionar Brokaw in einem fehr verständigen und nüchternen Artikel im "Assembly Herald" (1902, 361 ff.): "Die Japaner sind leicht erregbar, aber ihre Lebens= weise macht eine fortdauernde Anstrengung schwer möglich und in= folgedessen ist das numerische Wachstum langsam. Es unterliegt feinem Zweifel, daß die Ernte reift, aber wir miffen daran benfen, daß sie langsam reift. Mehr ein stetiger Fortschritt als ein rapides Wachstum ist es, was wir erwarten dürfen." Diesem Urteil wird man sid nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Taikpo=Dendo= Berichte nur anschließen können. (Ein gesundes, abschließendes Urteil fiche auch: Miss. Herald 1902, 65 ff.) Ein "neues Pfingften" für Japan ist die Taikho-Dendo-Bewegung nicht gewesen, aber sie ist nicht bedeutungslos verlaufen und scheint auch nicht ohne bleibende Wirkung geblieben zu sein. Nicht nur ist es mit Freuden zu begriißen, daß diese Bewegung an ihrem Teil der chriftlichen Kirche Japans nach einer Zeit des Stillstandes einen gang hübschen Buwachs an Mitgliedern verschafft und einer großen Menge das Evangelium wenigstens einmal nahegebracht hat, sondern diese Bewegung ift vor allen Dingen für die Missionsarbeiter und für die Chriften=

gemeinden im Lande bedeutungsvoll und von Segen gewesen. Missionsarbeiter, sowohl ausländische als auch einheimische haben fich davon überzeugen können, daß das schlichte, einfältige Epange= limm seine Kraft noch nicht eingehüßt hat und auch in Japan die vorhandenen hindernisse zu überwinden wohl imftande ist. lauen Chriftengemeinden aber find wieder einmal etwas aufgerüttelt und zur Mitarbeit am Reichs=Vottes=Werke angeregt worden. ift entschieden ein Segen, der nicht gering anzuschlagen ift. Natür= lich ift durch einen einmaligen Anlauf nicht viel gewonnen. Das erkannten auch die Fiihrer der Taikho-Dendo-Bewegung, und so ist die evangelistische Aftion, wenn auch nicht mit demselben Enthusias= mus, so doch in stetigerer Beise und mit einigen Modifikationen (3. B. freie Wahl der Redner durch die einzelnen Gemeinden) auch im folgenden Jahre fortgesett worden. Sollte durch diesen Unftok in der Tat neuer Schwung in die japanische Mission, speziell in die eigentliche Haupt-Miffionsarbeit, die Beidenpredigt, kommen, so wäre das ein dauernder Erfolg des Taikno-Dendo, wofür man Gott nur danken könnte.

Abgesehen von dieser allgemeinen Evangelisations-Aktion ist auch von mehreren amerikanischen Evangelisten, die zu diesem 3med nach Japan herübergekommen waren, evangelisiert worden. Dr. Tor= ren (Am. Presb. Rep. 1903, 199 f. South. Presb. Rep. 1903, 43. Ref. C. Rep. 1903, 60. Meth. Ep. Rep. 1902, 307), Dr. Hall und B. F. Bentecoft (Am. Board's Rep. 1903, 119), der Direftor der Standinavischen Allianz-Mission, Franson (Womans Work for Woman 1903, 213. Miss. News VI, 197), der Studenten-Sefretär Mott (Am. Board, Rep. 1902, 132 u. bef. C. M. Intell. 1902, 173 mit einer sehr günftigen Beurteilung seitens des Bisch. Awdry) u. a., fie haben alle kürzere oder längere Zeit in Japan geweilt und gepredigt, doch mit verschiedenem Erfolge. Man machte die Erfahrung, daß in einigen Bersammlungen fast alle, die durch Aufstehen ihr Berlangen nach dem Chriftentum befundeten, entweder bereits Tauffan= didaten waren oder aber Leute, die überhaupt noch nichts bom Christen= tum verstanden und von der Tragweite ihrer Erklärung auch nicht die geringste Ahnung hatten, sich barum auch bald wieder zurückzogen. Wenn Miff. Mc.'Alpine (South. Presb. Rep. 1903, 43) im Anschluß baran seine Meinung dahin äußert, daß solche Besuche von auswärtigen Predigern wohl für die Belebung und Förderung ber 332 Raeder:

Christengemeinden von großem Wert, für die Draußenstehenden aber, die reine Heiden sind, nur von geringem Nugen seien, so wird man dieses Urteil nur unterschreiben können.

Weiterhin hat auch die nationale Ausstellung in Osafa 1903 den christlichen Missionsarbeitern eine willsommene Gelegenheit gebozten, das Evangelium weiteren Kreisen des ganzen Landes nahezuzbringen. Gegenüber dem Haupteingang zur Ausstellung war eine Predigthalle errichtet, in welcher während der ganzen Ausstellungszeit den ganzen Tag über Evangelisationsversammlungen gehalten worden sind. Alle Denominationen teilten sich in einem bestimmten Turnus in diese Arbeit. An 153 Tagen sanden 1710 Versammslungen statt, welche von 245 868 Zuhörern besucht waren, von denen 16221 ihre Namen und Adressen aufgaben mit dem Wunsch nach weiterer Unterweisung (The Missionary 1903, 419. 450. Spirit of Missions 1903, 322 ff. Woman's Work for Woman 1903, 139. 209. Miss. Herald 1904, 1).

Einen erfreulichen Fortschritt bezeichnen in den letten Jahren die über das Stadium der theoretischen Berhandlungen hinaus gebiebenen Ginigkeitsbeftrebungen ber in Japan wirkenden Mifsionare. Ein wichtiges Ereignis war die bereits erwähnte große Allgemeine Miffionskonferng in Tokio (die dritte) im Oktober 1900, welche 450 Teilnehmer zählte. Nur die "liberalen" Mif= sionsgesellschaften waren nicht eingeladen (darunter auch der Aug. Eb.=Protest. Missionsverein, worüber vgl. Z. M. R. 1901, 149. 155. A. M. 3. 1901, 141 und dazu 3. M. R. 1901, 216), und die Hoch= firchler (Amer. Protest.=Bischöfliche und S. P. G.) hielten sich offiziell fern, wenn auch einzelne Glieder dieser Missionen privatim erschienen waren. Als das Ergebnis der Berhandlungen liegt ein gedie= gener offizieller Bericht (Proceedings of the Gen. Conference of Prot. Missionaries in Japan, held in Tokyo, Oct. 24-31, 1900. Tokyo 1901, XI u. 1048 S.) vor (val. aud): A. M. 3. 1901, 140 ff.). Von Bedeutung für den praktischen Zusammenschluß der verschiedenen in Japan wirkenden ebangelischen Missionen und für die Lösung des Problems der missionary comity war folgender Beschluß der Kon= fereng: In der Erkenntnis, daß alle diejenigen, welche eins mit Chrifto find, auch untereinander ein Leib sind, und in dem Bestreben, durch gegenseitige Berftändigung ber verschiedenen Missionskörperschaften untereinander eine geordnete Ebangelisationsarbeit zu ermöglichen, wählt die Konferenz ein zehngliedriges Standing Committee of Cooperating Christian Missions (Conf. Proc. 42). Inzwischen hat bereits am 8. Januar 1902 die erste Sigung dieses Ausschuffes stattgefun= ben und ift ein Jahresbericht desfelben erschienen, welcher die Arbeit fämtlicher Miffionen in Japan, sogar der römisch= und russisch=katho= lischen, umfagt: The Christian Movement in its relation to the new life in Japan, Yokohama 1903. Durch diesen Bericht werden uns für die Zukunft genauere und möglichst nach einheitlichen Prinzipien bearbeitete Statistiken der Japan-Mission in Aussicht gestellt, welche die bisher von Rev. Loomis bearbeiteten ersegen sollen. — Ferner wurde ein Komitee mit der Herstellung einer einheitlichen Übersetzung der gebräuchlichsten geistlichen Lieder betraut, und Vertreter von fünf verschiedenen denominationellen Gruppen wurden in diese Kommis= fion gewählt (ibid. 43). Die Ernennung einer weiteren Kommission in Sachen des Forward Movement ist bereits in anderem Zusammen= hange erwähnt worden.

Unterdessen ist die Sache eines gemeinsamen Gesangbuches noch weiter gediehen. Es ist bereits ein Union Hymnal hergestellt und von allen Denominationen, mit Ausnahme der bischösstlichen, in Gebrauch genommen worden, und ebenso haben sich sämtliche Denominationen, wiederum mit Ausnahme der Episkopalen, zur gemeinsamen Herausgabe von Sonntagsschul-Texterklärungen vereinigt (Am. Presd. Rep. 1903, 183 u. a.). Sodann sind die Methodisten bereits aus dem besten Wege, sich ähnlich, wie schon früher die Vischösstlichen und Preschnterianer, zu einer einheitlichen japanischen Methosdisten Es ist bereits ein Komitee zusammengetreten und hat die grundlegensden Bestimmungen ausgearbeitet, welche demnächst den einzelnen beteiligten Synoden vorgelegt werden sollen (Meth. Prot. Rep. 1901, 14. 27. Gospel in All Lands 1901, 252 f. 1902, 229 f.).

Wir haben gesehen, daß mancherlei Anzeichen dasür vorhanden sind, daß die Zeit der "Reaktion" in Japan bereits abgeschlossen und eine Zeit neuer Fortschritte im Anzuge ist. Auch die statistischen Dasten weisen darauf hin. Für die Jahre 1898, 1899 und 1900 lies gen mir die statistischen Tabellen von Rev. Loomis (Yokohama, Fedruary 1899, March 1900 und Fedruary 1901) vor (auch abgedruckt in Z. M. R. 1899, 236 f. 1900, 312 f. und 1901, 200 f.), sür 1901 die in Vertretung des verreisten Rev. Loomis von George Braiths

waite bearbeiteten Tabellen (Tokyo, Febr. 1902, auch: 3. M. R. 1901, 264 f.), sowie die von Rev. Spencer besorgten Statistics in dem oben erwähnten Buche "The Christian Movement" (p. 152 ff.), welche zwar auch die Jahreszahl 1901 tragen, aber von den Braith-waite'schen vielsach abweichen und, allem Anschein nach, zum Teil auf neueren Daten beruhen. Ich stelle im solgenden die wichtigsten Gesant-Daten übersichtlich zusammen:

| ,                          | 1898.  | 1899.       | 1900.   | 1901.<br>Braithwaite. | 1901.<br>Spencer. |
|----------------------------|--------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Missionare, männliche:     | 232    | 238         | 276     | 276                   | 280               |
| Missionarinnen, unberh.:   | 257    | 260         | 239     | 276                   | 274               |
| Einheim. Paftoren:         | 308    | 319         | 321     | 380                   | 394               |
| Nichtordinierte Prediger   | 000    | 010         | 021     | 000                   | 002               |
| und Helfer:                | 725    | 518         | 558     | 453                   | 494               |
| Bibelfrauen:               | 393    | 329         | 224     | 262                   | <b>32</b> 0       |
| Theologie=Studierende:     | 194    | 113         | 120     | 105                   | 108               |
| Organisierte Gemeinden:    | 423    | 444         | 538 (?) | 456                   | 461               |
| Gemeinden, die fich felbft |        |             |         |                       |                   |
| erhalten:                  | 80     | 83          | 95      | 47(?)                 | 74                |
| Getauft im Laufe bes       |        |             |         |                       |                   |
| Jahres, Erwachsene:        | 3070   | 3149        | 3139    | 3512                  | 5086              |
| Getauft im Laufe bes       |        |             |         |                       |                   |
| Jahres, Kinder:            | 1230   | 1282        | 731     | 796                   | 957               |
| Bon anderen Gemein=        |        |             |         |                       |                   |
| den übernommen:            | 674    | 595         | 678     | 289                   |                   |
| Entlassen (verzogen):      | 791    | 695         | 743     | 517                   | _                 |
| Ausgeschl. od. gestrichen: | 668    | 875         | 650     | 700                   | -                 |
| Gestorben:                 | 536    | <b>42</b> 2 | 261     | 554                   |                   |
| Zahl der Gemeinde=         |        |             |         |                       |                   |
| glieder:                   | 40981  | 41 808      | 42 451  | 46 634                | 50 7851)          |
| Schüler (Gefanitzahl):     | 12342  | 12 112      | 11 669  | 10 590                | 11 640            |
| Beiträge eingeborener      |        |             |         |                       |                   |
| Christen: Yen              | 95 367 | 94276       | 102228  | 117 817               | _                 |

Daß wir es hier mit recht unvollkommenen Statistiken zu tun haben, hat D. Albrecht im "Japan Evangelist", April 1902, an den Braithwaite'schen Tabellen pro 1901 nachgewiesen, besonders in Bezug auf die sich selbst erhaltenden Gemeinden (3. M. R. 1902, 257). Daß in den betressenden Tabellen die Jahl dieser Gemeinden 1901 plöglich von 95 auf 47 sinkt, beruht auf Mängeln der Statistik. Doch lassen wir das und wenden uns den andern Zahlen zu, die

<sup>1)</sup> b. h. 44281 volle Mitglieder, 3866 Katechumenen und Probemitsglieber, 2638 getaufte Kinder.

für uns maßgebend sein muffen, solange wir keine genaueren an ihre Stelle zu feten vermögen.

Bas die Miffionsarbeiter betrifft, so ift die Bahl der (männlichen) Miffionare erfreulicherweise endlich in den Jahren 1898 bis 1901 um 44 (bezw. nad) Spencer um 48) gewachsen. Daß angesichts der wachsenden Aufgaben das ausländische Missionspersonal nicht allmählich reduziert werden darf, wie man früher in unber= nünftiger Nachgiebigkeit gegen die japanischen Unabhängigkeitsgelüste gewollt, sondern daß es immer verstärkt werden muß, darin ist man jegt glücklicherweise einig geworden (vergl. Assembly Herald 1902, 362 f.). — Aud die Bahl der weiblichen Miffionsarbeiterinnen, welche in Japan nicht nur unter der Frauenwelt arbeiten, sondern auch vielfach Bibelklassen von jungen Männern leiten, ift seit 1898 um 19 (17) geftiegen. - Ebenso die der eingeborenen Baftoren. Während die Jahre 1898-1900 nur eine Zunahme von 13 aufweisen, steigt die Zahl von 1900-1901 plöglich um 59 (bezw. 73). Das ist um so erfreulicher, als die Besoldungen sehr dürftig sind und feineswegs den gefteigerten Lebensbedürsnissen entsprechen und der Albfall bon Baftoren noch immer fortbauern foll (The Missionary 1900, 56. Meth. Ep. Rep. 1901, 220. Prot. Ep. Rep. 1903, 179). Leider gehen oft gerade die tüchtigsten Prediger der Mission verloren, indem fie sich zwecks weiterer Ausbildung nach Amerika begeben und ent= weder dortselbst Anstellungen an japanischen Gemeinden finden oder den heimatlichen Verhältnissen gänzlich entfremdet und nach ihrer Rückfehr für den Dienst in der Mission unbrauchbar werden (Am. Bapt. Rep. 1903, 229. Meth. Ep. Rep. 1899, 225. 1900, 274). Die Bahl der Theologiestudierenden nimmt noch immer ab. Geradezu erschreckend ist aber das rapide Fallen der Zahl der nichtordinierten Prediger, der Evangelisten. Seit 1898 ift diese stetig, im Gangen um 272 (229) gesunken! In den Berichten kehrt die Klage über Arbeitermangel ständig wieder, und der Mangel wird um so brückender empfunden, je mehr Türen sich neuerdings für die Evangeliums= verfündigung geöffnet haben (Am. Bapt. Rep. 1903, 125. Ref. C Rep. 1902, 67. Meth. Ep. Rep. 1900, 258. South. Presb. Rep. 1903, 53.) Die materielle Lage der Evangelisten ist eine äußerst schwierige. Bird etwa die Familie eines Evangelisten durch Krankheit heimge= judt ober treten unvorhergesehene Ausgaben ein, dann reicht das ohnehin färgliche Gehalt nicht mehr hin und der Mann nuß sich

336 Raeber.

in Schulden stürzen. Gerade die besten Arbeiter verlassen das Arbeitsselb und wenden sich andren, lohnenderen Berusen zu. Mancher Evangelist ist in bedenklicher Weise in weltliche Geschäfte verstrickt, die ihn an seiner Arbeit hindern. Da tut schleunigste Abhilse dringend not (Am. Presd. Rep. 1900, 142. Res. C. Rep. 1900, 71. 1901, 66. 69). — Auch Bibelsrauen im Dienste der Mission werden rarer. Wenn man Braithwaite Glauben schenken darf, hat in den Jahren 1898—1901 ein Rückgang um 131 stattgesunden, hat Spencer recht, so beträgt jest die Differenz gegen 1898 immerhin noch 70. — Andrerseits hören wir auch von erfreulichen Fällen, wo zum Teil hervorragende Gemeindeglieder ihren Gemeinden und der Missionssfache undbezahlte und vielsach auch undezahlbare freiwillige Heftersdienste leisten (Am. Presd. Rep. 1899, 151. 1903, 190. South. Presd. Rep. 1902, 55. Res. C. Rep. 1903, 55. 59).

Wir wenden uns nun den japanischen Gemeinden zu. Die Rahl berfelben ift, wenn man bon der rätselhaften Bahl 538 pro 1900 absieht, naturgemäß in ftändigem Steigen begriffen. Das Problem des self support ift aber nach wie vor ein überaus schwer zu lösendes. Wir haben wohl trot der befremdlichen Zahlen für 1901 anzunehmen, daß die Zahl der sich selbst unterhaltenden Gemeinden eine wenn auch nur langsam steigende ist. Aber die Fortschritte auf diesem Gebiet sind besonders langsam. Allzu freigibig für tirchliche Zwecke sind die eingeborenen Christen nicht. Freilich ist ja eine große Zahl der Gemeindeglieder junge Leute, die noch nichts oder nicht viel verdienen, und eine große Zahl ist auf der Wanderschaft begriffen. Die eingeborenen Gemeinden, die selbst ihren Pastor unterhalten müffen, zahlen ihm möglichst wenig. Daher kommt häufiger Predigerwechsel, und die Bakangen währen oft sehr lange. Die Wemeinden beeilen sich nicht, die Stelle wieder zu besetzen, denn wenn einige Gemeindeglieder abwechselnd selbst die ganze Gemeindearbeit. oder vielmehr das unumgänglich Rotwendige tun, so ist man schon zufrieden, denn so ift es viel billiger (Am. Bapt. Rep. 1902, 173. South. Presb. Rep. 1901, 61. Ref. C. Rep. 1900, 62. Am. Presb. Rep. 1901, 185). Zu einer Erweiterung der Arbeit sind manche sich selbst erhaltenden Gemeinden schwer zu bewegen, vielmehr suchen einige derselben das schwierige Problem auf die Weise zu lösen, daß sie möglichst alles abschaffen, was des Unterhalts bedarf (Am. Presb. Rep. 1900, 142). Freilich gibt es auch erfreuliche Ausnahmen opfer= williger Gemeinden (3. B. Meth. Ep. Rep. 1901, 224).

Das Wachstum ber Gemeinden ift auch ein langfames, wenigftens bis 1900. Im Berhältnis zu der Bahl ber Taufen einerseits und der Todesfälle andrerseits, ift der jährliche Zuwachs äußerft gering (1899 bei 3149 Taufen von Erwachsenen nur 827, 1900 bei 3139 nur 653). Es kommen leider noch immer viele Abfälle vor (C. Miss. Intelligencer 1903, 299). Manche Mitglieder miiffen auß= geschlossen werden, benn ber sittliche Stand mancher Gemeinde lägt viel zu wiinschen übrig. In Chefragen herrscht vielfach eine lockere Anschauung. Mehrere Fälle von grober übertretung des 6. Gebotes tommen vor. Die Frage der Sonntagsheiligung ift in anbetracht der vorherrschenden Geringschätzung der Sonntagsrube eine brennende in den Gemeinden. (South. Presb. Rep. 1903, 39. 43. Ref. C. Rep. 1900, 75, 1902, 51. South. Bapt. Ann. 1900, 114. Am. Bapt. Rep. 1901, 177. Meth. Ep. Rep. 1899, 196). — Aber der Haupt= grund des so langsamen Wachstums ist das Fluktuieren der Bevölkerung. Der Japaner ift überhaupt beweglich und unbeständig, zudem bestehen die Christengemeinden zum großen Teil aus besonders beweglichen Elementen, Studenten, jüngeren Beamten usw. Diese verziehen oft an andere Orte und gehen vielfach nicht nur ihrer Gemeinde, sondern auch dem Christentum verloren. Im Tokio-Diftrift allein zählen die bischöflichen Methodisten 250 abwesende Gemeinde= glieder (Meth. Ep. Rep. 1900, 258). Ein noch troftsoferes Bild malt uns eine japanische Zeitung (in: The Missionary 1900, 55) vor die Augen. Der Berfaffer des betr. Artikels behauptet eine Gemeinde zu ken= nen, von deren 323 Gliedern nicht weniger als 86 abwesend und 123 nur dem Ramen nach Christen waren. Dementsprechend war der Kirchenbejuch. Von den 10016 Mitgliedern der Kumiai=Kirchen im Jahre 1898 waren 3749 abwesend! Das sind sehr ungesunde Verhältnisse. Die Wemeinden sehen sich bor die überaus wichtige Aufgabe gestellt, ihren verreisenden Mitgliedern nachzugehen, bzw. mit ihnen in Verbindung ju bleiben. — Daß das Jahr 1901 einen ftarteren Zuwachs an Gemeindegliedern aufweift, hat man hauptfächlich dem Taikho-Dendo zu verdanken. Spencer's Zahl der Taufen wird hier eher den Tat= fachen entsprechen, als die Braithwaithe'sche, sofern das gange Jahr 1901 in Betracht kommt. Was die von Spencer mit 50785 angegebene Gesamtzahl der ebangelischen Chriften in Japan betrifft, so zeigt uns ein Blid auf die nur teilweise ausgefüllten Rubriken der "Probationers, Catechumens or trial Membres", fowie ber "Captized

children", daß dieselbe feineswegs auf Genauigkeit Anspruch erheben darf. Im übrigen sind gerade in der Rubrik "Gemeindeglieder" zwischen beiden Tabellen recht erhebliche Differenzen vorhanden. Es bleibt eine genauere und vollkommenere Statistik abzuwarten, wie sie uns das Standing-Committee für die Zukunft in Aussicht stellt.

Daß die Zahl der Schüler in den Missionsschulen stetig abenimmt, ist bei den gesteigerten Leistungen des Staates auf dem Gebiete des Schulwesens und der dadurch den Missionsschulen erwachssenden Konfurrenz nicht verwunderlich, vielmehr muß es als ersteuslich bezeichnet werden, daß angesichts der neuen Schulgesetze die Abenahme der Schülerzahl nicht eine viel stärkere ist. Die Missionsschulen haben bei dem unreligiösen Charakter der Staatslehranstalten noch immer eine große Aufgabe in Japan, die Christenkinder, welche in den Staatsschulen leicht der Religion entsremdet werden könnten, sür das Christentum zu retten. Aber der Schwerpunkt der eigentslichen Heiden Heidenmissionsarbeit in Japan scheint fünstig immer mehr von der Schularbeit auf die Predigt des Evangeliums übergehen zu wollen, sür welche sich immer mehr Türen öffnen. Sicherlich nicht zum Schasden der Mission!

**330 350 330** 

# Die gegenwärtige Ausbreitung der ärzt= lichen Mission.

Bon Dr. med. Feldmann, Edardtsheim, Beg. Minden.

Schensi ist nicht so stark missionsärztlich besetzt, hat noch kein Missionsspital, aber dassir 9 Opiumasple, die alle von der C. J. M. ins Leben gerusen worden sind. Außer diesen sinden sich noch eine Anzahl von Politliniken in verschiedenen Orten, ebenfalls meist der C. J. M. gehörend.

Auch in der fremdenfeindlichen Provinz Honan beginnt das missionsärztliche Werk, hier durch die C. J. M. und die kanadischen Presbyterianer vertreten, langsam bahnbereitend Fuß zu fassen.

Noch mehr in den Ansängen steht die ärztliche Missionsarbeit in Kansu, wo die C. J. M. an einigen Orten mit poliklinischer Tätigkeit begonnen hat.

Bon den chinesischen Provinzen ist bisher eine nicht erwähnt

worden, nämlich Jünnan im Südwesten, auch hierhin ist die C. J. M. vorgedrungen und hat die missionsärztliche Tätigkeit zur Bundesgenossin der Predigt verwandt; es besteht jest in der Stadt Tungtschwan
ein Spital, dessen Tätigkeit allerdings noch nicht sehr groß ist.

Es bleibt nun noch die Besprechung des erfolgreichen, durch Die gegenwärtigen politischen Berhältniffe bekannten, und in Bezug auf die Miffion leider fehr gefährdeten Miffionsfeldes im Nordoften Chinas, der Mandschurei, übrig. Man kann mit Recht sagen, daß die ärztliche Missionstätigkeit der beiden hier arbeitenden M. G. G. der irischen Presbyterianer und der vereinigten schottischen Freikirche, sehr wesentlich dazu beigetragen hat, daß das Evangelium sich dort so erfolgreich ausbreiten konnte. Nicht nur die berufliche Tüchtigkeit der Missionsärzte, sondern auch ihre echte missionarische Gesinnung hat das Werk der beiden in herzlicher missionary comity arbeitenden M. G. G. ungemein gefördert und ihrer Arbeit bei dem Volk nach manchen Schwierigkeiten auch bei den Behörden warme Unerkennung verschafft. Leider hat das blühende Werk durch die Unruhen des Jahres 1900 fehr gelitten. Ob es ihm vergönnt sein wird, die alte Stellung wiederzugewinnen, ist im Hinblick auf die Russen leider nicht sehr wahrscheinlich. Doch auch die Mandschurei gehört mit unter Gottes Regiment. Das missionsärztliche Werk besteht aus einer Reihe wohlausgerüfteter Stationen, die sich von dem füdlich von Mukben gelegenen Liauhang nach dem nördlich davon gelegenen nach vergeblichem Versuchen endlich besetzten Kirin erstrecken. Na= türlich ist auch die Hauptstadt Mukden eine starke missionsärztliche Station mit Männer= und Frauenhospital und den beiden dazu ge= hörenden Polikliniken. In der Mandschurei standen vor den Wirren jährlich gegen 45 000 Kranke in der Behandlung der Missionsärzte. Großen Erfolg hatten die Missionsärzte auch mit der Ausbildung eingeborner Hilfsärzte, die nad fünfjährigem Kurfus, eine anerkennenswert gründliche Ausbildung, an dem gesegneten Werk mit bauen helfen und sich schon öfters in schwierigen Lagen vorzüglich bewährt haben, so 3. B. während des dinesisch=japanischen Arieges, wo die Missionsärzte mit ihren Ussistenten den Truppen in Niutschwang wertvolle Dienste leifteten.

In ganz China mögen gegen 200 Missionsärzte arbeiten an 125 Krankenhäusern, 240 Politsiniken, 10 Aussätzigen-Asplen und über 60 Opinm-Asplen. Doch hiermit ist nur der Ansang eines das ganze Land umspannenden Werkes gemacht.

Wenden wir uns nun nach Korea so kommen wir auf Spuren einer fräftig und nachhaltig wirkenden ärztlichen Miffionsarbeit. Rorea ist fast nur durch die Missionsärzte dem Evangelium erschlossen worden, indem nämlich der Missionsarzt Dr. Allen von den nördlichen amerifanischen Presbyterianern durch die schnelle und glückliche Behandlung eines verwundeten Prinzen den Hof und die Obrigkeit der Miffion günftig stimmte. Seitdem ift die ärztliche Miffionstätigkeit nicht nur von den Presbyterianern, sondern auch von den bischöflichen Methodiften und der S. P. G. in ausgedehnter Beise und mit Er= folg angewandt worden. Unter den 5 Krankenhäusern in der Haupt= ftadt Söul ist das Frauenhospital der S. P. G. das größte, wenn auch das von den Presbyterianern geleitete und bediente faifer= lich koreanische Hospital jenem kaum an Bedeutung nachsteht. Jebenfalls haben die Presbyterianer das größte und angesehenste ärzt= liche Missionswerf in Korea. Neben der Hauptstadt ist die im Norden der Halbinsel gelegene Stadt Pheng Pang ein wichtiges missions= ärztliches Zentrum, in dem die bischöflichen Methodisten eifrig tätig find. Der Erfolg der Arbeit wird begreiflicherweise durch die Un= ruhe, in der das unglückliche von mächtigen Nachbarn bedrängte Land sich befindet, sehr beeinträchtigt.

Einer dieser Nachbarn hat ebenfalls einiges Interesse sür missionsärztliche Betrachtung. Die Bevölkerung hat sich ja westlicher Bildung verhältnismäßig schnell erschlossen und auch der ärztlichen Kunft des Bestens Eingang gewährt. Daher hat die ärztliche Mission in Japan nicht die Rolle gespielt wie in anderen Ländern der Heidenwelt; und auch jest nimmt sie eine Stelle von mäßiger Besdeutung ein. Der Board, die protestantischsbischösliche Kirche und die Church of England haben besonders in Totio, Osaka und Kobe eine Reihe von Hospitälern und Poliksiniken; auf der südlichsten Insiel Kiuschiu besinden sich einzelne Poliksiniken. In ganz Japan kommen aber nur gegen 30000 Kranke in die Behandlung der Missionssärzte.

She wir uns der Inselwelt des Stillen Dzeans zuwenden, sei noch der missionsärztlichen Tätigkeit der englischen und kanadischen Preschterianer auf der Insel Formosa gedacht, die besonders unter ihrem Gründer, dem Missionsarzt Mackah, mächtig zur Erschließung des Landes beigetragen hat und noch heute ein sehr geschätzter Missionszweig ist. Im Norden in Tamsui und im Süden in Taiwansus sinden wir krästige Zweige der missionsärztlichen Arbeit.

#### Ozeanien.

Auf den zahlreichen Inseln von Melanesien ift ärztliche Misfion auch angewandt worden, aber die Liebe und die Kunft der schotti= schen und auftralischen Missionsärzte hat den Verfall der dortigen Bölkerstämme nicht aufzuhalten vermocht. Da die Missionsärzte meist eine große Anzahl von Inseln zu versorgen haben und häufig unterwegs sind, so hat ihre Arbeit hauptsächlich poliklinische Form. In Melanesien ift die Ausdehnung der Arbeit noch geringer als in Bo-Innesien. Da treffen wir z. B. auf Samoa die Abventisten des 7. Tages mit ärztlicher Mission, sie haben in Apia ein kleines Kran= kenhaus. Dieselbe M. G. hat sich an anderen Orten des Misfionsfeldes durch rücksichtsloses Eindrängen störend bemerkbar gemacht, fo z. B. in Raratonga, wo sie mit ihrer ärztlichen Missionsarbeit die Londoner beläftigt. Bon den Neuhebriden find Espiritu Santo und Ancithum in den Kreis missionsärztlicher Bestrebungen hineingezogen worden und werden von der auftralischen presbyterianischen Neuhe= briden=Mission besett gehalten. Die Zahl der dortigen Missions= ärzte ist langsam am Wachsen, es sind jest wohl 8. Auch in Mi= fronesien ist die missionsärztliche Tätigkeit nicht bedeutend, jeden= falls nicht stationär.

Auf dem Wege nach Nordamerika kommen wir an Hawai vorbei und im Zusammenhang damit müssen wir ein unserem Thema naheliegendes Unternehmen erwähnen, es ist dies die große Aussätzigen Kolonie auf der Insel Molokai, wo fast 1000 Kranke vieler Nationen, nicht nur Kanaken, in äußerlich günstigen Verhältnissen zusammen leben. Diese Kolonie, besonders durch Pater Damiens Wirksamkeit bekannt, steht unter der Kontrolle eines Regierungssarztes. Unter den Kranken wird sowohl von katholischer als auch von evangelischer Seite missioniert.

### Amerika.

Wir haben nun noch die beiden amerikanischen Kontinente in Bezug auf die in ihnen getriebene missionsärztliche Arbeit zu prüfen. Leider entspricht das auf diesem Gebiet Borhandene nicht im geringsten der Ausdehnung der dortigen Missionsselder. Was zuerst die nördliche Hälfte des Kontinents anlangt, so haben Alaska und Labrador einige missionsärztliche Stationen aufzuweisen. Im ersteren Lande arbeiten unter den Indianern und Eskimos die Missionare der Home-Mission der amerikanischen Presbyterianer, deren

Station Point Barrow als die nördlichste arztliche Missionsstation überhaupt hier erwähnt sein mag. Auch die protestantisch-bischöf= liche Kirche versucht der schwachen Bevölkerung mit ärztlicher Hilfe zu dienen und hat an der Grenze Kanadas in Circle City ein Hospital mit Poliklinik.

Ein wenig größer ift das ärztliche Miffionswert in Ranada. Im Bergleich zu der ungeheuren Ausdehnung des Gebietes ift jedoch die Besatzung sehr spärlich. Die C. M. S. und die kana= dischen Methodisten haben an verschiedenen Orten, die meist an der Westfüste und in der Mitte des Landes liegen, missionsärztliche Unternehmungen. Die Indianer fangen an die Bestrebungen der Missionsärzte zu verftehen und sich die Grundsätze der Hngiene zu eigen zu machen. Als größtes Miffionshospital fei dasjenige der Methodisten in Fort Simpson erwähnt. Da die Besetzung des Missionsgebietes mit Missionsärzten eine sehr geringe ift, so ift die ärztliche Arbeit nur von geringem Umfange, was bei dem Aber= glauben und der Verkommenheit der Indianer fehr zu bedauern ift.

Seit furzem hat die Brüdergemeine auf ihren Stationen in Labrador eine ärztliche Missionsarbeit begonnen, der dort stationierte Missionsarzt Dr. Hutton hat in Ofak ein kleines Hospital und dient den Eskimos mit seiner Kunft.

lleber missionsärztliche Bestrebungen in Mittel= und Gud= amerika ist wenig zu sagen. In Meriko haben die bischöflichen Methodiften seit 10 Jahren einige missionsärztliche Stationen, deren bedeutendste Guanajuato ist; auch die Adventisten des 7. Tages sind hier eifrig tätig. Wenn auch die Bebölkerung dem Namen nach driftlich ift, so kann boch diese Arbeit als Missionsarbeit angeschen werden, da die Indianer, trot ihrer Zugehörigkeit zur fatholischen Kirche nicht viel höher stehen als Beiden. Bielleicht ift die ärzt= liche Mission in Mexiko berufen noch Bedeutendes für die Ausbreitung des Evangeliums zu leiften, sie nimmt schon jest, vbwohl noch flein, eine geachtete Stellung bei allen ein.

Muf dem südamerikanischen Kontinent treffen wir nur verein= gelte Spuren miffionsarztlicher Arbeit. In Suriname hat die Briidergemeine die Pflege einer kleinen Anzahl Ausfätiger in einem Afhl in Groot Chatillon übernommen und in Brafilien und Baraquah fuchen verschiedene nordamerikanische M. G. G. ihre Arbeit durch missionsärztliche Wirksamkeit erfolgreicher zu gestalten; in Bernambuto haben sie ein noch junges und wenig bedeutendes Hospital.

Ein weitverzweigtes Bert mit mächtigem Ginflug haben wir fennen gelernt, das aber erft am Anfang einer noch umfaffenderen Birtfamteit fteht. Mit den wachsenden Kräften wachsen die Aufgaben, immer tiefer dringt die Predigt der felbstberleugnenden Liebe, die die Heidenwelt in dem miffionsärztlichen Werf vor Augen hat, in die Bergen ein, eine Berwunderung und ein Fragen, ein Forschen und frohes Unnehmen der Heilsbotschaft bewirkend. Alls. D. Chriftlieb im Jahre 1888 seine umfangreiche Studie über die ärztliche Miffion in dieser Zeitschrift schrieb, schloß er mit dem Bunsche, daß auch in deutschen Missionsfreisen das Berftändnis für die Aufgaben ber ärztlichen Miffion erwachsen moge. Seitdem find 15 Jahre ins Land gegangen, hat fich seine Hoffnung erfüllt? Bohl ift ein kleiner Anfang gemacht (S. 210 Unm. 1), aber das große Missionspublikum ist noch immer zu wenig mit der ärztlichen Misfion bekannt und kann daher auch nicht das dafür sicher zu erwartende Interesse in werktätigere Hilfe umsetzen. Ist einmal das Bewußtsein von der Wirksamkeit der missionsärztlichen Arbeit, ja von ihrer Notwendigkeit in die heimatliche Missionsgemeinde eingedrun= gen, dann werden auch wir Deutsche ein der Größe und Gediegen= heit unserer Missionsarbeit entsprechendes ärztliches Werk betreiben. Einen Unftoß zu diesem Riel möge auch der vorstehende Auffak geben.

**40 40 40** 

## Literatur=Bericht.

1. Gustav Müster: "Geschichte ber Ewe-Mission." Mit 108 Bildern und 8 Karten. Bremen. Berlag der Norddeutschen M. G. 1904. 288
S. 1,— geb. 1,50 Mf. Es ist nicht eine Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft, welche hier vorliegt, sondern nur eine Geschichte der Arbeit dieser
Gesellschaft auf ihrem Missionsgebiete, dem Ewelande auf der sognannten
Stlavenfüste Westafrisas, zu dem jetzt auch das deutsche Togo gehört. Freilich, eine die gesamte Gesellschaftsgeschichte, also auch die heimatliche sehr bewegte Entwicklung umsassiende Monographie der Norddeutschen Mission wäre
noch wilksammener gewesen, aber wir müssen zusrieden sein mit dem, was
uns geboten ist und die Gründe respektieren, durch welche der Versasser die
Beschränkung motiviert, die er sich auslegen zu müssen geglaubt hat. Der
Stoff ist wesentlich chronologisch in 2 Hauptabschnitte geteilt: in die Zeit vom
Beginn der Ewe-Mission bis zum Abschluß des großen Asantekrieges (1847
bis 1874) und in die Zeit vom Friedensschluß zu Oschelusowe bis zur Gegenwart (1878—1903); der erste dieser Abschluß aun wieder in 4 (der

gescheiterte Bersuch in Peku; die Anlage der Stationen; die Arbeit auf den Stationen und die Kriegsnöte der Stationen), der zweite in 3 Kapitel gegliedert (Neues Leben blüht aus den Ruinen; Schon ergrünt es auf den Beiden

und die jungfte Beit). Es ift eine berhaltnismäßig beschränkte Miffion, um die es fich handelt, aber die opferreichste, jedenfalls unter den deutschen Mij= sionen, eine durch viel Krankheit und Tod der Arbeiter, wie durch viel Kriege gehemmte und durch die Unempfänglichkeit ihrer Objette Sahrzehnte hindurch fehr erschwerte. In das alles läßt uns das vorliegende Buch einen ergreis fenden Ginblid tun. Es ift eine große Fulle des konkretesten Details, burch welche das ermöglicht wird und wenn in diefer Detailierung der Berfaffer je und je bis in Kleinigkeiten hineingeht, die für das Gesamtbild von fehr untergeordneter, manchmal überhaupt bon feiner Bedeutung find, fo hat er wohl die gang speziellen Freunde ber Norddeutschen Mission im Auge gehabt, die gerade an manchen diefer fleinen und fleinsten Buge ein besonderes Interesse haben. Es ift bei einer kleinen, auf ein beschränktes Gebiet konzentrierten Miffion überhaupt schwer, ben Jehler in Rleinigkeiten zu biel zu tun, zu bermeiden und vielleicht ift es ein sicherer Weg, nicht in diesen Kehler zu berfallen, wenn der Stoff mehr unter fachliche Gesichtspunkte als chronologisch gruppiert wird, eine Disponierung, die auch einigermaßen bor Wiederholungen schützt. — Daß der zweite Abschnitt "mit Absicht" fürzer gehalten ift als ber erfte, ift zu bedauern, nicht nur weil das Wachsen und Reifen der Saat mindestens dasselbe Interesse in Anspruch nimmt wie die Aussaat und ihre wiederholte Zerftörung, sondern auch weil namentlich mit der deutschen Befitzergreifung bon Togo Ereigniffe eintreten, Berhältniffe fich geftalten und Fragen entstehen, die für die Gwe-Miffion ein environment schaffen, in deffen Rahmen die Entwicklung der beiden letten Sahrzehnte hatte gefaßt werden follen. Auch die bedeutungsvolle Bifitationsreife des neuen Sufpektors gehörte in diesen Rahmen hinein. - Biel Fleiß ift auf die Arbeit verwendet worden und unter erschwerenden Umftanden hat viel Liebe gur Sache fie vollendet; möchte sie nun auch bei den Lefern die Liebe zur Norddeutschen Miffion ftarten, deren jest erstarkendes Werk noch immer ein befonders großes Maß geduldiger Liebe und hoffnungsvollen Glaubens in Anspruch nimmt, um in erfolgreicher Beife getrieben zu werden. 2. Sashagen: "Bur Erinnerung an ben Miffionsbirettor D. Julius Sardeland." Guterstoh 1904. 85 S. 1,20, geb. 1,50 Dit. Gin bon einem früheren Mitarbeiter mit liebender Sand pietatvoll gezeichnetes Bild des bekannten langjährigen Direktors der Leipziger Miffion in 5 Ab= schnitten: Kindheit und Jugend; Studentenzeit; Randidatenzeit; Pfarramt in

2. Sashagen: "Zur Erinnerung an ben Missionsdirektor D. Julius Hardeland." Gütersloh 1904. 85 S. 1,20, geb. 1,50 Mk. Ein von einem früheren Mitarbeiter mit liebender hand pietätvoll gezeichnetes Bild des bekannten langjährigen Direktors der Leipziger Mission in 5 Absschnitten: Kindheit und Jugend; Studentenzeit; Kandidatenzeit; Pfarramt in Lassahn; Missionsdirektorat mit dem Lebensabend nach der Niederlegung desselben. So sehr ich verstehe, was gesagt worden ist, um zu motivieren, warum der Berfasser gerade über das Missionsdirektorat Hardelands sich zurücklaltend verhält, so bedaure ich doch, daß dieser wichtigste Abschnitt seines Lebens sich nur auf "einige besonders markante Züge in seinem Charakterbilde" beschränkt.

## Hamburg, die Missionsmetropole des Nordens im Mittelalter.<sup>1</sup>)

Bon Konfistorial=Rat Professor D. b. Schubert=Riel.

Redet man heute von Hamburg, so denkt jedermann an die aufstrebende Kraft deutschen Bürgertums; redet man von Samburas Blüte, so fällt uns sogleich die Hanse ein. Sanseatisch sind wir hier auf diesem Boden, felbst wenn wir eine Missionskonfereng abhalten. Aber vor dieser Periode bürgerlicher Blüte liegt eine Zeit. da Hamburg unter dem bischöflichen Krummstab lebte, und noch ehe der Name der Elbestadt durch die Schiffe der Kauffahrer überall in den Norden getragen wurde, hatten ihn ihre großen Kirchenfürsten in der ganzen Welt bekannt gemacht. Länger als die Lehre Luthers in dieser Stadt herrscht, von 831—1223, von der Zeit Ludwigs des Frommen, Karls Sohn, bis zu der des Staufen Friedrich II. haftete der Metropolitan=Titel, der Titel des Erzbischofs, an dieser Stadt. Aber diese nordische Metropole empfing in jener ganzen langen Zeit ihre Aufgabe und ihre Bedeutung von der Miffion: fie ift geradezu die nordische Missionsmetropole im eigentlichen Mittelalter schlechthin; an die Mission knüpft sich die Geschichte ihrer Entstehung und ihrer ersten Nöte in der Zeit der Karolinger, Die Weschichte ihres Neuaufschwungs unter den Ottonen, der Sohepunft ihres Einflusses unter den Saliern, und mit ihr erlischt unter ben Staufen ihre kirchliche und damit vorerft überhaupt ihre allgemeinere Bedeutung. Fortan gab es nur noch Erzbischöfe von Bremen, in hamburg residierte nur noch der Dompropst. Die Aufgabe aber war gelöft, der Norden driftlich geworden; nicht allein durch Hamburgs Berdienst, wie wir noch sehen werden, aber doch fo, daß ihm die Balme gebührt. Diese fturmvollen Jahrhunderte, eine Zeit ber Bechselfälle, Berwirrungen und Entfäuschungen, aber auch des gähen Ausharrens, wollen wir furz nach den zwei großen Perioden, die fich deutlich abheben: bis Otto I., von Otto I. ab, charatterisieren.

<sup>1)</sup> Bortrag auf ber 2. hanseatischen Missionskonferenz zu Hamburg. Riff.-8tickr. 1904.

I.

Für die Missionsgeschichte ist das Mittelalter die Zeit, da in erfter Linie die Germanen, in zweiter die Glaven in die Rirche ein= gingen — in einzelnen flar hervortretenden Stappen. Nachdem im vierten und fünften Jahrhundert die in den Siiden, auf den römischen Reichsboden gezogenen Oftgermanen, die goto-bandalischen Bölker gewonnen waren, vollendete fich die Chriftianifierung der Giid- und Beftgermanen bis ums Jahr 800. Das lette und schwerfte Stiick dieser Arbeit im achten Jahrhundert hatten bereits Germanen an Germanen pollzogen; nicht mehr Angehörige der alten römischen Provinzialkirchen auf italischem, gallischem ober iro-britischem Boden; Angelsachsen von jenseit des Ranals hatten den stammberwandten Sachsen und Friefen diesseit das Licht gebracht: von Willibrord, der gegen 700 die Kirche zu Utrecht gründete, bis Willehad, der nicht lange vor 800 als erfter Bischof bon Bremen ftarb — beibe bom Stamm der Angeln aus Northumberland, also Stammesbrüder berer, beren Nachkommen noch heute bei Eckernförde und Kappeln sigen — reicht die Periode der angelfächsischen Mission, die zulett auch Norddeutschland zwischen Rhein und Elbe erschloß. Ursprünglich nur von der Heimatskirche und den bortigen Miffionskreisen im Norden und vom Bapfte im Guben abhängig, war diese angelsächsische Mission in den Dienst der karolingischen Eroberungspolitif getreten, die ja zugleich eine Chriftiani= sierungspolitik war; wie sie in diesem Dienste vorgearbeitet hatte an Ems und Wefer, so half fie später, nachdem das Schwert feine Urbeit hatte tun müffen, ausbauen: die Missionare, wie Liudger und Willehad, werden zu Bischöfen, aus Männern der äußeren Männer der inneren Miffion, ihre Miffionssprengel zu Bistilmern mit halbheidnischer Bevölkerung.

Das Große war boch erreicht, daß das ganze Sachsenland dem Evangelium gewonnen war. Mit dem neunten Jahrhundert treten wir in eine neue Missionsperiode ein, in der es sich um die Nordgermanen und die weite, weite Slavenwelt handeln mußte, und zwar zu allermeist um diese, die im ganzen Osten von Lauenburg dis Kärnthen das deutsche Land flankierte und der deutschen Christenzheit vor den Füßen lag. Aber nur bei den Sidssaven von Baiern aus, von Passau und namentlich Salzburg aus, sas, hart an der südöstlichen Grenze deutschen Wesens gelegen, von Karl dem Großen doch auch als Missionsmetropole gedacht war, sind im neunten Jahrz

hundert Ansätze geschaffen worden; griechische Missionare, Methodius und Chrill, hatten dabei das Beste tun müssen, aber auch ihre Arbeit hatte bei Böhmen und Mähren noch wenig dauernden Ersolg. Die Nordslaven, das oftelbische Hinterland wurden gar nicht in Angriff genommen. Hier hätte das östlichste der neuen sächssischen Bistümer, Berden, seine Aufgabe gehabt, dann Halberstadt, Hildesheim, Würzsburg, aber sie taten nichts. Nicht nur die Schwäche der Grenze, vor allem der Rassenunterschied und der durch fortwährende Kriege genährte Kassenhaß war daran schuld.

Bon den Nordgermanen war man durch keinen fo tiefgreifenben Unterschied ber ganzen Bolksart getrennt. Dafür war die äußere Berührung längst nicht so eng; nur hier, am Mündungsgebiet ber Elbe, an der Wurzel der jütischen Halbinsel, grenzten die Bölfer, und gerade hier hatte die Chriftianisierung und Groberung über den Fluk hinübergegriffen und jenseit des Stromes die drei Sachsengaue der Dithmarichen, Solften und Stormarn - benn auch die Dithmarichen find Sadfen und feine Friesen - wie einen Brückenkopf ober ein Glacis zur Dedung des großen Frankenreiches hinzugewonnen. ift ein charafteristisches Kennzeichen aller mitte alterlichen Mission, daß sich die Ausbreitung des Christentums nicht nach geographischen, sondern ethnographischen Grenzen und Gesichtspunkten vollzieht. Berquickung der Miffion mit der Politik führte immer ganze Bölker dem Christentum zu, und der politische Charatt des früheren heidnischen Kultus gestattete die uns heute befrembliche Erscheinung. daß auch bei den so selbständigen und freiheitsliebenden Germanen mit dem Übertritt der Führenden, besonders des Königs, meift der Übertritt und die Taufe des ganzen Bolkes gegeben war. Die Sachsen= mission hatte an der Elbe nicht Halt machen können, da drüben auch noch Sachsen wohnten. hier bei den nordalbingischen Sachsen hatte schon Widukind seine lette Zuflucht gefunden, hier loderte ber große Sadjenaufftand gulegt auf, bier mußte Rarl ben gaben Wiberftand burd Massenegilierung brechen, aber über bie gefügigen Refte und, was an Franken und Obotriten von ihm dazwischen gemischt war, erftredte sich nun auch sofort die driftliche Organisation. Wie der weftliche an ber See liegende Gau der Dithmarfchen, der ichon Ende des achten Jahrhunderts von Bremen aus missioniert war, bereits seine erste Kirche in Melborf erhalten hatte, so hat Karl auch in den beiben öftlichen Gauen gegen Ende feines Lebens eine eigene

Rirde gegründet, sidjer nach 809 und wahrscheinlich erft nach bes argen Dänen Göttrif Tode und dem Friedensschluß mit beffen Rachfolger hemming 811, alfo in den letten Jahren feines Lebens. Karl wählte dazu einen gewiß schon bestehenden Sachsenweiler am Busammenfluß von Elbe, Alfter und Bille, befestigte den Ort, der fortan Samburg hieß und sette den Priefter Beridag hierhin, den erften hamburgischen Karkheren oder Haupthastor. Er wählte also einen weitzurückliegenden Bunkt, wagte sich mit seiner kirchlichen Gründung nicht weit ins Land der Holften und Stormarn hinein, gab diesen vielmehr erst einen militärischen Salt durch Befestigung der Störlinie, die Bründung der Burg Efesfelth oder Stehoe. Die Berhält= nisse waren offenbar noch ganz unsicher. Man kann also nicht aus der für die spätere Missionsentwicklung so überaus günftigen Lage Samburgs, die es nicht nur Nordalbingien, sondern auch der bit= lichen Clavenwelt nahebrachte, erschließen, daß schon Karl der Große diesen Missionsgedanken und die Ausgestaltung hamburgs zu einem Missionsmittelpunkt von vornherein ins Auge gefaßt habe. Es ist wohl möglich, daß der große Herrscher, der für die systematische Ausbreitung unter Avaren und Slaven im Südosten seines Reiches ein fo klares Auge besaß, auch für den Nordosten Ahnliches geplant hat. Alber mit voller Sicherheit läßt sich deshalb nicht davon reden, weil alles, was wir davon wissen, auch daß Karl die erste Hamburger Kirche, um ihre Selbständigkeit zu bezeugen, von dem Trierer und nicht dem Berdener Bischof habe einweihen lassen, nur das wieder= gibt, was man 20 Jahre später auführte und Kaifer Ludwig ergählte, um die wirkliche Gründung des Bistums hamburg zu motivieren. Gang sicher ift nur, daß zu Lebzeiten Karls, wenn er jene Missionsgedanken gehabt haben sollte, nichts nicht daraus geworden ist und nach 814 auch die hamburger nebst den übrigen transalbingischen Holften und Stormarn dem Bischof von Berden unterftanden, wie die Dithmarschen dem Bremer, so daß es Ludwig der Fromme nicht anders wußte und er erft fpater, wie es in der Quelle heißt, von einigen Bertrauten über die Absichten seines Baters mit Hamburg aufgeklärt werden mußte. Es ist also keineswegs ausgeschlossen, daß diese Absichten in Wahrheit gar nicht bestanden haben und gleich ursprünglich von Karl Holstein und Stormarn mit Samburg zu Berden wie Dithmarschen mit Meldorf zu Bremen geschlagen war. Haud (Kirchengeschichte Deutschlands II, 677) hält sogar für möglich, daß Karl Trier hier auch die kirchliche Arbeit anvertraut habe, weil Amalar von Trier die Hamburger Kirche weihte.

Der Bertraute, der Ludwig über Karls Absichten mit hamburg aufklärte, ist vermutlich derjenige frankische Kirchenfürst gewesen, der notorisch zuerst ben großen Gedanken ber nordischen Mission mit Feuereifer ergriff, zunächst aber ohne dabei an hamburg als Stilgpunkt zu benken, Ergbifchof Ebo bon Rheims, des Raifers Jugendfreund und Milchbruder, ein geborener Sachse. Die ältefte Form der später interpolierten Biographie Ansgars läft die überaus große Bedeutung des Mannes noch deutlich erkennen, später hat Ansgars Ruhm den seinigen völlig verdrängt, so daß bei Abam von Bremen schon wenig mehr davon zu entdecken ist. Ein unbedingt sicheres Dokument, die erste ächte Urkunde aus der Geschichte dieser Gebiete, steht dem zur Seite: die Bulle Bapft Paschalis I. von 822, welche Ebo die Miffion über den Norden übertrug und die Miffion damit zur päpftlichen Legation machte. Vom Kaifer begün= ftigt, bom Papfte gesegnet, bon einem der ersten Kirchenfürsten der Zeit aus Karls hoher Schule perfönlich vertreten, trug diese Mission von der Geburt her die größten Ansprüche vor sich her, ein mäch= tiger, weitausholender Griff in diese neue Welt des Nordens. Ge= wiß auch ein Griff des lebendigen Glaubens; wir hören, daß der Unblick heidnischer Dänen am Hofe das Herz des Sachsen erbarmte. Alber auch ein Griff der großen Reichspolitik! Auch hier an der Schwelle der nordischen Missionsgeschichte ist zu konstatieren, daß religiöse und politische Motive sich untrennbar verquicken wie bei der mittelalterlichen Mission überhaupt mit einigen wenigen Ausnahmen. Die fortwährende Beunruhigung der Sachsengrenze und der fräntisch-friesischen Küsten burch bie Dänen machte den Wunsch zum Gebot, diese Rachbarn zu gahmen, und die inneren Streitigkeiten, die damit zusammenhängenden Versuche des jütischen Teilkönigs Harald, frankische Silse zu gewinnen, boten die Sandhabe. Die angeljächfische Mission aber war erloschen: für zwei Jahrhunderte hatte man in England felbft mit den dänischen Gaften zu tun. Bom heutigen Schleswig-Holftein, bon Welanao, b. h. Münfterdorf bei Igehoe aus, das Ludwig Ebo zum Stilgpunkt bestimmte und wo Ebo ein Kloster, Monasterium oder Münster (baher Münsterdorf), errichtete, ift zuerft nach Dänemark und sogar Schweden die Kunde bes Evangeliums von beutschen Missionaren getragen worden; aus

350 Schubert:

dänischen Knaben suchte man sich eingeborene Gehilsen zu erziehen; dann nußte Sbo zurück, aber daran knüpft auch Ansgars erste Tätigsteit zuerst lediglich an. Die Tause Haralds in Mainz 826 ermögslichte es, am Hose des Fürsten selbst einen Priester, eben Ansgar, und eine christliche Hossichte zu halten. Damals begann die Frage, ob die nordgermanische Kultur über die sütische Halbinsel nach Süsden oder die südgermanische Kultur über diese Brücke von Halbinseln und Inseln nach dem Norden vordringen solle, diese uralte schleswigsholsteinische Frage, unter dem Banner Christi in eine neue Phase zu treten.

Großgedacht, aber bobenlos und unreell war dieser ganze Ansfang. Eine Staatsmission, auf der der ganze Haß der Nordmannen gegen die Franken ruhte, ohne die Hilse eines starken Staates, eine Bermischung der geistlichen Interessen mit denjenigen eines ausländischen Fürsten, dessen Position selbst haltlos war, eine Vertretung der Mission durch einen Kirchenfürsten, der in Westfranken seine eigentlichen Aufgaben hatte und schließlich nur einen Mönch aus Korvech als seinen persönlichen Vertreter und Pionier sandte — all das konnte nur zu einem völligen Fiasko sühren; Ansgar kehrte nach Haralds Verjagung und einem Besuche in Schweden an den Hof Ludwigs mit der Nachricht zurück, daß wohl auch die harten Serzen im Norden sich der Freundlichkeit Christi erschließen würden, daß es aber auf diesem Wege nicht ginge.

Und damit eigentlich erst hatte Hamburgs Geburtsstunde geschlagen. Der Gedanke Gbos, der die kaiserliche und päpstliche Sanktion erhalten, von der Legation des Nordens, dies große Programm, wird von Miinsterdorf, bezw. vom Haraldhofe gelöst und an die geschütztere Kirche von Hamburg geknüpst. War das ein Riickschritt, so war es doch ein Schritt zur Gesundung und Konsolidierung und eröffnete zugleich ein neues Feld, erweiterte das Programm, indem mit der weiter zurückliegenden Linie auch die zweite öftliche Front gegen die Slavenwelt gegeben war.

Diese riesigen Aufgaben zu lösen, schien völlige Selbständigkeit wünschenswert. Man trennte also Dithmarschen von Bremen und Holstein und Stormarn von Berden und vertraute, daß das kleine Nordalbingerland, das heutige Holstein noch ohne seine öftliche, ehesem flavische Hälfte, außreiche als Basis der Mission, als Sprengel eines Bistums, ja, man fand für den Herrr dieses kleinsten Sprengels

im Reiche den Titel, den ein Ebo freilich getragen, dem hier aber jede geordnete kirchenrechtliche Begründung fehlte, den Titel eines Erzbischofs nicht zu hoch. Nur auf die Mission wurde Hamburg fundiert; nur aus dem, was das Auge des Glaubens im dunkeln Schoße der Zukunft sah, schöpfte man ein Recht, sich eine Metropole zu nennen. Ein Erzbischof ohne einen einzigen Suffragan! Das war doch auch mit Salzburg, das ja zugleich der kirchliche Mittelspunkt der bahrischen Landeskirche war, nicht zu vergleichen. Hamsburg ist die Missionsmetropole schlechthin. Und nur einen Mann, der, im missionarischen Dienste bewährt, sein Amt auch als Missionar zu sühren entschlossen war, konnte man hier brauchen; Anssgar und seine Nachsolger sind mehr Missionare als Erzbischöfe geswesen.

Hielt die Zukunft, was man sich davon versprach? Mancher wird auch diesen Weg, Mission zu treiben, für bodenlos halten. Eben damals, 831, begannen mit den Rämpfen ber Göhne gegen den kaiserlichen Bater die Kriege, die das Frankenreich zur Auflöfung führten. Wäre es nicht richtiger gewesen, einen der sächsischen Nachbarbischöfe von Verden oder Bremen mit der Missionsaufgabe zu betrauen, statt dem neuen Erzbistum eine fümmerliche pekuniäre Stüte in einem westfrankischen flandrischen Rlofter, Turholt, zu ge= ben, deren Berluft bei der Teilung von Berdun das Erzbistum an den Rand des Verderbens brachte? Und als 845 die Normannen die junge Stiftung in Abwesenheit des Grafen Bernhard überfielen und Ansgar nur mit dem nackten Leben davonkam, war damit nicht Hamburg einfach wieder ausgelöscht und das Bodenlose dieser Mijfion bor aller Augen? Manches im Leben, in der Geschichte der Mission, ist äußerst unrationell und hat doch eine höhere verborgene Weisheit, die zu Tage kommt, wenn die Menschen treu sind, mit benen Gott arbeiten will. Der Fall von 845 hat nur zu einer wohltätigen Korrektur des bisherigen Berhältniffes geführt und Samburg als die Miffionsmetropole doch ftehen laffen. Das danken wir der Treue Ansgars. Bielleicht der größte Moment in Ansgars Leben ift merkwürdigerweise fast völlig unbekannt geblieben, obgleich er aus Rimberts Biographie, Kap. 22 f., deutlich genug zu erkennen ift.1) Es kann kein Zweifel sein, daß die deutsche Kirche und ihr

<sup>1)</sup> Räheres darüber wie überhaupt über diese Zeit der Gründung in H. v. Schubert, Ansgar und die Ansange der schleswig-holsteinischen Kir-

König den Mut verloren und nach 845 das neue Erzbistum wieder auflöften, Stormarn und holftein mit der Kirche zu hamburg wieder an Berden, Dithmarschen an Bremen fallen ließen und den bertriebenen Erzbischof perfonlich mit dem eben erledigten Bistum Bremen entschädigten. Dann hätte Erzbischof Unsgar von Bremen vielleicht pon da aus die Missionsaufgabe neu ergriffen, aber Hamburg wäre wieder zu einer Tauffirche wie Meldorf geworden. Nicht etwa nur weil Ansgar garte Bedenken über die kanonische Giltigkeit der Bereini= gung zweier Bistiimer hegte, sondern weil es die runde Aufgabe seiner bisherigen Lebensbasis und des großen Missionsprogramms Cbos bedeutete, weigerte er sich, Bremen zu betreten, bis eine zweite Snnode den erften Beschluß umftieß, Samburg und den transalbingifchen Sprengel restituierte und den Berdener anderweitig entschädigte. Daß sein moralischer Rückhalt dabei Ebo gewesen, der die Leitung der schwedischen Mission immer in der Hand behalten hatte und damals als Bischof von Hildesheim ganz in Ansgars Nähe lebte, ja, bei dem Ansgar in diesen Jahren möglicherweise seine Zuflucht gefunden hatte, kann man aus Rimbert gleichfalls erschließen. Dann tat Ansgar das gang Unkanonische, aber durch Forderung die seines Glaubens ihm Vorgezeichnete: er vereinigte das Bistum Bremen mit seinem alten Erzbistum Hamburg, damit die erste innige und fruchtbare Verbindung zwischen den beiden Orten an der Mündung ber beiden großen Ströme schaffend, die für Jahrhunderte dauerte und in anderen Formen später ihre Fortsetzung fand. Dadurch aber, daß er um des Missionsgedankens willen, der unlösbar damit ver= fnüpft war, Hamburg als erzbischöfliche Residenz und selbständigen Mittelpunkt Transalbingiens rettete, hat er die holfteinischen Gaue in ihrer Verbindung untereinander und mit Hamburg und Samburg selbst für seine große nordische Aufgabe erhalten. Hieß es auch fortan Erzbistum Samburg-Bremen, für alle späteren Zeiten blieb bod in Geltung, daß an Hamburg unter diesen beiden Sigen die Mission, die Legation des Nordens und mit dem Titel des Erzbi= schofs auch die höhere moralische, religiöse Bürde haftete. Die Berbindung aber mit Bremen gab ihm nun ganz andere hilfsmittel und verhütete für immer ein völliges Erlöschen der Miffion. Auch wenn künftig wieder aus Samburg ein Trümmerhaufen und Nord-

chengeschichte. 1900. (Beiträge u. Mitt. bes Bereins f. schl. holft. R . U. II, 145 ff.; auch separat).

albingien ein Raub der heidnischen Horben wurde, wie nicht selten geschah — und namentlich am Ende des 9. Jahrhunderts, als die Karolingerdynastie zu Ende ging und Normannen, Slaven und Unsgarn über unser Baterland kamen — von hier erhob sich dann doch immer wieder unverlierbar der Gedanke Ebos und Ansgars.

So ift man auch über diese dunkelfte Periode unserer mittel= alterlichen Geschichte hinübergekommen. Kaum tagte es wieder, mit der Thronbesteigung heinrichs I., kaum waren die fremden Gäste verjagt und die Marken des Reichs festgegründet, so steht auch die Missionsmetropole Hamburg wieder auf dem Blan, und Erzbischof Unni (918-36) hat sich wieder auf die Reise gemacht, die alten Fäden aufzunehmen, die zur Zeit Ansgars und seines Nachfolgers Rimbert angesponnen waren. Es war ja nicht eben viel gewesen, was von den treuen Glaubensboten erreicht war, viel weniger, als Abam von Bremen uns glauben machen will und früher allgemeine Unnahme war, nur einzelne Missionsstationen in Schleswig und Ripen und für Schweden in Birka, und alles das lag nun in Trüm= mern; in Danemark hatte Gorm der Alte das junge Chriftentum fast zertreten. Unni geht genau den Wegen Ansgars nach, nach Schleswig und von da nach Schweden; dort trifft den Apostel=Bischof der Tod. Adam hat uns erzählt, wie Adalbert von Bremen ihn den letten in der Reihe der Erzbischöfe genannt hat, die nach der Apostel Weise Mission trieben, d. h. wirklich persönlich Missionare waren, die Sehnsucht nach dem Märthrertod im Bergen, ohne Schou das Evangelium den Beiden an den Fürftenhöfen, auf den Opfer= und Thingstätten der germanischen Ansiedlungen zu verkündigen, so wie es einst Bonifag und die Seinen zuerst getan hatten. -

Η.

Mit ihm schließt die erste Beriode hamburgischer Missionsgeschichte und mit der Thronbesteigung Erzbischof Abaldags und Kaiser Ettos des Großen beginnt die zweite Periode, die uns aus der Enge in die Weite sührt und das Erzbistum auf einer weltgeschichtelichen Höhe zeigt.

Sie fällt zusammen mit der Höhe deutscher Macht überhaupt, die ihren Gipfel unter dem Salier Heinrich III. erreichte. Der ostfränkliche Teil des karolingischen Universalreichs, der roheste, sich oben erst der Kultur erschließende, ringt sich zuerst zu krastvoller nationaler

Gestaltung empor, während die Nachbarreiche noch in den Zudungen innerer Kämpfe liegen und das Papfttum nur Silfe braucht, aber feine Ansprüche auf die Herrschaft der Welt erheben kann: zur deut= schen Krone fügt sich die Raiserkrone, die deutschen Herrscher treten in die Spuren des großen Karl, ohne vorerst die festen Grundlagen ihrer Macht in der deutschen Beimat unter ihren Füßen zu verlieren. Ameierlei aber find diese Grundlagen: Sachsenkaifer waren es, die dies vollbrachten, aus fächfischem Stamme hervorgegangen; in der Bfalz zu Quedlinburg am Harz gipfelte das nationale Leben. Da= mit war die entfernteste Ede, das Oftsachsenland, nun geschützt durch einen Kranz von Marken gegen die undeutschen Nachbarn, in den Mittelbunkt des ftaatlichen Lebens gerückt, und, ftromte überhaubt neues Leben in die Glieder des Reiches, so vor allem hier auch hier im Mündungsgebiet der Elbe. Das ist auch unter den Saliern nicht anders geworden: die Pfalz zu Goslar fah die größte Herrlichkeit des mittelalterlichen Kaisertums unter Beinrich III., und Heinrich IV. begann hier seine wechselvolle Regierung. Das andere aber ift dies: seit Otto I. sah das deutsche Königtum die Hauptftilige seiner Macht in der Kirche, in dem nationalen Episkopat, den es iiber die Magen erhob, um der widerspenstigen Laien= fürsten, der Bergoge und Grafen, Berr zu werden. Seit Otto I. gibt es ein geiftliches Fürftentum. Ziehen wir diese beiden Gedanken gu= fammen, fo ergibt fich, daß die fachfischen Bifchofe die Bunft ber Krone am reichlichsten ersahren mußten, und unter ihnen wieder ist es der hamburgisch-bremische Stuhl, der diese Gunft zuerst und am nachhaltigsten erfährt. Aus Mönchen und Missionaren werden seine Inhaber geistliche Territorialherren, Ratgeber der Könige, Männer der kleinen und großen Politik; Adaldag wie Adalbert waren geradezu die Kanzler des Reiches an den beiden Söhepunkten dieser Periode, unter Otto I. und heinrich III., und noch unter heinrich IV. lagen die ·Geschicke der Welt zum großen Teil in den händen des Bremer Brälaten. Mehr und mehr verwebt sich die Geschichte dieser Gegenden mit dem Gang der Weltgeschichte überhaupt.

Es ift schon von hier aus zu schließen, daß die Mission von solchem Wandel der Zeit nicht unberührt bleiben konnte, aber mit nichten erlosch. Die Ottonen wie der Salier Heinrich III. waren resligiöse Charaktere, denen die Sache des Reiches Christi und seiner Ausbreitung persönliches Anliegen war, gerade die ideale Seite des

geiftlichen Amtes ließ ihnen den Bund der Krone mit der moralischen Macht der Kirche naturgemäß erscheinen, und auch von dieser Seite her mußte die Missionsmetropole Hamburg ihren Unteil erweden. Aber zugleich wurde, wie unter bem großen Karl die Christianisierung wieder zu einem Hauptfaktor der Bölkergewinnung, der Ausbreitung ber politischen Machtsphäre, der Eingliederung der neu unterworfenen Länder. Im Bund und im Dienst ber Reichspolitik wird Misfionspolitik getrieben bom Raifer wie bon feinen Bischöfen gu Hamburg im großen Stil und mit weltweiten Gesichtspunkten. Die ganze Welt= und Kirchengeschichte sieht auf den ersten Blick über= aus verworren aus; blickt man tiefer, so erkennt man, wie sich die Dinge immer wiederholen. Auch hier: der primitiven, religiösen Urt der angelfächfischen Mission, für die Bonifatius der Haupttypus ift, folgte die Schwertmission Karls und die Organisation der Bistümer im Sachsenland; das wiederholt sich auf neuem Felde: der patriarchalischen Missionsweise der Ansgar, Rimbert und Unni folgte die durchs Schwert gestütte Missionspolitik, die weniger die einzelnen Seelen suchte und Schulen gründete, als firchliche Mittelpunkte, hierarchische Einteilungen, kurz Organisationen schuf und in großen Kombinationen lebte. In exaltatione ecclesiarum, in der Errichtung von Kirchen und firchlichen Berbänden, lag die Bedeutung Abaldags mie Abalberts.

Diese zwei Männer, die ich schon öfters zusammen nannte, die wornehmsten Gehilsen Ottos und Heinrichs III., bezeichnen auch die zwei Stusen der großen hamburgischen Entwicklung, die mit wenig Worten zu fkizzieren sind.

Die beiden entscheidenden Wendungen sind schon unter Erzbischof Adaldag geschehen, der über ein halbes Jahrhundert von 936—81 der Kirche vorstand. Iste est qui nobis ut dicitur rempublicam restituit: der heißt unseres Staates Wiederhersteller, sagt Adam von Bremen. Richtiger wäre zu sagen: er hat überhaupt erst Bremen als Staat und geistliches Fürstentum hergestellt. Seitdem kamen zu den religiös=missionarischen Interessen sächsische fürstliche, die dänisschen Nachdarn zu zähmen, sie auch innerlich zu überwinden. Schon 948 erschien der Erzbischof, der bis dahin allein von allen keine Suffragane gehabt hatte, auf der Shnode zu Jugelheim mit drei dänischen Vischien im Gesolge, den von Schleswig, Ripen und Aarhus. Jütland war also in Sprengel geteilt. Den dreien aber wurde der

Auftrag zuteil, die Inselbänen zu gewinnen. Go sagen Sachsen auf dänischen Bischofsstühlen. Aber es zeigt den Fortschritt des Brozeffes, daß Abaldag zu diesen zum ersten Mal einen hervorragenden Dänen, Odinkar, den großen Odinkar, wie man fagte, jum Miffionsbifdof weihte, und dieser eingeborne vornehme Mann auf den Infeln und im heute schwedischen, damals bänischen Schonen mit noch größerem Erfolg arbeitete. Roestild auf Seeland, Odenfee auf Fünen erftehen. Und selbst nach Norwegen, bessen König Sakon mit dem Dänen Sarald von Otto am Dannevirke besiegt war, drang damals drift= liche Bredigt von Ripen aus ein. In der Trinitatiskirche zu Roes= tild aber liegt als erster in der Reihe der driftlichen dänischen Könige Harald Blaatand (Blauzahn) begraben. Ein wenig gefanntes, aber hervorragendes Denkmal der Mission ist der Kunenstein in Jellinge an der Beiler Bucht, den Harald um 980 feste, ein wirklicher Markftein in der Geschichte des Nordens, der in seiner roben Form etwas Tiefehrwürdiges hat: "König Harald befahl, dies Denkmal zu errichten zum Gedächtnis seinem Bater Gorm und seiner Mutter Thurwi, der Harald, der sich gang Norwegen erwarb und die Dänen zu Chriften machte." Auf der Seite, auf der die letten Worte ftehen, fieht man den gekreuzigten Chriftus, wohl das älteste dänische Chriftusbild, das wir kennen. Das sollte eigentlich ein Wallfahrtsort auch für Misfionsfreunde sein. Was auch kommen mochte, hier hatte Samburgs Mission doch einen starten Anfang gemacht. Belch' fabelhafte Runde aber weit drunten im Süden über Hamburgs Erzbischof umging, verrät uns der Mönch Ekkehard, der in seine Casus S. Galli die Worte eintrug: Damals wars, als Raifer Otto bei Abaldag, dem König der Angeln, war, mit ihm gemeinsam die Dänen zu befriegen.

Auf Abalbag kommt auch die andere entscheidende Wendung in der Missionsgeschichte Hamburgs, die Wendung zur Slavenmission. Kaum angegriffen war sie dis dahin, höchstens daß Ansgar auch slavische Knaben in seine Missionsschule ausgenommen hatte. Erst Adalward von Verden, Adalbags Onkel, hatte es gewagt, den Slaven, die man die Hunde nannte, das Evangelium zu predigen. Man hatte ihn in ganz Deutschland deshalb sür einen Heiligen erslärt. Von ihm, dem Oheim, mag Abaldag persönliche Anregung erhalten haben. Viel wichtiger war doch wieder der Zusammenhang der hamsburgischen mit der großen deutschen Politik der Ottonen. Hauch hat Recht, wenn er Heinrichs größte weltgeschichtliche Tat die nordischen Ersen

oberungen nennt, denn "durch sie hat er das deutsche Bolk in das Webiet geführt, in das sich nach fast einem Jahrtausend der Schwerpunkt der deutschen Macht verlegen sollte" (III, 77). Wichtiger und schwe= rer als der übergang der Miffion von den Sudgermanen zu den Standinaviern war der zu den Slaven. Erft nach der furchtbaren Nieder= werfung der Wenden in der Schlacht bei Lenzen 929, die ein Morden der Christen unter den Seiden war, ist die Friedensbriide geschlagen worden. Die Aufgabe, die von Riel bis zum Erzgebirge reichte, war zu groß, als daß fie der nordischen Missionsmetropole allein anvertraut werden konnte. Wir haben Grund zur Annahme, daß Erz= bischof Abaldag selbst dem Raiser bei der Einrichtung der flavischen Missionsmetropole Magdeburg zur Seite stand. Der nördliche Teil, ber Strich an der Oftsee bis zur Peene, das Land der Obotriten mit ihren 18 Gauen und kleinen Fürsten, blieb ihm unbestritten. Aber erst nach dem Sturg des Heiden Selibur konnte der erste Bischof in Stargard oder zu Deutsch Oldenburg im Gebiete der Wagrier, die von der Rieler Bucht bis zur Trabemundung fagen, bon Abaldag eingeführt werden, wohl 968. Nun erst fiel der heilige Eichenhain des Gottes Prove und erhob sich die chriftliche Kirche, die Johannes dem Täufer geweiht wurde. Da später Oldenburg mit Liibeck vertauscht ward, ift dies Jahr 968 eigentlich auch des Bistums Lübeck Grünbungsjahr. Bon Oldenburg aus ift, wenn irgend wir den Quellen glauben dürfen, unter den gefügigeren Obotriten mit wirklichem Erfolg gearbeitet worden. In 15 von den 18 Gauen faßte das Chriftentum Fuß, und mancher Keim mag ins Hinterland gedrungen sein. Wie weit, davon ift die Gesandtschaft der Ruffenfürstin Olga ein Zeugnis, die damals, 959, in Deutschland erschien, bom großen Otto sich einen Bischof zu erbitten. So flüchtig auch der Erfolg war, immerhin bleibt es doch ein merkwiirdiger Moment, als in Frantfurt a. M. ein deutscher Mönch vom Hamburger Erzbischof zum Missionsbischof der Russen geweiht wurde.

Auch hier nach dem Often zu war durch Abaldag ein ftarker Anfang gemacht worden. —

Wir sind heute in unserer schnelllebigen Zeit auch in der Mission fo sehr auf rasche Ersolge aus, daß es uns wenig vorkommt, wenn erft nach 10, 20 Jahren die Predigt in einem Heidenland Wurzel schlägt, und die Herrnhuter in Tibet, die mehr als ein Menschenalter in fast vergeblicher Arbeit hinbrachten, erscheinen uns als der Gipfel

entsagungsvoller Treue. Es ist niiglich, sich zu erinnern, daß es Nahrhunderte gedauert hat, ehe diese Lande in unserer Nachbarschaft endgiltig driftianisiert wurden. Heute hält mancher das Evange= lium unter den Herero für ausgelöscht und die treue Arbeit der Rheinischen Mission für umsonft geleiftet, weil ein Sturm die Anfänge der Organisation weggefegt zu haben scheint. Es hat etwas Tröftliches, zu feben, daß in der Vergangenheit unseres eigenen Landes Ahnliches nicht gefehlt hat, nicht einmal, sondern mehrmal sich wiederholt hat, und doch das Evangelium nicht unterging. Die italienische Politik der Ottonen, ihr Ungliid im fernen Giiden, bas neue Emporftreben der Laienfürsten lähmten die Mission in Nord und Oft, reizten die Rach= barn, das halbe Jody wieder abzuschütteln und stellten die junge Drganisation wieder in Frage. Roch fast das ganze elfte Jahrhundert hin= durch waren die Slaven im Bistum Merfeburg Beiden; das Beiden= tum war bon Heineich II. bis Heinrich III. bei den Liutizen gerade= zu anerkannte Religion; von hier aus wurde auch 1018 das obotritische wagrische Christentum einem neuen Sturm ausgesetzt, nachdem es schon 983 nach Ottos II. jähem Tode eine Schreckens= und Mär= threrzeit hatte durchmachen müssen. -

Einen anderen, besseren Weg war es im Norden bei den Standinaviern gegangen So stark war das Christentum doch schon von allen Seiten im Bordringen, daß die heidnischen Rückschläge bei den Thronwirren, unter denen Harald 985 starb, nur vorübergehend waren. Sein rebellischer Sohn Sven Gabelbart ward schließlich selbst Christ und sand As Zweiter neben seinem Bater in Roestild die ewige Ruhe, 1014; sein Sohn, Knut der Große, hat die Einführung des Christentums vollendet, das Heidentum in seinem Reiche verboten und die kirchliche Organisation auf den Inseln und in Schonen vollendet. Das von seinem Großvater im Anschluß an Hamburg und Deutschland begonnene Werk der Christianisserung war ein Menschenalter später abgeschlossen, und keine heidnische Keaktion hat es wieder erschüttert. Man kann also die hohe grundlegende Vedeutung nicht leugnen, die unsere hamburgische Mission sür unser dänisches Nachbarreich gehabt hat.

Aber allerdings hatte sich in dieser fritischen Zeit um die Jahrtausendwende, als Otto III., mit der Phantasie die Welt erobernd, die Grundlagen seiner Macht unter den Füßen versor, neben dem deutschhamburgischen Einsluß ein anderer eingeschoben und drohte in dieser

legten entscheidenden Phase der Chriftianisierung jenen zu verdrän= gen: der englische. Man kann nicht eigentlich von einer zweiten angelfächfischen Missionsperiode reden, die damals angebrochen fei, obgleich der angelfächsische Einfluß sich weithin auch auf den übrigen Norden äußerte. Bur Zeit des Bonifatius gingen die Angelsachsen, das Evangelium zu verkündigen, über das Waffer; jest kamen die Nordmannen, als Wikinger, vielmehr nach England und wurden unter dem Eindruck des angelfächsischen Chriftentums fürs Evangelium gewonnen. Aud das ift freilich ein ftarker Beweis für die innere-Kraft dieses englischen Christentums. So war der Norweger Olaf Trugvasson, der vornehmste unter den nordischen Helden, 995 Chrift in England geworden und hatte in den 5 Jahren seiner Regierung Nor= wegen driftlich gemacht. Und auch Asland wurde missioniert durch feinen Hoffaplan, die Orfneys und Shetlands, die Bebriden und Farber, alle Inseln der nordischen See einer allgemeinen Volkstaufeunterzogen. Seine Priefter aber waren Angelsachsen, die er mitge= bracht. Einer von ihnen, sein Hofbischof Siegfried oder Johannes, taufte auch den Schwedenkönig Dlaf Schofkönig. In England hatteendlich Sven Cabelbart als Wifinger sein Christentum geholt, auch er nahm Priefter und Bischöfe von dort mit und ließ sie nicht in hamburg, sondern in Canterbury weihen. Run aber wurde Knut 1016 zugleich König von England. Da er zudem um die Kronen von Ror= wegen und Schweden ringt, so zeigt sich einen Augenblick eine neuegroßartige Kombination, ein nordisches Großreich erscheint in der Ferne, das ich von Frland bis Lappland dehnen will, den kontinentalen Mächten, also zuerst Deutschland, ein wirklicher Rivale: die englische Kirche, nicht die deutsche mehr, mußte diesem Reiche Weihe und Borbild geben. Allein nicht die Dänen firchlich unter England zu ftellen, war dabei Knuts Ziel, sondern eine eigene selbständige dä= nische Kirche zu schaffen, wie es eine deutsche gab, in der der König über seine nationale Kirche unbedingt herrschte: mit dem Fortschritt des dänischen Staatsgedankens war auch der Gedanke der Hoheit über die eigene Kirche sofort gegeben. Kurz vorher hatten sich Un= garn und Polen unter Gran und Gnesen von der Kirche des Reiches. gelöft, auch die barbarischen Nationen begannen national zu erwachen — sollten die nordischen Bölker von der deutschen Kirche, von einer deutschen Metropole abhängig bleiben?

Diesen Zeitpunft, die Gründung nationaler nordischer Kirden:

:360 Schubert:

unter Loslösung von Hamburg noch hinausgeschoben, den englischen Einstuß pariert und damit die dänische Kirche, die ganze nordische Welt unter deutschem Einstuß länger gehalten zu haben — ist Aufsgabe und Berdienst der Erzbischöse Unwan und Abalbert gewesen. Schon dem ersten gelang es, die Anerkennung seiner Metropolitanzrechte in Dänemark, ja auch in Norwegen und Schweden durchzussehen. Wie es scheint, ist es seiner Klugheit zuzuschreiben, daß Knut das abgerissene Band seit 1022 mit Deutschland wieder knüpste: die Abtretung der Mark zwischen Sider und Schlei war wohl der Preis. Seitdem ist die Berbindung sür lange Zeit nicht mehr abzgerissen und so enge geworden, daß wir später z. B. auf dem Stuhle von Hildesheim einen gedorenen Dänen sinden. England aber war seit 1042 wieder freigeworden. Die Gesahr jenes großen Seereiches im Norden unter dänischer Führung zog vorüber.

Als Adalbert 1043 auf den erzbischöflichen Stuhl kam, ein Rirchenfürst, so mächtig und prächtig, wie ihn vorher und nachher der ganze Norden nicht gesehen, lagen auch die Verhältnisse im Reich unter heinrich III., lagen auch die Berhältnisse im Obotritenland unter dem Wendenfürsten Gottschalf so günstig, daß sich hamburgs Stellung zu einer nie erreichten Söhe erheben konnte. Sie hat ihren darstellenden Meister in Adam von Bremen gefunden, der seine Zeit= genossen schildert, wenn er das Zusammenwirken der drei fürstlichen Männer zu einem lebendigen Bilbe vereinigt, des Dänenkönigs Sven Eftridson, Adams Hauptquelle für alle nordischen Dinge, der die Aufteilung gang Dänemarks in kleine Bistumssprengel durchführte, des Slaven Gottschalk, der, Chrift und Svens Schwiegersohn geworden, persönlich die Evangelisation seines Volkes übernahm, und Adalberts, ber in und über bem allen die Hand hielt, mit jenem in Schleswig auf einem convivium per octo dies de multis rebus ecclesiasticis, de pace christianorum, de conversione paganorum berhandelte und mit diesem in hamburg den Fortgang der Slavenmission beredete.

Handelt es sich in Dänemark wesentlich nur noch um die letzte Aussiührung, so im Wendenland um Neubau von Grund auf. Jetzt entstanden neben Oldenburg die Bistiimer Ratzeburg und Mecklenburg (das später nach Schwerin verlegt ward), eine Fülle von Kirchen ershoben sich im Land, und man sah den Fürsten Gottschalk oft selbst in der Kirche dem Volke auf slavisch erläutern, was die lateinischen Formeln der deutschen Priester nur mystisch anzudeuten verwochten.

Erft als den Slaven von einem Slaven das Evangelium gebracht wurde, faßte es Fuß bis zur Peene hin.

All das mußte zum Ruhme Hamburgs dienen: auch alles, was zuvor von den Dänen und Angelsachsen geschehen war, wußte Abalbert in Hamburgs Interesse zu ziehen: für Feland und die Orfnens werden in Bremen Bischöse geweiht, in Schweden schreitet unter seiner Fürsorge die Mission bis Oberschweden, ja bis in die Tiefen des bottnischen Meerbusens erftreckt sich sein Missionsblick, und für die Tschuden und die Finnen werden zwei Missionsbistumer gegründet. Jest füllte sich der stolze Titel des Ansgar mit dem reichsten Inhalt: zwanzig Suffragane unterstanden ihm. So nannte fich Abalbert seit 1053: "Des heiligen römischen und apostolischen Stuhles Legat, des Papftes Bifar, dazu der gefamten nordischen (und östlichen) Nationen Erzbischof, sowie der hamburgischen Kirche un= werter Borfteher." Der Mann hatte 1046 nach dem Tage von Sutri, nachdem Heinrich III. drei Bäpfte beseitigt, die Tiara erhalten follen; er hatte es ausgeschlagen, sein Ehrgeiz war es, ein Bapft des Nordens zu werden, und er war es auch. Er arbeitete daran, die Patriarchenwiirde zu erneuern und so gerade das nichtaufzuhal= tende Bestreben der nordischen Nationen nach eigenen Metropoliten für seine Pläne zu benuten: er war kein Metropolit wie andere, er konnte Metropoliten zu Suffraganen haben, Bikar des Papftes wie Bonifatius, Patriard, wie die zu Konstantinopel und Alexandrien in der alten Kirche. Er war nahe daran, seine Wiinsche erfiillt zu se= hen, und wenn auch der Name, die Sache fehlte ihm nicht. Und dieser selbe Mann war der erste Fürft des Sachsenlandes, vom hollän= dischen Friesland bis Dithmarschen hatte er die Grafschaften in seine Sand gebracht, schon am Hofe Heinrichs III. war er der erste Rat= geber, die Stiitze seiner Weltpolitik und jahrelang stand unter Beinrich IV. die Summe der Dinge bei ihm, dem vicedominus palatii; dem Herrn nicht nur in Bremen und Hamburg, sondern auch in der Pfalz zu Goslar. Damals kamen nach Bremen und Sam= burg aus allen Teilen der Welt die Kaufleute, die Namen dieser Städte bekamen zuerst einen allgemeinen Klang, von hier wurde die erfte "Nordpolfahrt" unternommen und bis Grönland und Winland, b. i. vermutlich Massachusetts in Amerika, erstreckte sich der Blick. Nicht nur Entstehung und Bestand, auch seine erfte Blüte berdankt Hamburg der Miffion. Damals erhob fich ein erzbischöfliches Raftell auf dem Siillberg bei Blankenese, und in der Stadt begann die sich bildende Bürgerschaft sich zuerst seiner späteren Aufgabe zuzustrecken. —

Mit viesem Bilde könnte ich schließen. Was nun noch folgt an Kämpfen und Siegen, fällt nicht eigentlich mehr unter den Titel dieses Vortrags. Es ist bekannt, daß auch auf diese Sohe ein jäher Fall folgte: das Jahr 1066 ift mit Blut in die Geschichte biefer Gegenden gezeichnet; eingeleitet durch Abalberts erften Sturg fah es das Wetter auch über Gottschalts Schöpfung hereinbrechen, und für Jahrzehnte wurde im Slavenland wieder alles unsicher. Erft im 12. Jahrhundert gelangte man auch hier zu dauernden Berhält= nissen; da aber waren es andere Kräfte und eine andere Methode, die die lette Entscheidung brachten. Zwar soll es nicht vergessen fein, daß Licelin bom Erzbifchof von Samburg-Bremen Abalbero in seine wagrisch-oftholsteinische Mission gewiesen wurde, wie es auch nicht vergessen sein soll, daß die beiden Männer, die Livland christi= anisierten, aus unserem Gebiete stammten, Meinhard b. Segeberg und Albert v. Stade. Aber gewonnen worden ist das Obotritenland eigentlich erst durch die Kolonisation, also die Einführung deutscher Chriften, und nicht der Bischof, sondern der königliche Seinrich der Löwe, die Grafen Adolf von Schauenburg in Holftein und Beinrich von Badwide in Lauenburg haben hier ein Definitivum geschaffen. Alls das dreizehnte Jahrhundert kam, war die Missionsaufgabe so und so gelöft. Die nordischen Nationen hatten ihre eigenen Mittel= punkte erhalten, zuerft Dänemark in Lund schon am Anfang des zwölften Jahrhunderts, wobei Rom Pate geftanden hatte, Samburg zur Strafe bafür, daß Abalberts Nachfolger fo treu zu Deutschlands König gegen den Bapft gehalten hatte. Drontheim und Upfala folgten.

Hamburg hatte keine Missionsaufgabe mehr. So sehr aber empfing dies Erzbistum von der Mission her seinen Sinn und Inhalt, daß mit der Aufgabe auch der Name, mit dem Inhalt auch die Form erlosch. Nach einem langen Streit der beiden Domkapitel zu Hamburg und Bremen, den sich die Dänen unter Waldemar dem Siegreichen zu nutze machten, um Hamburg, die alte Herrin, zu einem dänischen Bistum zu stempeln, zieht Bremen 1223 in einem Vertrag mit der Residenz auch den Titel des Erzbischofs auf sich das Erzbischum Hamburg stirbt mit seiner Mission.

Wir find am Ende unserer geschichtlichen Wanderung. Wir

sahen, es ist nicht alles so gewesen, wie man es früher dargestellt hat: Hamburgs erster Ansang ist nicht sicher aus der Missions=absicht herausgeboren; nicht von Ansgar, sondern von Ebo ist der Gedanke der nordischen Legation ausgegangen; vieles in entscheidender Zeit haben die Engländer und die nordischen Herrscher selbst getan; das letzte Wort in der Slavenmission haben die deutschen Fürsten und Bauern mit Schwert und Pflug gesprochen.

Dennoch, denke ich, bleibt genug übrig, das uns zum Nachdenken und Nachfolgen anreizen kann und foll. Denn nicht mehr vom heutigen Samburg kann man fagen, wie von dem des drei= zehnten Jahrhunderts, daß seine Missionsaufgabe erloschen sei: sie ist in größerm Stile wieder aufgewacht. Das hanseatische Hamburg, die Nachfolgerin des erzbischöflichen Hamburg, hat sich diese Aufgabe in langsam wachsender Arbeit selbst geschaffen. Indem sich die Bürgerschaft dieser freien, dieser von Fürstengewalt freigewordenen deutschen Stadt aus eigener Macht die Weltstellung erworben hat, die sie heute einnimmt, ist ihr damit zugleich eine neue weltweite Miffionsaufgabe zugewachsen. Die Meere find zur Brücke geworden, und die Heidenwelt liegt zu unseren Fiigen in Afien und Afrika. Von hier ist die norddeutsche Mission im vorigen Jahrhundert aus= gegangen, und viele Sände und Bergen haben sich seit dem Er= machen des Missionstriebes auch in dieser Stadt geregt, aber die norddeutsche Mission ist doch eine Bremer Mission geworden, und als eine Missionsmetropole kann man Hamburg heute nicht bezeichnen. Und doch follte diese Stadt des Handels ihren Ruhm darein segen, die Welt auch mit der edelsten Ware zu versehen, die die Menschheit besitzt, und mit dem höchsten Gut, das unsere Heimat erzeugt hat, mit dem Bekenntnis zum Evangelium, wie es unser deutscher Martin Luther gefaßt hat! Damit hat Hamburg, diese Königin der Meere, wiederum eine weltgeschichtliche Bedeutung auch auf dem Gebiete des Geiftes. Jene friihere Zeit, die wir vor unseren Augen vorüber= ziehen ließen, richtet an uns die Frage: so viel hat das katholische Samburg getan, was hat das evangelische Samburg dagegen aufzuweifen? fo viel haben die Erzbischöfe getan, was hat die Bürger= schaft hamburgs bagegen zu setzen in der Periode der Weltmiffion? Richt nur im Sandel mit den Bütern diefer Erde find bie Eng= länder unsere Rivalen, auch auf dem Gebiete der evangelischen Mission. Wie im Mittelalter könnten sie uns von unserer Aufgabe allzuweit abdrängen. Wie weit haben sie uns bereits überflügelt!

Wir aber haben die Überzeugung, daß auch das von Luther uns geschenkte deutsch=evangelische Verständnis des Evangeliums in der Welt seinen Plat behaupten muß; wir glauben, daß wir damit einen Schatz erhalten haben, für dessen Verwaltung wir die Verantwortung tragen. Darum, arbeiten wir, daß die große Stunde nicht an unserem Volke, unserem norddeutschen Volke, unserem Hamburg vorübergehe!

**40 40 40** 

## Das Nestorianer=Denhmal in Si=ngan=fu.

Bon Miffionar J. Genähr.

Bekannt sind die Sagen von der Mission des Apostels Thomas in China, von deren Glaubwürdigkeit viele fromme Gemüter selbst heute noch überzeugt sind. Sehen wir von diesen, lediglich auf ein sehr altes, in chaldäischer Sprache abgefaßtes Breviarium der malas barischen Kirche sich stügenden Sagen ab1), so muß immerhin zugesstanden werden, daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß Sendboten der christlichen Kirche schon frühe nach China verschlagen worden sind. Das wenige aber, was wir von ihnen wissen oder mutmaßen können, ist so lückenhaft und verworren, daß wir ums von der Ausdehnung und den Resultaten ihrer Arbeiten nur eine sehr nebelhafte Vorsstellung machen können.

Den ersten, wirklich sesten Grund, auf dem wir sußen können, besitzen wir in der geschichtlichen Tatsache, daß die Nestorianer im siedenten Fahrhundert in China missioniert haben, und zwar, wie wir sehen werden, mit bedeutendem Ersolg. Die Quellen darüber stammen zunächst ausschließlich aus diesem Lande selbst. Denn im Jahre 1625 wurde bei Si-ngan-su in der Provinz Schen-si das berühmte Monument ausgegraben, welches seither unter dem Namen Nestorianer-Denkmal bekannt geworden und, wie die Inschrift beweist, im Jahre 781 daselbst errichtet worden ist.

<sup>1)</sup> In diesem Breviarium heißt es u. a: "Durch den heiligen Thomas sind die Chinesen und Athiopier zum Clauben bekehret und zur Erkenntnis der Bahrheit gebracht worden. Durch diesen heiligen Thomas haben sie die Kraft der heiligen Tause empfangen, und sind Gottes Kinder worden; durch seinen Dieust ist das himmelreich bis ins chinessische Reich eingedrungen." Bgl. du halde III, S. 85. Im 19. Kapitel der Kirchenordnung wird auch von Bistümern in China gesprochen. ibid.

Was wir von dem Denkmal und seinen Schicksalen wissen, ist im wesentlichen folgendes. Im Jahre 1625 entdeckten einige Arbeiter. als sie in einer der Vorstädte von Tschang-an1) den Erdboden bloslegten, mehrere Fuß tief eine gut erhaltene steinerne Tafel bon beträchtlicher Größe, deren Inschrift unter den einheimischen Gelehrten großes Aufsehen erregte. Sie behauptete 844 Jahre alt zu sein, und brachte Kunde davon, wie ein Mönch Namens Olopun im Jahre 635 mit heiligen Büchern und Bildern von Ta Tsin (dem römischen Reich) nach China gekommen sei und die ersteren ins chinesische über= fest habe; wie Tai-Tsung, zweiter Raifer aus dem Saufe Tang, im fiebenten Monat des Jahres 638 durch ein Edikt die neue Lehre gebilligt und ihre Propaganda erlaubt, auch die Errichtung einer Kirche an einem der öffentlichen Plätze der Hauptstadt angeordnet habe, mit der Bedingung, daß sein Bild darin hängen solle2); wie, trok zeitweiliger Unterdriickung in den Jahren 699 bis 713, die neue Lehre auch von den späteren Kaisern beschützt worden sei; wie einer derselben im Jahre 756 die Erbauung neuer Kirchen angeordnet, und ein anderer Kaiser diesen sogar wohlriedendes Räucherwerk verehrt habe; endlich wie Teh Tsung, in bessen Regierung die Errichtung des Denkmals fällt, den Chriften dieselbe Gunft zugewendet habe, wie die meisten seiner Borgänger. Das ift in kurzen Umrissen die Beschichte des Christentums in China im Laufe von 146 Jahren.

Kein Wunder, daß diese Inschrift unter den einheimischen Gelehrten großes Aufsehen erregte. Hier war von Dingen die Rede,

<sup>1)</sup> Tschang-an ist eine der 15 Kaiserstädte der Präsektur Siengan, und hat in der chinesischen Geschichte eine große Rolle gespielt. Verschiedene Kaiser der ersten Han-Dynastie (206 v. Chr. — 220 n. Chr.) haben dort residiert, und von den beiden Hauptstädten der berühmten Tang-Thnastie (618—906 n. Ch.) war Tschang-an die erste und bedeutenoste.

<sup>2) &</sup>quot;Als ber erlauchte Kaiser Tai=Tsung (627—649) seine glorreiche Regierung begann, und mit Intelligenz und Weisheit die Zügel der Regierung führte, da lebte im Königreiche Tâ Tsin (im rönnischen Reiche) ein Mann von höchster Tugend, mit Namen Olopun . . . Im 9. Jahre der Periode Tschangskwan (635) kam er nach Tschangsan. Der Kaiser sandte seinen Minister, den Herzog Fang Hans-ling, mit dem kaiserlichen Septer nach der westlichen Vorstadt, um den fremden Besucher dort zu empfangen und nach dem Palast zu geleiten. Die (von Olopun mitgebrachten) heiligen Schriften wurden in der Palast-Visioteke übersetzt. In seinen eigenen verbotenen Gemächern untershielt sich der Kaiser mit Olopun über die Lehre; von ihrer Richtigkeit überzeugt, gab er besonderen Besehl für ihre Verbreitung." Tert der Inschrift.

die sie weder bei Konsuzius, noch bei Lao-tse und auch nicht in den heiligen Schriften der Buddhisten finden konnten. Und der berühmteste Kaiser der Tang'-Dynastie (Tâi Tsung) sollte die öffentliche Berbreitung dieser neuen Lehre nicht nur gebilligt, sondern geradezu gestördert haben? Wie war das denkbar? Der damalige Gouderneur der Stadt, der großes Interesse für das Denkmal an den Tag legte, ließ es an einen geschützten Ort bringen, und später in einem tävistischen Tempel oder Kloster in der Näse der Stadt sorgsältig verwahren. Seitdem ist es viel von chinesischen Gelehrten besucht worden, und Abdrücke der Inschrift, bei denen jedoch stets der oberste Teil, der mit einem Kreuz verziert ist, weggelassen wird, sind sehr verbreitet, da die Schönheit ihrer Schriftzeichen berühmt ist.

Von den römischen Missionaren, die damals die einzigen Fremden in China waren, befanden sich zur Zeit der Auffindung dieses Denkmals keine in Tschang-an. Erft durch einen kleinen Mandarinen der Stadt, der der katholischen Kirche angehörte, wurde ihre Anfmerksamkeit auf den merkwürdigen Fund gelenkt. Ihre Freude war natürlich groß, und ungefäumt machte sich einer von ihnen, Alvarez Semedo, auf den Weg nach Si-ngan-fu (1628). Dort angekommen, unterzog er das Denkmal einer forgfältigen und wieberholten Prüfung. Je mehr sich der Ginn dieser merkwürdigen Inschrift seinem forschenden Geiste enthüllte, desto größer ward sein Entziiden. Mit Silfe seiner Kollegen wurde bald eine portugiesische Übersetzung hergestellt und mit einem Abklatsch des ganzen Monumentes zusammen nach Lissabon gesandt. Diese portugiesische Lesart wurde bald auch ins Italienische übertragen. Im Jahre 1636 gab Athanasius Kircher in seinem Prodromus Copticus einen aussühr= lichen Bericht über die gemachte Entdeckung, und als sich sofort Un= griffe gegen die Echtheit der Nachricht erhoben, so suchte derselbe im Jahre 1667 seine Angaben in seinem großen Werke China illustrata zu verteidigen, indem er der gelehrten Welt sowohl eine Abschrift des chinesischen Textes, als auch zwei zum Teil von einander abweichende lateinische Übersetzungen, die ihm von katholischen Missionaren geliefert worden waren, vorlegte1).

Wie schon angedeutet, hatten sich schon bei der ersten Nachricht von der Auffindung des Denkmals Zweisel über die Echtheit des=

<sup>1)</sup> v. Richthofen, China I, S. 553. Legge, On the Nestorian Monument, S. 36. Billiams, Middle Kingdon, Band II, 291—297.

felben erhoben. Man wollte es für eine spätere Unterschiebung erstlären. La Croze, Boltaire u. a. beschulbigten die Jesuiten, die Inschrift sabriziert zu haben. Die stärksten Angrisse gegen die Echtheit kanden aber erst in neuerer Zeit statt. Prosessor Neumann von München, Stanislaus Julien von Paris, Ernst Renan und andere suchten das Monument als eine Fälschung hinzustellen. Seinen Bersteidigern gelang es jedoch, die Glaubwürdigkeit mit völliger Sichersheit sestzustellen. Alexander Wylie, G. Panthier und besonders der Drsorder Prosessor dr. James Legge, vormals Missionar der Londoner Mission in China, haben alles, was mit dem Gegenstand in Beziehung steht in so überzeugender Weise klargelegt, daß keinem Zweisel an der Echtheit mehr Raum bleibt. Auch Gibbon hat in dem 47. Kapitel seiner berühmten Geschichte des Bersalls des römischen Reiches, unter dem den Nestorianern gewidmeten Abschnitt, sich zu der Schtheit des Denkmals bekennt. Er sagt dort:1)

Die Christianisirung Chinas<sup>2</sup>) zwischen bem siebenten und breizehnten Jahrhundert ist unwiderleglich dargetan durch die Übereinstimmung chinesischer, arabischer, sprischer und lateinischer Zeugnisse. Die Inschrift von Sienganssu, welche die Schicksale der Restorianerkirche von ihrer ersten Sendung im Jahre 636 bis zu dem Jahre 781 beschreibt, ist von La Croze, Voltaire und anderen der Fälschung geziehen worden. Während diese eine jesuitische List witterten, sind sie selber die Genarrten ihrer eigenen Schlauheit geworden."

Einen starken Beweis für die Echtheit des Denkmals findet Prosessor Lagge besonders in der Tatsache, daß chinesische Gelehrte, die antiquarischen Untersuchungen nicht weniger zugetan sind wie ihre Brüder in Europa, nie auf den Gedanken gekommen seien, daß es sich hier um eine spätere Unterschiedung handeln könnte. Er weist hin auf ein "Großes Sammelwerk von Inschriften auf Metall und Stein", in 160 Kapiteln, das im Jahre 1805 von einem Gesehrten mit mit Namen Wang-Tschang, der die höchsten Staatsämter bekleidet hatte, veröffentlicht worden ist. In diesem Sammelwerke seien unsgesähr tausend Inschriften vom Jahre 2000 v. Christi dis zum

<sup>1)</sup> Gibbon, History of the Decline and Fall of the Romain Empire, Bol. VIII, p. 351. Unm.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck "Christanifierung Chinas", ober wie Gibbon sich wörtslich ausdrückt "The Christanity of China" ist irreführend und stark übertrieben. Wenn man aber den Missionseiser der damaligen Zeit erwägt, und bedenkt, daß die Chinesen einer von ihrem Kaiser gebilligten Institution stets leicht zusgänglich sind, so läßt sich wohl begreisen, daß eine rasche Ausbreitung der Lehre in großen Teilen des Reiches nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich war.

368 Genähr:

Jahre 1264 n. Christi besprochen. Dem Nestorianer=Denkmal sei ein großer Teil des 102. Kapitels gewidmet. Dieses enthält u. a. eine Überficht der Unfichten vieler früheren Altertumsforscher, die fich seit der Entdeckung des Denkmals mit demselben beschäftigt haben. Bon keinem derselben, und auch nicht von Wang Tschang seien aber je Zweifel an der Echtheit erhoben worden. "Go viel ich sehen fann, muß der dinesische Gelehrte noch kommen, der es einer Fälschung bezichtigen wird." So schrieb Dr. Legge im Jahre 1888. Einige Jahre später, im Jahre 1895, war ich in der Lage ihn auf einen Angriff gegen die Editheit von seiten eines chinesischen Gelehrten mit Namen Tsin=Nun=Tao aufmerksam zu machen. Der greise, aber noch jugendfrische Professor, dem ich mein Exemplar dieses Un= griffs zur Verfügung gestellt hatte, hat sich aber in seiner Überzeugung von der Echtheit dieses Denkmals durch denselben nicht irre machen laffen. Und mit Recht. Dun = Tao, der wie seine Borgänger in Europa von dem Verdacht nicht loskommen kann, daß es sich hier um eine jesuitische Fälschung in majorem ecclesiae gloriam handelt, weiß im Grunde nichts neues gegen die Echtheit vorzubringen. Der Stil und die Form der Zeichen jener Inschrift, ferner ein bom Kaiser Hsüen=Tsung der Tang=Ohnastie im Jahre 745 erlaffenes Editt, welches Bezug nimmt auf das Bestehen von Missionen aus Ta=Tfin1), endlich die Tatsache, daß außer Dun Tao von keinem

<sup>1)</sup> Das Edikt besagt, daß die Religion der sogenannten Persischen heil. Bücher aus Ta-Tsin gekommen sei, durch Predigt und Mitteilung das Reich der Mitte erreicht habe und darin seit langer Zeit geübt worden sei. Tempel dieser Religion seien vom ersten Ansang an errichtet und disher als Persische Tempel bezeichnet worden. Da aber dieser Rame ungenau sei, so werde durch dieses Edikt angeordnet, daß die Benennung "Persische Tempel" überall in "Ta-Tsin-Tempel" zu verwandeln sei. (Panthier, de l' Autenticité de l' Inscription Nestorinne de Si-ngan Fou P. 79, nach Richthosen.

Der russische Archimandrit Palladius hat in einem Brief an den Chinese Recorder vom Jahre 1875 noch auf ein anderes altes Dokument ausmerksam gemacht, welches den Berteidigern der Echtheit dis dahin entgangen war. Merkwürdigerweise hat Dr. Legge in seinem 13 Jahre später erschienenen kritischen Beitrag zur Lösung der Frage von diesem wertvollen Dokument keinen Gebrauch gemacht. Es findet sich in einer Sammlung von offiziellen Aktenstücken etc. aus der Tang-Dynastie, die der erste Kaiser der Sung Dynastie Tai Tsu (960 n. Chr.) durch einen Gelehrten mit Namen Wang Pu hat herstellen lassen, und weicht nur in unwesentlichen Punkten von dem in der Singansfuer Inskrift erhaltenen Edikt des Kaisers Tai Tsung

chinesischen Gelehrten, auch nicht von denen, welche seiner Zeit dem Hose darüber Bericht zu erstatten hatten, fritische Bedenken gegen die Echtheit des Monumentes erhoben worden sind, alles das dürste die Glaubwürdigkeit mit völliger Sicherheit außer Frage stellen.

Werfen wir nun noch einen flüchtigen Blick auf den dogmatischen Inhalt der Inschrift. Der erste Baragraph bezeugt gleich von vorn= herein das Dasein eines perfonlichen Gottes, der, felber ungeschaffen, der Schöpfer des Weltalls ift, unwandelbar, der Erfte und der Lette, dreieinig in seinem Besen. Der zweite bespricht einige Borgange bei der Schöpfung, die Erschaffung des Menschen im Stande der Unschuld, bekleidet mit der Herrschaft über die Erde und ihre Geschöpfe. Der dritte beschreibt den Gundenfall der ersten Menschen und seine Folgen. Der vierte handelt von dem Meffias, der von einer Jungfrau in Ta-Tfin geboren wird. Engel verkündigen die frohe Botschaft. Seine Geburt wird den Persern durch einen Stern fundgetan. Diese stellen sich mit Weihgeschenken ein und begrüßen die Erscheinung des Erlösers mit Jubel. Das Lebenswerk desselben wird mit furzen Strichen angedeutet, u. a. wie er den Kampf mit bem Satan aufnimmt und zu einem fieghaften Ende bringt, worauf er am hellen Tage sich an seinen wahren Ort erhebt. Die Kreuzi= gung Jesu, sein Tod, Begräbnis und Auferstehung werden verschwiegen; dagegen wird hervorgehoben, daß er 27 heilige Bücher hinterlassen habe — ohne Zweifel ein Hinweis auf das Neue Testament. In unbestimmter Weise wird eine Waschung durch Wasser und durch Beift erwähnt, ferner die Vollendung der Menschen durch die "Reinheit der Demut".

Im fünften Paragraphen geht die Inschrift vom Messias zu seinen Dienern über. Obgleich, wie wir gesehen haben, von seiner Kreuzigung nicht die Rede ist, sühren sie doch das Zeichen des Kreuzes mit sich. Sie leben in Gemeinschaften, lassen ihren Bart wachsen, um zu zeigen, daß sie ein Werf zu verrichten haben, das außerhalb ihrer selbst liegt, und scheren sich eine Tonsur, um damit anzudeuten, daß sie innerlich von Leidenschaften frei sind. Sie halten keine Sklaven und häusen keine Reichtümer auf. Siebenmal im Lause des Tages verrichten sie ein Gebet und an jedem siebenten Tage seiern sie einen

ab. Der Urheber jener Inschrift scheint sich einige stilistische Lizenzen erlaubt zu haben, in dem er einige Sätze des Edists weiter ausgeführt hat. Chinese Recorder 1875, S. 147.

370 Genähr:

großen Gottesdienst. Die Wirkung ihrer Lehre ist berechnet Harsmonie, Giite und Wohlergehen in der Welt zu verbreiten.

Mit diesem fünften Paragraphen hört der lehrhafte Teil der Inschrift auf. Es folgt ein weiterer kurzer Paragraph, der sich mit dem neuen Namen ("Die erlauchte Religion"), den das Christentum in China von 636 bis 782 geführt hat, beschäftigt, und die Notewendigkeit der Mitwirkung von seiten der Regierung mit den Dienern der Kirche betont. Hieran schließt sich in els Paragraphen der gesschichtliche Teil, den wir schon zu Ansang kurz stizziert haben.

Der dritte, doxologische Teil, dem die beiden anderen Teile gleichsam als Einleitung dienen, besteht aus einem Lobpreis Gottes und der Kirche, sowie derzenigen Kaiser, die der Kirche Schutz und Gunst zugewendet hatten.

Obgleich die Inschrift von dem, was das Eigentümliche der Lehre des Neftorius ausmachte, klüglich schweigt, hat man doch von jeher das Denkmal das Nestorianer-Denkmal genannt. Katholische Schriftsteller neigen awar zu der Ansicht, daß in der Inschrift von ihrer Kirche die Rede sei, sie lassen aber doch in der Regel die Frage offen. Bor mir liegt das vierbändige Werk eines dinefischen Ge= lehrten der katholischen Kirche. Auch er hat sich mit dem Denkmal und seiner Inschrift beschäftigt und kommt, nachdem er das Denkmal zuerst für die katholische Kirche zu reklamieren gesucht hat, schließlich zu dem Resultat, daß es sich hier doch wohl um die Anhänger der um ihrer Regerei willen von der römischen Kirche ausgeschlossenen Sekte der Nestorianer handeln dürfte, da sich in den Annalen der "vatikanischen Bibliothek keine Notiz von einer römischen Mission nach China zur Zeit der Tang-Dynastie finde." Uhnlich drücken sich bu halbe u. a. aus, woraus hervorgeht, daß diese Gelehrten mit der Schlufzeile der Inschrift: "errichtet in den Tagen des Sanan-Deshu', Katholikos und Patriarch" nichts anzufangen wußten. Es steht aber geschichtlich fest, wie Professor Legge nachgewiesen hat, daß dieser Hanan=Peshu' im Jahre 774 zum Batriarchen der Nestorianer in Bagdad ernannt worden ist, — ein weiteres, gewichtiges Zeugnis für die Echtheit des Monuments.

Die schnelle Ausbreitung des Christentums in großen Teilen von China, wie sie uns in der Inschrift geschildert wird, erlitt eine plögliche Hemmung, als im Jahre 845 der Kaiser Bu-Tsung ein Edift gegen das zunehmende buddhistische Klosterleben und zugleich

gegen die fremden Priester von Tå-Tsin und Muhupu, deren Zahl 3000 betrage, erließ, indem er ihnen besahl, in das Laientum zurüczukehren. In dieser Zahl sind ohne Zweisel die Priester der Nestorianer mitgerechnet. Dieser auf taoistische Wühlereien durückzusihrende Akt gab nicht nur dem damals herrschenden Buddhismus in China, sondern auch der christlichen Religion einen harten Stoß. Vermutlich ist auf Wu Tsungs Edikt hin unser Monument von tavistischen Priestern umgestürzt worden, und wir gehen wohl nicht sehl, wenn wir annehmen, daß es von nestorianischen Christen das mals in die Erde vergraden wurde, um seine Zertrümmerung zu verhindern. Und diesem Umstand haben wir seine Erhaltung dis zum Jahre 1625 zu verdanken. Wer die "fremden Priester von Muhupu" waren, die gleichzeitig proskridiert wurden, darüber bleiben wir im Ungewissen. Vielleicht waren es Feuerandeter aus Persien, die wir heute unter dem Namen Parsi kennen.

Der Nestorianismus in China hat sich von diesem im Jahre ·845 erlittenen Unglück nicht wieder erholen können. Das Edikt des

<sup>1)</sup> Diesen tavistischen Wühlereien war jener berühmt gewordene Protest gegen die Berehrung des Buddha bon feiten eines hohen Beamten, mit Ramen San Du, borausgegangen, ber für San Du felber zwar berhängnisboll wurde, ohne Zweifel aber die Politit des Bu Tfung beeinflußt hat. In Jahre 819, dem 19. Jahr des Raifers Hfien Tfung, war nämlich unter großem Bomp und auf faiferlichen Befehl ein Knochen Buddhas, eine beruhnite Reliquie, nach der Hauptstadt gebracht worden, um in einer der Balast= hallen aufbewahrt zu werden. Darüber geriet der durch und durch konfuzianisch gestimmte San Du in die größte Erregung. Er richtete eine Eingabe an den Thron, in welcher er energisch bagegen protestierte, und ben Rat gab, ben Knochen ben zuftändigen Beamten zu überweisen, damit diese ibn bem Waffer oder Feuer überantworten konnten, und fo dem Unwesen ein Ende gemacht werbe. "Wenn Buddha," fo schließt die Gingabe, "ein gottliches Wefen ift, das Unglud verursachen tann, fo komme es über meine Berfon. Der himmel ift mein Beuge, ich werbe weber murren noch mein Wort gurudnehmen." Diefer Protest zog bem fühnen Beamten zwar die faiferliche Unanade und Berbannung in eine entfernte Probing gu, er ift aber gewiß beim Bolt und ben Miniftern auf feinen unfruchtbaren Boben gefallen, und ift gewiß nicht ohne Ginfluß auf die antibuddhiftische Politik des 22 Jahre fpater auf den Thron gelangten Wu Tfung geblieben.

<sup>2)</sup> Bei dieser Säkularisation wurden 44600 Klöster mit ihren Ländereien eingezogen, und 265000 Mönche und Nonnen gezwungen, dem Klosterleben zu entsagen; auch wurden 150000 Sklaven derfelben in Freiheit gesetzt. Bal. Benne, S. 48.

Kaisers Wu Tsung hatte ihm den Todesstoß versett. Als um das Jahr 980 ein Mönch aus Bagdad mit fünf anderen Priestern nachschina geschickt wurde, um die dortigen Gemeinden aufzusuchen, berichtete er, daß das Christentum verschollen, seine Anhänger dis auf einen einzigen umgekommen, und ihre Kirchen zerstört worden seinen!). Marco Polo, der im 13. Jahrhundert seine berühmte Reise nachschina gemacht hat, erwähnt zwar in seiner Reisebeschreibung Nestorianer; es ist aber nicht nachweisdar, daß sie mit den Nestorianern, die wir kennen gelernt haben, in irgend welchem Zusammenhangestehen.

So endigte, nach einer Periode von ungefähr 200 Jahren, ein interessantes Kapitel der alten Missionsgeschichte, das der Nestorianer in China. Ihr Miglingen ift ohne Zweifel auf zwei Urfachen zurückzuführen: die eine werden wir in dem Anlehnen an die weltliche Macht und dem Buhlen um die Gunft der Gewalthaber zu fuchen haben; die andere in der Vorenthaltung dessen, was den eigentlichen Kern des Evangeliums ausmacht: finden wir doch in der Anschrift weder einen Hinweis auf den Tod Christi noch auf seine Aufer= ftehung. Bielleicht bleibt es der Zukunft vorbehalten, weiteres Licht über diese Periode zu verbreiten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß, weitere Überbleibsel dieser alten Nestorianerkirche noch zu Tage gefördert werden, ja, manche geben sich der Hoffnung hin, daß in ent= legene Winkel des Reiches verschlagene Nachkommen jener Nestorianer von Si=ngan=fu fpäter noch aufgefunden werden, möglicherweise fogar im Besitz der in der Inschrift erwähnten Übersetzung heiliger Schriften; hat man es doch bor fünfzig Jahren zum Erstaunen der Welt erlebt, daß eine jüdische Kolonie, von deren Eristenz niemand eine Ahnung hatte, im Junern Chinas entdeckt wurde, und zwar im Besit ihrer forgfältig gehüteten Gesetzesrollen, von denen eine fehr gut erhaltene in der öffentlichen Stadtbibliothek Hongkongs ge= zeigt wird2)."

<sup>1)</sup> Bgl. Richthofen, China, I. S. 555.

<sup>2)</sup> A. M. B. 1904, 244.

# Sven Hedin und die Mission.

Von Th. Bechler=Herrnhut.

Ein interessantes Reisewerk ist es, das in zwei starken Bänden wor mir liegt. Es trägt den Titel: "Im Herzen von Asien" und ist von der Berlagsbuchhandlung (Brockhaus-Leipzig) geschmackvoll ausgestattet. Den Text erläutern 407 Bilder und 5 Karten. Das Buch liest sich gut und macht einen weit wahreren Eindruck als Landors phantastische Schilderungen.

Dem ersten Bande liegt bei ein freies Blatt von des Verfassers, des großen Asienreisenden Dr. Sven von Hedin, eigener Hand. Er widmet dies Exemplar unter dem 1. November 1903 Herrn und Frau Missionar Ribbach, "in aufrichtiger Dankbarkeit sür die ihm erwiesene Gastsreundschaft und Liebenswürdigkeit mit herzlichem Gruß." Es war um die Beihnachtszeit des Jahres 1901, als Sven Hedin nach Leh in Klein-Tibet kam und damit eine der Missionsstationen betrat, welche die Brüdergemeine in den Hochtälern des Himalaha unterhält und die damals von den Missionaren Ribbach und Hetasch, dem Missionsarzt Dr. Shawe und Fräulein Baß bedient wurde. Leh stellt zugleich die höchstgelegene Missionsniederlassung der Erde dar, denn das obere Industal, in dem diese 4000 Einwohner zähelende Hauptstadt Ladass sich sindet, weist dort eine Höhe von 11 500 Fuß über dem Meere auf.<sup>1</sup>)

Die in Rede stehende Reise nahm die Zeit von 1899—1902 in Anspruch und war die vierte, die der Reisende in den sernen Osten hinein unternommen hat.

Das Ginleitungskapitel des Reisewerks macht uns bekannt mit den interessanten Ausrüftungsgegenständen, die zu einer solchen Erforschungssahrt in unbekannte Fernen vonnöten sind.

Sehen wir uns nur ein Stiick näher an. Es ift ein von Armsftrong in England konstruiertes zusammenlegbares Boot, das aus zwei Hälften besteht, von denen jede für sich allein einen Schlitten abgibt. Mit diesen konnte man über die Eisslächen der Seen Tibets

<sup>1)</sup> Kein Bunder, daß dies Höhenklima mit seiner nervenangreisenden dünnen Atmosphäre der Gesundheit der Europäer arg zusetzt. So hat auch Missionar Ribbach mit seiner Gattin nach elsjährigem Ausenthalt in Kleins Tibet im Borjahre die deutsche Heimat wieder aufsuchen müssen, um neue Kräfte zu sammeln.

374 Bechler:

zur Winterszeit dahineilen, während das Boot eben diese Gewäffer im Sommer durchschnitt. Das Fahrzeug war fo leicht gebaut, daß es ein Pony oder Maultier zu tragen imstande war. Tropdem oder gerade darum hat es treffliche Dienste geleistet. Eines der Wasserbecken, auf dem es dem Reisenden zu statten kam, war ber langgestreckte Binnensee Pangkong im westlichen Tibet unweit Leh, der auch von unseren Missionaren bereits mehrfach besucht wor= den ift. Welche Mühen und Strapazen lagen hinter ihm, als Sben Sedin diese Wassersläche gegen Ende des Jahres 1901 erblickte! Tausende von Meilen war er — möglichst auf Pfaden, welche Rei= fende bor ihm nicht begangen hatten — in Tibet hin und her ge= wandert, bis zu dem verhängnisvollen Moment, da der auf die ver= botene Stadt Lhaffa Zustrebende von einem tibetischen Offizier mit dem: "Ginen Schritt weiter und es fostet Ihnen den Ropf!" gestellt wurde. In der heiligen Priefterftadt, der Hochburg des Buddhismus, hatte man Kunde von seinem Borwärtsdringen erhalten, ihm sofort eine bewaffnete Mannschaft entgegengesandt und damit dem Kiihnen jegliches weitere Bordringen und die Erreichung eines feiner Saupt= reiseziele unmöglich gemacht. Er mußte sich westwärts wenden und fam so, den eisigen Büsten des dinesischen Tibet den Rücken teh= rend, auf gebahnteren, wenn auch felten genug begangenen Pfaden zum Bangkongsee. Damit war er im Gebiet Klein-Tibets und zugleich im Bereich der Arbeit unserer Leher Missionare. Um 20. Degember 1901 erreichte er Leh. So kam es, daß er dort Weihnachten feiern konnte. Man denke sich in die Gedanken, in die Gemütswelt eines gebildeten Menschen, der elf Monate lang absolut feine Kunde aus der europäischen Heimat vernommen hatte und nun, noch immer im Bergen Ufiens, in der gewaltigen Gebirgswelt des himalaga, noch immer durch die Riesenmauern kolossaler Bergzüge von den Ländern der Zivilisation getrennt, in einer Stadt voller heidnischen Buddhiften mit Europäern zusammentrifft! Es handelte sich, wie angedeutet, um zwei deutsche Missionarssamilien, einen englischen Missionsarzt und eine unberheiratete Missionarin. Bie mußte der Ankömmling diesen gebildeten Menschen, trokdem sie ihm gänzlich fremd waren, zujubeln!

In ihrer Gesellschaft konnte sich Körper und Geist wieder ersfrischen. Was schon allein konnten sie dem fast ein Jahr lang der äußeren und inneren Politik zivilissierter Länder Entfremdeten alles

berichten! Was erzählen dem selbst mit den Geschehnissen nicht Bertrauten, die in Guropa jedes Kind auf der Gasse gehört! Da sprachen sie von einem "König Eduard", und er wußte doch nur von einer hochbetagten Herrscherin von England. Diese aber war schon sast ein Jahr lang nicht mehr unter den Lebenden! Und wie kam ihm die ärztliche Beratung zustatten! Bor allem aber erquickte sich Herz und Gemüt in der christlichen Utmosphäre. Hören wir ihn selbst! Seite 513 seines Werkes bezeugt er:

"Die Tage verrannen nur zu ichnell. Ich wurde von den in Leh anfässigen Missionaren Ribbach und Hettasch und ihren Frauen mit Freund= schaftsbeweisen und Gaftfreundschaft überhäuft, ebenso bon Dig Bag und bent Missionsarzt Dr. Shawe, der sich der Kranken in meiner Karawane mit un= endlicher Freundlichkeit annahm. Täglich befuchte ich die Miffionare, und ich habe felten eine Station gefehen, die fo mufterhaft geleitet wird und fo vielversprechende Früchte gezeitigt hat.1) In dem netten kleinen Rirchensaale feierten wir zusammen Beihnachten. Der Saal ftrahlte hell im Rerzenscheine, und der Weihnachtsbaum mit seinen zahllosen kleinen Bachslichtern gemahnte mich an viele unvergefiliche liebe Kindheitserinnerungen aus meiner nordischen Beimat. Ribbach predigte in ber Labakisprache, und beim Gefang ftimmte die andächtig laufdende, festlich gefleidete Schar ein, die bas fleine Gotteshaus bicht gedrängt füllte. Ich bin felten bei einem fo ergreifenden, feierlichen Gottesdienst zugegen gewesen, obwohl ich von dem, was Ribbach fagte, nicht ein Wort verstand. Der freundliche Glanz der Chriftbaumlichter nahm meine Sinne gefangen, die weichen Orgelklänge berauschten mich - ich hatte ja fo unendlichen Grund zur Dankbarleit, jest, da alle unfere Mühfeligkeiten gu Ende waren und ich mich wieder unter Europäern befand!"

Und noch ein zweites Mal war Sven Hedin in Leh mit dem dortigen Missiabe der Herrnhuter zusammen. Um 25. März des Jahres 1902 traf er wieder dort ein. In den Ebenen Indiens hatte er inzwischen geweilt. Bei seiner ersten Ankunst in Leh hatte er 3 Telegramme abgelassen. Leh ist mit der Welt der Zivilisation durch den Draht verbunden. Das eine war an den Monarchen seines Landes, König Oskar von Schweden, gerichtet, dessen finanzielle Beishissen zum Teil seine Reisen ermöglichen; der zweite Drahtbericht ging an seine Eltern, der dritte war an den Bizekönig von Indien adressiert. Von allen der Empfängern liesen Elickwunschantworten ein, ja der Bizekönig lud den kühnen Reisenden zu einem Besuch in der Hauptstadt Indiens, nach Kalkutta. Dieser Bitte war Sven Hedin inzwischen nachgekommen. Aus dem dickverschneiten Winters

<sup>1)</sup> Letteres fann fich auf die numerischen Erfolge nicht beziehen. T. B.

376 Bechler:

twege war er mit nur einem Kosakendiener als Begleiter durch die romantische Kaschmirlandschaft nach Srinagar auf Maultiersrücken gereist, um von da per Wagen Raval Pindi und von dort schließlich mit der Bahn Kalkutta zu erreichen. Auch unsere Missions-Nieder-lassung Kalatse (unweit Leh auf dem Wege nach Srinagar) hatte er passiert, sich aber dort nicht aufgehalten. Den Sodschi-Paß, den unsere Missionare so ost zu übersteigen haben, bezeichnet er als den schlimm-sten, mit dem er je Bekanntschaft gemacht hätte. Es war Winter, muß man wissen, und obgleich einige 50—60 Menschen mit Herstellung eines Weges beschäftigt waren und auf die Sicherheit der Gäste des Bizekönigs Bedacht nahmen, war der Auf- und Abstieg in den Bergen äußerst gefährlich, zumal auf dem Rückweg, auf den Hedin den Psad benußen mußte, den die Postläuser sich mühsam frei halten. Genug, Ende März war der kühne Reisende wieder in Leh.

Hickender der durch die Krankheit eines seiner Kosaken aufschalten, der Dr. Shawes treue Pflege genoß, dessen Genesung sich aber derart hinzog, daß Sven Hedin schließlich am 25. April ohne ihn ausbrach, um nun mit seiner Karawane der Heimat zuzustreben. Rührend war der Abschied zwischen Herr und Diener. Diese Kosaken waren freilich dem Reisenden geradezu zu unentbehrlichen Begleitern geworden. Der Kaiser von Rußland hatte sie ihm verschafft. Sie vereinigten in sich eine Menge nüglicher Eigenschaften. Sie konnten kochen, Schuhe und Kleider fertigen, verstanden mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten umzugehen usw. — Vor allem herzlich aber war der Händeruck, den der Scheidende den Missionaren bot. Es finden sich in dem Reisewerk folgende kurze Worte darüber:

"Von den Fanilien Nibbach, Hettasch und von Dr. Shawe schied ich mit ausrichtigem Bedauern. Sie hatten mir in so vieler Weise genützt und geholsen, und ich hatte in ihrer Missionsstation das Ideal einer solchen Anstalt kennen gelernt!"

Und wie sautet nun das Urteil unserer Missionare über diesen seltenen Besuch? Es war ihnen ein ganz besonderes Bersgnügen, den ausgezeichneten Gast zu beherbergen. Denn zunächst traf sein Eintressen in eine Zeit, in der sonst in Leh kein Europäer erscheint, und da unsere Missionare die einzigen Europäer sind, die im Winter in jenem Hochtal leben, ersreut sie jeder Besuch doppelt. Weiter aber hatten es hier Missionare einmal zu tun mit einem nicht nur persönlich äußerst liebenswürdigen Manne, sondern auch

mit einem nach ihrem Berichte verständnisvollen Beurteiler driftlicher Miffion. Wir hoffen bamit nicht zu biel zu sagen. Es könnte scheinen, als legten wir zu großen Wert auf die immerhin allgemeinen Gate, die wir aus des Reisenden Bericht von seinen Aufenthalten in Leh gitierten. Wir haben auch nicht vergessen, was wir in dem Werke über Mission gelesen haben, in dem Sven Bedin seine dritte große Aftenfahrt schildert, wovon das Evangelische Missionsmagazin im Oktoberheft 1899 Kunde gab und worauf D. Warneck in der A. M.=3. (1899 S. 372) geantwortet hat. Dort, im ersten Bande seines 1899 erschienenen Buches "Durch Afiens Büsten", spricht sich Spen Hedin über seine Stellung zur Miffion, in Unknüpfung an einen Besuch bei Missionar Högberg vom schwedischen Missionsbund, trot mancherlei anerkennenswerten Gedanken durchaus nicht in befriedigender Weise aus. Als uns jenes Urteil zum erstenmal vor die Augen kam, legten wir das Buch unter dem Eindruck aus der Hand: Also wieder einer, der sich der Schar jener Herren Weltreisenden nicht gang unwirdig anschließt, die auf ihren Arbeitsgebieten sehr tüchtig sein mögen, aber besser täten, nicht über Dinge zu reden, von denen sie nicht viel verstehen. Wir verkannten nicht, daß sich ja in jenem Urteil manche Bemerkung fand, die wir voll zu der unseren machen konnten, anderes dagegen stieß geradezu ab. Bielleicht ist es erwünscht, daß wir hier der Bollständigkeit wegen einige seiner Gedanken kurz noch einmal andeuten. Wir fühlten uns mit dem Reisenden gang einig in dem, was er über die Repressalien für ermordete Missionare sagte. folden, wie sie hie und da auf die Mörder ausgeübt werden, will er nichts wissen. Ja man kann das den katholischen Sendboten nicht oft genug fagen. Auch daß es ungebildete Miffionare gibt, die nach ungesunden Grundsätzen Mission treiben, ift eine allbekannte Tatsache; sie darf nur nicht verallgemeinert werden, denn es gibt andererseits — was selbst einem Weltreisenden bekannt sein sollte unter den Sendlingen der driftlichen Miffionen Belden, die es mit jedem Weltreisenden aufnehmen. Gerade China und Tibet liefern Beweise bafür. Und auch Männer, wie unser Missionar Hende, ber im porigen Jahre nach 50 jährigem ununterbrochenem Aufenthalt in Klein = Tibet nach herrnhut zurückfehrte, ich meine Männer, denen amar zum Erdulden eines Martyriums feine Belegenheit geboten wurde, haben boch Geduld und Glauben der Beiligen bewiesen, in einer Beise, die den Krafterweisen anderer "Selben" an Wert nicht

378 Bechler:

nachstehen dürfte. Auch daß sich unter den, wenn auch nicht "100000", so doch vielen Missionaren solche finden, denen man Taktlosigkeiten schuld geben muß, ist nichts neues. Es sind dies oft gerade solche, die sich fälschlich zu Nachahmern der von Hedin empsohlenen paulinisschen Missionsmethode aufschwingen zu müssen glaubten und recht verkehrte Bahnen zogen und noch ziehen. Bor allem aber schien uns des Verfassers Urteil, daß die noch ganz erfolglose Mohamedaners Mission völlig unzeitgemäß und das Eindringen christlicher Sendsboten in den Bereich der asiatischen Konsessionen durchaus ungerechtsfertigt sei, darauf schließen zu lassen, daß er doch sür die Missionsspslicht des Christen im Grunde kein Verständnis habe.

Sei es nun, daß wir den Reisenden damals zu ungünftig be= urteilten, ober daß er im Laufe der letten Jahre zu anderer, zu driftlicherer Erkenntnis fortgeschritten ift, - um gerecht zu sein, wollen wir hiermit nicht ungesagt sein lassen, daß Sven Bedin jedenfalls bei seinem Besuche in Leh ein weit größeres Berständnis für das, was wir christliche Mission nennen, an den Tag gelegt hat. Ein wenig beweisen das schon die leider sehr kurzen Schilderungen sei= nes Umgangs mit den Missionaren in seinem Reisewerk, noch mehr ging es aus dem Verkehr von Mund zu Mund, wie er tatsächlich geführt wurde, hervor. Daß wir davon hier in der Öffentlichkeit reden, wird er uns gewiß verzeihen. Ein Chrift zu sein, driftliche Gedankengänge erörtert und dabei nach der oder jener Richtung hin ein Bekenntnis abgelegt zu haben, bessen hat sich ja noch nie jemand zu schämen brauchen. Iven Hedin tut das auch nicht. Denn was erzählt er uns? In der Lifte der Ausruftungsstücke für seine Reise bon denen wir oben sprachen, nennt er an erster, zweiter und dritter Stelle, bor anderer unentbehrlicher Reiseliteratur 1. "eine Bibel", 2. "ein Gesangbuch" und 3. "Parolen", d. h. ein Büchlein mit Got= tesworten für jeden Tag, welches ihm "vom Elternhause her lieb und wert geworden war und nun das Band bilden follte, das den in der Ferne Beilenden mit seinen Lieben daheim dauernd verknüpfte." Letteres nebenbei ein Zug, der bei all denen Berftändnis finden wird, die das Losungsbüchlein der Brüdergemeinde kennen und auf seinen Wert hin erprobt haben. Nichts anderes, als eben bieses Losungsbuch hat er mit jenen "Parolen" gemeint: dasselbe wird alljährlich wie in die Sprache so mancher Kultur- und Naturvölker, so eben auch ins Schwedische übersett. Alls der Reisende einmal mitten auf dem Marsch gezwungen war, die Anzahl seiner Gepäckstücke zu verringern, hebt er ausdrücklich hervor, daß die genannten 3 Bücher durchaus nicht zurückgelassen werden dursten; und er berichtet auch von einem Moment, in dem er dem Berschmachten nahe, Trost und Erhebung aus Gottes Wort geschöpft habe.

Ja, wer aus dieser Kraftquelle schöpft, dem ist auch der Gedanke der Ausbreitung des Reiches Gottes kein fremder, kein unsympathischer, der hat Verständnis für christliche Mission, auch wenn er aus allerhand Rücksichten in seinem Reisebericht wenig davon redet.

Bon einem Nansen, dessen sittliche Entrüstung über die christlichen Missionen uns noch in den Ohren klingt, der bekanntlich sein "Estimoleben" mit dem Angstschrei und Hilseruf schließt:

"Werben sich nicht einmal alle wahren Menschenfreunde von Pol zu Pol aufschwingen zu einem gemeinsamen, erbrückenden Protest gegen dieses ganze Unwesen, diese selbstgerechte Behandlung anderer Kultur und Glaubens- bekenntnisse?" —

und von einem Tanera, der im Rochliger Tageblatt anno 1900 be= hauptete:

"Die Mission bei hochgebildeten Bölkern, wie Chinesen und Japaner es sind, ist unmoralisch. Sie bringt in Familien, welche unter dem Schutze ihrer Religion seit Jahrtausenden in Ruhe gelebt haben, Haß und Streit. Keine Mission hat dort Dauerersolg. Dagegen endet die sogenannte Bekehrung siets mit Mord und Massentotschlag;" —

ich sage, von diesen Männern ift nicht bekannt geworden, daß die Bibel als erstes Stück auf der Liste ihrer Reisewerke stand, und es ist mir nicht bekannt, daß sie die Gottesdienste auf Missionsstationen besucht haben, wie Sven Hedin getan. Dieser nahm z. B. auch freudigen Anteil an den Gesängen, die an den Abenden in den Missionssfamilien angestimmt wurden und bat selbst, daß einzelne Lieder, wie "Ein seste Burg" 2c. noch hinzugesügt werden möchten. Ja, Sven Hedin hat am Gründonnerstag in Leh am Abendmahl im Kreise der Missionare und ihrer Heidenchristen teilgenommen.

Sven Hedin unterhielt sich verschiedentlich mit den Missionaren iber ihren Beruf. Dabei lobte er nun nicht alles. Obgleich Bürger der standinavischen Reiche, zog er, wie früher, ernstlich in Frage, ob die Arbeitsmethode einzelner schwedischer Missionare im Innern Asions zweckmäßig sei. Daß er der Leher Missionsstation und ihren Leitern reichliche Anerkennung gezollt hat und das auch in seinem Buche öffentlich tut, hat unsere Brüder beschämt, sie wollen das Lob nicht

380 Raeder:

so volltönend gelten lassen. Daß Sven Hedin aber damit bewiesen, daß er sich nicht scheute, der gesamten Mission die ihr gebührende Wertschätzung zukommen zu lassen, ist ihnen eitel Freude, weil es den persönlich liebenswürdigen und in seinem Berufe großen Mann selbst am höchsten ehrt.

**30 30 30** 

## Missionsrundschau.1)

Japan I.

Von P. Friedrich Raeder.

Nachbem die Gesamtlage der evangelischen Mission in Japan bereits in einem besonderen Artikel in dieser Zeitschrift eine eingehendere Behandlung gestunden hat, wenden wir uns nun den einzelnen in Japan arbeitenden Missionen zu, indem wir vor allem versuchen, dieselben in ihrer Bedeutung für die Christianisierung des Landes zu würdigen.

Den Hauptanteil an der Christianisierung Japans haben fünf größere denominationelle Gruppen von Missionsgesellschaften: die independentische (kongregationalistische), die preschiterianische resormierte, die bischoftliche anglikanische, die methodistische und die baptistische. Um konstatieren zu können, welchen Beitrag zu den bisherigen Missionsresultaten eine jede dieser Gruppen geleistet hat, müssen wir die statistischen Daten prüsen, welche diesen Anteil zissernmäßig darstellen. Allerdings ist das statistische Material, das uns zur Berfügung steht, weder lücken noch auch sehlerlos. Die mir mit Ausnahme eines Jahrgangs vorliegenden Loomisschen Tabellen für die letzten zehn Jahre, 1892—1901, sind, wie ich schon zu erwähnen Gelegenheit gefunden, keineswegs vollkommen. Aber eine vollkommene, lückenlose, nach einem eins heitlichen Schema bearbeitete, in allen ihren Angaben dis ins einzelnste genaue und zuverlässige Missionsstatistik wird wohl immer ein pium desiderium bleiben. Immersin wird nan auch aus den Loomisschen Zahlen Schlüsse

<sup>1)</sup> Drucksehlerberbefferung. S. 325 Zeile 10 bon unten statt 1902 — 1903. S. 337 Zeile 1 bon unten statt Captized — baptized.

<sup>2)</sup> Die soeben erschienene, vom Standing Commitee bearbeitete Staztistik pro 1903 (Miss. Directory of Japan and Mission Statistics, Tokyo, Kyo-Bun Kwan 1904) bringt uns dem anzustrebenden Ziese nicht viel näher. Die Gesantzahlen können nicht als genau gelten, da einzelne Rubriken unz vollständig ausgestült sind. Das gilt namentlich von der Gesantzahl der Christen — 55354, — da die Rubriken der Katechunienen und der getausten Kinder viele Lüden ausweisen Die Zahl der Kommunikanten wird mit 43272 angegeben. Für 1901 waren die Spencer'schen Zahlen 50785 bezw. 44281. Daß eine Abnahme der Kommunikanten in der Zeit von 1901—1903

ziehen können, die im ganzen den tatfächlichen Berhältnissen einigermaßen entsprechen durften. Die zur Bergleichung herbeigezogenen Zahlen der früheren Jahre entnehme ich, soweit vorhanden, den Tabellen der Proceedings der General-Konserenz japanischer Missionare von 1900.

Bor etwa 20 Jahren ftand die presbyterianisch=reformierte Missions= gruppe an erfter Stelle, indem die presbyterianische "Rirche Chrifti in Japan", die Nippon Kirisuto kyokwai, 1882 2843 Glieber zählte, über 50% der Gefantt= heit der damaligen japanischen Christen. Rach 10 Jahren (1891) war die Rahl ber Kirchenglieber auf 9969 gestiegen, ein Bachstum bon 254%! Doch hatten in diefer Beriode die (um ein Sahrzehnt jungeren) kongregationaliftischen Rumiai=Gemeinden ein noch ftarkeres Wachstum erlebt. Gie hatten fich mehr als verzehnfacht, indem sie von (1882) 881 Mitgliedern auf (1891) 10142 (also um ca. 1029%) anwuchsen, und so hatten sie 1891 die Breschterianer bereits überholt. Wenn es aber um 1891 ben Anschein hatte, als würden diese beiden Denominationen vorherrschend ihr Geprage der japanischen Christenheit der Bukunft aufdruden, fo zeigt uns das lette Sahrzehnt ein anderes Bufunftsbild. Zwar haben die Presbyterianer und Kongregationalisten, was die Bahl ihrer Rirchenglieder betrifft, die erfte Stelle behalten, aber auffallenderweise sind die ersteren in der Periode 1892-1901 überhaupt nicht gewachsen, vielmehr ift eine Abnahme von 1,7% zu konstatieren (1892: 10760 Kirchen= glieder, 1901: 10578), und die "Rirche Chrifti in Japan" hat eine Zunahme von nur 1,4% aufzuweisen. Und zwar hatten die Kongregationalisten im Tri= ennium 1893—95 noch eine Zunahme von 402 Kirchengliedern (3,7%), 1896—98 trot 1065 Taufen bon Erwachsenen eine Abnahme bon 11162 Mitgliedern (9,7% o) und 1898—1901 bei 1427 Taufen eine Zunahme von nur 4,9%, mah= rend die Presbyterianer 1893-95 und 1896-98 eine Abnahme von je 0,8% (dabei 1896-98: 2190 Taufen!) und 1899-1901 eine Zunahme bon 3% (bei 1825 Taufen) aufweisen. Wie aus diefen gablen zu erseben ift, hangt bas geringe Wachstum nicht nur mit dem geringeren Zufluß von Taufbewerbern in der Zeit der Reaktion, sondern noch viel niehr mit den überaus gablreichen Abfällen in diefen Kirchengruppen zusammen. Zwar haben auch die anderen Rirchengemeinschaften recht empfindliche Ginbugen durch Abfall ihrer Mitglieber erlitten, doch find fie immerhin auch in diefem Jahrzehnt geringer Dinge in Japan nicht unerheblich gewachsen. Die Methodisten haben es von 7089 Kirchengliedern (1892) auf 10001 (1901), die Anglikaner von 4366 auf 10238

stattgefunden haben sollte, ist auf Grund der Spezialberichte der Missionssgesellschaften sehr wenig wahrscheinlich, doch sehlt mir augenblicklich die Mögslichkeit, die Statistik nachzuprüsen, um herauszussinden, wo der Fehler steckt. Die Zahl der Taufen von Erwachsenen im Laufe des Jahres 1903 — 3644 — ist unvollständig: es sehlt die "Kirche Christi in Japan". Die Spencer'sche Zahl für 1901 war 5086. Es wird jedenfalls ratsam sein abzuwarten, vis eine größere Reihe von Jahrgängen dieser statistischen Tabellen vorliegen werden, ehe man aus diesen Zahlen seine Schlüsse zieht. Diese Zissern mit den Loonies'schen zu vergleichen, wäre zwecklos, da die beiderseitigen Tabellen teilsweise nach verschiedenen Erundsätzen bearbeitet sind.

382 Raeber:

Kirchenglieber gebracht, mithin beträgt der Prozentsatz des Wachstums für 1892—1901 bei den ersteren 41,6%, bei den letzteren gar 133%! Selbst die schwächste der genannten fünf Denominationen, die baptistische, hat um 94% gugenommen (1892: 1761 Kirchenglieder, 1901: 3454). Des näheren ist das verhältnismäßige Wachstum dieser Gemeinden aus solgenden Zahlen erssichtlich:

 Zunahme
 1893—1895.
 1896—1898.
 1899—1901.

 bei den Epiffopalen:
 1189 (27%)
 2164 (39%)
 2519 (33%)

 bei den Methodiften:
 589 (8,3%)
 1403 (18,3%)
 920 (10%)

 bei den Baptiften:
 566 (31,5%)
 490 (21,3%)
 637 (22,7%)

Jedenfalls scheint den früher in Japan vorherrschenden Kongregationalisten und Preschterianern der Rang durch die Epistopalen und Methodisten streitig gemacht zu sein.

Daß nach Zeiten außerordentlicher Erfolge auch Zeiten der Reaktion kommen, ist ja nichts neues in der Missionsgeschichte, und zumal in einem Lande wie Japan, das so mancherlei Wandlungen in der letten Zeit durchgenracht hat, ift das Eintreten einer folden Reaktion durchaus nicht bermun= berlich. Wenn aber bestimmte Missionsgesellschaften oder benominationelle Gruppen in Zeiten ber Reaktion fo gang außerordentlich ftart in Mitleiben= schaft gezogen werden, wie in diefem Fall, da muffen Fehler begangen worden fein. Man hat es hier augenscheinlich an ber rechten Pflege der gesammelten Gemeinde und an energischer Evangelisationsarbeit zur Gewinnung neuer Anhänger fehlen laffen. Die Rongregationalisten haben ben großen Rehler begangen, daß fie die Bügel ber Leitung gu fruh aus ben Banden gegeben und die Gemeinden gu fruh für mundig erklart haben. Diefer Denomination lag bei ihren independentischen Grundfaben diefer Rehler besonders nahe, und sie hat ihn leider nicht vermieden und, nachdem er begangen worden war, zu spät als solchen erkannt und ihn gut zu machen gesucht. In ber Zeit bon 1890-1900 murbe fein einziger ordinierter Miffionar mehr ausgefandt. Die Beteranen verließen bas Arbeitsfeld oder waren im Begriff es zu verlaffen, und es fehlten die Jungen, die an ihre Stelle treten konnten. Solch eine Unterbrechung der Kontinuität in einer Miffion ift ein gefährlich Ding. Erft 1900 wird wieder ein neuer Missionar für Japan gewonnen. Im Am. Board's Rep. 1900, 113 wird die Notwendigkeit einer sofortigen Berftarkung nachdrudlichst betont. "Wenn nicht Berftarkungen hinausgesandt werden", heißt es da, "fo niuß die Miffion ftatt borwarts-, gurudgeben". Das war aber bereits geschehen, wie die Statiftif zeigt. Die zumeist auf sich selbst angewiesenen einheimischen Bastoren, - unter welchen es unleugbar an hervorragend tuchtigen Perfonlichkeiten feinesweas fehlt, - waren augenscheinlich ben ihnen gestellten neuen Aufgaben doch nicht böllig gewachsen, daber ber Rüdgang. Auch bei ben Presbyterianern scheint es abnlich gewesen zu sein. Auf ber Synode ber "Kirche Christi in Japan" im Juli 1897 wurde auch die wichtige Frage der Kooperation der Miffion mit der einheimischen Rirche berhandelt. Die Synode ging bon ber Boraussetzung aus, daß die ebangeliftifche Tätigkeit einer presbyterianischen Gemeinde durch ein Komitee ausgeübt werben soll, welches zur Hälfte aus Bertretern einer preschterianischen Mission, zur anderen Hälfte aus Gliedern eines Preschteriums der "Kirche Christi" bestehen müsse. Dagegen hat eine Bersammlung der preschterianischen Missionare beschlossen, eine andere, nach ihrer Ansicht ersprießlichere Art von Kooperation anzustreben, indem nämlich alle innerstrechlichen Angelegenheiten den Organen der einheimischen Kirchen überlassen bleiben, die ganze Evangelisationsarbeit dagegen den betreffenden Missionen zugewiesen wird, wobet beide Teile in wichtigeren Fällen sich mit einsander in brüberliches Einvernehmen setzen sollen (Am. Presd. Rep. 1898, 135 f.). Zu ersolgreicher Selbstausdreitung scheinen die einheimischen Gemeinzden noch zu wenig geeignet, und bennoch hatte man ihnen diese so wichtige Ausgade bereits zum großen Teil überlassen. Daher der Rückgang.

Dagegen haben besonders die Bischöflichen ihr Missionspersonal in diefer Zeit bedeutend berftärkt. 1892 hatten fie nur 47 männliche und 35 weibliche Missionsarbeiter in Japan, 1901 schon 80 bezw. 72! Auch die Bap = tisten, welche 1892 24 männliche und 23 weibliche Missionare hatten, zählten 1901 deren schon 34 bezw. 25. Bei den Methodisten hat sich in der gleichen Periode freilich nur die Bahl der weiblichen Missionsarbeiterinnen bermehrt (bon 48 auf 67), die der männlichen ift 1901 genau dieselbe, wie schon 1892. Aber auch die Missionsdamen tun in Japan ein gut Teil eigentlicher eban= geliftifcher Arbeit, und bei der außerordentlichen Rührigkeit der methodiftischen Missionare hat fich der Arbeitermangel bei ihnen weniger start fühlbar gemacht. Budem ift die ebangeliftifche Arbeit bei den Methodiften befonders gut und zwedmäßig organisiert. Darum find ihre Gemeinden auch in der Reit der Reaktion stetig gewachsen. Die Mission, und zwar nicht nur die japanische, wird gut tun, aus diesen Erfahrungen die Lehre gu giehen, mit der Berfelbständigung ber eingeborenen Rirden langfam und behutfam borzugehen. In Japan tut vor allem eine Berftärfung bes ausländischen Arbeiterpersonals bringend not. Sinderlich ift freilich der Geldmangel, unter welchem viele der in Japan arbeitenden Miffionen leiden. Besonders die (hollandisch=) "reformierte Kirche in Amerika" scheint für ihre altehrwürdige Saban-Miffion nicht viel Geld übrig zu haben. Gie scheint, wie ber Ref. Ch. Rep. 1903, 41 fich bitter beklagt, an diefer Miffion bas bekannte Experiment des Mannes, der feinem Pferde das Freffen abzugewöhnen unternahm, wiederholen zu wollen.

Der ehemalige und jetige Gemeindestand der wichtigsten benominaionellen Gruppen in Japan stellt fich als folgendermagen dar:

| Im Fahre 1892: |                 |    |       |       |      |           |     |            |     |            |  |
|----------------|-----------------|----|-------|-------|------|-----------|-----|------------|-----|------------|--|
| 1.             | Presbhterianer: | 74 | Gem., | 11190 | Rgl. | (31,50/0) | der | Gesamtzahl | der | Christen). |  |
| 2.             | Rongregation .: | 92 | ~     | 10760 | m    | (30,30%   | pp  | ~          | "   | ").        |  |
| 3.             | Methodisten:    | 99 | "     | 7089  | *    | (200/0)   | "   | w          | w   | ").        |  |
| 4.             | Epistopale:     | 71 | pp    | 4 366 | 11   | (12,30/0) | M   | No.        | "   | "   ).     |  |
| 5.             | Baptisten:      | 23 | H     | 1.711 | AP.  | (4,80/0)  | N   | M          | 17  | ").        |  |

In Presbyt.: 71 Gem., 11347 Kgl. (24,3%). Zunahme 1892—1901: + 1,4%

384 Raeder:

3aht der Laufen von Erwachtenen: 1896–1898. 1899–1901.

Auch was die Schularbeit betrifft, haben die rührigen Epiffopalen im letzten Jahrzehnt die Preschterianer und Kongregationalisten überflügelt und sich den zweiten Platz, gleich nach den Methodisten, erobert. Ich stelle die Zahlen im folgenden zusammen.

|    | 1899                | 2.   |          |       |                  |      |          |
|----|---------------------|------|----------|-------|------------------|------|----------|
| 1. | Methodisten:        | 2412 | Schüler. | 1.    | Methodisten:     | 4190 | Schüler. |
| 2. | Presbyterianer: ca. | 1600 | *        | 2.    | Epistopale:      | 2538 | **       |
| 3. | Rongregational.:    | 1485 | "        | 3.    | Presbyterianer:  | 1904 | ,,       |
| 4. | Epistopale:         | 875  | **       | 4.    | Kongregational.: | 940  | . "      |
| 5. | Baptisten:          | 716  | . "      | 5.    | Baptisten:       | 767  | <i>P</i> |
|    | 00 ( () ( )         | * "  | 436 61   | v . c | 6 1 11 W         | × ~  |          |

Nach dieser vergleichenden Übersicht der denominationellen hauptgruppen in Japan mögen nun die einzelnen Missionen mit ihren Arbeiten an uns vorüberziehen.

Die Rongregationalisten, durch den amerikanischen Board bertreten, haben seit dem 1869 in Pofohama gemachten Anfang ihre Arbeit weit ausgedehnt und fich unbeftreitbare Berdienste um Javan erworben. Gett haben fie 13 über bas gange Inselreich zerftreute, von amerikanischen Miffionaren besetzte Sauptstationen. Der Zentralpunkt ihrer Mission ift Robe, wo sie ihre ältesten und ftarksten Gemeinden haben. Sier befindet fich auch ihre höhere Madchenschule, oder eigentlich zwei getrennte Schulen, eine wissenschaftliche Lehranftalt und eine Mufiffdule, mit zusammen ca. 170 Schülerinnen, sowie auch ihre Bibelfrauenschule. In Berbindung mit einem vorzüglichen Rindergarten befteht eine Klaffe gur Schulung von angehenden Rindergartnerinnen. Starke Gemeinden mit tuchtigen einheimischen Baftoren find auch in Ofaka vorhanden. Die beiben altesten Rumiai-Muttergemeinden in Robe und Dfata konnten 1899 ihr 25 jähriges Jubilaum feierlich begehen und zählten dazumal 522 bezw. 471 Gemeindeglieder (Miss. Herald 1899, 355). Ginweiterer Sauptpunkt der kongregationalistischen Mission ift Rioto mit seiner berühmten Doschischa, welche nun wieder in Berbindung mit dem Board fteht. Für feine recht bedeutende literarische Arbeit hat der Board in Japan kein eigentliches Zentrum. Es find hauptfächlich zwei japanische Firmen, welche die Drudlegung und den Betrieb der Bublikationen bes Board bezw. der Rumiai-Gemeinden fich angelegen sein laffen, die Keiseischa in Tokio und die Fukuinscha in Ofaka. Außer einem (englischen) Mission News" (?)okohama) erscheinen eine theologische Monatsschrift, Fukuin Sashi, in Tofio (Berbreitung: ca. 450 Exemplare) und ein ebangelistisches Monatsblatt "Kyok-kwo" in Robe (ca. 2700 Exemplare). Das offizielle, in Dfata wöchentlich herausgegebene Organ ber Rumiai-Rirchen, Kirisutokyo Shimbun, hat eine Berbreitung von ca. 2000 Gremplaren. Endlich ift ber amerikanische Board eine ber wenigen Missions= gefellichaften, welche noch immer eine miffionsarztliche Tätigkeit in Sapan ausübt. Da es in Japan genug borzugliche hospitaler und tüchtige miffenichaftlich gebildete Urzte gibt, entspricht diefer Zweig ber Miffionsarbeit hier nicht gerabe einem folden Bedürfnis, wie auf anderen Miffionsgebieten. Doch geht von dem Miffionshofpital in Ofata und dem Dispenfary in Robe, die beibe unter ber Leitung bes tuchtigen Dr. Taylor fteben, mancher Segen aus. Bon ben Greigniffen ber letten Jahre muffen bor allem die Wandlungen der Dofchischa Erwähnung finden. Uber den feit einigen Jahren vorbereiteten und 1898 eingetretenen Bruch zwischen der Doschischa und der Mission, welcher zugleich einen Bruch mit bem Chriftentum bedeutete, ift in diefer Reitschrift bereits früher (1899, 108 ff.) ausführlich berichtet worden. Zum Glud ift es gelungen, ber Unftalt ihren driftlichen Charafter und somit das Erbe ihres Gründers, des unvergeflichen Rifima, zu retten. Der Borftand, der auf treulofe Weise den Bruch herbeigeführt, wurde von der öffentlichen Meinung aufs fcarffte berurteilt und nußte weichen. Sämtliche Glieber besfelben legten Bu Ende 1899 ihr Amt nieder und das neugewählte Romitee befannte fich ausdrudlich zu den Grundfaten des Grunders und reftituierte die alte Berfaffung der Unftalt. Unch die Befitfrage murde durchaus zur Zufriedenheit des amerikanischen Board geregelt. Überdies murden drei amerikanische Miffionare als Bertreter der ameritanischen Donatoren in den Borftand hinein= gewählt, nachdem die neuen Bertrage ben Fremden bas Ginnehmen einer folden Stellung ermöglicht hatten. Bum Bräfibenten wurde Saibara, ein ernster Chrift, gewählt. Go konnte denn am 29. November 1900 bas 25= jährige Jubilaum der Anftalt als Freudenfest begangen werden, in dem Bewuftfein, daß das gefegnete Werk nifimas auch in Bufunft fortgefett werden wird. In den 25 Jahren waren 4611 Studierende (862 Frauen) durch die Unftalt gegangen. Bon den 888 Graduierten waren 95 in den Dienft der Rirche getreten, 147 in den der Schule, 198 in den faufmannischen Beruf, 28 als Beante in den Dienft der Regierung (Am. Board's Rep. 1899, 144. Miss. Herald 1899, 223 f. 403 ff. 1901, 93). Alls eine fegensreiche Wirkung ber überstandenen Rrifis muß es angesehen werben, daß die Stellung ber Unftalt zur Miffion und gum Chriftentum geklart und gefestigt worden ift, auch hat die entschiedene Stellungnahme der breiteren Offentlichkeit zu Gunften des amerikanischen Board beffen Unsehen in Japan mehren helfen. Biel hängt nun für das zukunftige Gebeihen der Dofchifcha von den Berfonen ab, welche fünftig an der Spite der Anftalt stehen werden. Bis jett hat es gludlicherweise an den rechten Männern nicht gefehlt. Befonders in Ren= fitichi Rataofa, ber 1902 nach bem Rüdtritt Saibaras (biefer hatte fich ftudienhalber nach Amerika begeben) jum Prafidenten ber Dofchifcha gewählt wurde, hat diefe Unftalt einen trefflichen Leiter befeffen. Rataota mar nicht nur ein energischer, einflufreicher Mann, sondern bor allem ein entschiedener,

warmbergiger, bekenntnisfreudiger Chrift. Er bekleidete das Ehrenamt eines Alteften in der Presbyterianerfirche, der er angehörte, und behielt dasfelbe auch bei, als er zum Prafidenten des Unterhauses im Parlament gewählt wurde. Das an ihn bon mancher Seite gestellte Anfinnen, seine Berbindung mit der Rirche ober wenigstens fein Altestenamt aufzugeben, um die nichtdriftlichen Babler fur fich zu gewinnen, wieß er entschieben gurud und feine Gefinnungstreue fand auch bei Andersdenkenden Burdigung und Beifall. Es gereichte ber Doschischa zur Ehre und zum Segen, einen fo allgemein geachteten und einflugreichen Mann und zugleich eine fo fest gegrundete driftliche Persönlichkeit an ihrer Spitze zu haben. Leider wurde Kataoka nach 11/2iahriger Arbeit an ber Doschischa, am 31. Oftober 1903 seinem Wirtungsfreise durch den Tod entriffen. An feine Stelle ift nun Professor Schinomura getreten. (Miss. Herald 1902, 239 ff. 1903, 166. 1904, 15, 220 f.; bgl. auch The Missionary 1900, 466 f. 1902, 424 f.) Die erfreulicherweise jetzt wieder in driftlichem Geiste reorganisierte Schule wurde durch die neuen Schulgesetze bald wieder in Rampfe hineingeführt, aus welchen fie jedoch fiegreich hervorgegangen ift. In Jahre 1900 fah fich die neue Direktion bor die Alternative gestellt, entweder den Religionsunterricht aus bem Programm der Akademie zu streichen, ober auf deren staatliche Anerkennung zu verzichten. Sie entschied fich für das lettere. Infolgedeffen fant die Schülerzahl von 250 auf 158. Unterdeffen find aber ber Schule doch trot ihres entschieden driftlichen Charakters die verloren gegangenen Rechte erteilt worden, und 1901 gablte man schon wieder 230 Schüler (Am. Board Rep. 1900, 116 f. 1901, 116 f.) Daß in der reorganisierten Doschischa ein driftlicher Geift herrscht, babon legen die alljährlich ftattfindenden Taufen von Schülern ein erfreuliches Reugnis ab. Das Sahr 1902 weift befonders hohe Zahlen auf: 28 junge Männer und 15 Mädchen wurden in die firchliche Gemeinschaft aufgenommen; ein Besuch des Evangelisten Torren foll viel Anregung gebracht haben (A. B. Rep. 1903, 123). Einen Beteranen ber japanischen Mission hat ber Board in der Person seines am 4. November 1900 heimgegangenen Missionars D. M. Q. Gordon (geb. 1843), verloren, der, feit 1872 in Japan, querft die Ge= meinde in Ofaka hat grunden belfen, darauf als Miffionar und Professor an ber Doschischa in Rioto eine gesegnete Tätigkeit entfaltet hat (Miss. Herald 1900, 510 ff.). Nach seinem Tode erschien noch eine Geschichte der japanischen Mission des amerikanischen Board aus seiner Feder (Thirty eventful vears. Boston 1901).

**30 30 30** 

## Chronik.

1) Aus dem Fererolande. Das "Barmer Missionsblatt" (1904, 56) schreibt: "Die Hereromissionare sind im April, soweit sie jetzt nahe beiseinander sind, zu einer Konserenz in Karibib zusammengetreten. Es war für sie ein ernstes und wehmütiges Wiedersehen. Da konnten sie einmal Umschauhalten über die Berheerungen, die der schreckliche Sturm angerichtet hatte.

Chronif. 387

Auf folgenden Stationen ift die Arbeit noch im Bang, wenn auch nicht unter ben Bereros, fo boch unter ben anderen Boltsftanmen Deutsch-Sudmeft= afrifas, ben Namas, Bergbamaras und ben Baftards: Windhut, Raribib, Dt= jimbingue, Dtahandja, Franzfontein. Hoffentlich nur vorübergebend von den Missionaren berlaffen find die Stationen Dtombabe, Omaruru und Gaub. Dagegen ift, menschlich gesprochen, fürs erste vernichtet die Arbeit in Ofazeva, Otjosagu, Otjihaënena, Omburo und Otjozondjupa. Ob und in welcher Beife fie auf biefen Stationen einmal wieber aufgenommen werben fann, laft fich heute noch gar nicht sagen. Indessen sind unsere Missionare nicht mutlos. Sie haben die Augen aufgemacht und gesehen, wo Arbeit für fie ift. Daß fie fich unfern beutschen Landsleuten, den Militar- und Sanitätsbehörden, gur Berfügung gestellt haben, ift felbstberftändlich. Aber sie find auch dabei, neue Arbeiten zu beginnen. Go foll jest in bent Eingangshafen Swatopnund eine Station angelegt werben. Das war ichon lange im Plan, mußte aber immer wieder hinausgeschoben werden. Sett meinen unsere Brüder, fei ber geeignete Zeitpunkt bagu gekommen, gumal jest einer ber alteren, erfahrenen, aber augenblidlich arbeitslos gewordenen Brüder dem jungen Missionar Bed= der mit Rat und Tat beistehen kann. Es wohnen in Smakopmund viele Farbige und allerlei Bolf, Hereros, Namas, Baftards, auch Ovambos. Und bann wollen die Missionvre jett noch eine zweite Arbeit in Angriff nehmen die gleichfalls ichon länger geplant war und, man muß fagen leiber, nötig geworden ift. Es foll näntlich in Otjimbingue für die vielen halbweißen Rinder, die aus dem Berkehr der Beifen mit den Farbigen entsproffen find, - in Windhut allein werden 63 gegahlt! - ein Erziehungshaus gegründet werden, damit fie eine ordentliche und geregelte Erziehung bekommen, die ihnen hoffentlich nicht nur eine irdische, sondern auch die ewige Bukunft eröffnet."

Dazu ergänzen die "Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft" (1904, 262): "Es fand in denfelben Tagen, in benen die Ronferenz unferer Miffionare tagte, eine Bersammlung Karibiber Bürger und Unfiedler ftatt, die durch ben auch von uns bedauerten Beschluß des deutschen Reichstages, der die Entschädigung für bas zerftorte Eigentum der sudwestafrifanischen Unfiedler ablehnte, veranlagt war und die Absendung einer Farmer-Deputation nach Deutschland gur Aufflärung borbereitete. Bei diefer Gelegenheit fand nun eine offene und ehrliche Aussprache zwischen ben Missionaren und den Unfiedlern ftatt. Die herren fühlten fich beschwert, daß in den vielen Brefierorterungen über die Urfachen bes Aufftandes nicht genügend herborgehoben fei, daß neben den mancherlei zweifelhaften Glementen unter ben Sandlern beren Tun und Treiben fie auch auf bas ernsteste verurteilten, boch auch ein Stamm ehrenhafter Männer in dem Lande anfaffig fei; daß bei den Angriffen gegen das Bandlerunwefen viel zu fehr generalifiert und durch folche Beneralifierung in der deutschen Beimat der Gindruck erweckt fei, als bestände bie Unfiedlerschaft eben nur aus Leuten, benen "ftrupellofe Gewinnsucht", "ichlechte Behandlung der Eingeborenen" nachzusagen fei. Unfere Miffionare konnten augeben, daß fich die Ausiedler burch berartige Berallgemeinerungen berlett fühlen mußten, mußten aber bemerken, daß diefe doch nicht auf das Schuld-

fonto der Miffion als folder kamen. Und wir pflichten ihnen bei. Wir konnen unmöglich die Berantwortung für das übernehmen, was felbst in der uns wohlgefinnten Breffe geschrieben worden ift, selbst auch nicht, wenn ein Beitungsreferat ben Inhalt eines bon einem unferer Miffionare in Osnabrud gehaltenen Bortrag ffiggiert. Gebermann weiß, daß ein folches Referat, ohne direkt die Unwahrheit zu fagen, doch meiftens durch einseitige Bervorhebungen und Unterftreichungen einzelner Stellen einen Gindruck erwecht, ber im Bufanimenhang des ganzen Bortrages gar nicht in der Absicht des Redners lag. Die volle Berantwortung tragen wir dagegen für das, mas wir in unferen Berichten veröffentlicht haben, und für alles, was in den Zeitungen mit der Unterschrift unserer Inspektoren erschienen ift. Und selbst ba wurden wir felbst= verständlich keinen Unftand nehmen, sofort einen Frrtum einzugesteben, wenn wir eines solchen überführt werden. Denn Wahrheit ift uns das oberfte Befetz. Wir find uns aber bewußt, nicht verallgemeinert zu haben. Wir haben immer nur von "manchen" oder "vielen" Sändlern 2c. gesprochen. wir diesen "manchen" oder auch "vielen" händlern und Anfiedlern nicht mehr bie anderen gegenüber gestellt haben, so muffen wir darauf hinweisen, daß. wir und unfere Miffionare auf das Empörenofte angegriffen und verbächtigt wurden, u. a. in besonders bafilicher Weise leider auch von solchen Frauen, bie ihre Rettung ben eingeborenen Chriften und ben Miffionaren verdanken; por allen durch die Koloniale Zeitschrift die dabei immer tat, als sei sie das eigentliche Sprachrohr der Unfiedler und händler. Es ift nur zu natürlich, daß bei diefer maglosen Sete gegen die Mission, die begann, noch ehe wir überhaupt gesprochen hatten, die polemische Seite bei uns herbortreten nufte. Wir bezeugen es aber gern, daß wir um alles in ber Welt nicht ben Einbrud erweden möchten, als hielten wir die Gefamtheit ber Rolonisten für schlechte Glemente. Wir erachten es vielmehr mit unseren Missionaren, die es aus= brudlich betonen, für eine Pflicht ber Gerechtigkeit, bei bem uns aufgedrungenen Ranipf nicht nur anzuerkennen, sondern auch hervorzuheben, daß es unter den Sändlern und Farmern in Sudwestafrifa auch viele recht ehrenhafte Landsleute gibt, ja daß unter ihnen auch foldze sind, die der Mission, die sie aus eigener Unschauung tennen, wohlwollend und freundlich gegenüberstehen. So fand g. B. Missionar Dannert bei den Raufleuten und Unfiedlern in Omaruru ftets eine offene Sand, als er bei verschiedenen Welegenheiten für den Bau einer Schule, für einige größere Reparaturen an der Rirche, für die Erneuerung der Kirchhofsmauer unter ben Landsleuten eine Sammlung anftellte. Noch im letten Jahr durfte er bon zwei Raufleuten des Plates je hundert Mark als Beitrag zur Jubilaumsgabe für unfere Miffion entgegennehmen.

Mittlerweile liegt nun auch die Denkschrift der erwähnten Ansiedlers Abordnung vor, deren ruhige und maßvolle Darstellung wir anerkennen, wenn sie natürlich auch die ganze Sachlage nur von ihrem Standpunkt auß bestrachten, den wir, soweit er auf die Ursachen des Aufstandes eingeht, allers dings nicht durchweg teilen. Die Stellung der Denkschrift zur Kolonials und Landesregierung zu kritisieren, ist nicht unsere Sache. Nur über zwei Stellen nichten wir ein kurzes Wort sagen. Wenn in der Denkschrift gesagt wird,

daß die Miffionare — es ist die einzige Stelle, die fich mit ber Miffion befchäftigt - "feine weltliche Berrichaft über die Bereros beanspruchten", fo ift bas eine Anerkennung, die wir bankbar akzeptieren. Wenn die Denkichrift aber weiter fagt, "daß bei ben Miffionaren ein Intereffe fur die Ausbreitung des deutschen Ginflusses nur wenig hervorgetreten sei", so ift das geschichtlich und tatfächlich unzutreffend, fofern baburch ber Eindruck erweckt wird, als verleugneten die Missionare ihr Nationalgefühl. Geschichtlich haben die rheis nifden Miffionare bei der Besitzergreifung des Landes durch Deutschland unferer Regierung anerkannt ichatenswerte Dienfte geleiftet, und tatfächlich find unfere Miffionare bankbar, wenn fie unter der Obrigkeit ihres eignen Mutterlandes im Frieden arbeiten konnen. Die zweite Stelle ift, daß die Dentfchrift auf Seite 10 fcreibt: Die Bereros hatten einen "jeden Deutschen, den fie in ihre Gewalt bekamen, auch Frauen und Rinder auf die graufamfte Beife ermordet" und dadurch von neuem den Eindruck erwedt, als feien alle Frauen und Rinder, deren fie habhaft werden fonnten, gleichfalls von den Bereros schonungelos abgeschlachtet. Es ift längst bon autoritatiber Stelle im Reichstag hervorgehoben worden, daß nur die Ermordung von vier Frauen und Rindern stattgefunden hat und daß die Rettung der anderen den eingeborenen Chriften zu verdanken fei. Die Gerechtigkeit gebietet es, nicht bon neuem die irrtumliche Auffassung der ersten Erregung zu wiederholen."

Bon ben bereits S. 299, Unm. 1, diefer Beitschrift ermahnten Flugfdriften: "Die Rheinischen Missionare und der Herero-Aufftand" ift jest bas fehr lehrreiche dritte heft erschienen. Immer überwältigender führen die Tatsachen, welche in diesen Geften mitgeteilt werden, den Beweis, daß nicht nur alle die besonders von der "Rolonialen Zeitschrift" in Rurs gefetten gemeinen Befchuldigungen acgen die Rheinischen Missionare auf Unwahrheit beruben, sondern auch, daß ihr Berhalten unter ben ichwierigften Berhältniffen ein nufterhaftes gewesen ift. Soffentlich kommen biefe Befte auch bem Reichskangler zu Geficht und überzeugen ihn, daß er in feiner bekannten Reichstagerebe (cf. G. 298 biefer Atfchr.) Männern Unrecht getan hat, die auch in der gegenwärtigen schwierigen Lage ihren Landsleuten und speziell der Rolonialregierung zum Teil unter perfonlicher Gefahr die wertvollsten Dienste geleistet haben, wie zulett noch ein aus Karibib bom 11. Mai datierter Brief bes Missionars Rublmann beweift, der im "Reichsboten" (Rr. 161) abgedrudt ift. Wenn der Sag gegen die Miffion die "Roloniale Beitschrift" nicht jedes Bahrheitssinnes beraubt hat, fo muß fie jett diese unhaltbaren Beschuldigungen, mit denen fie die Miffionare verleumdet hat, gurudnehmen. Es ift eine Freude zu feben, wie bas fo tendengios getrübte Bild der Miffionare immer reiner aus dem Rebel beraus= tritt, in welchen ber bon Reindschaft wider die Mission getragene Rlatich es gehüllt hatte.

2) Wie das Journal des miss. évang. (1904, Juli) meldet, hat nicht nur die Parifer Miffions-Gesellschaft, sondern die gesamte edangelische Mission durch den am 27. Mai ersolgten Tod des fast 70jährigen Missionars Franz Coillard einen kaum ersetzlichen Berlust erlitten. Ich hoffe, möglichst bald ein Lebensbild dieses Großen unter den Missionaren der Gegenwart zu bringen,

ber ebenso befruchtend in das heimatliche Missionsleben eingegriffen, wie durch seinen in der Gründung und Fortsührung der Sambesi-Mission bewiesenen christlichen Heroismus allgemeine Bewunderung erregt hat. Ich zweisle nicht, daß er zu den Männern gehört, auf welche das Wort von dem Waizenkorn Anwendung findet, welches viel Frucht bringt, nachdem es in die Erde gelegt ist.

Die vielen Freunde der Parifer Missions-Gesculchaft werden es gern vernehmen, daß das große Defizit, mit welchem dieselbe bedroht war, bis auf ca. 20000 Mt. getilgt ist.

- 3) Ihre größte bis jest erzielte Einnahme, nämlich rund 8 Millionen Mark, hat in diesem Jahre die Church Miss. Soc. gehabt. Sie befand sich am Schlusse des Etatsjahres gleichfalls in großer sinanzieller Bedrängnis, aber ihr unentwegter Glaube ist glänzend belohnt worden. Möcheten doch auch unsere deutschen von mehr oder weniger beträchtlichen Desizits bedrückten Missionsgesellschaften bald die gleiche Ersahrung machen.
- 4) Wie der C. M. Intellig. (1904, 496) mitteilt, stellt sich das statistische Ergebnis in ihrer Uganda-Mission pro 1903 folgendermaßen (die betreffens den Zahlen pro 1902 in Klammern):

| Eingebo  | rene   | orb    | ini  | erte | 6   | seif | tlid | ђе | 32    | (27)     |
|----------|--------|--------|------|------|-----|------|------|----|-------|----------|
| Eingebo  | rene   | Lai    | en:  | • Le | hre | r    | ۰    | 0  | 2076  | (1847).  |
| Getaufte | Chi    | cister | ı    |      | ٠   |      |      | ٠  | 43868 | (35897). |
| Ratechun | nenei  | n.     |      |      | ٠   |      |      |    | 3324  | (2947)   |
| Kommu    | nifan  | iten   | ٠    | ٠    | ۰   |      |      |    | 13112 | (11145). |
| Schulen  |        |        |      |      | ٠   | . !  |      |    | 170   | (49).    |
| Schüler  | (And   | aben   | - 11 | nb   | M   | äbı  | her  | 1) | 21687 | (12569). |
| Semina   | risten | .,     |      |      |     |      |      |    | 542   | (292).   |

Das find rebende Zahlen.

- 5) An 15. Juli d. J. feierte die Brüdergemeinde den 200jährigen Gedenktag der Geburt ihres Bischofs Spangenberg, der auch um ihre Mission herborragende Berdienste sich erworben. Wir kommen auf ihn zurück, nachdem die in Aussicht gestellten Gedenkschriften erschienen sein werden. (Missischlausschlassen 1904, 191.) Warneck.
- 6) In dem "Schwedischen Missionsbunde", der 1903 sein 25jähriges Bestehen geseiert hat, ist ein Wechsel in der Leitung eingetreten. Durch ein Buch über die Höllenstrasen, deren Ewigkeit er leugnet, hat Dr. Esman in weiten Kreisen des Missionsbundes so angestoßen, daß er nicht bloß in der Presse hestig angegriffen, sondern auch von einer Konferenz der Distriktsvorsteher gebet wurde, von seinem Annte als Leiter des Missionsbundes zurückzutreten. G zat es am 1. April d. J. getan. Lektor B. Waldenström übernahm vorläusig die Leitung und ist nun von der Jahreskonserenz definitiv mit derselben betraut worden. Gleichzeitig hat eine Anderung in den Statuten des Bundes stattgesunden.

7) Die bänische Mission auf der Halbinsel Liaotang ist durch den russischen Krieg schwer bedrängt. Ihre Stationen erstrecken sich zwischen Bort Arthur, Föngwangtöng und Andung. Ein Teil der Missionareist nach Tschifu gegangen, einige sind auf den Stationen geblieben; Missionar Byss in Andung begräbt dort die russischen Toten. Nachdem diese Missionerst durch den Borerausstand schwer geschädigt war, ist diese neue Heinsuchung für sie ein hartes Kreuz.

**30 30 30** 

#### Literatur=Bericht.

Sandmann: "Die evangelisch-lutherische Tamulen-Miffion in ber Zeit ihrer Reubegrundung." Mit 22 Portrats, 1 Bild und 2 Rarten. 477 S. Leipzig. Sinrichs'sche Buchhandlung. 1903. 4,80, geb. 5,30 Mf. Obgleich wir, abgesehen von Blitt bezw. Sardeland ("Geschichte der lutherifden Miffion", 2. Mufl., 2. Salfte), in Rarften's zweibandiger "Gefchichte der evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig" eine reichlich ausführliche Behandlung auch der Anfänge der Leipziger Miffion bezw. ihrer grundlegenden Arbeit unter den Tamulen befiten, fo hat der Berfaffer denfelben Gegenftand, aber unter Beschränkung auf die Reit der Rengründung (also auf die Sahre von 1840-1860) doch noch einmal selbständig behandelt. Als lang= jähriger Tamulenmissionar und dann Missionssenior in Leibzig, dem nicht bloß das Missionsarchib zu Gebote stand, sondern auch noch persönliche Bekanntschaft mit nicht wenigen ber Gründer der Tanulenmission verband, war er wie kaum ein anderer zu einer folden Arbeit berufen; und er hat viel forg= famen Rleiß auf dieselbe verwendet, so daß eine fich durch saubere Affurateffe auszeichnende Leiftung vorliegt. Bielleicht geht er manchmal etwas umftändlicher als notwendig auf Rleinigkeiten ein und vielleicht ift es ihm je und je fo gegan= gen wie es wohl einem Sohne geht, ber bes eignen Baters Biographie ichreibt, nämlich daß unter ber Bietät die Kritik leitet. Richt in dem Sinne, als ob er die Schattenseiten der Tamulenmission irgendwie beschönigt oder gar verschwiegen hatte; hier ift er Siftoriker bon unbestechlicher Wahrhaftigkeit; aber des Eindrucks kann man fich nicht gang erwehren, daß in der Beurteilung ber Miffionsleitung bie fritische Seite boch etwas zu furg fommt und bag eine objektive Brufung der Grundfate vermift wird, welche als das besondere Charisma diefer Miffion mit großer Rlarheit dargeftellt und mit großer Wärme gebriefen werden. Bon 1840 bis 1903 ift eine lange Zeit und im Rudblid auf dieselbe darf auch der Bertreter des konservativsten Traditionalismus sich wohl die Frage vorlegen, ob eine Erfahrung von 60 Jahren doch nicht hier und da eine Revision nahe lege. Auch wo diese Grundsätze vortrefflich find - und bei vielen ift das der Rall - läßt fich fragen, ob das Ergebnis der bisherigen Arbeit wirklich in harmonie mit ihnen fteht. Go

<sup>1)</sup> Dagegen scheinen die Missionen in Korea durch den Krieg wenig gelitten zu haben, in größerer Bedrängnis aber die in der Mandschurei zu sein: D. H.

scheint es mir g. B. zu viel behauptet, daß "als Frucht die Grundung einer auf Gottes Bort fest ruhenden lutherischen Bolkstirche unter ben Tamulen" als fich bereits vollziehend gesehen werden konne. Ich laffe gang dahingestellt, ob die tamulischen Gemeinden der Leipziger Miffion wirtlich aus bewußt konfessionell lutherischen Gliedern bestehen, aber daß die dortige ca. 21000 Seelen ftarke lutherische Christenheit schon jest eine tanulifche Bolkskirche barftelle, bas ift wohl eine Berwechselung bes richtigen Grund= fates mit dem bisherigen Ergebnis der Arbeit. — Auch fonft ift der Berfaffer g. B. wo er auf bas Berhältnis zu anderen Miffionen zu reben kommt, namentlich englischen, die icon bor bem Gintritt ber Leipziger in die Taniulenmiffion einen Teil des Erbes der alten Sallenfer angetreten und basfelbe bor einem ganglichen Ruin gerettet haben, nicht durchweg gerecht genug, um auch alteram partem zu hören. Aber bas alles betrifft Dinge, in denen unfer febr fundiger und forgfältiger Verfaffer nicht gang unbefangen ift und vielleicht auch auf Grund seiner versönlichen Stellung nicht gang unbefangen fein kann, und es hindert und nicht, bas eingangs über feine Arbeit ausgesprochene Lob voll aufrecht zu erhalten.

Das inhaltsreiche und immer unterrichtende Buch zerfällt in drei verichieden lange hauptteile: 1) in eine Borgefchichte (S. 1-43), in ber befonders der dritte Abschnitt: "Die alte danisch-hallesche Miffion unter den Tamulen 1706—1847" durch feine Präzision sehr gelungen ist; 2) die ebangelisch-lutherisch Missions-Gesellschaft zu Dresden und Leipzig 1836-1847 (3. 44-148) a) in der heimat und b) auf drei Miffionsfeldern (Auftralien, unter den Indianern Nordamerikas und der Eintritt in die Tamulenmission). 15 Unterabteilungen. Dann 3) der eigentliche Sauptteil: Die ebangelisch= lutherische Mission zu Leipzig in ihrer Sturm= und Drangveriode 1848-1860 (S. 149-420) in 28 zum Teil fehr ausgedehnten und inhaltsvollen Unterabteilungen. Außer der einflufreichen Graulichen Tätigkeit und der Geschichte der einzelnen Tamulenstationen sind hier die Abschnitte über die verschiedenen Streitigkeiten, besonders über den Raftenftreit, über die Berfaffung und den Betrieb der Miffion und über die Miffionsgrundfate von hervorragender Bedeus tung. Ein ziemlich langer Anhang (S. 424-467) bringt bann noch eine Reihe Rachträge, von denen viele als geschichtlich wertvoll bezeichnet werden durfen. Hoffentlich wird es dem Berfaffer möglich, auch den zweiten bis auf die Gegenwart sich erstredenden Teil der Leipziger Tamulen-Mission uns zu ichenten.



#### Die schwarze Rasse und ihre Zukunft.1)

Von D. C. Buchner.

Die Frage, welche uns heute zur Besprechung vorliegt, ist eine, die in gleichem Maße den Missionsfreund wie den Kolonialpolitiker interessieren muß. Wenn das Problem der Verselbständigung christianisierter Gebiete (heutzutage das schwierigste Missionsproblem) dem ersteren diese Frage brennend nahe legt, so dem Kolonialpolitiker die Erkenntnis, daß daß Gedeihen unsrer Kolonien nicht zulegt davon abhängen wird, ob die schwarze Kasse überhaupt bildungsfähig ist und eine geistige Zukunst hat oder nicht, und wenn dies der Fall ist, von der Unwendung der rechten Mittel, ihr eine solche zu ermöglichen.

Wir haben mit Absicht unser Thema weit umfassend gestellt. "Die schwarze Rasse" umfaßt einen gewaltigen Teil der Menschheit und schließt zugleich in sich eine beträchtliche Zahl von untereinander in mannigfacher Beise unterschiedenen Bölkerschaften. Wie es aber trok aller Verschiedenheit im einzelnen in der weißen Rasse einen gewissen allen gleichen und gemeinsamen Zug gibt, so auch bei der schwarzen Rasse. Wir fragen nach der "Zukunst" der schwarzen Rasse. Wir könnten die Frage auch so stellen: "Hat die schwarze Rasse über= haupt eine Zukunft?" Daß die Bölkerschaften der schwarzen Rasse jedenfalls nicht wie andere Bölkerschaften, z. B. die Eskimo und Papu, da, wo sie mit der weißen Rasse und ihrer — je nachdem man will - berühmten oder berüchtigten Kultur in Berührung kommen, dem Untergang geweiht sind, hat sich zur Geniige schon bewiesen. Man findet im Gegenteil überall da, wo durch Einfluß der Zivilisation die fie früher ununterbrochen begimierenden Bolkskriege und der Sklavenhandel ein Ende gefunden haben, eine stetige Vermehrung der schwarzen Rasse und zwar meines Wissens stellenweise in höherem

Miss. 8tfar. 1904.

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten auf der Brandenburgischen Missionskonferenz. — Literatur: W. P. Livingstone, Black Jamaica; Sixto, Time and J.; Booker Bashington, Bom Skladen empor; Dubois, The souls of black folks; Dr. H. Gerhardt, Die volkswirtschaftliche Entwicklung des Südens der Bereinigten Staaten von Amerika von 1860—1890 mit besonderer Berücksichtigung der Regerfrage.

394 · Buchner:

Prozentsak als bei der weißen. So viel steht also fest, daß nu= merisch und dem volklichen Bestand nach die schwarze Rasse eine Bukunft hat und sich der weißen gegenüber nicht in absteigender, sondern aufsteigender Linie befindet. Das ist aber eigentlich nicht die Frage, die uns beschäftigt, sondern nur die Boraussetzung der im letten Grund vorliegenden, welche dahin geht: Hat die schwarze Rasse eine geiftige Zukunft? Ift sie befähigt, die Glemente der ihr auf allen Gebieten dargebotenen Rultur fo in sich aufzunehmen, daß sie dieselben innerlich verarbeitet, in ihrer volklich individuellen Art reproduziert und dadurch auf den verschiedensten Gebicten, dem religiösen, politischen, sozialen, sich zu einer den Weißen einigermaßen ebenbür= tigen Stellung heraufarbeiten kann? Liegt diese geistige Fähigkeit überhaupt in der Rasse, oder ist diese eo ipso und für alle Zeiten eine inferiore, die eine solche Entwicklung auf keinen Fall nehmen wird? Wir sehen hier ab von dem Urteil derjenigen, welche die Schwarzen als solche Wesen ansehen, die, weil nicht viel höher als die Tiere stehend, auch nicht viel anders als diese zu behandeln sind. Aber auch abgesehen von dieser Unterwertung der Farbigen ging bis= her die ziemlich allgemeine Ansicht dahin, daß die schwarze Rasse nicht bloß zur Zeit inferior sei, sondern auch für alle Zeiten inferior blei= ben werde. Auch ich habe diese Ansicht lange geteilt, obgleich mein Bater, der Jahrzehnte in Westindien als Missionar tätig war, sie ftets bekämpfte. Persönliche Anschauungen, missionarische Ersahrungen und die Beschäftigung mit der Literatur über diesen Gegenstand haben aber nach und nach meine Meinung geändert.

Zum Beleg jener Ansicht von der Inseriorität der schwarzen Kasse weist man hin auf die kläglichen Ergebnisse politischer Tätigkeit in der Regerrepublik Häiti; man zählt die Mißersolge auf, die an der Westküste von Afrika in Liberia 2c. mit politisch und kirchlich selbskänzdig gestellten Regern zutage getreten sind; man erinnert an die viezlen Fehlschläge, welche die Mission mit eingebornen Geistlichen erzledt hat. Alle diese Tatsachen sind wahr und unleugdar, nur überzsieht man, daß sie doch nur Entwicklungsstusen einer eben erst durch die Berührung mit der Kultur in die geistige Entwicklung eingetretenen Kasse sind. Zur biblischen Begründung hat man auch den — falsch verstandenen — Fluch Noahs über Handhte unter seinen Brüzducht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüzdern." Nicht wenig zur Verbreitung dieser Ansicht haben auch beiz

getragen unsre Witblätter, die sich lange darin gefallen haben, den sogen. gebildeten Reger in karierten Hosen und Chlinder und mit ihm die Missionare lächerlich zu machen. Bon dieser Art, die Frage zu beantworten, sagt Livingstone mit Recht:

"Die Art, wie die schwarze Rasse dem Publikum in diesen Blättern vorgeführt wird, ist eine Beleidigung sowohl der Kunst wie der Wahrheit. Kein Künstler steigt in den Schmutz von London, um ein thpisches Beispiel der angelsächsischen Rasse darzustellen; und den niedrigsten Bertreter der Negersamilie als Repräsentanten der ganzen Rasse zu nehmen, zumal der höchesten Klasse, und ihn dann noch in Karikatur darzustellen, ist nur ein Beweis jener Fgnoranz, welche die Einbildung der Weißen charakterisiert."

Es ift aber unverkennbar, daß in neuerer Zeit sich nach und nach ein Umschwung in der Wertung der geistigen Fähigkeiten der schwarzen Rasse bei denen, die dieser Frage näher treten, vollzogen hat, und daß die Zahl derer, die für das Vorhandensein derselben eintreten, sich stetig mehrt. So sagt Dr. Gerhardt, dessen Schrift ihn als einen sehr genauen Kenner der Neger in Amerika charakterisiert, solgendes: (p. 150)

"Daß der Neger bildungsfähig ift, ist ohne Zweisel, wenn er auch für die nächste Zukunft dem Weißen entschieden inserior ist. Dies ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, daß er in Jahrhunderte dauernder Stlaverei und totaler Unwissenkeit schmachtete. Dubois und Booker Washington, Fortune u. a. beweisen, daß der Neger es sogar auf eine hohe Stuse der Bildung bringen kann. Freilich darf man nun nicht etwa solche Männer als den Thynis des Negers hinstellen wollen. Aber wenn wir hören, daß auf den 34 Lehrinstituten des Südens für Farbige bis jeht über 2000 Neger gradueierten und über 400 auf den nördlichen Universitäten, so müssen wir doch gestehen, daß der Neger bildungsfähig ist."

Es gibt eben nicht nur jene oben angeführten Tatsachen, die für die Inseriorität sprechen, sondern ebensogut andere, die das Gegenteil bezeugen. Wer sich einmal ein wenig mit der aus Negerstreisen hervorgegangenen Literatur beschäftigt, wer Persönlichkeiten wie Dubois, Washington, Sixto und Fortune 2c. begegnet, ihre Schriften liest und die geistige Durchbildung, die sie verraten, bewundert, kann in jenes absprechende Urteil nicht ohne weiteres einstimmen. Freilich sind dies zunächst noch einzelne Persönlichkeiten. Über daß sie nicht allein stehen, dürste folgendes beweisen: In einer Besprechung des Buches von Dubois werden solgende Tatsachen angesührt:

"In der Avantgarde der Negerrasse stehen Leute, die sich im Geschäftswesen, handel und Politik, in wissenschaftlichen Berusen, Literatur und Kunst fast durchweg als den Weißen ebenbürtig beweisen. Hunderte von Patenten 396 Buchner:

find ichon Negern in allen Abteilungen erteilt worden. Die Bell Telephone Company verdautt ihre Ubertragungsapparate ber Erfindung eines ichwarzen Ingenieurs Woods, beffen Kontrollier-Shften auf der Manhattibahn bermendet wird. Er ift nur etwas über 40 Jahre alt und hat sich schon 43 bedeutende Erfindungen patentieren laffen. Gin anderer Reger, Mc. Cop, hat bas beste Maschinenöl Amerikas erfunden. Bor 20 Sahren hat ein Reger aus Birginien eine Berficherungsgesellschaft für gegenseitige Unterstützung in Richmond gegründet mit einem gang bescheibenen Rapital und kaum 100 Mitgliebern. Jest hat eben diese Organisation 50000 Mitglieder und 1250000 Frank Immobilien. Gie hat 10 Millionen Franken an Berficherungsfummen gezahlt und nebenbei eine Bant, eine Immobiliengesellschaft, eine wochentliche Beitung, fünf Läden, ein Sotel und ein Afhl gegrundet. Booter Bafbington und seine Leistungen sind bekannt. Gines der tüchtigften Mitglieder der letzten Legislatur in Illinois war der Negeradvokat Morris, Mitglied von fünf oder sechs Kommissionen. Sein Einkommen als Rechtsanwalt son 100 000 Franken im Jahr betragen. Der Fortschritt ber Negerrasse wird besonders burch bie Ausbildung von Negern als Arzte bezeichnet. In der Mathematik nimmt Professor Relly Miller (Howard-Universität) einen hohen Rang ein. Unter den theologischen Rraften zeichnet fich Grinite aus. Sein hiftorisches rotes haus in Washington ift der moralische Mittelpunkt der Neger in Washington."

Diese Worte besagen nichts weniger, als daß die schwarze Rasse in Amerika auf allen Gebieten der Kultur, der Wissenschaft, der Tech=nik sich auszuzeichnen beginnt. Das ist doch ein anderes Vild, als man gewöhnlich von der schwarzen Rasse hat, und wohl geeignet, die landläusige Meinung von der geistigen Inferiorität der Neger in et-was zu erschüttern.

Die bisher angesührten Tatsachen beziehen sich auf die Neger, die einst unter der Stlaverei seufzten. Ich meine aber, die Beobachstungen und Ersahrungen, die wir Missionsleute in Afrika an Freisgebornen gemacht haben, gestatten uns, für die ganze schwarze Rasse Schlüsse daraus zu ziehen. Wir wollen zunächst aber einmal stehen bleiben bei diesen, den emanzipierten Negern, die früher Stlaven waren, und wollen ihre geistige Entwicklung seit der Emanzipation uns zu vergegenwärtigen suchen. Das dabei gewonnene Ergebnis in Bezug auf ihre geistigen Fähigkeiten dürsen wir sicher mit Recht auf ihre Stammesgenossen in Afrika ze. anwenden. Gerade aus ihren Kreisen hat man das Material zu jenem absprechenden Urteil über die ganze Rasse genommen. Wir haben darum auch das Recht, zum Vorteil der Gesamtheit aus ihren etwaigen Errungenschaften die Schlüsse zu ziehen.

Die Lage, in der sich die Neger nach der Emanzipation befanden, kann ich besser und treffender nicht schildern, als dies Livingstone in seinem Buch "Black Jamaica" von den dortigen Schwarzen tut. Lassen Sie mich daher seine Worte ansühren, die ich nur insosern ändere, als ich die der britischen Regierung gemachten Vorwürse auf alle in Vetracht kommenden Regierungen anwende, was darum berechtigt ist, weil alle mehr oder weniger dieselben Fehler gemacht haben. Livingstone sagt:

"Wie fich die Freilassung vollzog, darüber berichtet die Geschichte. Der Unbruch der vollen Freiheit 1838 murde von den Regern im Seiligtum und auf den Bergeshöhen begrüßt. Einige Sahre gubor hatten fie in einem Ausbruch wilber, unbezähntbarer But Gigentum im Wert von einhalb Millionen Pfund gerftort. Run vollkommen frei geworben, brauchten fie die Freiheit, um zu beten und zu danken. Gin erhebenderes Schaufpiel bietet die Ge= schichte kaum als jenes, da die Menge von schwarzen Stlaven auf den Bohen des Landes kniete, auf den ersten Schein der Dammerung wartend, ber Dämmerung des Tages, an dem fie fich felbst und der Welt als freie Menfchen zeigen follten. — War nun das Recht ihrer bisherigen Gigentumer gewesen, daß sie die Neger als Tiere ansahen und behandelten, so machte man jetzt ben Fehler, fie mit einem Male als volle Staatsburger anzusehen, als ben andren ebenbürtig. Bahrend der Agitation für Freilaffung der Schwargen hatte man nicht ins Auge gefaßt, wie für ihre Zufunft zu forgen fei. Man hatte fie eben nur um jeden Breis frei machen wollen. Nichts zeigt bentlicher, wie wenig der Charafter und die Stellung der Reger verftanden wurden. Für sie war es unmöglich, während ihrer Anechtschaft irgend welche Fortschritte zu machen. Was fie zu Anfang der Sklaverei waren, waren fie auch am Ende derfelben. Immerhin war die lange und harte Anechtschaft nicht ohne Ginfluß auf fie geblieben. Sie waren an dauernde Arbeit gewöhnt worden. Diese Gewöhnung verlor sich zwar sehr schnell, wie es unter den gegenwärtigen Verhältniffen der Tropenländer nicht verwunderlich ift; aber immerhin war fie nicht ohne Rugen in dem folgenden kritischen Zeitraum ihrer Gefchichte. Sie hatten Gehorfam und Refpett gelernt, und diefe Gigen. schaften waren bauernder und haben sich bis heute erhalten. Für die meiften Stlaven hatte auch die Uberfiedelung, trotidem fie gur Stlaverei führte, boch einen Schritt vorwärts zu einer höheren Eristenzstuse bedeutet. Wenn auch förperlich geknechtet, hatte ihr Geist doch die Möglichkeit gehabt, sich etwas mehr zu befreien. Sie hatten gemiffermagen Lehrjahre burchlaufen, die auf ein unabhängiges Dasein in etwas vorbereiteten. Man übersieht häufig diefe Borteile ihrer Sflavenzeit. Jedoch alles in allem genommen, muß man fagen, daß alle diefe Tatjachen eine Erhebung der Maffe und der Raffe nicht bewirken konnten. Der schwarze Mann war am Borabend der Emanzipation bem weißen Mann gegenüber ein Rind, unwissend, hilflos, ohne Bewußtsein ber bon nun an auf ihm ruhenden moralischen Berantwortlichfeit. Sein Sinn war verfinstert und schwer beweglich und zumeist nur empfänglich für

398 Buchner:

die Einflüsse des Aberglaubens und der Furcht. Er war gang abhängig von feinen augenblidlichen Impulfen, und biefe beherrschten ihn wie ein Tier. Der lette Beweggrund seiner Sehnsucht nach Freiheit war nicht eigentlich der Trieb nach einem höheren Dasein, sondern einfach der Bunsch, dem Zustand der Rucht und ber Rontrolle zu entgeben und nach feinem Belieben zu leben. So war er ein rober Mensch. Allein in Jamaika follten nun 300 000 folder Salbwilden auf einmal gleichberechtigt neben einer Sandvoll gebildeter Unfiedler stehen. War es gerecht, ihnen solches zuzumuten ohne eine Zeit der allmählichen Vorbereitung? Zwar beftimmte man eine kurze Ubergangszeit, aber fie berging ohne praktischen Wert. Es war ein gefährliches und der Bernunft hohnsprechendes Experiment; aber man machte es. Sier liegt der lette und fundamentale Rehler, der zu allen den Rehlern und Leiden die Beranlaffung gab, unter benen biefe Raffe feitbem zu feufzen gehabt hat. Man hatte nur die Leiber frei gemacht, die Seelen und Sinne waren niehr ober weniger noch unfrei und geknechtet. Gine neue Pflicht ergab fich, aber man ging ihr aus dem Wege. Man hatte die Freilaffung in einem längeren Prozeß forgfältig borbereiten und zugleich in diefer Beit für religiöfe wie welt= liche Erziehung forgen, eine foziale und das gefamte Arbeitsleben umfaffende Gefetgebung ichaffen follen mit dem Zwed, die Neger in die elementarsten Forderungen der Zivilisation einzuführen. . . . . . Nachdem man die Geffeln der Reger gerbrochen hatte, gab man fie nach turger Frift den Wellen preis und meinte, bamit fei bie Sache getan."

Und von dem sittlichen Zustand, in dem sich der Neger nach der Sklaverei befand, sagt Livingstone:

"Die Neger hatten keinen Begriff von dem, was wir Sünde nennen, und hatten daher auch kein Verlangen, ihr zu entsliehen. Moralität war etwas, was über ihre Begriffe ging. Als sie ihr neues Leben als ein freies Bolk begannen, taten sie es tatsächlich auf dem tierischen Standpunkt. Das Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander war allgemein das wie bei den Tieren. Einige gab es, welche infolge der Unistände verheiratet waren; andere lebten in einer freiwilligen Verbindung, welche sie zum Teil eben so heilig hielten als eine irgendwie durch kirchliche Zerennonie geweihte; aber die größte Anzahl gehorchte keinem anderen Gesetz als dem des natürlichen Triebes."

In dieser Darlegung ist klar ausgesprochen, welchen großen Fehler die weiße Rasse gemacht hat, als sie der schwarzen die Freisheit gab. Sie unterließ es, ihr das zu geben, was sür sie in diesem Augenblick das allernotwendigste war, die Erziehung zur Freiheit Das ist auch der Fehler, der später wieder und wieder und bis zum heutigen Tage bei der Erwerbung der Kolonien der schwarzen Rasse gegenüber gemacht worden ist und gemacht wird. Die Neger sind überall, wo sie mit den Weißen in Berührung treten, Kinder und Kinder nuß man erziehen, und wo man dies nicht tut, darf man

sich nicht beklagen, wenn die Früchte den Erwartungen nicht entsprechen. Ist ein Kind unerzogen, so trisst die Eltern die Schuld. Wenn wir von Erziehung reden, so meinen wir hier Erziehung im weitesten Sinn, jede Anstrengung, die gemacht wird, um die im Erziehungsobjekt liegenden physischen wie intellektuellen Kräfte zur Entwicklung zu bringen und der Kultur dienstbar zu machen. Wir haben solange kein Recht, die schwarze Rasse der Unsähigkeit zu beschuls digen, solange wir nicht die ernste Probe durch Erziehung gemacht haben, ob sich solche Fähigkeiten nicht wecken lassen. Ühnlich wie Livingstone sprechen sich alle anderen aus, welche über diesen Gegenstand mit Verständnis schreiben, besonders nachdrücklich Dr. Gershardt, welcher u. A. sagt (pag. 118):

"Man lasse den Neger, wo er ist, erziehe ihn und mache ihn zu einem brauchbaren, nützlichen Mitglied der Gesellschaft, wozu er ja nach allen Berrichten den besten Anlauf genommen hat" und (pag. 151): "Die einzig mögliche Lösung der Negersrage sehe ich nicht in der Entsernung des Negers aus seinem Wohnsitz, sondern in einer zielbewußten, kraftvollen, straffen, aber liebevollen Erziehung des Negers."

Was aber von jenem einst Stlave gewesenen galt, gilt von der gesamten schwarzen Rasse. Darin stimmen Missionare, Beamte und Reisende überein. Sehen wir aber in die Geschichte aller Bölker, die mit der schwarzen Rasse zu tun hatten, so sinden wir überalt denselben Fehler bald mehr, bald weniger. Die Erkenntnis der Notzwendigkeit dieser Erziehung sowie die Erkenntnis, welche Wege hierzbei am zweckdienlichsten einzuschlagen sind, haben sich nur nach und nach Bahn gebrochen.

Mit vollem Recht weist Livingstone darauf hin, daß in jener Zeit nach der Emanzipation die Mission allein den Mangel an Erzichung in etwas ersetzt und gerade auf diesem Gebiet erstaunliches geleistet hat, und was er von Jamaika sagt, gilt ebensogut für die Mission unter den freien Schwarzen in Ufrika u. s. w. Livingstone sagt (pag. 38):

"Überall waren die Miffionare unter ihnen an der Arbeit. Noch herrschte die Opposition gegen sie, noch wurden sie in ihren Anstrengungen gehindert. Immerhin aber waren sie in dieser Ubergangsperiode die einzige Macht auf der Insel, die im guten Sinn wirkte. Sie kausten Land, bermieteten es an die Leute, schossen ihnen Geld vor; sie bauten Schulen und Kirchen, sie legten Wege an. Diese Männer haben in der Tat alle jene Pflichten erfüllt, deren Ersüllung der Regierung oblag". (pag. 44): "Die Missionare waren sehr gering an Zahl, aber man kann gar nicht hoch genug die Arbeit einschähen, welche

400 Buchner:

diefe Manner auf fich nahmen, um ben Bedürfniffen der Lage zu begegnen. Sie murben im mörtlichen Sinn Bater für Taufende, die das Bolf leiteten und erzogen nach allen Seiten des Lebens hin". (pag. 55): Auf ben Schultern der Missionare lag die ganze Last des Negers, sie allein nahmen die Arbeit einer fortschreitenden Zivilisierung auf sich. Es war ein Riesenwert für eine Sandvoll Menschen, und sie hatten das Gefühl wie Kinder, welche mit kleinen Spaten die Wellen des Dzeans zuruddämmen wollen. Es war daher kein Bunder, wenn fie durch Zeiten der Mutlofigkeit, ja der Berzweiflung hindurchgeben mußten". (266): "Die Geschichte der modernen Zivilisation ift recht verstanden eine Geschichte ber Evangelisation. Der Missionar ift es, ber ein Land zivilifiert; er ichafft die Bedingungen, die den Fortichritt überhaupt möglich machen. Er bringt die grundlegenden Ideen, aus welchen Treue und Frieden erwachsen, und nur auf diesen baut fich der Staat auf. Der Prozeg geschieht ungesehen in der Stille, weil er getan wird in verborgener Innerlich= leit; er ift langsam, weil keine bauernde Grundlage in Gile gelegt werden fann; aber er ift gründlich und fteht nicht in Gefahr, plotlich zu verschwinden. Es gibt Zeiten, wo alles, was erreicht worden ift, berschwunden zu sein scheint; aber wenn sich die Gewässer verlaufen, so erweisen sich jene moralischen Grundlagen fester gegründet denn zubor."

Ahnlich spricht sich auch Sixto in seinem Werke aus, und ebenso zollt Booker Washington der Mission Worte der Anerskennung.

Ziehen wir nun aus unsren bisherigen Darlegungen den Schluß. Jene freigelassenen Neger mußten sich, ohne von der weißen Rasse durch eine planmäßige Erziehung dazu tiichtig gemacht zu werben, ihren Weg bahnen, auf welchem ihnen seitens der weißen Rasse ein Hindernis nach dem andern vor die Fiiße gelegt wurde. Schon allein die von den Weißen den Schwarzen im Rassenhaß gezeigte Verachtung und Veringschätzung bildete und bildet noch heute ein sast umübersteigliches Hindernis der Entwicklung der Negerrasse. Werdavon einen Vegriff erhalten will, lese das Buch von Dubois. Es treten einem beim Lesen manchmal die Tränen in die Augen. Stellen wir nun nach etwa 70 Jahren seit der Freilassung die trotz allen diesen Hindernissen schlen siehen Hindernissen schlen wir meiner Meinung nach der schwarzen Kasse nicht unbedeutende geistige Fähigkeiten zuerkennen.

Blicken wir noch einen Augenblick auf die Erfolge in missionarischer Hinsicht, so kann ich hier mit Sicherheit nur von unsere Brüdermission sprechen. Wie oft ist auch unter uns geklagt worben über den langsamen Fortschritt, über die geistige und sittliche Unfähigkeit. Aber ich meine doch, wenn heute, 70 Jahre nach der Emanzipation, in Westindien neben 30 weißen ordinierten Missionaren 18 ordinierte eingeborne Geistliche im Amt stehen, denen wir im großen und ganzen, mag noch manches sehlen, ein gutes Zeugnis geben können, so ist das ebenfalls ein Ergebnis, welches zu gunsten der schwarzen Rasse spricht. Wir Menschen im Zeitalter des Dampses und der Elektrizität sind in Gesahr, zu vergessen daß die Geschichte nach ihren Gesehen in der Entwicklung der Menschheit nicht mit Jahrzehnten, sondern mit Jahrhunderten rechnet.

Wir könnten damit unsre Frage als beantwortet ansehen, wenn uns nicht immer wieder vorgehalten würde, daß das gewonnene Erzgebnis doch in Frage gestellt zu werden scheine durch mancherlei Eigenschaften der schwarzen Rasse, die den Kultursortschritt erschweren, wenn nicht unmöglich machen. Man zählt uns eine lange Reihe solcher Eigenschaften auf, und wir können unmöglich auf alle im einzelnen eingehen. Greisen wir die zwei schwerwiegendsten heraus. Man wirst der schwarzen Rasse vor eine unheilbare Sucht zur Karikatur und eine unüberwindliche Faulheit.

Es ist unleugbar, daß der Neger stark zur Karikatur neigt, und manch lächerliches Bild habe ich selbst unter ihnen gesehen. Aber laßt uns einmal etwas genauer zuschauen. Die Beobachtung zeigt, daß diefe Karikaturen immer mehr verschwinden, je länger der Schwarze in Beriihrung mit dem Weißen steht. Der hang zur Karikatur ift offenbar nicht ein für immer dem Neger anhaftender und unverbesser= licher Fehler, sondern nur eine vorübergehende Begleiterscheinung der Berührung mit der Kultur. Wir werden mehr oder minder bei allen Naturvölkern diesen Zug finden. Er hängt zusammen mit dem kindlichen und kindischen Wesen des noch Unerzogenen. Sehen wir nicht dieselbe Sucht der karikierenden Nachahmung an unfren Kin= bern? Benn der kleine Bursche den Sut seines Vaters aufsett, seinen Stock ergreift, ihm in Sprache und Bang nachahmt, so ist bas eigent= lich nicht Freude an der Karikatur, sondern er glaubt wirklich, da wesentliches und unwesentliches zu unterscheiden ihm noch fremd ist, mit jenen Außerlichkeiten etwas von dem anzunehmen, was ihm groß und begehrenswert erscheint. Diesem kindischen Tun, das der Jüngling abstreift, liegt ein Trieb zu Grunde, der, wie jeder Bädagog weiß, von höchster Bedeutung ist, der Nachahmungstrieb. Nehmt diesen Trieb dem Menschen, wie wollt ihr ihn erziehen? Ihn auf

bas rechte Ziel zu lenken, zu bertiefen und zu verinnerlichen, ift Aufgabe der Pädagogik, nicht: ihn gewaltsam zu unterdrücken. Daß aber dieser Trieb sich zunächst dem Außerlichen zuwendet, leicht ein lächerliches Zerrbild hervorbringt, dann immer erfolgreicher mechanisch sich betätigt, um endlich sich dem geistigen Gebiet zuzuwenden, das beobachtet jeder Bater, jeder Lehrer. Daß dieser Trieb ein allgemein menschlicher ist ermöglicht erst die Erziehung, und sein Nichtvor= handensein würde die Möglichkeit der Erziehung überhaupt in Frage stellen. Die schwarze Rasse geht keinen anderen Gang als jedes Kind. Aus jenem Nachahmungstrieb, der sich zunächst ins Lächerliche verliert, entwickelt sich allmählich der tiefere Trieb nach Bildung auf allen Gebieten. Ber die Entstehung und Entwicklung einer Mifsionsstation im einzelnen zu verfolgen Gelegenheit hat, sieht, wie die Naturkinder erst in der Kleidung, dann in der Wohnung, dann in der mechanischen Arbeit, allmählich auch in der Sprache und in geisti= gen Anschauungen Nachahmer des Weißen sind, und so werden sie auf allen Gebieten, wenn auch langfam, von derrein äußerlich mecha= nischen Nachahmung sich durchringen zum selbständigen Erfassen und Durcharbeiten der Bildungselemente. Das Vorhandensein dieses Rachahmungstriebes ift also trot seiner unleugbaren Berirrung eher ein hoffnungsvolles als ein entmutigendes Zeichen; und die schon angeführte unbestreitbare Tatsache, daß bei längerem Umgang mit dem Weißen sich das Lächerliche und Karikierte immer mehr verliert, ist der beste Beweis dafür, daß auch von diesen Kindern das Wort Pauli gelten wird: "Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab was kindisch war."

Viel schwerer wiegt der Vorwurf, der Neger sei zu faul zur Arbeit. Ist er wahr, so ist eine tiesere geistige Entwicklung der Rasse kaum zu erwarten, denn diese kann sich nur vollziehen unter dem sittlich stärkenden Einfluß freiwillig getaner Arbeit. Wir müssen also diesem Vorwurf noch etwas nachgehen.

Woher kommt dieser Vorwurf, der Neger sei faul? Man ershebt ihn auf Grund der Erfahrung, welche man mit freigelassenen Negern gemacht hat. Man weist auf den Ruin der Plantagen hin, die, der Sklaven beraubt, aus Mangel an freiwilligen Arbeitern zu grunde gingen.

Ich muß hier leider kürzer sein, als mir selbst lieb ist, und

mich zunächst einmal ohne eingehenden Beweis mit der Behauptung begnügen, daß alle jene Plantagen zu grunde gegangen wären, auch wenn die Freilassung der Sklaven nicht stattgesunden hätte. Sie waren bei ihrem veralteten und verrotteten Betriebe gar nicht imstande, den Ansorderungen der Neuzeit zu entsprechen. Sie standen schon am Ansang des Ruins zur Zeit der Freilassung. Man täuscht sich ost darin, wenn man meint, die Sklavenarbeit sei billiger gewesen als die der freien Arbeiter. Dr. Gerhardt weist schlagend nach, daß der Stlavenbetried kostspieliger gewesen sei als der Betrieb mit freien Arbeistern. Aber bei alledem: Die Tatsache bleibt bestehen, daß die Freigelassenen nicht mehr auf den Plantagen arbeiten wollten und sich dieser Arbeit weigerten. Da nannte man sie faul, und die Faulheit der Neger wurde sprichwörtlich. Mit welchem Recht aber? Wer gerecht urteilen will, muß doch die vorliegenden Berhältnisse, wie sie waren, berücksichtigen. Lassen wir hier Kenner sprechen! Sixto sagt: (65)

"Die plötsliche Freilassung verurteilte den Reger, in die Welt geworfen zu werden, ohne gelernt zu haben, wie man den vielen Schwierigkeiten gegenüber zu handeln habe, mit welchen seine weißen und erzogenen Brüder tägslich im Kanupse liegen, und doch erwartete man von ihm, er solle ihnen gleich sein an Stärke, Ausdauer und Kultur. Er saste die Freiheit auf, als bedeutete sie einen immerwährenden Ruhetag von der Arbeit, welche er ohne Lohn und Srsatz utun gezwungen sei, und vernied nun darum die Arbeit, wo und wie er konnte. . . . Denigemäß sloh er vom Zuckerrohrseld in die Welt als ein Arbeiter, dem die Feldarbeit zum Ekel geworden war, und da er nicht imstande war, sein Brod sich zu erwerben, so schleppte er sich in ein Hospital oder Asploder Armenhaus und starb dort, indem er so die Extraausgabe der Wohltätigskeit auszehrte, welche für seine Erziehung hätte verwendet werden sollen."

## Und Livingstone spricht sich folgendermaßen aus:

"Das schwierigste Problem der Tropen ist immer das Problem der Arbeit gewesen. Der Weiße behauptet: Der Reger ist von Katur saul. . . . Diese Beurteilung des Regers ist lange Zeit als unbestreitbare Wahrheit von den weißen Nationen angenommen worden. Schen wir jedoch etwas genauer zu, so sinden wir Berschiedenes, was diese Idee wesentlich umgestalten kann. . . Der Weiße hat vergessen oder versteht es nicht, was die Stlavenarbeit dem Neger bedeutete, und da er keine Gesühle der Art kennt, nennt er ihre Abneigung zu Atkord, oder Feldarbeit einsach Faulheit. Man kann die Weissen täglich über diese Faulheit schelten hören. Aber man kann fragen: Was gibt denn den Maßstab für den Schwarzen? Wenn die Arbeit in seinen Ausgen etwas Entwärdigendes hat, wer trägt die Schuld? Nicht der Reger, sondern der zivilisserte Weiße, der "Arbeit" und "unsinnige Mühsal" zu einem und demsselben Ding stempelte und die Arbeit mit tierischen Bedingungen des

404 Buchner:

Lebens verknüpfte. Es ift daher gar nicht überraschend, daß die Neger berslangen, einer Beschäftigung zu entsliehen, die einen gewissen Grad der Sklasverei in sich trägt. Hinter dem Neger liegt der schwarze Schrecken der Sklasverei und der Arbeit, die ihn in den Augen der Welt zu einem Tier und nicht zu einem Menschen machte, dor ihm die Glückseligkeit einer höheren Exisstenz. Wir können ihn nicht tadeln, daß er das Feld slieht als ein übles Ding. Hier liegt auch die Ursache der Abneigung gegen die Kontraktarbeit auf jeglichem Gebiet."

Aus diesem Wort geht wiederum klar hervor, daß der Mangel an zielbewußter Erziehung zur Arbeit, die leider dem Neger gleichsbedeutend mit Sklaverei geworden war, ein Hauptsehler seitens der Weißen gewesen ist. Je mehr wir uns aber von der Sklavenzeit und den von ihr geschaffenen Zuständen entsernen, desto mehr wird sich die Wahrheit beweisen, daß auch die schwarze Rasse zur Arbeit ebenso geschickt und willig ist, wie jede andere. Daß diese Tatsache unbestreitbar ist, darin stimmen sowohl die weißen Kenner der Berbältnisse, wie gebildete Neger überein. Das Urteil des Dr. Gerhardt siber die nordamerikanischen und das von Livingstone über die jamaikanischen Neger geht dahin, daß der Neger, richtig erzogen und geleistet, ein vortrefslicher Arbeiter werden und sein kann.

Wie aber nun mit den freien Negern, mit welchen wir in un= fren Kolonien in Berührung kommen, und denen man doch auch den Vorwurf der Faulheit zu machen gewöhnt ist? Auch bei ihnen hat eine einsichtige Beurteilung aller vorliegenden Verhältnisse das Urteil betreffend die Faulheit der Neger schon sehr gemildert. Es gibt selbstverständlich unter den verschiedenen Rassen große Unterschiede auf diesem Gebiet. Die Togoneger genießen allgemein den Ruf fleißiger und anstelliger Arbeiter. In Deutsch-Oft-Afrika haben unfre Missionare und ebenso alle einsichtigen Beißen, welche die Neger richtig zu behandeln wußten, fast immer mehr Angebot von Arbeits= fräften gehabt, als sie zu benutzen in der Lage waren, und wir ha= ben fast durchweg nur von guten Leistungen gehört. Wenn die Kamerunneger dagegen als träge gelten, so bin ich nicht in der Lage, dariiber eine eigene Meinung äußern zu können, möchte aber bitten, das endgültige Urteil doch lieber noch etwas aufzuschieben, bis ernft= liche Versuche gemacht worden sind, sie zu geordneter Arbeit zu er= ziehen. Jedenfalls führt Missionar Schuler Tatsachen an, die fehr zu gunften der Kamerunneger sprechen. Gott bewahre unfre Kolonial= regierung jedenfalls vor dem Fehler, vorschnell in unfre Kolonien Kulis, Javanen oder Chinesen als Arbeitskräfte heranzuziehen, weil "die Neger faul seien."

Meine Bevbachtungen auf meinen Reisen gehen jedenfalls dashin, daß dann die Eingebornen von jenen Importierten in jeder Weise geschädigt und zurückgedrängt werden, so daß sie schließlich ein Proletariat bilden, eine Tatsache, die die schwersten Gesahren für die Zukunst in sich birgt.

Jedenfalls ist den einsichtigen Negern, wie aus ihren Schriften ersichtlich, der Wert der Arbeit immer klarer geworden und wird von ihnen voll anerkannt. So sagt Sixto: "Arbeit ist ein göttliches Geset, denn sie bringt Zufriedenheit." Booker Washington, dessen ganzes Leben ein Leben hingebender Arbeit ist, sowohl leiblich wie geistig, spricht es deutlich aus:

"Bei dem großen Sprung von der Sklaverei in die Freiheit laufen wir Neger Gefahr, es zu übersehen, daß wir als Bolk von der Arbeit unfrer hände leben müssen. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir nur Erfolg haben können, wenn wir die Bürde und Herrlichkeit der Arbeit begreifen lernen."

Wird diese Erkenntnis allmählich mehr und mehr Gemeingut aller Schwarzen, so wird auch der Vorwurf, der Schwarze sei unheilbar saul, nach und nach verstummen. —

Fassen wir alles früher Gesagte zusammen, so dürsen wir wohl in die Worte Livingstones einstimmen: "Blickt man zurück auf den Ansang, so kann man nicht anders, als den wunderbaren Fortschritt, der gemacht ist, voll anerkennen, und wo stetige Fortschritte in der Vergangenheit waren, da ist unbegrenzte Hossung für die Zukunst;" und was Dr. Gerhardt von dem Schwarzen der Südstaaten sagt, daß er bei richtiger Erziehung nicht der Hemmsschuh, sondern eine vorwärts bewegende, belebende Kraft für den Süden sein werde.

Wir haben in keiner Weise den Rassenhaß berührt. Wir haben das mit Absicht getan, denn eine eingehende Behandlung dieser Frage würde die uns gebotene Zeit weit überschritten haben. Aber wir müssen zum Schluß das eine sagen, daß in diesem Rassenhaß das schwerste Hindernis für die Entwicklung der schwarzen Rasse liegt. Wird es jemals dem Einfluß des Christentums und der Zivilisation gelingen, dieses Hindernis zu überwinden? Wie schwer dieser Rassenhaß auf der schwarzen Rasse laste, das lese man in Dubois' Buch

nach. Niemand wird ohne tieses Mitgefühl das Buch aus der Hand legen. Dr. Gerhardt sagt mit Recht:

"Bur rechten Erziehung des Negers gehört als unbedingtes Erfordernis, daß die Borurteile, die beide Rassen bis jetzt gegeneinander hegen, auss ernstlichste bekämpft werden müssen. Der Weiße darf nicht in dem Schwarzen nur das Objekt seiner grenzenlosen Berachtung sehen, und umgekehrt darf der Schwarze in dem Weißen nicht seinen undersöhnlichen Gegner sehen, der ihn niederdrücken und knechten will. Wird Haß und Berachtung hinweggeräumt — den Ansang hierzu müssen die Weißen als die überlegene Rasse machen, haben ihn ja auch zum Teil schon gemacht — dann wird der Schwarze wahrlich nicht der Hemmschuh, sondern eine vorwärts bewegende, belebende Krast sein."

Ich hoffe, daß niemand unter meinen Zuhörern mein warmes Eintreten für die schwarze Rasse dahin deuten werde, als ob ich be= haupten wolle, sie stehe schon auf einer der weißen Rasse einiger= maßen ebenbürtigen Stufe. So liegen die Sachen noch nicht. Noch für lange Zeit wird der Schwarze auf allen Gebieten des Lebens und nicht zulegt auf dem religiösen Gebiet der leitenden und führenden Sand des Weiken bedürfen. Alle voreiligen und unüberlegten Schritte. die Schwarzen kirchlich oder politisch selbständig zu machen, möchte ich aufs ernstlichste zurückweisen. Aber das habe ich mit meinen Darlegungen erreichen wollen, daß wir, sowohl der Missionar wie der Kolonialpolitiker, nicht unsre Arbeit der Erziehung der schwarzen Rasse als eine hoffnungslose und vergebliche ansehen, sondern daß wir fie tun in der Überzeugung, daß einst die Zeit kommen wird, da auch jene schwarzen Bölker zur Freiheit der Kinder Gottes auf allen Gebieten gelangen werden. Freilich der Weg ist noch lang, und die Geschichte der Menschheitsentwicklung geht langsamen Schrittes und durch viel Kämpfe und auf= und abwogende Phasen. Ja, es können Zeiten kommen, da unter dem blutigen Ringen der Bölker alle bisherigen Bemühungen der Mission und der Kultur vernichtet zu sein scheinen. Trop alledem, wir, die wir in der Arbeit an dieser schwarzen Rasse ftehen, können und dürfen uns getroft das Wort des Apostels aneignen: "So seid nun fest und unbeweglich, sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht bergeblich ift."

## Die Arbeit an dem weiblichen Geschlecht in Indien.

Bon Julius Richter.

In der Anfangszeit hat in der indischen Mission — wie überall sonst — die Heidenpredigt beherrschend im Mittelbunkt gestanden: den Heiden in Stadt und Land, zur Zeit und zur Unzeit die frohe Botschaft zu verkündigen, das schien recht eigentlich die Missionsauf= gabe zu sein. Allein allmählich drängte sich besonders in Nordindien die Erwägung auf, daß durch eine auch mit noch so großem Fleiße betriebene Heidenpredigt weitaus nicht alle Volksschichten erreicht würden. Diese Erfahrung drängte sich besonders angesichts des weiblichen Geschlechts auf, das doch auch in Indien annähernd die Balfte der Gesamt-Bevölkerung ausmacht. In ganz Indien verbietet die durch jahrhun= bertlange Gewöhnung eingewurzelte Auffassung von der Stellung des weiblichen Geschlechts und die daraus folgerichtig erwachsene und rücksichtslos durchgebildete Sitte die Lehrunterweisung der Frauen und Mädden durch andere Männer als ihre nächsten Berwandten. Ausgenommen von diesem abschließenden Banne sind nur die Frauen der niedrigsten Kasten, besonders der Kastenlosen auf der einen Seite und die kleinen Mädchen, etwa bis zum 10. oder 12. Jahre andrerseits. Der trennende Wall, welcher das weibliche Geschlecht umgibt, wird um so stärker und unübersteiglicher, je mehr man in Indien von Suben nach Norden vordringt, und je nachhaltiger sich auf den ein= zelnen Gebieten der Einfluß des Islam geltend gemacht hat. weibliche Geschlecht Nordindiens ist in die Senana gebannt; man rechnet, daß von den 150 Millionen Frauen und Mädchen Indiens 40 Millionen in abgeschlossenen Senana leben, eine Bevölkerung, größer als die Preußens; diese Senana sind überall in Indien für Missionare oder eingeborene Prediger unerreichbar, in den stark mo= hammedanischen Städten Nordindiens aber gegen alle chriftlichen Ein= flüsse hermetisch verschlossen. Auf dem Wege der Beidenpredigt ift dieser große und einflufreiche Bruchteil der Bevölkerung unzugänglich.

Es ist daher erklärlich, daß die Missionare in Erwägunsgen eintraten, wie diesem Übelstande abzuhelsen sei, wie man dem weiblichen Geschlechte dem Evangelium nahe bringen könne. Man sagte sich, können das die Männer nicht, so öffnet sich hier eben ein

weites Feld für weibliche Missionsarbeit. Und bei der furchtbaren geistigen Öbe, in welcher die Senang-Frauen dahinleben, schien der gewiesene Weg der der Schule zu sein; irgendwie geiftige Anregun= gen, neue Gedanken in die bernachlässigten, berwilderten Frauenherzen zu tragen, sie aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer aufzuwecken, ihnen die lebensvolle Welt um sie her mit ihren Idealen und ihren Kämpfen aufzuschließen, das schien eine ebenso reizvolle wie dankbare Aufgabe zu fein. Allein diesen Bestrebungen ftellten fich zwei schwer zu überwindende Hindernisse in den Weg. Einmal war es alte, tiefgewurzelte Anschauung, daß das weibliche Geschlecht nichts lernen könne und nichts lernen dürfe. Bor den Ohren der Frauen auch nur die heiligen Schriften zu lesen, war in den Schaftra ftreng verboten; wenn ihr Auge auf die heiligen Bücher fiel, ihre Hand sie berührte, so wurden sie dadurch befleckt. Die Männer sahen die Frauen als wenig besser denn als unbernünftige Kreaturen an, und diese hatten sich daran gewöhnt, dieses Urteil als richtig hinzunehmen; sie wußten nicht, daß sie auch Verstand hätten, auch lernen könnten. Ja, schlimmer als das, die einzigen Mädchen, welche von Alters her lesen und schreiben lernten, vielleicht gar Gedichte mach= ten, waren die Natsch-Mädchen; und dadurch daß sie allein das Pri= vileg des Lernens hatten, war dieses für die übrigen Frauen arg in Berruf geraten. Eine Frau vergab sich etwas, geriet in den schlimmften Verdacht, wenn sie lernte! Und ein so tief eingewurzeltes Vor= urteil läßt sich nicht mit einem Schlage beseitigen; es gehört unsäg= liche Geduld dazu, ihm allmählich die Wurzeln abzugraben und die öffentliche Meinung in diesem Bunkte umzugestalten. Zweitens fin= det die Cheschließung in Indien überall unvernünftig früh statt. Nach dem Zensus von 1891 waren verheiratet Mädchen unter vier Jahren 258760, bon fünf bis neun Jahren 2,201404, bon gehn bis vier= gehn Jahren 6,016759. Nach dem Zensus von 1901 gibt es allein in der Proving Bengalen Witwen unter einem Jahr 433, zwischen ein und zwei Jahren 576, zwischen zwei und drei Jahren 651, zwischen drei und vier Jahren 1756, zwischen fünf und gehn Jahren 34701, zwischen zehn und zwanzig Jahren 218461. Diese Zahlen wersen ein furchtbares Licht auf die ebenso demoralisierende wie schäd= liche Sitte der Kindheiraten. Und wenn ja auch in weitaus den mei= ften Fällen dieselben nicht viel mehr sind als Verlöbnisse, so ist es ebenso lehrreich als betrübend, daß erft im letten Jahrzehnt des 19.

Jahrhunderts ein Gesetz erlassen werden konnte, welches das gesetzliche Alter für den Bollzug der She von zehn Jahren, wie dis dahin, auf zwölf Jahre hinaufrückte, und daß die hinduistische Gesellschaft von Bengalen sich gegen dieses Gesetz mit aller Macht stemmte und darin einen Eingriff in ihre Religion sah. Da mit dem Bollzug der She in der Regel auch die Senana-Abschließung ihren Ansang nahm, so war damit die Zeit, in welcher die Mädchen überhaupt für Schulen erreichbar waren, auf die zartesten Kinderjahre dis höchstens zum zehnten oder zwölsten Jahre beschränkt.

Die nachfolgende Darstellung ift nun in zwei Richtungen ein= seitig. Sie hat den Zweck zu erzählen, wie im Lauf des 19. Jahrhunderts jener große, für den heutigen Miffionsbetrieb in Indien fo charakteristische Zweig der Schwestern-Missionsarbeit herangewachsen ift. Wir können nur beiläufig berühren, was von Anfang der eban= gelischen Mission und bis heute an treuer und selbstverleugnender Ar= beit seitens der Missionarsfrauen- und Töchter geleiftet ift. Das ift größtenteils eine Arbeit in der Stille, von der auch in den Missions= berichten nicht viel zu lesen ist. Da das heiße indische Klima den europäischen Frauen zum großen Teile die in der Heimat üblichen Arbeiten in der Rüche, im Garten, überhaupt in der Wirtschaft ber= bietet, und da das zwar unzureichende und unzuverlässige, aber not= gedrungen zahlreiche und dabei billige indische Personal diese Arbei= ten als seine Domäne in Anspruch nimmt, haben die Missionars= Frauen- und Töchter in Indien meift viel Zeit für missionarische Arbeiten, und es würde ein schönes, ehrenvolles Kapitel der evange= lischen Missionsgeschichte sein, könnten wir zusammenstellen, was von ihnen in der Stille geleiftet ift. Durchaus nicht nur die deutschen Missionsgesellschaften, sondern 3. B. auch die größte und bestgeleitete englische, die C. M. S., stand noch bis in die Mitte der 80er Jahre auf dem Standpunkt, grundfäglich bon der Aussendung eigener Miffions= schwestern abzusehen, hauptsächlich deshalb, weil die Frauen, die Witwen und die Töchter der Missionare ausreichend viele und wertvolle Arbeit an dem weiblichen Geschlechte trieben. Ferner können wir in diesem Zusammenhange nur gelegentlich streifen, was zur geiftigen und geiftlichen Hebung des weiblichen Geschlechts innerhalb der chrift= lichen Gemeinde geschieht. Jene ftörenden hemmungen, welche unter ber weiblichen Jugend der Beiden die Arbeit so erschweren, fallen hier großenteils weg. Das heiratsalter ist fast iiberall in stillschweigen-

ber Übereinstimmung für die Chriftenmädchen auf das 14 .- 16. Jahr festgesett. Es ift also ausreichend Raum für eine gründliche Bolksschul-Erziehung. Und vorher wie nachher sind die Frauen der nachhaltigen Beeinfluffung sowohl der Missionare wie ihrer weiblichen Haus= genoffen so aufgeschlossen, daß hier ganz andersartige Verhältnisse porliegen. Auch andersartige Aufgaben. Muß die Mission mit Ernst und Fleiß dahin streben, einen möglichst zahlreichen und gediege= nen eingeborenen Lehrstand zu schaffen, so täte sie nur halbe Arbeit, wenn sie nicht auch den Frauen und Töchtern derselben nachhaltig ihre Pflege zuwendete, und das umsomehr, je geistlich öder und sittlich ber= kommener meift die Bolksschichten sind, aus denen das Gros der Chriften herstammt. Außerdem braucht die Mission für die sich immer weiter ausgestaltende Arbeit an dem heidnischen und moham= medanischen weiblichen Geschlecht ein immer zahlreicheres Personal von Lehrerinnen, Bibelfrauen, Krankenpflegerinnen usw., und es ift eine der wichtigsten Aufgaben der Frauenmission, diese Hilfsträfte heranzu-Man behalte bei der nachfolgenden Darstellung im Auge, daß diese beiden großen und wichtigen Seiten der Frauenarbeit nur beiläufig berührt sind.

I.

Die Anfänge der Schwestern-Arbeit (bis 1854). Daß schon die dänisch-hallesche Mission im 18. Jahrhundert auch die heranwachsende weibliche Jugend der Christengemeinden in ihren Schulen erzogen hat, daß auch in den neueren englischen Missionen sich überall diese Pflicht unabweislich ausdrängte, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Un manchen Orten verband man damit die Pflege der arg verwilderten eurasischen Kinder und suchte sie mit den Christenkindern in Schulen zu sammeln. Meist waren diese Schulen gemischte sier Knaben und Mädchen.

Der erste Weg, den man einschlug, um Heidenmädchen unter christlichen Einstuß zu bringen, waren die Waisenhäuser und Asple, und sie haben, zumal in der nordindischen Mission, während des 19. Jahrhunderts eine gewisse Bedeutung. In den Indien mit einer surchtbaren Regelmäßigkeit heimsuchenden großen Landesenöten, besonders den Hungersnöten, legte sich schon früh der Mission die Erwägung nahe, daß es ihre Christenpslicht sei, von den der Eltern beraubten Kinder, die dem sicheren Verderben preisgegeben waren und nach denen sich unter den kaftengebundenen hindu

feine rettende Sand ausstreckte, möglichst viele in Waisenhäusern und Asplen zu sammeln und zu erziehen. Da sich Nordindien fast überall als ein besonders harter Missionsboden erwies, verband sich mit dem starken Impuls der driftlichen Barmherzigkeit bald die weitere Überlegung, daß es vielleicht der Gott gewiesene Beg fei, inmitten der heidnischen Gesellschaft aus den erwachsenen Bog= lingen der Waisenhäuser driftliche Familien und Gemeinden gleich= fam als einen Anschauungs-Unterricht für die heidnische Umgebung zu schaffen und so die Waisenhäuser als einen Keil zu benutzen, mit dem man sich eine Bahn in die verschlossenen Bergen der Beiden eröffnen fönne. Besonders nach der Hungersnot des Jahres 1837, wieder nach der großen Notzeit von 1877—79 und am meisten nach den beiden großen Hungersnöten von 1897 und 1900, welche durch die gleichzeitig wütende Pest nur um so verhängnisvoller wurden, sind Knaben= und Mädchen=Waisenhäuser in Fülle gegründet worden. Als ein gangbarer Weg, an die Berzen des heidnischen weib= lichen Geschlechts heranzukommen, haben sie sich nicht bewiesen. Die in die Waisenhäuser aufgenommenen Mädchen wurden fast ausnahms= los gleich nach dem Eintritt getauft; sie erhielten dann eine chrift= liche Erziehung, die unabweislich dank der steten Aufsicht der Missionare einen gewissen ausländischen Anstrich bekam; wenn sie ins Leben hinaustraten, waren sie in ihren Lebensgewohnheiten, in ihrer Unschauungswelt und in ihrem Empfinden ihrer heidnischen Umgebung fremd geworden, sie waren aus der Bolksgemeinschaft aus= geschieden. Aus demselben Grunde hat sich der am Anfang des 19. Jahrhunderts mehrfach versuchte Weg, heidnische Mädchen in Koft= schulen zu sammeln, also eine Art Mädchenpenfionate zu gründen, in denen die Mädchen Koft, Unterricht, Kleidung und Schulbücher unentgeltlich haben sollten, nicht bewährt. Sobald man die Mäd= den beköstigen wollte, scheiterte man an der Klippe der Kastenvorurteile; verzichtete man auf die Beköftigung, so ließ sich kein Internats= leben durchführen. Gangbar war dieser Weg nur, wenn sich die Mädchen über die ftrengen Kaftenregeln hinwegsetten, — aber dann verloren sie die Kaste, und die Taufe murde für sie der einzige Weg der Rettung. Erft im letten Drittel des Jahrhunderts hat man fleine Bersuche gemacht, unter veränderten Berhältniffen biefen dornenvollen Weg wieder zu betreten.

Sowohl die Londoner (L. M. S.) wie die Baptisten versuchten schon

früh die heidnische Jugend in sehr bescheidenen Schulen, den sog. Bafar= schulen zu sammeln. Der Londoner Missionar May hatte schon 1829 in Tschinsura und der Umgegend 29 Schulen mit 3500 Schülern im Gang; auch in Madras hatte man mit einem "Kreise von Schulen" einen Anfang gemacht. In diese Schulen suchte man neben den weit überwiegenden Anaben auch einzelne Mädchen zu ziehen. Sowohl der Missionar in Tschinsura wie der in Madras erklärte es für unmöglich, eine Heidenmädchenschule zu begründen. Und doch war das den Sirampurer Missionaren, besonders der tatkräftigen Frau Sanna Marshman, welche darauf besonderen Fleif verwandte, vorübergehend schon 1811 in Kalkutta geglückt ihre kleine Mädchenschule zählte 40 Kinder, konnte sich aber nicht halten. Etwas er= folgreicher war in Bombay des trefflichen schottischen Missionars John Wilson aufopfernde erste Gattin, die gleich nach ihrer Landung 1829 sich dieser Arbeit hingab und in einigen Jahren 6 Schulen mit 120 Mädchen in Gang hatte. Es fam ihr zustatten, daß unter den dort fehr einflufreichen Parfis die Kafte fehlt und die Marathas fich einer größeren Freiheit des sozialen Lebens erfreuen als die Bengalis. Wilsons zweite Gattin nahm diese Arbeit mit großem Gifer auf und gründete auch ein heim für arme und berlassene Mädchen.

Inzwischen war im April 1819 in Kalkutta auf Frau Missionar Marshmanns Untrieb eine Gesellschaft entstanden, welche sich speziell die Gründung von Mädchenschulen zur Aufgabe machte, die Calcutta female juvenile Society for the education of native females. Sie bruchte 1820 eine Mädchenschule mit 8 Kindern, bis 1824 sechs Schulen mit 160 Kindern zustande. Folgenreicher mar im September des= selben Jahres 1819 die Entstehung der "Ralkuttaer Schulgesellschaft" zur Begründung von Bolksschulen aller Urt. Man berechnete, daß es damals in der Hauptstadt und der näheren Umgebung unter 3/4 Millionen Einwohnern nur 4 180 Schüler gab, die irgend welchen Unterricht erhielten, und darunter fast kein Mädchen. Nach einer allerdings unkontrollierbaren Berechnung foll es damals in ganz Indien nur 400 lefekundige Mädchen gegeben haben! Das Bedürfnis nach Bolksschulen war also schreiend. Man wandte sich an die "Britische und ausländische Schulgesellschaft" in London, und diese bewog durch einen eigenen warmen Aufruf Mik Cooke, sich der Kalkuttaer Gesellschaft zum Dienste anzubieten und 1821 nach Indien hinauszureisen. Allein im Vorstand dieser Gesellschaft waren ein Drittel hindu, und diese legten so nachdrücklich Widerspruch gegen ben Plan ein, eine Lehrerin zur Begründung von Mädchenschulen zu engagieren, daß man darauf verzichten mußte. Miß Cooke trat dafür in den Dienst des Ralkuttaer Romitees für die englische Kirchenmission, und sehr bald trieb ihr Gifer sie, eine erste Mädchen= schule zu gründen. Als sie noch an den Anfängen des Bengali ar= beitete, fand sie bei einem Besuche in einer Anabenschule an der Türe ein Mädchen, das schon seit Monaten vergeblich um Erlaubnis gebeten hatte, auch mit lernen zu dürfen. Solchen Lerneifer mußte fie benuten; der Sprache erft fehr wenig mächtig, begann fie am nächsten Tage mit 15 Mädchen eine Schule. Und die Zahl wuchs; Ende 1822 hatte sie 3 Schulen mit 50—60 Mädchen, 1824 22 Schulen mit 3-400 Mädchen, 1826 bereits 30 Schulen mit 600 Mäd= chen. Es gelang ihr und ihren Freunden, für ihre Arbeit ben Generalgouverneur Haftings und seine Gemahlin zu interessieren, und unter ihrer Protektion wurde 1824 eine Ladies Society for female native education in Calcutta and the vicinity gegründet, in beren Dienst Miß Cooke trat. Diese hatte sich 1823 mit dem Missionar Isaac Wilson (C. M. S.) verheiratet, wurde aber schon 1828 Witwe und widmete sich nach wie bor mit großem Eifer ihrer Arbeit. Man machte sich, durch die ersten Erfolge ermutigt, 1828 daran, ein eigenes Gehöft zur Wohnung für die europäische Missionsschwester und ihr einheimisches, meist eurasisches Personal, für eine bescheidene Lehrerinnenbildungsanstalt und eine Übungsschule zu errichten. Die C. M. S. spendete dazu 10000 Mf. Besonders erfreulich war, daß ein vornehmer intelligenter Hindu, Radscha Badinath Ron, 20000 Rup. hergab. Mrs. Wilson leitete dies Unternehmen bis 1836; dann legte fie die Leitung nieder und gründete in Agarpara bei Kalkutta ein Mädchenwaisenhaus. Leider wurde sie 1842 Darbystin und zog sich damit von der Missionsarbeit zurück.1)

<sup>1)</sup> Frau Missionar Cooke-Wilson wird von allen, welche mit ihr in engere Berbindung gekommen sind, als eine ungewöhnliche, innerlich tief gegründete und bedeutende Personlichkeit dargestellt. "Ihre Weisheit und ihr zarter Takt, ihre ruhige und doch so sonnige Herzenswärme, ihre tiese, durche aus freudige Frömmigkeit, ihre . . . Ersahrung zusammen mit einem selkenen praktischen Geschick, alle Gaben ihrer Mitarbeiter, alle Gelegenheiten zu benutzen, trugen ihr ein ungewöhnliches Maß von Zuneigung und Vertrauen ein." Weitbrecht, Frauenmission in Indien 83 ff.

Die Fortschritte, welche Mrs. Wilsons Schule machten, das wachsende Verständnis und Mitleid mit der trostlosen Lage des weib= lichen Geschlechts in Indien und fräftige Anstöße von einzelnen Missionaren wie dem Amerikaner Daniel Abeel wirkten zusammen, daß am 4. Juni 1834 in London eine Gesellschaft für Frauenmissions= arbeit in Indien begründet wurde, welche bald den Titel "Society for promoting female Education in the East" annahm. Im Jahre 1838 gründete der Kapitan Jameson in Schottland die Scottish Ladies Association for the advancement of female education in India. Diese von Duffschen Idealen erfüllte Gesellschaft spaltete sich bei der Disruption 1843 in zwei Frauenmissions-Gesellschaften für die beiden Kirchen, die Staatsfirche und die Freikirche. Um 10. No= vember 1842 gründete in Berlin Frau Minister Eichhorn mit noch zehn Vorstandsdamen den "Frauen-Verein für driftliche Bildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande." Das waren die erften Bereine, in denen Europas Schwestern der indischen Frauenwelt eine barmherzige Sand entgegenstreckten.

Aber trot aller gut gemeinten und ernsten Anstrengungen besand sich die Arbeit in Indien noch in den Kinderschuhen. Noch im Jahre 1840 urteilte Frau Missionar Wilson, welche auf diesem Gebiete am meisten Ersahrung hatte, daß ihres Wissens in Bengalen nicht mehr als fünshundert Mädchen zur Schule gingen, davon die Hälste in ihren eigenen Schulen. Und wie es mit diesen Schulen stand, schildert Storrow (Our Indian sisters 192—194), und diese Schilderung wird von anderen Sachsennern als zutressend bestätigt:

"Der Aberglaube war allgemein, daß erzogene Frauen ungehorsante Chefrauen seien, und daß Männer von Mädchen, die lesen könnten, der Gefahr eines frühen Todes am meisten ausgesetzt seien. Man nahm allgemein an, daß Erziehung die Mädchen verschlagen und unseidlich mache. Da die Senana-Frauen nicht lernten, meinte man, lesen und schreiben schieße sich nur für arme Mädchen niederer Kaste. Rur Unheil und Gesahr könne von einer solchen unerhörten Revolution kommen! Wie könnten auch Mädchen, selbst von den niedersten Kasten, undewacht und unbegleitet zur Schule gehen! Die Schulstunden störten ihre Mahlzeiten, ihre frommen Übungen, ihre Freiheit bedrohten ihre Kaste, wenn nicht gar ihr Leben! Um diesen Sinwänden zu begegnen, hatte man manche Auswege eingeschlagen. Eine Frau holte die Mädchen zur Schule ab und brachte sie wieder nach Hause; sie wurde bezahlt je nach der Anzahl der Kinder, welche sie zusammenbrachte. Gewöhnlich ershielten die Kinder Essen oder Süßigkeiten, von Zeit zu Zeit selbst für schwachen Schulbesuch Geschenke von Gelb und Kleidungsstücken. Zede Gabe an

sich war ja nur klein, aber die Summe lief boch ins Geld. Dabei waren die Ergebnisse durchaus nicht ermutigend. Der Schulbesuch war äußerst unregelmäßig. Aus irgend welcher geringfügigen ober eingebildeten Ursache hörte er ganz auf. Selten bemerkte man bei Kindern oder Eltern ein Berlangen zu lernen; Habgier und Argwohn gingen stets darauf aus, die Schulzucht und Ordnung zu durchbrechen, um Extragaben herauszupressen. Je und dann wurde eine ganze Schule durch irgend ein läppisches Gerede gesprengt. Eine Schülerzahl von 25 galt schon als etwas sehr erfreuliches. Sie kamen sast nur aus den niedersten Klassen und Kasten und verließen die Schule vor dem 11. Lebensjahre, um verheiratet zu werden. Bei ihrer großen Jugend, der Oberstächlichkeit ihres Wissens und der völligen Unwissenheit ihrer Umgebung behielten sie kaum etwas von dem, was sie gelernt hatten; es ging meist alles spurlos verloren wie Regentropsen in einem rauschenden Flusse!"

H.

Der Umschwung. 1854-80. Dr. Duff hatte recht geurteilt. eine Besserung dieser trostlosen Zustände war erst möglich, wenn die heranwachsende männliche Jugend soweit mit abendländisch-englischer Bildung durchdrungen war, daß es ihnen unbequem oder unerträglich wurde, gänglich unwissende Weiber zu haben. Erst wenn in den führenden Schichten der männlichen Bebölkerung sich eine neue Anschauung von der Natur und der Stellung des weiblichen Geschlechts Bahn brach, konnte die Mission in die verschlossenen Türen eindringen. Um die Mitte des Jahrhunderts mehrten sich die Zeichen, daß eine neue Zeit anbreche. Eins der ersten war 1842 ein ganz im stillen tagender Berein in Kalkutta, von dem Duff gelegentlich hörte, die "Gesellschaft gebildeter Hindu zu dem Zwecke, ihre jungen Töchter und anderen weiblichen Verwandten privatim zu unterrichten." (G. Smith, Duff. S. 194) In diesen Kreisen war der Bengali-Geiftliche Krishna Mohun Banerjea hoch angesehen, und er benutte seinen Einfluß, um für die Erziehung der Töchter gebildeter Familien Berftändnis zu erwecken. Förderlich war es, daß während bis dahin die englische Rolonial-Regierung allen Bemühungen auf Mädchenerziehung ablehnend gegenüber gestanden hatte, der damalige General-Gouverneur Lord Dalhousie ihnen wohlwollend gegenüberstand und im Jahre 1849 "auf eigene Berantwortung" die Erklärung abgab, "die Regierung müsse die Erziehung der weiblichen Jugend ehrlich und herzlich unterftiigen." Und wie das gemeint war, zeigte in demfelben Jahre der Präfibent des Regierungsrates für Schul= und Erziehungsfragen, Drinkwater Bethune, indem er in Kalkutta auf eigene Roften eine "Native female school", eine vornehme Töchterschule für Kinder der

besten Familien gründete. Hatte diese Schule zunächst auch nur schwachen Besuch und geringen Ersolg, so war doch der Bersuch anserkennenswert. Leider schloß diese vornehme Schule jeden Religions-Unterricht prinzipiell aus. Sie ist in der Hauptsache die Bildungsstätte für die Familien der bengalischen Resormrichtungen, besonders des Brahma Samadsch geworden und hat das Berdienst, daß in diesen Kreisen vielsach eine geradezu musterhafte Mädchenerziehung geübt wird. Die Schule, das Bethune College, gilt noch heute als die vornehmste Töchter-Unstalt Kalkuttas.

Ungleich bedeutungsvoller wurde ein neuer Weg, den die Misfionare einschlugen. Im Jahre 1840 veröffentlichte der schottische Missionar Dr. Thomas Smith, ein jüngerer Mitarbeiter Dr. Duffs, in dem einflufreichen "Calcutta Christian Observer" einen Artikel, worin er darlegte, der einzige Weg zu den Herzen des weiblichen Ge= schlechts in Indien sei der, die Frauen in der Senana selbst aufausuchen und ihnen dort christliche Unterweisung in Verbindung mit allerlei anderer Anregung zu geben. Der Artikel verursachte viel Ropfschütteln und lebhafte Erörterungen. Erst anderthalb Jahrzehnte später, 1854, wagte es der erft 1853 nach Indien gekomme schottische Missionar John Fordyce mit seiner trefflichen Frau, seines Kollegen Borschläge in die Tat umzusetzen. 1) Er gewann dazu eine tüchtige Eurasierin Miß Toogood, das erste Haus, welches sich ihm aufschloß, war das des Babu Cumar Tagore aus dem vornehmen, reichen, abernur den Kasten linker hand zugerechneten hause des Tagore. Uls Miß Toogood mit der Bibelfrau Rebekka ihr haus verließen, um den erften Besuch zu machen, sagte Fordyce zu seiner Frau: "Dies ist der Unfang einer neuen Ura für Indiens Töchter." Er hat sich nicht ge= irrt; es war der Anfang der Senana-Mission, nach einem halben Jahrhundert eines der blühendsten und mit Vorliebe gepflegten Zweige der indischen Mission. Bald schlossen sich in Kalkutta mehr Häuser

<sup>1)</sup> Schon vorher 1842 hatte die Soc. f. prom. fem. ed. eine Missionssschwester zu den Parsisrauen Bombays geschickt. Allein das war deshalb weniger bedeutungsvoll, weil es bei den Parsi das Senana-System nicht gibt,
also die eigentümlichen Schwierigkeiten nur in geringem Maße vorhanden
sind, welche das indische Frauenleben bietet. Bereinzelte Beispiele von Besuchen, auch von Unterricht in Senana waren auch sonst schon vorgekommen,
z. B. in dem Hause des intelligenten Jah Narain Ghosal, welcher der C.M.S.
in Benares das Frundstück und Kapital des Jah Karain College schenkte,
bei dem ausgeklärten Radscha Badinath Roy u. a.

auf, und eine ganze Anzahl herborragender, trefslicher Missionarsfrauen warsen sich mit Begeisterung in diese neue Arbeit, bei weitem die hersvorragendste unter ihnen Frau Missionar Mullens, die Frau eines Lonsdoner Missionars und Tochter des bekannten Missionars Lacroix. Auch in anderen Städten und Landschaften sand dies Borbild bald Nacheiserung: in Benares schlossen Frau Missionar Leupolt (als die Missionsschwester Miß Jones 1836 nach Indien gekommen, die erste Sendbotin der Soc. s. prom. sem. educ.) und Frau Missionar Tracey die Senana auf; in Ostsbeglen wirkte die Missionarsschwester Sale, in Gorakhpur in den Kordwest-Provinzen Miß Bird u. a.

Man hatte sich in Indien, selbst in den engsten Missionskreisen lange nicht für die Aussendung von ledigen Missionsschwestern begeistern können. Noch 1830 hatte der fromme und eifrige Bischof Daniel Wilson auf eine Anfrage, ob er einige solche Schwestern haben wolle, sein Botum dahin abgegeben: "Rein, Damen tun's nicht. Ich bin sowohl grundsätzlich wie aus der Erfahrung meines indischen Lebens dagegen, daß einzelne Damen in ein so fernes Land reisen; es ist fast absolut sicher, daß sie binnen einem Monat nach ihrer Ankunft verheiratet sein würden." (Stock, History I. 316.) Die Verheiratung der Missionsschwestern ist allerdings, darin hat der Bischof gang recht, stets ein Kreuz aller Schwestern-Missionsarbeit gewesen; aber so störend auch der dadurch bedingte häufige Wechsel im Missionspersonal ift, so wird dieser Rachteil aufgewogen durch den Borzug, daß auf diesem Wege den Missionaren eine lange Reihe hervorragend tüchtiger Frauen, auch aus den gebildetsten Kreisen zu= geführt ist. Noch um die Mitte des Jahrhunderts war die Zahl der ledigen Missionsschwestern — abgesehen von den im Lande wohnenden Angehörigen der Missionsfamilien — verschwindend flein. Erst als sich in der Senana-Mission eine große Tür für ihre Arbeit auftat, mehrte sie sich überraschend schnell. Es kam die Zeit, wo sich fast jede größere englische und amerikanische Missionsgesellschaft eine Frauenhilfs-Gesellschaft mit mehr oder weniger selbständiger Verwaltung angeliederte, und in weitaus den meisten Fällen hatten diese neugegründeten hilfsgesellschaften ihr erstes und wichtigstes Arbeitsfeld in den Senana Indiens. Wir muffen uns begnügen, die wichtigern aufzuzählen:

Für die S. P. G. Woman's Mission Association in

connexion with the S. P. G. 1866.

für die Bapt.: Miff. Baptist Zenana Mission 1867.

für die Londoner Miff .= Gef .: Ladies Committee

of the L. M. S. 1875 bis 1890.

für die Wesley. Miff .= Gef .: Woman's Auxiliary of

the W. M. S. 1858.

in Nordamerika:

für den Amer. Board of Com. f. F. M.: Woman's

Board for Mission 1868.

(for the Interior 1868, for the Pacific 1873)

für die Amer. Bpt. Miss. Un.: Woman's Bpt.

For. Miss. Soc. 1871.

(for the West. 1871. for California 1S75, of

Oregon 1878)

für die bischöfl. Method.: Woman's For. Miss.

Soc. of the M. E. Church 1869

für die nördl. Presbyterianer: Woman's F. Miss.

Soc. of the Presb. Ch. 1870.

(Northwest 1870; New York 1870; North-New York 1872; Occidental 1873; Southwest 1877;

Pacific 1888) usw.

Man begnügte sich aber keineswegs mit diesen überraschend schnell aufschießenden zahlreichen Frauen-Hilfs-Gesellschaften, sondern wollte auch noch eigene Senana-Missionsgesellschaften haben. Aus der in Kalkutta sich unabweislich aufdrängenden Rotwendigkeit heraus, für die Senana-Arbeit und die Mädchenschulen ein wenigstens irgendwie geschultes einheimisches Versonal zu gewinnen, wurde 1852 ein neuer Unlauf gemacht, ein Lehrerinnen-Seminar zu gründen; es wurde zu diefem Breet die "Normal school for the training of christian female teachers"-Gesellschaft gegründet; sie vereinigte sich indessen schon 1857 mit der vorher erwähnten Schulgesellschaft Mrs. Wilsons als "Normal-, Zentral= und Zweig=Schulen" und nahm nach einigem Schwanken 1861 ben Namen "Indian Female Normal School and Instruction Soc." an. (I. F. N. S. and I. S.) Später (1880) hat sie diesen Namen vertauscht gegen ben neuen "Zenana Bible and Medical Mission", (Z. B. M. M.) unter dem fie jest in Indien und England bekannt ift. vielem Wechsel unterworfene Gesellschaft wurde bald die eigentliche Trägerin und Pfabfinderin der Senana-Mission; sie hatte 1861 in 22 Häufern 160 Frauen und 150 Mädchen hauptfächlich aus den

angesehenen Kasten der Brahmanen, der Schreiber und der Arzte in Pflege. Neben ihr trat 1860 die amerikanische "Woman's Union Missionary Society", die von Miß Doremus in New-York auf intersenominationeller Basis gegründet war. Sie hatte das Glück, gleich ansangs in Miß Brittan eine tüchtige, organisationsbegabte Missionssschwester zu sinden, welche in Kalkutta und seiner Umgebung die Arsbeit des Bereins vortressslich in Gang gebracht hat, leider dann aber nach Japan ging.

Um die Erfolge, welche bis dahin erzielt waren, annähernd einzuschähen, stellen wir in einer statistischen Tabellen ebeneinander, was uns an zuverlässigen Zahlen zugänglich ist:

|                         | 1851 | 1861  | 1871        | 1881        |
|-------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| Missions=Schwestern     |      |       |             |             |
| (incl. Eurasiers)1)     | \$   | Ś     | 370         | 479         |
| Indisches Hilfspersonal | \$   | Ś     | 837         | 1643        |
| Mädchenschulen          | 285  | 261   | 664         | 1120        |
| mit Schülerinnen        | 8919 | 12057 | 24078       | 40897       |
| Besuchte Senana (mit    |      |       |             |             |
| Schülerinnen)           | _    | Ś     | 1300 (1997) | 7522 (9132) |
|                         |      |       |             |             |

III.

Die Blüte der Schwesternarbeit seit 1880. Einen so großen Aussichwung auch die Schwesternarbeit bereits in dem Vierztelsahrhundert von 1854—1880 genommen hatte, so hätte doch damals noch kaum einer geahnt, zu welcher Blüte sich dieser Missionszweig in dem nächsten Viertelsahrhundert entfalten werde. Charakterristisch ist dassür die Entwickelung der Dinge in Verbindung mit der

<sup>1)</sup> Eurasierinnen sind in diesem Zeitraum wohl noch reichlich ein Oritztel des Personals. Als Halbeuropäerinnen haben sie den Borteil, gegen die Gluthitze des indischen Sonnners wenig empfindlich zu sein und meist eine indische Sprache als Muttersprache zu reden. Indem man sie zu diesem wichzigen Frauendienste heranzog und ausdikdete, tat man zugleich ein Werk der Barmherzigkeit an ihrem viel vernachlässisten und geschmähten Geschlecht. Die in Judien errichteten Seminare, besonders die in Kalkutta, waren meist für Gurasierinnen herechnet. Dennoch hat man mit ihnen im ganzen keine guten Ersahrungen gemacht. Als Volkstassische sind sie indolent und charakterschwach. Die Klust, welche sie von den Senanafrauen trennt, ist meist unüberdrückdar; sie werden von den Hindu sasten Geballscher nicht dazu, die Bahnbrecher auf einem so schwierigen und zarten Gebiete wie die Senana-Arbeit zu werden.

größten Missions-Gesellschaft, der C. M. S. Diese hatte sich, auch darin sich mit deutschen Auffassungen und Idealen berührend, lange nicht entschließen können, außer den zahlreichen in ihrem Dienste ftehenden Missionarswitwen und etöchtern, mit denen sie zum Teil herborragende Erfahrungen gemacht hatte, ledige Missionsschweftern auszusenden. Sie ftugte sich, soweit sie dafür Bedarf hatte, auf die I. F. N. S. a. I. S., die Soc. f. Prom. fem. educ., in etwas auch auf unseren Morgenländischen Frauen-Verein. Die erfte dieser Gesellschaften arbeitete in so enger Berbindung mit der C. M. S., daß fie fast wie eine ihrer Hilfsgesellschaften angesehen wurde. Ihren Grundsäken getreu und aus Lonalität gegen diese Gesellschaft lehnte noch 1880 die C. M. S. jeden Antrag ab, auf eigne Rechnung Misfionsschwestern auszusenden, nur mit vereinzelten Ausnahmen, die durch besondere lokale Bedürfnisse bedingt waren. Nun machte sich aber um 1880 in dem Borstande des I. F. N. S. a. I. S. unter dem starken Einfluß ihrer Präsidentin, einer Lady Kinnaird, Gemahlin des hochangesehenen Freiherrn (Hon.) Arthur Kinnaird, eine Strömung geltend, auch mit nonkonformistischen, besonders presbyteria= nischen Kreisen Verbindungen anzuknüpfen; es wurde zu den bis= herigen anglikanischen ein neuer presbyterianischer Sekretär ernannt. Das erregte in den anglikanischen Kreisen solchen Unwillen, daß sich dieselben zu einem großen Teile von der "unzuverläffig" geworde= nen Gesellschaft lossagten. Jest wäre für die C. M. S. der geeig= nete Augenblick gewesen, sich auch eine Frauen-Bilfs-Gesellschaft an= zugliedern. Sie war aber davon noch soweit entfernt, daß vielmehr einer ihrer angesehensten Setretare, Bright, die Ausgetretenen beranlagte, sich zu einer unabhängigen Frauen=Missions=Gesellschaft, der "Church of England Zenana Miss. Soc." (C. E. Z.) zusammenzuschliefen. Allein die Berhältnisse waren stärker, als alle Blane der C. M. S. Im Jahre 1887 war, zumal in Verbindung mit den Reswick-Ronventionen die Begeifterung für Missionsarbeit in den Kreisen der englischen Frauenwelt so groß, daß sich der C. M. S. in die= sem einen Jahre 17 Missionsschweftern anboten, von denen 10 auf eigene Rechnung ausgehen wollten. Da auch von den Missionsfel= bern dringende Rufe um Miffionsichwestern tamen, gab die Miffions= leitung nach, und daß sie recht daran getan hat, beweist das schnelle Anschwellen der Schwestern in ihrem Dienste; von 1887 bis 1894 fandte sie allein 214 Missionsschwestern aus; bis zum Mai 1903 ift die Zahl auf 377 angewachsen! Nachträglich hat sie Bersuche gemacht, sich die C. E. Z. in sich aufzunehmen; allein nun zog es diese Gesellschaft vor, unabhängig zu bleiben. Und die Mutter= und die Hisse Gesellschaften haben sich lohal dahin geeinigt, daß die letze ihre Sendvoten sast ausschließlich nach Indien, weitaus dem wichtigsten Felde sür Schwesternarbeit, schieft, während die Mutterzgesellschaft ihre übrigen Missionsselder selbständig versorgt.

Da nunmehr fast alle Missionsgesellschaften, die überhaupt in Indien arbeiten, dorthin auch Missionsschwestern aussenden, und manche, die sonst kein Arbeitsfeld in Indien haben, wie die nordamerikanischen Anglikaner (Prot. Episc. Ch.), wenigstens an der Senana-Arbeit beteiligt sind, würde es ermüdend sein, im einzelnen aufzuzählen, aus wie vielen verschiedenen Kontingenten sich das Beer der Missionsschwestern zusammensett. Manche Gesellschaft stellt eine beträchtliche Schar; so hat die Zenana Bible a. Med. Mission (Z. B. M. M.), die alte I. F. N. S a. I. S., 104 Missionsschwestern nebst 53 Hilfsschwestern, ein eingebornes Personal von 191 Lehrerinnen 5 Pflegerinnen und 84 Bibelfrauen; sie hat in 4375 von ihr besuchten Senanas 2728 regelmäßige Schülerinnen, in 64 Tagschulen 3208 weitere Schülerinnen, in 5 Städten Krankenhäufer oder Polikliniken mit 1892 Pfleglingen und fast 100000 Konfultationen, und verwendet auf diese weitverzweigte Arbeit jährlich mehr als 1/2 Mill. Mark. (So im Jubiläums-Jahr der Gesellschaft 1902). Die C. E. Z. hat 220 Schwestern nebst 100 Hilfsschwestern, ein eingeborenes Berfonal von 800 Bibelfrauen, Lehrerinnen usw., und verwendet auf diese Arbeit jährlich etwa 850000 Mark, etwa zwei drittel der ganzen Arbeit kommt auf Indien. Fast jede der größeren Frauenmis= fions-Gesellschaften hat irgendwo in Indien Zentralstationen, wo die weit verzweigte Arbeit nach allen Richtungen hin ausgebaut und mannigfaltig ausgestaltet ift, so die C. E. Z. in Palamkotta, die Frauen-hilfsgesellschaft der S. P. G. in Delhi, die Ladies' Association ber vereinigten Freischotten in Madras usw. Man muß einige diefer Bentralftationen ftudiert haben, um eine Borftellung von der Bielfeitigkeit diefer Arbeit zu bekommen.

Dieselbe ist nicht ganz gleichmäßig über Indien verbreitet: In Kalkutta und der näheren Umgebung sind (neben 99 Missionaren) 103 Missionsschwestern, (neben 6 Katechisten=Seminaren) bestehen 6 Seminare zur Heranbildung von Lehrerinnen, Vibelfrauen und

bergl.; (neben 12 Koftschulen für Knaben mit 659 Zöglingen) stehen 11 Mädchenpensionate mit 990 Zöglingen; in 15600 regelmäßig befuchten Senana rechnet man 7600 Schülerinnen. Im übrigen eigent= lichen Bengalen stehen neben 33 Missionaren 46 Missionsschwestern, in den Nordwest-Provinzen (jest die "Bereinigten Provinzen") neben 98 Miffionaren 228 Miffionsschwestern; im Bandschab neben 95 Miffionaren 162 Schwestern. Dagegen stehen in der Madras-Präsident= schaft neben 301 ordinierten Missionaren nur 248 Schwestern. Immerhin kommt fast auf jedem einzelnen indischen Missionsgebiete zur Zeit die Zahl der Missionsschwestern derjenigen der Missionare sehr nahe, wenn sie sie nicht gar überflügelt. Im ganzen gab es nach bem Missionszensus von 1900, der sicherften statistischen Grundlage, in Indien 976 ordinierte Missionare und daneben 1174 Missions= schwestern, also um fast 200 mehr Schwestern. In beiden Zahlen stedt das eurasische Element mit; ist es sicherlich bei den Schwestern erheblich beträchtlicher als bei den Männern, so ist doch der Prozentsak längst nicht mehr so hoch als in dem früheren Zeitabschnitt Und wenn nicht alles täuscht, ift die Zahl der Schwestern noch weiter in schnellem Anwachsen begriffen; sie ist von 479 im Jahre 1881 bis zum Jahre 1890 auf 711, in dem folgenden Jahrzehnt bis 1900 auf 1174, also um 463 gestiegen, fast um soviel, als es überhaupt bis 1881 zusammen Schwestern gab.

Ob das ein durchaus gesunder Zuftand sei, darüber gehen selbst in England und Amerika die Ansichten auseinander. Suchen wir uns ohne jede Vereingenommenheit ein Urteil zu bilden. Daß in den mehr als 40 Millionen Senana-Frauen Indien und den minbestens noch ebensoviel Frauen, welche durch die indische Auffassung von der Stellung der Frau und die Sitte einer tieferen Beeinfluffung durch die Missionare und ihre Gehilfen entzogen sind, für eine noch weit größere Zahl von Schwestern eine große Wirfungssphäre gegeben sei, kann nicht zweifelhaft sein. Es ift fast überall in Indien heute nicht mehr die Frage: wie schließen wir die Senana auf? sonbern: woher nehmen wir Arbeiter, um in die sich aller Orten öffnenben Türen einzutreten? Die eigentümlichen Berhältniffe der Senana bringen es mit sich, daß jede Schwester in der Regel nur einen relativ beschränkten Wirkungskreis, höchstens ein paar Dugend Senana zu bearbeiten im Stande ift, fodaß fie auch in größerer Bahl nebeneinander arbeiten können, ohne gegenseitig ihre Kreise zu stören. Rach=

dem ein halbes Jahrhundert lang die Missionsarbeit fast nur dem männlichen Geschlecht zugute gekommen ift, war es an der Zeit, auch das weibliche ernstlich in Arbeit zu nehmen, umsomehr als man sich aller Orten davon überzeugen mußte, daß dieses besonders zäh an den heidnischen Unschauungen und Gebräuchen festhält. Aber je garter und intimer die durch die Besuche in den Säufern angeknüpften Beziehungen sind, um so empfindlicher ist ihre häufige Unterbrechung und das Übergehen der Arbeit aus einer Hand in die andere. Und der Wechsel ist in dem Schwesterntreise besonders groß; verschiedene Ursachen tragen dazu bei. Daß im Grunde ledige oder verwitwete Missionare nicht besser tun können als Schwestern zu heiraten, er= wähnten wir schon; minder erwünscht ift, daß auch andere Engländer, Beamte und Kaufleute, nicht selten ihre Hände nach ihnen ausstreden. Die Arbeit in den Senana ist anstrengend und aufreibend, und zwar umsomehr, je mehr die Schwestern täglich persönlich Besuche machen und sich an dem Unterricht beteiligen. Sehr häufig hält die Gefundheit der Schwestern diese Strapazen nur wenige Jahre aus. Unter den Schwestern sind solche besonders zahlreich, welche ganz oder teilweise auf eigene Kosten ausgegangen sind und Bermögen genug besitzen, um daheim unabhängig zu leben. Es liegt in der Natur ber Sache, daß folche der Miffionsleitung freier gegenüberstehen und durch manche Schwierigkeit, Krankheit ober Enttäuschung sich von dem Missionsfelde verscheuchen lassen, welche ein von der Leitung auch für seine Eristenz Abhängiger überstehen würde. Während von den Missionaren fast überall auch in England und Amerika ein gewisses Maß von geistiger Durchbildung und theologischer Fundierung verlangt wird, ehe sie für den Dienst angenommen wer= den, ift man in den Frauen-Komitees vielfach allzu geneigt, die Bildungs=Unsprüche an die auszusendenden Schwestern niedrig zu stellen und sich mit der in den gebildeten Kreisen dieser Länder üblichen allgemeinen Bildung zu begnügen. Die Bahl der speziellen Vorschulen für Miffionsschwestern ift klein, und nur ein geringer Prozentsat macht fie durch. Man tröftet fich damit, daß für die Senana-Befudje und die äußerst elementaren Mädchenschulen dieses Bildungsmaß ausreiche. Das mag teilweise richtig sein; aber es gibt keine Be= währ, daß nicht ungeeignete Persönlichkeiten ausgesandt werden, deren Strohseuer-Begeisterung unter der drückenden Gluthige der inbischen Großstädte nur zu bald verfliegt. Vor allem leidet unter

dieser mangelhaften Vorbildung die Fähigkeit und die Ausdauer, die indischen Sprachen gründlich zu erlernen und sich in die indische Anschauungswelt und Sitte einzuleben; es liegt auf der Hand, daß gerade bei diesem zarten Dienst von Person zu Person, wie ihn die ganze Senana-Arbeit mit sich bringt, tüchtige Sprachkenntnis und liebevolles Verständnis sür indisches Wesen unerläßlich sind. Und gerade auf diesem Gebiete hört man in Indien über die Schwestern oft schwerzliches Bedauern, rühmliche Ausnahmen natürlich abgerechnet.

Bei dem schnellen Anschwellen der Zahl der Schwestern hat sich auch beren Arbeit mannigfaltig ausgedehnt. Die beiden hauptzweige find natürlich die Mädchenschulen und die Senanabesuche geblieben. Die Bahl der Mädchenschulen ist auf 1600 angewachsen, mit 83622 Schüle= rinnen (gegen 47276 im Jahre 1881), die Zahl der regelmäßig befuchten Senana wird auf 51932 angegeben mit 39894 Schülerinnen. Fast zwei Drittel aller Schwestern sind mit diesen beiden Zweigen vollauf beschäftigt. Der vielseitige Berkehr mit dem abgeschlossenen weiblichen Geschlecht zeigte den Missionsschwestern aller Orten, wie viel Krankheitselend und hoffnungsloses Siechtum in den Senana schmachtet; ärztliche Silfe ift den indischen Frauen in weitaus den meisten Fällen unzugänglich, da es den Arzten streng verboten ift, die Senana zu betreten, und es einen Stand von Arztinnen im hinduiftischen Indien nicht gibt. Bahnbrechend hat auf diesem Gebiete die edle Lady Dufferin, die Gemahlin des indischen Bigefönigs Garl Dufferin (1884-88), gewirkt. Sie eröffnete ben "Lady Dufferin Fund" und wußte reiche Engländer und Inder zu großen Beiträgen willig zu machen. Aus diesem sehr reichen und gut ver= walteten Fonds sind nach und nach in einer großen Zahl meift nordindischer Städte Frauen-Rrankenhäuser errichtet und Urztinnen angestellt; es ist besonderer Fleiß darauf verwendet, den indischen Frauen in den Wochen, wo sie meist schlimm vernachlässigt werden und ent= weder mit ihren neugeborenen Kindern dahinsterben oder wenigstens ben Keim unheilbaren Siechtums davontragen, in besonderen Ent= bindungsanstalten Silfe zu bringen und tüchtige Bebammen auszu= bilden. Neben diesem Fonds haben auch die Missionsgesellschaften diefem Zweige der Arbeit ihre Aufmerksamkeit zugewandt, und das in dem Make mehr, als überhaupt die ärztliche Mission in Aufnahme fam. Nachdem schon früher von Nordamerika einige Missionsärztinnen nach Indien gekommen waren, zog 1880 die erfte englische Miffions=

ärztin aus. Im Jahre 1903 zählte man in Indien 153 geprüfte Miffionsärztinnen (davon 105 Engländerinnen), welche etwa fünfzig eigene, nur bon Schwestern versorgte, nur für die indischen Frauen und Kinder bestimmte Krankenhäuser und etwa doppelt soviel Poli= kliniken verwalten. Fast in allen wird Fleiß darauf verwendet, auch genügend durchgebildetes indisches Pflegepersonal heranzuziehen. Die Schwierigkeiten sind sehr groß. So erstaunlich meist die Leidensfähig= feit der Hindu ift, so schwer find sie zu bewegen, fremde Kranke zu pflegen, zumal folche von anderer Kafte. Seiden find dazu über= haupt nicht zu brauchen; aber auch bei den Christinnen gilt es tief= gewurzelte Vorurteile zu überwinden, ehe sie die Krankenpflege als Lebensberuf ergreifen. Da die Chriftinnen meift geringen Berkom= mens find, vielfach sogar ben Kaftenlosen angehören, gilt es weitere Hindernisse zu überwinden, ehe sich die Kranken höherer Kaste von ihnen berühren und berpflegen laffen. Daher kommt es, daß noch immer mit einer gewissen Vorliebe das weibliche Krankenpflege= Personal aus den Eurasiern genommen wird; fie leiden weder unter dem einen noch unter dem anderen Vorurteil. Bei dem bringenden Bedürfnis nach einem einheimischen Arztinnen-Stand legten es die Missionsleitungen öfter jungen indischen Christinnen von hervorragenber Begabung nahe, sich bem Studium der Medizin zu widmen; man benutte dazu besonders die medizinische Falkultät in Agra, wo auch die Bischöftichen Methodisten (M. E.) ein eigenes Kosthaus für ärzt= riche Studentinnen einrichtete. Allein die Erfahrungen, welche man bei ihrem Zusammenstudieren mit den indischen Studenten machte, tvaren durchaus ungünftig. Man kam zu dem Schluß, daß ein ärzt= liches Studium für Chriftinnen nur möglich fei, wenn man dafür eine eigene, nur den Frauen und den Chriftinnen zugängliche Bildungsanstalt ins Leben rufen könne. In Ludhiana im Pandschab hat man seit 1894 damit einen Bersuch gemacht und auf interdeno= minationeller Grundlage die "North India School of Medicine for Christian Women" (N. I. S. M.) gegründet; an der Spige fteht Dr. Edith Brown, der noch drei Arztinnen zur Seite fteben. Die Universität Lahore ift neuerdings nicht abgeneigt, sich diese gut geleitete Schule anzugliedern (zu affiliieren, d. h. ihre Studentinnen zu den von ihr veranftalteten Staatspriifungen zuzulassen und ihnen akademische Grade zu verleihen), wenn der wissenschaftliche Apparat den dazu bestimmten Anforderungen entspricht.

Da Indien in hervorragendem Maße ein Land der Dörfer ist, lag es nahe, daß die Missionsschwestern ihre Arbeit von den zuerst in Angriff genommenen großen Städten auch auf das Land hinaus verlegten und einen Versuch mit Reisepredigten machten. Zunächst mochte es ja den hindu ein ungewohnter Anblick sein, einzelne Damen mit Zelten und Bedienung Wochen lang allein im Lande herum reisen zu sehen. Allein sie waren von den ausländischen Herrschern schon fo viele ihnen feltsam erscheinende Sitten gewöhnt, daß sie auch diese mit in Kauf nahmen. Und da die Hindu im allgemeinen fo harmlos find, daß der Fremde vom Himalaha bis zum Rap Komorin an den volksreichen Verkehrslinien wie in den abgelegenen Dschungeln unbewaffnet reisen kann, so sind auch die Missionsschwestern bei ihren Zeltreisen keinen weiteren Gefahren ausgesetzt, als ähnliche Reisen daheim oder das indische Klima überhaupt mit sich bringen. Diese Zeltreisen (village mission) haben in den Schwesternkreisen großen Anklang gefunden; zu Unfang der kühlen Jahreszeit ziehen hunderte von Schweftern nach allen Richtungen über das Land, überall die Frauen und Töchter der Dörfer und Weiler um sich sammelnd. Sie sind besonders gern geschene Gäfte, wenn sie einen wohlgefüllten Medizin-Raften mit sich führen und von demselben guten Gebrauch zu machen verstehen. Etwa seit 1880 ift diese Schwestern-Reisepredigt oder Dorfmiffion zu einem anerkannten Zweige der Schwesternarbeit geworden, besonders in Nordindien.

**40 40 40** 

## Die verschiedene Stellung

der evangelischen und katholischen Missionare zu den notorischen Greueln im Kongostaate.

Die im Januar d. J. am Stanleh-Pool versammelte Konferenz der evangelischen Kongo-Missionare hat an den König der Velgier sols gende Eingabe gerichtet: "Sir, wir, als die Vertreter der protestantischen Missionsgesellschaften im Kongosreistaate, am 30. Januar 1904 in Leopoldville verssammelt, bitten, unter Anersennung der Wohltaten, welche den Landeseingevortenen in manchen Vezirken aus Ew. Majestät Regierung erwachsen sind, Ew. Majestät Ausmertsamkeit auf gewisse neuerliche Vorsommnisse richten zu dürsen, welche bezüglich der schrecklichen Vehandlung der Eingeborenen hauptsächlich in den Gebieten von Vangela und am Ägnator von Mitgliedern dieser Konferenz

zu unferer Renntnis gebracht worden find. Die Punkte, welche bornehnlich geltend gemacht werden, find das drudende Befteuerungssuftent und die barbarischen Magnahmen bei der Einsammlung des Rautschufs. Einzig um der Eingeborenen willen, die uns am Bergen liegen und angesichts der beunruhigenden Todesziffern in diesen Gebieten bitten wir Gw. Majestät inständig. folche Beränderungen bewertstelligen zu wollen, die geeignet find, die bekla= genswerte Lage bon Ew. Majeftat Untertanen zu verbeffern."

Gegenüber den wiederholten Protesten der evangelischen Missionare wi= der die allseits bezeugte unmenschliche Behandlung der Eingeborenen im Rongostaate ift charafteristisch das Berhalten der katholischen Missionare und Miffionspreffe. Man follte denken, hier hatte ein gemeinsames Borgeben stattfinden muffen; statt bessen werden tatholischerseits die ebangelischen Missionare als falsche Zeugen, Keinde des Kongostaates und Wegbahner einer Besithergreifung desselben durch die Englander denunziert und wird der Rongoregierung nahe gelegt, fie aus ihrem Berrichaftsgebiete zu vertreiben. Go tesen wir nännlich in den "Ratholischen Missionen" (1904, Januar, S. 92 und März, S. 139 f. wörtlich:

"Rein Wunder, daß gewisse Rreife in England längst nach einem Borwand suchen, um das kleine Belgien aus seinem Besite zu verdrängen. Bon diesem Gesichtspunkt aus ift die Bebjagd zu beurteilen, die feit Sahren in einem Teil der englischen Presse gegen den Kongostaat geführt wird. Es ist damit ähnlich wie mit den amerikanischen "Enthüllungen" über die Unfähigfeit und Graufamfeit der Spanier auf Ruba und den Philippinen, die bem Eroberungskriege vorausgingen. Da die Angriffe sich mittelbar auch gegen die katholische Kirche richten, so haben das Tablet, das führende Blatt der englischen Ratholifen und Baron de Bethune in der Revue Générale dieselben einer näheren Brufung unterzogen. Gie ftellen nicht in Abrede, daß im Rongostaat manche Miffftände fich borfinden und daß den Gingeborenen acgenüber Falle unmenschlicher Graufamfeit vorkamen. Es fei aber un= gerecht, die Kongoregierung selbst dafür verantwortlich zu machen. Sie hat bergleichen Ausschreitungen ihrer Beamten ftets entschieden berurteilt und die Schuldigen zur Strafe gezogen. Gin großer Teil der Anklagen fei andem übertrieben, andere geradezu verleumderisch oder in ungerechtfertigter Weise verallgemeinert. Die Berichte stammen meist von englischen Agenten und von protestantischen Predigern, deren Unguverläffigkeit in manchen Källen erwiesen wurde. Go hatte Burrowes, der Berfaffer des Buches: The Curse of Central Africa (der Fluch von Mittelafrika), eine Hauptquelle für Die Aufläger des Rongostagtes, in einer 1897 veröffentlichten Schrift vielfach das gerade Wegenteil gefagt und damals dem Rongoftaat und feinen Beam. ten ein durchaus ehrendes Beugnis ausgestellt. "Da beide Schriften fich auf denselben Ort und dieselbe Zeit beziehen, so beben sie sich gegenseitig auf . " (Tablet). Die graufige Geschichte von den 81 abgehauenen und am Reuer gedorr= ten Sanden armer Eingeborener, die fürzlich als frisches Beweisftud burch die Preise ging, war schon vor Jahren in der Times zu lesen und wurde damals von Belgien aus richtiggestellt. Manche biefer Mordgeschichten find zudem

fo unbestimmt in ihren näheren Angaben, daß eine Untersuchung fast uns möglich ist."

"Alls willtommene Ergänzung unserer neulichen Darlegung bringen wir folgenden Brief des belgischen Jesuiten P. van Hencethoven, der als langsjähriger Oberer der Kwangomission wohl imstande ist, über den gegen den Kongostaat gesührten Preßseldzug ein Urteil zu fällen. Er macht für densels ben in erster Linie die protestantischen Prediger verantwortlich.

"Ich bin überzeugt", fo schreibt er, "daß bas Buftrömen ausländischer Miffionare nach dem Rongo den Sturg des unabhängigen Kongoftaates borbereitet und die Übernahme der Kolonie durch Belgien unmöglich machen wird. Man fühlt fehr gut, daß am Rongo fich zwei Barteien gebildet haben: die der Bangalese (Engländer) und die der Bangamatadi (Rongostaat). Die erfte ift vertreten burch die protestantischen Missionen der verschiedenen Getten und Nationalitäten, die zweite durch die Regierung des Rongostaates und die fatholischen Missionare, die (fast) famtlich Belgier find. Unter ben Beamten bes Staates finden fich auch Leute anderer Nationalität. Gie ftehen aber alle, wie billig, auf seiten der Regierung und werden bon den Eingeborenen unter die Bulamatadi einbegriffen. Ich leugne nicht, daß unter den protestantischen Predigern manche herren im guten Glauben handeln, aber selbst diese gute Absicht vorausgesetzt, ift die Erziehung, die sie den Rindern, und ber Unterricht, ben fie ben Schwarzen erteilen, von unserem Standpunkte aus betrachtet sehr unpatriotisch und dienen gang dem englischen Ginflusse. Man braucht bloß die Ninder, die aus ihren Schulen kommen, fprechen hören. Der Kongostaat und Belgien', so sagen sie, sind blog kleine, verächtliche Sauptlinge; es gibt nur einen großen Säuptling auf der Welt, das ift England. Natürlich fagen auch wir beim geographischen Unterricht den Kindern die Wahrheit. Wir lehren sie, daß Belgien im Vergleich zu England, Frankreich, Deutschland und Rugland nur ein fleines Land fei; aber lehren und lehren find eben zweierlei. Unfer Unterricht untergrabt in feiner Beise ben ber gesetmäßigen Regierung schuldigen Respekt.

"Ich glaube nicht, daß es auf der ganzen Welt ein einziges Land gibt, das einen Zustand dulden würde, wie er augenblicklich im Kongostaate besteht. Bürden die belgischen Missionäre in Britisch-Indien sich erlauben, in der Beise Belgien zu Ungunsten Englands herauszustreichen, die englische Regierung würde ihnen kurzerhand den Lauspaß geben. Falls englische Missionäre sich einfallen ließen, den britischen Einfluß in Französisch-Kongo zu verbreiten, man würde sie schlemigst über die Grenze schaffen. In allen Ländern der Belt würde man so handeln. Nur hier am Kongo läßt die Regierung alles gehen; was sage ich, gehen? Rein, sie begünstigt sogar aus unbegründeter Furcht diese antinationale Propaganda. Unbegründet ist diese Furcht; denn keine Regierung würde dem Kongostaate einen Borwurf daraus machen, sich innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit zu verteidigen, am wenigsten die engelische Regierung selbst.

"Ge. Majestät König Leopold II. ift der rechtmuffige herrscher des unsabhängigen Kongostaates. Dieser ist bestimmt, mit der Zeit eine Kolonie Bel-

giens zu werben, wie ich dies für mein Baterland hoffe und wünsche. Es ist daher die Pflicht der Regierung, diese verhängnisvolle Parteibildung in Bansgalese und Bangamatadi aufzuheben.

"Man wird vielleicht finden, daß ich in diesem Briefe für eine gewaltssame Achtung eintrete. Das liegt mir sern. Ich bin vielmehr ein Feind solcher Ächtungen und Gewaltmaßregeln. Als katholischer Missionär habe ich vor den Untrieben der Protestanten keine Furcht, aber als belgischer Bürger und als alter Kongomissionär, der sich ganz der Wohlfahrt der armen Neger geweiht hat, trete ich ein für die Interessen meines Baterlandes und des Kongostaates. Es würde mich freuen, wenn meine Barnung bei der Regiezung des Kongostaates Gehör fände; es handelt sich ja um seinen Borteil, ja um seine Existenz und dor allem um die Jukunst der belgischen Kolonie." So weit der alte Missionär.

"Es zeigt fich", schließen die kath. Missionare, "bei dieser ganzen Angelegenheit wieder so recht, in welchem Grade die englischen Missionsgesellschaften sich zur Rolle von Staats- und Handelsagenten hergeben; denn die ganze künstliche Bewegung gegen den Kongostaat ist wesentlich von ihnen ausgegangen zum ! Zweck, um einer Besitzergreifung durch England die Bahn zu öffnen."

Es ist weber nötig, die Beschuldigungen gegen die ebangelischen Missionare zu widerlegen, noch die Tendenz der Denunziation des weiteren zu explizieren. Die beiden Schriftstücke sprechen für sich selbst; ich habe sie nur mitgeteilt, um die Politik zu charakterisieren, durch welche die katholischen Missionare den weltlichen Mächten und auch den weißen Ansiedlern sich enupsehsen, wenn diese durch undequeme Zeugnisse edangelischer Missionare — sagen wir verstimmt sind.

**10 10 10** 

## Missionsrundschau.

Die presbyterianisch eresormierte Gruppe zählt solgende sechs Missionen (nach der Reihenfolge ihres Eintritts in die Arbeit): 1) die nörde lichen amerikanischen Presbyterianer, seit 1859; 2) die (holländische) "resormierte Kirche in Amerika", seit 1859; 3) die Frauenunion (Woman's Union M. S.), seit 1871; 4) die Cumberlande-Presbyterianer, seit 1877; 5) die (deutsche) "resormierte Kirche in den Bereinigten Staaten", seit 1880, und 6) die südelichen Presbyterianer der Bereinigten Staaten, seit 1890. Eine siedente, die Mission der Bereinigten Presbyterianerkirche von Schottland, ist mit dem Tode ihres letzten, und zuletzt einzigen Missionars, H. Waddell, 1900 erloschen (Proc. Tokyo Conf. 1900, 976 f.).

Die Mission der nördlichen amerikanischen Preschterianer zersfällt in eine ditliche (außer Tokio und Yokohama noch den Hokkaido umfassend) und eine westliche (mit sechs Stationen auf der Hauptinsel Hondo und einer

430 Raeber:

auf Schifofu). Die öftliche Miffion ift die altere. Dier liegt das Bentrum der preschiterianischen höheren Erziehungsarbeit. In Tokio, in der südlichen Borftadt Schirofanemura, befindet fich die allen presbyterianischereformierten Miffionen gemeinsame Sochschule Meiji-Gafuin mit theologischer Safultat. Gie hat die durch die neuen Schulgesetze herbeigesührte Rrisis glücklich überstanden. Auch hier hatte die notwendig gewordene Loslofung vom ftaatlichen Schulfhftem zunächft ein Kallen der Schülerzahl herbeigeführt, doch hat auch hier ein freundlicheres Entgegenkommen der Regierung den Schaden wieder gut gemacht. Die akademische Abteilung wird von ca. 170 Schülern besucht (Am. Presb. Rep. 1900, 143. 1901, 181. 1903, 187). Die gleichfalls in Totio befindliche, unter der Leitung der nördlichen amerikanischen Bresbyterianermission stehende höhere Mädchenschule, Joschi Gafuin, ist neben dem fongregationalistischen Robe-Rollege die bedeutendste Unftalt dieser Art in Japan. Sie umfaßt einen zehnjährigen Rurfus (Borbereitungs- und akademischer Kurfus je 4 Jahre, der advanced course 2 Jahre) und gahlte (1903) 203 Schuferinnen, darunter 102 Rostschülerinnen. Ginen guten Ginblid in das Leben der Schule gewährt die Schilderung des Fraulein Parfons, der Berausgeberin des trefflichen presbyterianischen Frauenmissionsblattes "Woman's Work for Woman", welche auf einer größeren Reise zahlreiche weibliche Lehranstalten auf den verschiedenen Missionsgebieten ihrer Kirche, und darunter auch diese Schule, aus eigener Anschauung kennen gelernt hat (Woman's Work for Woman 1903, 201 ff.). Gine andere Mädchenschule, die auch zu den höheren gerechnet werden nuß, haben die Presbyterianer in Sapporo, die Hotufei go Gaffo, neben der methodiftischen Madchenschule in Safodate die bedeutenofte auf Hoffaido, mit 140 Schülerinnen. Zwei Tagschulen mußten infolge der neuen Schulgesetze geschlossen werden (Am. Presb. Rep. 1900, 144. 1901, 185). Bon den noch bestehenden verdienen zwei Glementarschulen in Tokio erwähnt su werden, welche in felbstlofer aufopfernder Arbeit der ärmften Bevölferung der Stadt dienen. In Tofio befindet fich auch eine Bibelfrauenschule. Gine Beitschrift wird (mit Ausnahme eines noch zu erwähnenden Bibelblättchens), meines Wiffens, von diefer Miffion nicht herausgegeben. Das offizielle Organ der "Kirche Christi in Japan" ist das wöchentlich in Tofio erscheinende Blatt "Fukuin Shimpo" (Auftage ca. 800) Exemptare?). Quhrend in der öftlichen Bresbuterianermission der Schwerpunft der Arbeit auf dem Gebiete der Schule liegt, ift in der westlichen Mission die evangelistische Arbeit die bei weiten überwiegende. Das Evangelium wird durch Reisepredigt auch in die Umgebung der Stationen getragen. Gin neues Mittel, die Runde vom Chriftentum weiteren Preisen zu bringen, ift hier von Missionar Aulton in Aufm in Unwendung gebracht worden. Da erfahrungemäßig viele, befonders auf der Beitfuste bon Sondo, wo der Buddhismus noch eine ftarte Macht reprafentiert, für das Chriftentum Intereffe begen, doch die perfonliche Berührung mit dem Missionar scheuen, hat er fich in den Lofalblättern erboten, allen etwaigen Intereffenten, die es wünschen, koftenfrei nabere Ausfunft über das Chriftentum schriftlich mitzuteilen. Der Erfolg dieser Inserate übertraf alle Erwartungen, und 1903 erhielten bereits 328 Personen durch ein monatlich erscheinendes Blatt regelmößigen Unterricht im Chriftentum (Am. Presb. Rep. 1899, 155,

1903, 197). Die Gemeinden auf beiden presdyterianischen Missionsgebieten wurden zu Ansang 1903 auf 36 mit 5.825 Kirchengliedern angegeben, ein Zuswachs von 606 Gliedern im Lause eines Jahres (gegen 308 im Jahre 1900 und 293 in 1901). Am 14. November 1902 starb Missionar D. T. Alexander (geb. 1850) und 25jähriger Wirlsamseit in Japan, ein gründlicher Kenner des Alten Testaments und Bertreter der positiven Theologie, dabei ein beschener, selbstwester Wann, allgemein geliebt und geachtet (Assembly Herald 1903, 54 f. Am. Presd. Rep. 1903, 193 f.).

Die Miffion der "reformierten Rirche in Umerita" (früher: Dutch Reformed Church), welche fich über die Sauptinsel (Nordjapan-Mission) und über Kinfchin (Sudjapan-Miffion) erftredt, ift, wie bereits erwähnt worden, gang besonders schwer von Geldnöten betroffen. Das Budget der Miffion ift fo knapp bemeffen, daß nicht nur eine weitere Ausdehnung des Werkes un= möglich scheint, sondern auch die Fortführung der Arbeit im früheren Umfange mit großen Schwierigkeiten verbunden ift. Sowohl auf dem Gebiete bes Er= ziehungswesens, als in der diretten Miffionsarbeit macht fich der Geldmangel fcmerzlich fühlbar. Für das Jahr 1901 wurde das Budget foweit beschnitten, daß man fid, geradezu vor die Rotwendigfeit gestellt fah, eine der Lehranstalten der Südjapan-Miffion, entweder das Steele College (höhere Anabenschule) ober das Sturges Seminary (höhere Mädchenschule) in Nagasaki zu schließen oder zu verkaufen. Bunachst wurde die drohende Gefahr dadurch hinausgeschoben, daß einige Spezialgaben einliefen und ein auf Urland in Amerika weilender Miffionar feine Rudtehr nach Japan auf ein Sahr aufschob, um der Miffions= leitung die Reifekoften und ein Biertel feines Jahresgehalts zu erfparen. Daß diefer Ausweg bei der ohnehin schon sehr geringen Bahl der Miffionare auf dem Arbeitsfelde nicht unbedenflich ift, liegt auf der Sand. Zudem wurde die drohende Gefahr badurch nur hinausgeschoben und keineswegs aufgehoben (Ref. Ch. Rep. 1901, XIII. 1902, 70. Mission Field XIV, 381). Die Beschneis bung der Geldmittel hat auch vielfach eine Beschneidung des Kursus und so eine Berftummelung der Anstalt zur Folge gehabt. Zwar ift das feit 1897 noch immer andauernde Weschloffensein der theologischen Abteilung des Steele College (Ref. Ch. Rep. 1898, XIII f. 1903, XII) bei ber überfülle bon Predis gerseminaren in Japan kein Unglück, zumal die einheimischen Theologen der reformierten Mission im Meist Gafuin eine tuchtige Ausbildung im Geiste ihrer Rirche genießen können. Ungleich schlimmer ist es, daß dem Ferris Seminary der höheren Maddenschule in yotohama, nachdem es bereits feine Borbereitungsfurfe eingebüßt, 1897 auch die afademischen Surfe genommen worden find. Dadurch ift nicht nur die Bahl der Schülerinnen gewaltig guruckgegangen, fondern das Ansehen der gangen Echule hat ftark gelitten. Außerdem jehlt es ihr jetzt an geeigneten Lehrerinnen, welche früher aus den akademischen Rurfen des Centinars hervorgingen, welche, im Beifte diefer Auftalt erzogen, die Frendigfeit besagen, ihr später mit ihrer Braft uneigennützig zu dienen. Run muffen Lehrfräfte aus anderen Seminaren bezogen werden, und biefe find für ein jo geringes Gehalt, wie die reformierte Miffion es zu bieten geawungen ift, ichwer zu haben. Bei der wachsenden Rachfrage nach Lehrfräften

432 Raeber:

in Sapan haben fich bie Behaltsanspruche fehr gefteigert. Lehrerinnen, bie früher 15-20 Pen monatlich bezogen, beauspruchen jett 25-50 Pen. Es liegt die Gefahr nahe, daß die Miffion, welche auf billige Lehrkräfte angewiesen ift, nun mit minderwertigen Kräften borlieb nehmen muß; mindeftens ift ein haufiger Wechsel des Lehrpersonals eine unvermeidliche Folge solcher Sparsamteit. Auch das Steele College stimmt in dieselben Klagen ein (Ref. Ch. Rep. 1898, XIII. 60 f. 1899, XIII. 53, 1900, 60, 1902, 68, 1903, 48, 65). Noch berhäng= nisvoller beinahe ift die Wirkung des herrschenden Geldmangels auf die direkte Miffionsarbeit. Die wenigen Stationen find meift nur mit einem einzelnen ordinierten Miffionar befett, fodaß die Beurlaubung oder Berfetung eines einzigen Miffionars oft einen gangen weiten Diftrift auf langere Beit ber miffionarischen Aufficht und Leitung beraubt, wohl gar die ganzliche Aufgabe eines Arbeitsfeldes gur Folge haben fann. In der Nordjapan-Miffion ift 3. B. 1898 eine neue Station Schinoseki gegründet worden; seitdem aber Misfionar Harris die altere Station Momori übernehmen nufte, beren bisherige Berwalterin, Fraulein Winn, nach Amerika gereift mar, ist die vielbersprechende Station nicht wieder besetzt worden (Ref. Ch. Rep. 1899, 62, 1900, 64). Seit= bem Miffionar Scudder-Magano im Oftober 1902 aus Gefundheitsrucksichten nach Amerika reifen mußte, bleibt eine gange große Brobing ohne ftanbigen Missionar (ibid. 1903, 41). In der Sudjapan-Mission hat die Berufung des Missionars Oltmans-Saga zum Professor an die theologische Rafultat bes Meiji Gakuin die Aufgabe von Kumamoto zur Folge gehabt, da der dortige Miffionar nach Saga berfett werden mußte. Abgefeben babon braucht Saga bringend noch einen zweiten Missionar (Mission Field XV, 428 f. Ref. Ch. Rep. 1903, 58). — Der greife Miffionar Ballagh in Nokohama feierte 1901 fein 40 jähriges Umtsjubilaum, und ein Sahr fpater beging die bon ihm ge= grundete Raigan-Gemeinde in Dotohama, die alteste und größte protestantische Gemeinde in Japan, ihr 30. Jahresfest. Um 10. Marg 1872 mar es, baf neun von Ballagh getaufte junge Leute fich zusammentaten und die erfte evangelische Gemeinde in Japan bildeten. In Laufe dieser 30 Jahre war sie auf 655 Glieber angewachsen (Ref. Ch. Rep. 1902, 37. Mission Field XV, 248 ff.). Es ware fehr zu bedauern, wenn diese um die Chriftianisierung Japans fo hochverdiente altehrwürdige Mission auf den Aussterbeetat gesetzt fein follte, wie es jett beinahe ben Anschein hat.

Auf die übrigen Missionen dieser Gruppe brauchen wir nicht so aussführlich einzugehen. Die (beutsche) "reformierte Kirche in den Verseinigten Staaten", welche im Juni dieses Jahres das 25 jährige Jubiläum ihrer Japan-Mission seiern konnte, hat ihre Hauptstation in Sendat, wo sich eine höhere Knaben-Lehranstalt (Tohoku Cakuin) besindet, ein College mit siebenjährigem Kursus und ein Predigerseminar umfassend, — ein wichtiger Mittelpunkt christlichen Ginflusses im Norden von Hondo, dem sogenannten Tohoku —, sowie eine Judustrieschule und eine Mädchenschule (Miyagi Jo Cakko). Je ein Missionar ist in Tokio und in Yanagata stationiert. Gine übersicht über das Arbeitsseld nebst Kartenstizze dieten Miss. Cleanings 1901, Nr. 8. Das Gebände des Miyagi Jo Cakko ift am 8. Närz 1902 durch eine

Feuersbrunft zerstört worden (Ref. Ch. in the U. S., Rep. 1899—1902, 9 ff).

— Die Cumberland Preshhterianer haben ihre wichtigsten Stationen in Osata und Wakanama und legen ebenso, wie die südlichen Preshhterianer (auf West-Hondo und Schikoku) das Hauptgewicht auf die evangelistische Tätigkeit, während die Frauenunion=M. G. der japanischen Frauenwelt das Evangelium durch ihre Kostschule in Yokohama und die evangelistische Arbeit ihrer Missionarinnen und einheimischen Bibelfrauen nahe zu bringen sucht. Sine der Begründerinnen dieser letzten Missionarnan Kroshy, welche 1870 in Japan gelandet ist, steht noch immer auf ihrem Posten. Die von ihr gesleitete erwähnte Schule (Kyoritsu Jo Gakko) ist die älteste Mädchenschule in Japan (interessante Schilderung in The Missionary Link 1904, Nr. 2, pag. 4 f.).

Wir kommen nun zur methodistischen Gruppe, welche durch folgende Missionen vertreten ist: 1) Nördl. bischöft. Methodisten, seit 1873; 2) Kanadische Methodisten, seit 1873; 3) Evangelische Gemeinschaft (Evangelical Association), seit 1876; 4) Methodistischeprotestantische Kirche, seit 1880; 5) Südl. bischöft. Methodisten, seit 1886; 6) die Bereinigten Brüder in Christo, seit 1896; endlich 7) die freien Methodisten.

Die Miffion ber nordl. bifcoffl. Methodiften in Japan bildet zwei Ronferenzen, von denen die nördliche einen großen Teil von Oft-Hondo, von Nagona bis Nomori, sowie gang Hoffaido umfaßt, mahrend die südliche, erst 1898 abgeteilte Konfereng fich über Riufdin erftredt. Die Organisation ber Arbeit ift eine vortreffliche. Jede ber Ronferenzen ift, ber heimatlichen Kirche entsprechend, in Distrifte eingeteilt, diese wiederum in circuits. 1903 hatte die Rordjapan-Konferenz 7 Diftritte mit 57 circuits, 3460 vollen und 1700 Probegliedern, die Gubjapan-Ronfereng 4 Diftritte mit 14 circuits, 922 bollen und 466 Probegliedern. Die größten Gemeinden der nördlichen Ronfereng find die Bentral= und die Rudan=Gemeinde in Tofio (300 bezw. 234 volle Mitglieder; in ganz Totio in 7 Gemeinden 1030 Mitglieder), ferner Potohama (190 Agl.), Hafodate (150 Rgl.). In der sublichen Konferenz (gute Überficht in Cospel in All Lands 1900, 145 ff.) hat der westliche Distrikt (Nagasaki, Fukuoka, Kurume) die stärkften Gemeinden (Defchima-Gemeinde in Ragafafi: 232 Rgl.). Erwähnenswert ift die Arbeit des eingeborenen Paftors Nagano (feit 1892) auf den Quetfchu-Infeln, welche in mancher Beziehung ein harter Boben find. Benn im Meth. Ep. Rep. 1900, 258 der größere numerische Erfolg der methodistischen Missio= nen in Sapan im Bergleich zu benen ber anderen Denominationen als eine Frucht ihrer "revival methods" hingestellt wird, so wird man jedenfalls soviel zugeben muffen, daß die Methodiften einen fehr anerkennenswerten Gifer in ber evangelistischen Tätigkeit zeigen, wobon die sichtbaren Resultate nicht ausbleiben. Die bon berichiebenen Orten berichteten revivals mögen aber aller= dings, näher befehen und nuditern gepruft, oft genug mit ungefunder Gefühls= erregung zusammenhängen und bisweilen Strohfeuern gleichen. Bei einem fo leicht erregbaren Bolt, wie die Japaner, ift bon gefühlsmäßigen revivals nicht allauviel bleibende Frucht zu erwarten. Daß gelegentlich fogar fechs= jährige Knaben in Berfammlungen öffentlich betend auftreten (Meth. Ep. Rep.

1899, 203), ift bom Standpunkt ber evangelischen Rüchternheit entschieden gu beanstanden. In der Erziehungsarbeit wird auch von den nördl. Methodiften Bedeutendes geleistet. Un höheren mannlichen Lehranftalten besitzen fie bas Aonama Gakuin in Tokio mit Rolleg- und Akademie Rurfus, sowie das Chinsei Gaffman (ein Seminar) in Nagafafi. Als Predigerseminar bient bas Philander Smith Biblical Institute in Tokio, und es besteht die Absicht, eine Bereinigung fämtlicher methodiftischer Missionen zweds gemeinsamer Ausbildung ihrer Theologen in einer Union Methodist Theological School herbeizuführen. Die proteftantischen Methodiften und die "Bereinigten Bruder in Chrifto" haben bereits einen guten Unfang gemacht, indem fie ihre Theologen bem Philander Smith Institute zugewiesen haben (Meth. Ep. Rep. 1899, 210, 1902, 301, 1903, 338). Solch eine Bereinigung ware mit Freuden zu begrußen, benn bas Borhandensein so vieler kleiner und kleinster Bredigerseminare in Japan bedeutet geradezu eine nutilose Verschwendung von Kräften und Geldmitteln, welche anderswo viel nötiger find. Mehrere Mäddenschulen werden von der Frauenmiffionsgesellichaft der bischöfl. Methodisten unterhalten. Als die höchsten find zu nennen: Das Kwassui Jo Gakko (weibliches College) in Ragasafi und bas Aoyama Jo Gakuin in Tokio. In Dokohama besteht ein Geminar für Bibelfrauen. Bervorragend ift endlich die literarische Tätigkeit der Methodisten, welche von ihrem großen Berlagshaufe in Tokio ausgeht. — Die letten Jahre baben ber methodistischen Mission auch mehrere Heimsuchungen gebracht: Die Zerstörung der Kirche zu Kagoschima durch einen Thphon (Meth. Ep. Rep. 1900, 273), den Brand des Hauses der Gospel Society in Dokohania (ibid. 264), vor allem aber die traurige Katastrophe in Sirosaki, wo in der Racht bom 18./19. Januar 1899 das Miffionshaus niedergebrannt ift, wobei die Frau des Missionars Alexander ihren Tod in den Flammen gefunden hat (Gospel in All Lands 1899, 136. Woman's Missionary Friend 1898-99, 319).

#### **30 30 30**

## Literatur=Bericht.

3. Simon: "Tole. Borwärts." Mit 21 Bilbern und 1 Karte der Ostfüste von Sumatra mit den Timorlanden. Güterssoh 1904. 132 S. Geb. 1 Mf. Es ist dies das erste Bändchen einer Serie von Broschüren, welche die Rheinische M. G. unter dem Gesanttitel: "Auf Missionspsaden; Schilderungen aus der Arbeit der Rh. M." in zwangloser Folge herauszuges ben beabsichtigt. Der Titel dieses ersten, schön ausgestatteten Bändchens orientiert den mit der Geschichte der Rh. M. Bekannten sofort über seinen Inhalt. Kurz vor seinem Tode telegraphierte der Inspektor Schreiber dieses zur Losung für die gesegnete Batassche Mission gewordene "Tole" (Borwärts) nach Sumatra und sofort begann der Eroberungszug in das disher noch unerscholissen heidnische Gebiet am Ostuser des Todasses, um es dem von der

Oftfüste aus bordringenden Mohammedanismus bei Zeiten zu entreißen. In diesem Zuge ficl bornehmlich dem Missionar Simon die Führung zu und seine mit verschiedenen Stationsanlagen endenden Rekognoszierungsreisen sind es, die er in dem vorliegenden Bändchen mit großer Frische und Anschaulichsteit (nach einer vorhergegangenen orientierenden Vorgeschichte) erzählt.

- 2. Bieber: "Unfraut, Anofpen und Bluten aus bem blumigen Reiche der Mitte." Stepl. 1900. Geb. 10 Mf. Quart. S. 729 mit vielen fast unterschiedsloß guten Illustrationen, unter denen die bunten nach dinesi= schem Borbilde eine besondere Zierde des Buches bilden. Der Berfaffer ift Miffionar der Miffions-Gefellschaft des göttlichen Wortes (Stehler Miffion) und hat 12 Sahre in Sud-Schantung gearbeitet; auf dieses sein Arbeitsgebiet find auch wesentlich die Schilderungen beschränkt, die er gibt. Der Titel ift fehr gesucht. Unter "Unkraut" foll das heidnische, unter "Anospen" das christ= liche China und unter "Blüten" der Missionar in China geschildert werden! Die zahlreichen Unterabteilungen jeder dieser drei Abschnitte entsprechen auch nicht durchgehends der hauptüberschrift. Sonft ift das Buch fehr geschickt gefchrieben; der Berfaffer hat entschiedene Begabung gur volkstümlichen Schrift= ftellerei, nur grenzt die Voltstümlichkeit manchmal ftark ans Burleske und berb Draftifche; die eingestreuten gablreichen Geschichten dienen fehr gur Beranschaulichung, es sind aber auch manche darunter, die trivial oder wenig wahrschein= lich find. Go hatte er g. B. die "merkwürdige, aber mahre Geschichte", die mit den Worten eingeleitet wird: "Maria, Silfe der Chriften, ift zweifellos auch Silfe der Beiden, die guten Willens sind und fie mit Bertrauen anrufen, als Beweiß dafür diene folgende Begebenheit" - lieber weglaffen follen. Aber fie ift charafteriftisch für den katholischen Geschichtenschreiber. Es wird näm= lich umftandlich ergahlt, wie ein Reuchrift feine an einen Stocheiben berbei= ratete, an "Mundkrampf" leidende Tochter ftatt mit Baffer mit chinesischen Branntwein tauft. "Wenige Minuten nachher gibt die Kranke scheinbar den Beift auf." Rach 5-6 Stunden erwacht die vermeintlich Tote, berichtet eine wunderbare Marienerscheinung und predigt den Beiden, sie ermahnend, Chriften zu werden. Bald darauf ftirbt die Wiedererwachte wirklich und "manche Beiden gingen in fich." "Merkwürdig ift jedenfalls", schließt der Erzähler, "daß die Kranke plötzlich wieder sprechen konnte, da ihr dieses seit 5-6 Tagen bollftändig unmöglich gewesen war; merkwürdig auch, daß sie bon ber ungiltigen Taufformel und Materie wußte, da fie doch fo gut wie nichts von den tatholischen Sitten und Gebräuchen fannte." Ja, allerdings - merkwürdig! Sonft fann man viel aus dem Buche lernen, nicht bloß über den fatholischen Miffionsbetrieb und aus der katholischen Miffionsgeschichte, fondern auch über die Chinesen, obaleich hier manche sehr anfechtbare Behauptungen unterlaufen, 3. B. daß die chinesische Sprache 100 000 Schriftzeichen haben foll (S. 552).
- 3. "Chriftlicher Volkskalender 1905." Herausgegeben von der Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth. 40 Pfg. Wir empschlen den 64 ten Jahrgang dieses trefflichen Kalenders an dieser Stelle darum, weil er eine annutige Biographie Dr. Aug. Schreibers, des gesegneten Juspektors der Rheinischen Missions-Gesellschaft vingt, die zugleich ein bedeutungsvolles Studder Geschichte dieser Gesellschaft zur Darstellung enthält.

- 4. Bon ben wertvollen "Baster Miffionsftubien" find wieber drei (22-24) lehrreiche hefte erichienen:
- a) Wurm: "Die Religion ber Ruftenstämme in Ramerun. 50 Pfg.
  - b) Saller: "Die Borbildung unferer Miffonare." 50 Bfg.
- c) Steiner: "Rulturarbeit der Basler Mission in Westafrika."
  40 Bfg. Dieses Heft sollte besonders unter den Kolonialpolitikern berbreitet werden.
- 5. Meinhof: "Fünfundfiebzig Sahre Salleicher Miffionsarbeit." 75 Bfg. Für Mitglieder der Miffionstonferengen bei direttem Bezuge 60 Pfg. Berlin. Miffionsbuchhandlung 1904. Gine von dem Paftor der Halleschen Neumarktsgemeinde, dem Nachfolger D. Hoffmanns, berfafte ichon illuftrierte und fesselnd geschriebene Festschrift zur Feier des 75 jahrigen Jubilaums des Salleschen Missionsbereins, eines ber ältesten und bedeutenoften ber Berliner Miffions-Gefellichaft I., die mehr als lokalen Wert hat. Als ein Stud hallescher Kirchen- und Miffionsgeschichte hat fie allerdings fur die Sallenfer fpezielles Interesse, aber viele ihrer Züge sind nicht nur topisch für das heimatliche Miffionsleben überhaupt, sondern bon ben Trägern diefes Miffions= lebens haben auch Männer wie Ludwig von Gerlach, Aug. Tholud, Friedrich Ahlfeld und heinrich hoffmann eine weit über halle hinausreichende Bedeutung. Ich empfehle aber bas 48 Seiten ftarte, elegant ausgeftattete Schrif= chen besonders darum der allgemeinen Beachtung, weil es als ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des Missionslebens in Deutschland Anregung gur Berabfassung ähnlicher Missionsbereins-Monographien geben möchte, an benen es noch fehr fehlt und die für eine Gefamtgefdichte ber beimatlichen Entwidlung der deutschen Mission doch unentbehrliches Quellenmaterial find.



# Der Einfluß des südafrikanischen Krieges

auf den äußern und innern Zustand der Berliner Mission in Südafrika.

Von Miss. Insp. Sauberzweig Schmidt.

I.

Das südafrikanische ist das älteste und größte der fünf Missions= gebiete der Berliner Missionsgesellschaft. Dort arbeiten ihre Send= boten seit dem Jahre 1834, also genau seit siedzig Jahren. Das Gebiet reicht bom Kap der guten Hoffnung bis an die Grenze bon Bentralafrika, ist ungefähr 225 geographische Meilen lang und sechzig Meilen breit, so groß wie Deutschland und Italien zusammenge= nommen. Es umfaßt die Staaten der Rap=, Oranjefluß= und Natalkolonie, von Transvaal und Maschonaland. Über diese große Fläche liegen unsere Stationen, wie die Sterne über den himmel hin zerstreut und zwar 57 hauptstationen, 179 Außenstationen und 264 Predigtpläge. Auf ihnen stehen 75 weiße Missionare, 23 europäische Hilfskräfte und 807 eingeborene Belfer, bon benen 186 besoldet und neun ordiniert sind. Sie predigen das Changelium vom Reich Gottes unter den Bölkerschaften der Hotten= totten, Xofa, Bulu, Betichuanen, Koranna, Baffutho, Matabelen, Bawenda, Bakaranga in etwa zehn verschiedenen Mundarten. Diese Bahlen zeigen, daß es sich um eine große Missions= arbeit handelt.

Schon im Beginn des Krieges wurden die verschiedensten Meinungen über den Einfluß, den er auf Südasrika ausüben würde, laut. Run er beendet ist, ist man nicht mehr auf Bermutungen angewiesen, denn seine Folgen liegen großenteils klar zu Tage. Und diese Folgen sind ein verwüstetes Land und ein innerlich zer=rissenes Volk. Der alte Gegensat zwischen englisch und afri=kanisch ist durch den langen und erbitterten Kampf verschärft, und das frühere einträchtige Beieinanderwohnen ist dis auf den Grund erschüttert worden. Und nicht nur dies: auch das Volk der Buren ist in zwei Lager gespalten. Den Ruhm bewundernswerter Tapser=

438 Schnibt:

feit verdient in Wirklichkeit nur ein Bruchteil von ihnen, nämlich diejenigen, welche dis zum Ende des Krieges standgehalten haben; diejenigen aber, welche zu den Feinden übergelausen sind und gegen die eignen Brüder gesochten haben, werden jest von den Tapfern und Getreuen verachtet, verstoßen und von der Abendmahlsgemeinsschaft ausgeschlossen und sind daher im Begriff, eine selbständige Kirchengemeinschaft zu bilden, wie es scheint unter Mithilse der Regierung.

Bor dem Kriege bestand der Begriff Ausländer nur für Transvaal, jest gilt er für ganz Südasrika. Namentlich haben die Deutschen unter ihrem Ausländertum zu leiden. Sie haben durch die ausgesprochene Parteinahme des deutschen Bolkes für die Buren den Haß der Briten stärker auf sich gezogen als selbst die Buren. Das macht die Stellung unserer deutschen Missionare in Südasrika unter der britischen Regierung schwieriger als sie ehedem unter der Burenregierung war. Es wird geraume Zeit und taktvolles Bershalten ersordern, dis dieser Schade ausgeglichen ist. Das also sind die Folgen des Krieges: ein verwüstetes Land, ein innerlich zerrissenes Volk und eine bemistraute Mission.

Es fehlte im Beginn des Krieges nicht an Stimmen, welche behaupteten, er werde einen gewaltigen Umschwung und Aufschwung bringen in jeder Hinsicht, auch für die Mission. Letteres konnten nur Missionsunkundige meinen, denn nirgends in Südafrika waren die Miffionserfolge größer als in den ehemaligen Burenftaaten; fie waren weit größer als in den alten englischen Kolonien. Aber auch der in anderer Hinsicht erwartete Fortschritt ist bisher nicht einge= treten. Es ist freilich anzunchmen, daß die nächsten fünf Jahre, welche für die Entwicklung Südafrikas viel Interessantes zeitigen werden, einen Aufschwung im Handel und Wandel und namentlich in der Mineninduftrie bringen werden. Aber gur Zeit läßt der er= wartete Aufschwung, auch in der Minenindustrie, die vor dem Kriege im Flor stand, noch auf sich warten. In einem Teile der Goldminen ruht der Betrieb gang, in einem anderen zum Teil, weil die Arbeitsfräfte fehlen, und diese fehlen, weil die Löhne nach dem Kriege herabgesetzt find. Während, wie mir der Manager der Robinson-Mine, die ich besuchte, mitteilte, vor dem Kriege 180 000 Kaffern in den Johannes= burger Minen beschäftigt waren, standen im Jahre 1903 nur 80000 in der Arbeit. Europäische Arbeiter, deren jest in Johannesburg etwa 5000 unbeschäftigt sind, will man nicht haben, weil man fürchtet, sie könnten Wahlrecht beanspruchen und so den Goldkönigen gefährlich werden. Daher hat man gegen den Widerspruch eines großen Teils der weißen Bevölkerung Chinesen ins Land gebracht. Infolge des Niedergangs der Minenindustrie herrscht aber eine starke Depression in der gesamten Geschäftswelt. Die Unzufriedenheit ist eine große, und sie ist am lautesten unter den englischen Afrikanern.

Wie die Industrie so liegt auch die Landwirtschaft darnieder. Nur wenige von den zerstörten Farmen sind bisher wieder aufgebaut. Ein großer Teil Menschen wohnt in Zelten, die zahlreich im Lande zu sehen sind. Es fehlt an Baumaterial und an Handwerkszeug. Die einst so mächtigen Rinder- und Schafherden, der frühere Reich= tum Südafrifas, find verschwunden. Es fehlt an Ackergeräten, Wagen, Rugtieren. Bor allem fehlt es den Besigern an Geld zur Unschaffung ber zu einem landwirtschaftlichen Betriebe nötigen Dinge, zumal viel Geld nötig ist, da die Preise sehr hoch und die Entschädigungen ent= weder gar nicht oder in unzureichendem Maße gezahlt sind. Manchen Farmern wurden 3. B. als Entschädigung für ein Schaf 75 Pfennige gezahlt, mährend es 25-30 Mark koftet. Die Sälfte der Ent= schädigungsgelder soll in die Taschen der Entschädigungskommissionen gewandert sein, was viele Prozesse hervorgerusen hat. Erschwert wird die Wiederinstandsetzung der Farmen auch durch die erhöhten Fracht= fäke des Eisenbahntarifs.

Die Mission, welche auf manchen Stationen zu beren Ershaltung auch Landwirtschaft in größerem oder geringerem Maßstabe treibt, wird davon mitbetrossen. Zum Beispiel ist der ziemlich ershebliche Biehbestand von Bethanien und Springsontein von den britisschen Truppen genommen und bisher trot einer Vereinbarung mit Lord Kitchener nicht zurückerstattet worden. Sine ganze Reihe unserer Missionare hat weder Schaf noch Rind noch Pferd. Ohne Pferd aber ist der Missionar nicht imstande, seine ost Tagereisen weit entsernten Außenstationen und Predigtplätze zu besuchen. Die Gescllschaft wird daher Ochsen und Pferde wieder kausen müssen, und diese sind jetzt sehr teuer. Kostete vor dem Kriege ein Ochse 100 Mark, so ist er jetzt sür 300 Mark kaum zu haben. Sin gesalzenes Pferd, d. h. ein solches, das die afrikanische Pserdekrankheit überstanden hat, ist unter 1000 Mark nicht käuslich.

Aber das ift nicht der einzige Schade: Zwei unserer Haupt=

stationen, Wohentin und Ermelo, und mehrere Außenstationen sind vollständig niedergebrannt, in Wohentin außerdem 110 schöne viersectige Häuser der farbigen Gemeindeglieder. Das Herz blutete mir, als die verarmte Gemeinde noch obdachlos und noch hirtenlos vor mir stand und ich ihr keinen andern Trost geben konnte als den, daß dieser Zeit Leiden nicht wert seien der Herrlichkeit, die an uns soll geoffenbaret werden. Die Stationen müssen wieder aufgebaut werden, und Bauten sind in Südafrika jest entsessich teuer.

Zudem haben sich die Lebensmittel dermaßen verteuert, daß es unseren bescheidenen Missionaren schlechterdings nicht möglich ift, mit ihren früheren Gehältern länger zu bestehen. Daher sind die Ge-hälter nach dem Kriege erhöht worden. Das ist eine starke laufende Mehrbelastung unseres Stats.

Weiter aber: Die Verwaltung von Transvaal kostet jetz viers bis sünsmal so viel als in der Burenzeit; die Unterhaltung der Polizei allein kostet 25 Millionen Mark. Zur Deckung der Ausgaden wird darum all und jeder herangezogen, auch die Missionen. In der Burenzeit genossen sie Steuersreiheit; jetzt aber werden wir von den Munizipalitäten besteuert, und zwar in Johannesburg sür das Bausgrundstück, auf dem die Station steht, mit jährlich 5200 Mark, in Pretoria sür ein größeres Grundstück in der Stadt mit jährlich 5467 Mark.

So ist unsere ganze Missionsarbeit in Südafrika durch den Krieg erheblich und für alle Zukunft verteuert. Zu der laufenden Bersteuerung kommen noch die einmaligen Kosten zur Begleichung der Kriegsschäden. Im Verhältnis zu ihrer Größe sind bisher nur verschwindend geringe Beträge als Ersat gezahlt worden.

Der Personalbestand unserer Mission ist durch den Krieg nicht erheblich geschwächt worden. Ein Missionar, der eisrige Daniel Heese jun. in Masapaansport, ist von einem australischen Offizier erswordet und beraubt worden. Es gereicht dem Lord Kitchener zur Schre, daß er das Gnadengesuch des Kriegsgerichts mit sofortiger Erschießung des Mörders und die Eingabe des Berliner Komitees um Zahlung von Schadenersat mit Gewährung von 50000 Mark, durch deren Zinsen der Unterhalt der verwaisten Missionarssamilie zeitlebens sicher gestellt ist, beantwortet hat. Zehn Missionare haben in Kriegssgesangenschaft gesessen, manche sehr lange, und nicht nur sie, sondern auch die andern Missionare, namentlich die in den Burenstaaten, haben

im Kriege samt ihren Familien entsetzlich schwer zu leiden gehabt. Einige von den Gemeinden sind vollständig versprengt, andere in die Konzentrationslager gebracht worden. Über eine Gemeinde, die von Malokong in Nordtransvaal, ist sogar seitens eines grausamen heidenischen Häuptlings eine Christenversolgung ergangen, und sünf Christen haben in ihr den Märthrertod erlitten. Etwa 300 Außenpläge konnten zwei Jahre hindurch von den Missionaren nicht besucht werden, da das Verlassen ihrer Stationen ihnen streng untersagt war. Die Bewohner dieser Außenpläge sind zum großen Teil auch zerstreut worden. Über die Versprengten haben sich doch nach Friedensschluß meist wiesder gesammelt und sind auf ihre Stationen zurückgekehrt.

An Verleitung zum Abfall hat es nicht gefehlt. Sie ging hauptsächlich von den Mitgliedern der englischen Missionen aus, die unsere Gemeinden zu sich herüberzuziehen suchten. "Die deutschen Missionare", so hieß es, werden samt den Buren zum Lande hinaus= gejagt; nur britische und farbige Geistliche werden in Zufunft ge= duldet werden." Dergleichen und manches andere wurde unsern Christen vorgespiegelt, um Mißtrauen gegen ihre Missionare zu er= wecken. Und die Versuchung wog sür sie um so schwerer, als auch sie Briten mit Freuden als Vesreier begrüßten. Dennoch sind sie treu geblieden und haben die Hosspung, daß ihre Missionare ihnen würden wiedergegeden werden, nicht sinken lassen. Sie galten ihnen als international, als die Gottesmänner, die über den Parteien stehen und keinen andern Beruf haben als den, das Reich Gottes zu bauen.

Der beutsche Missionar steht ja zu seiner Gemeinde ganz anders als durchschnittlich der englische. Biele englische Missionare treiben selbst wenig Mission, sondern überlassen dies ihren Nationalhelsen, tommen daher auch nicht in enge Fühlung mit ihren Gemeindes gliedern. Der deutsche Missionar dagegen kennt jedes einzelne Schäfelein seiner Herbe; er ist wirklich ihr Hirte. Seine Gemeindeglieder nennen ihn "Vater", und das ist er auch. Und von einem Vater läßt num so leicht nicht. Mit Judel haben die Gemeinden nach dem Friedensschluß ihre aus der Gesangenschaft entlassenen Missionare wiedergeholt, sind ihnen stundenweit entgegengegangen und haben sie singend nach ihren Stationen zurückgeleitet. Missionar Brune in Kimberlen schreibt: "Rach der Seite hin hat unsere Missionsarbeit eine Feuerprobe bestanden, wie sie kaum schärfer gedacht werden kann."

Damit kommen wir auf den Ginfluß des Krieges auf den

442 Schmidt:

inneren Zustand unserer Gemeinden. In dem Jahre 1899, in welchem der Krieg ausbrach, stand unsere Mission in den Burenstaaten in ihrer höchsten Blüte. In diesem Jahre wurden auf der Station Mpome in Nordtransvaal 388 Farbige, und auf Medingen, gleichsalls in Nordtransvaal 229, also auf zwei Stationen in einem Jahre über 600 Farbige getauft, und groß waren die Erfolge auch auf andern Stationen. Da legte sich der Krieg wie ein kalter Nachtsfrost auf das blühende Ernteseld.

Bur und Kaffer sind von altersher Feinde. Kein Bunder; denn die Buren nahmen den Kaffern ihr Land und ihre Freiheit und bedrückten fie vielfach. Darum sehnten fich die Kaffern nach einer Ber= änderung der Zustände. Sie hofften, die Briten würden ihnen ihre unbeschränkte Freiheit wiedergeben, die Buren würden verjagt und die Farmen unter die Eingeborenen verteilt werden. Das versprach man ihnen auch. Das glaubten sie, Heiden wie Chriften. Was man wünscht, das glaubt man. So lag in der Botschaft: "Die Briten maden Krieg mit den Buren!" für die Farbigen eine Fülle von Glück, und mit Wonne wurde am Herdfeuer von Heiden und Chriften schon im voraus von der herrlichen Zeit gefabelt, deren Morgenrot an ihrem Horizonte bereits dämmerte. Aber unter den Christen gab es auch niichterne, welche fagten: "Wir bleiben immer Anechte und müffen bem dienen, der über uns herrscht." Ilnd nun kamen die Briten wirklich mit ihren vielberheißenden Grundsätzen: "Freedom, equal rights and justice to all, Freiheit, gleiche Rechte und Gerechtigkeit für alle!"

H.

Unsere Stationen wurden zum Kriegsschauplatz. Der Missionar durfte nicht über die Grenzen seines Gehöfts hinausgehen, er hatte nichts, der Unteroffizier alles zu sagen. Die Gemeinden waren ganz der Willkiir der britischen Truppen preisgegeben und zwar nicht nur die 14 Gemeinden, die überhaupt keinen Missionar unter sich hatten, sondern auch diesenigen, in deren Mitte der Missionar weilte. Die Zuchtlosigkeit und Sittenlosigkeit der Soldateska war groß, und der Missionar war gegen sie völlig ohnmächtig. Was sollte aus den Christengemeinden werden? Sollte wirklich der Ertrag einer siedzigzährigen sauren Arbeit mit einem Schlage vernichtet werden? Würden die Gemeinden und namentlich die Jugend in ihnen der Verführung und dem Verderben anheimfallen? Das war die bange Frage. Nun,

ich kann heute diese Frage beantworten, nachdem ich 46 unserer Hauptstationen in Südafrika besucht habe, und ich sage: die Christen= gemeinden sind nicht nur äußerlich wieder fast vollzählig vorhanden, fondern sie haben auch innerlich verschwindend wenig Schaden ge= litten. Sie haben die drei Kriegsjahre hindurch tapfer standgehalten. Sie find mit vereinzelten Ausnahmen der Versuchung nicht erlegen, fondern haben Glauben gehalten. Sie haben bewiesen, daß ihr Chriften= tum nicht äußerliche Tünche, sondern Wahrheit ift, daß sie nicht bloß Chriften heißen, sondern Chriften sind. Ich gebe hiermit kein Ur= teil ab, sondern berichte eine Tatsache. Und eben diese Tatsache ist ein unwiderleglicher Beweiß für die Solidität unserer Chriftengemeinden und ein Beweiß für die Solidität der Arbeit unserer Missionare. So ftehn also die Gemeinden heute da als ein Lobebrief ihrer Missionare. Sind die Befürchtungen hinsichtlich des äußern Schadens durch die Creignisse weit überboten worden, so sind auch die Erwartungen bezüglich der Treue und Standhaftigkeit unserer Gemeinden weit über= troffen worden. Aller äußere Schade ift nichts gegenüber dieser großen Erfahrung, die uns Gottes Enade an unseren Chriftenge= meinden hat erleben laffen.

Doch seien auch Zeugnisse von Missionaren selbst angesührt. Einer schreibt: "Das kirchliche Leben der Gemeinde hat durch den Krieg keine Einbuße erlitten", ein anderer: "Wir müssen Gott danken; denn wenn man ermißt, wie laut der Schlachtruf durch das Land ging, wie wild die Zeit gewesen und wie groß die Versuchungen aller Art, wenn man das alles mit eignen Augen angesehen und mit eignen Ohren gehört hat, dann wundert man sich, daß sich die Gemeinden so gut gehalten haben." Ja, unsere Gemeinden sind durch die harten Prüsungen innerlich erstarkt und gestählt. Wie die Eiche im Sturm ihre Burzeln nur um so tieser schlägt, so ist ihr Glaube und ihre Treue nur um so fester gewurzelt.

Aber es würde eine Versäumnis sein, wenn von dem Einfluß, welchen der Krieg auf die heidnischen Farbigen gehabt hat, geschwiegen würde. Die Mission hat es ja nicht nur mit Christenges meinden zu tun, sondern die Heiden sind ihr Objekt, und welcher Art dies Objekt ist, ist für sie von Wichtigkeit. Der Heide ist einssichtsloser als der Christ; das ist von vornherein einleuchtend. Die Christen dachten nicht ganz so optimistisch über die Folgen des Krieges wie die Heiden und blieben im ganzen und großen neutral. Sie

reichten sowohl dem verhaften Bur als dem willkommenen Briten, der sie darum anging, Lebensmittel, wenn sie etwas hatten. Ja, es hat sogar an Beispielen besonderer Feindesliebe bei ihnen nicht gefehlt. Nicht so die Heiden. "Nun sind wir die Herren", hieß es bei ihnen, "nun wird das Land unter uns geteilt, Soldaten werden unsere Töchter heiraten, und wir werden die weißen Frauen heiraten, und die Weißen werden uns dienen müffen. Die Seiden wurden auch besonders gehätschelt. Ein himmelschreiendes Unrecht war es, daß sie bewaffnet wurden. Das war selbst die Ansicht von Engländern. Die ganze Wildheit und Grausamkeit, welche durch die lange Friedensarbeit der Missionare schon start herabgemindert war, wurde in den Schwarzen wieder entfacht. Ihre Frechheit kannte feine Grenzen. Das war ein Leben, mit dem Gewehr im Arm und bem Patronengurt um die Schulter auszuziehn, die Bauernpläte zu plündern, das Vieh zu rauben, die Bauern einzufangen und in das englische Lager abzuführen. Aber schon während des Arieges erhielt der Freiheitstaumel der Heiden einen Dämpfer. Die britischen Söldner hatten eine eigentiimliche Art von den Farbigen etwas zu kaufen. Sie kauften nämlich Gier, Hühner, Mais und andere Dinge ohne Geld. "For saving your country, für Rettung eures Laterlandes", so lautete die Bezahlung. Aber von dieser Bezahlung ihrer Retter hatten die Farbigen nichts. Als dann ihrer viele ebenso wie die Buren in die Konzentrationslager abgeführt wurden, ohne dort Zelt, Arzt oder sonst etwas zu erhalten, und ihrer viele starben, da wur= den sie nachdenklich; aber sie trösteten sich: Es ist Krieg, wenn erst der Friede geschlossen sein wirde, dann wirde das goldne Zeitalter anbredjen. Und der Friede kam; aber siehe, da kam auch der Baas Frederik wieder auf seine Farm und dort der Baas Sendrik und hier der Baas Jan und dort der Baas Piet, und sie, Die Schwarzen, er= hielten keine Farmen. Ja noch mehr, der zurückgekehrte Bur erschien auf den Kaffertraalen und erfannte diesen Ochsen und jene Ruh als sein Gigentum, und das Erstaunen der Farbigen war groß, als der englische Kommissar für die Buren Bartei ergriff und die Kaffern zur Herausgabe des Viches zwang. Auch die Soldaten heirateten nicht die Kafferntöchter, und die Kaffern bekamen keine weißen Frauen. Die Gewehre mußten sie wieder herausgeben, und nicht einmal ihre Landeswaffe, den Speer, durften sie mehr besiken. Das war eine bittere Enttäuschung nach so hochgespannten Soffnungen.

Aber die Schwarzen sind sich durch ihre Bewassnung ihrer Kraft gegenüber dem weißen Manne bewußt geworden. Sie haben gesehen, daß sie ein Faktor sind, mit dem man rechnen muß. Das werden sie nicht vergessen, und wer weiß, ob man nicht noch einmal die Saat wird ernten müssen, die man gesäet hat. Das Ansehen des weißen Mannes unter den Farbigen hat durch den Krieg erheblich gesitten. Das fällt auch auf den Missionar zurück, denn er ist auch ein Weißer.

Und noch mehr. Die Farbigen haben mit Bestimmtheit darauf gercchnet, daß die alten Burengesetze aufgehoben werden würden. Sie find jedoch bestehen geblieben, nur mit dem Unterschied, daß sie in der Burenzeit gemütlich gehandhabt wurden, jest aber streng durch= geführt werden. So müssen nach wie vor die Schwarzen in Trans= vaal für jede Trauung eine Gebühr von 60 Mark zahlen. Andere Abgaben sind jogar erhöht worden. Im Freistaat zahlte früher der Farbige 10 Mark Steuer jährlich, jest muß er 20 zahlen. In Trans= vaal zahlten friiher die erwachsenen jungen Leute vom 20sten Lebens= jahre ab 12½ Mark Steuer, jest müssen sie vom 16 ten ab 40 Mark entrichten. Für einen haushund ift eine Steuer von 10 Mark, für einen Jagdhund eine folche von 80 Mark jährlich zu zahlen. Wie es heißt, hat die Regierung im vergangenen Jahre 60 Millionen Mark aus den Farbigen herausgepreft, was fast unglaublich erscheint. Frgend welche Gegenleiftungen werden ihnen nicht geboten. Der Berdienst ist im Gegenteil verringert, der Lohn in den Goldminen herabgesett. Die Behandlung der Farbigen ist durchaus nicht milder geworden. Anfangs gestattete man den Farbigen, Landbesit zu er= werben. Als aber einige Häuptlinge Mine machten, von dieser Er= laubnis Gebrauch zu machen, wurde sie wieder zurückgezogen. Kein Wunder, daß die Farbigen gegen die Weißen mißtrauisch geworden find.

Die Regierungsvertreter in Südafrika selbst sind mit den häusig wechselnden gesehlichen Bestimmungen, die sie handhaben müssen, vielsach unzusrieden. Es ist dies nicht zu verwundern. Denn bei der Mannigsaltigkeit der Völker, die Eroßbritannien unter seinem Szepter vereinigt, hat sich ihm die geschichtliche Notwendigkeit aufsgedrängt, gewisse Prinzipien in Behandlung der Eingeborenen ein sür allemal sestzulegen. Als unveräußerlich werden sie zum Teil auch auf Verhältnisse angewandt, für welche sie nicht passen. So wurden denn in den regierenden Kreisen Sidafrikas Stimmen laut, welche offen

sagen: "Wir müssen den Besehlen aus London gehorchen, aber dort versteht man nicht, was praktischer Weise getan werden muß."

So wollte man beispielsweise die aus der Burenzeit stammende Plakkerwet, derzusolge nicht mehr als sünf farbige Familien auf einem Plake wohnen dürsen, aussühren. Manche Native Commissioners ershoben jedoch dagegen Einspruch, und sie scheinen durchgedrungen zu sein; denn der Superintendent Krause der Nordtransvaalspnode erhielt auf eine Singabe, die er wegen einiger mit Ausschigung bedrohter Außenstationen machte, die beruhigende Antwort, daß die Plakkerwet auf Haupt- und Außenstationen der Mission nicht angewandt werden würde.

War man nun schon in Regierungskreisen mit den gesetzlichen Bestimmungen betreffend der Farbigen nicht immer zusrieden, so leuchtet ein, daß die Farbigen selbst dies erst recht nicht waren.

Sie erhoben denn auch öffentlich Klage. Die setschuana geschriebene Betschuanenzeitung führte in dieser Beziehung eine freimiitige, oft kiihne Sprache, noch mehr aber die von einem schwarzen Beiftlichen, names Komo, in Pietersburg herausgegebene "Seilo la babathso" d. h. "Das Auge der Schwarzen." In dieser Zeitung dankt man für das Entgegenkommen der Regierungsbeamten, fährt bann aber heftig los gegen biejenigen Engländer, die mit dem Boden bes europäischen Englands auch ihre heimischen Prinzipien verlassen haben. Es ist zu verwundern, daß die Regierung zu der revolutionären Sprache dieses Blattes schweigt. Sie läßt es geben, solange cs Druderschwärze bleibt und handelt nach dem Grundsate des Präfidenten Krüger: erst wenn die Schildkröte ihren Ropf aus dem Behäuse herausstreckt, dan kap ons de kop af. Die genannte Zeitung ist das Organ der sogenannten Native Vigilance Association, deren Motto Igutet: "United we stand, divided we fall." Nun dies Motto wird für lange Zeit noch eine Utopie bleiben; denn der Kaffer kann nicht einig sein. Auf den 30. April d. J. hatte der genannte Komo eine Versammlung aller häuptlinge und aller schwarzen Geistlichen von Transvaal nach Pietersburg berufen. Aber diese Massenverjammlung ist von der Regierung, die sich auf den Bachtposten begeben hat, noch in letter Stunde verboten worden, obwohl die Bach= samkeitsvereinigung Eduard VII. als ihren König anerkennt. Komo ist auf Erholung nach der Kapkolonie gegangen, und das Gros der Raffern urteilt: sie bekommen nichts zu stande. Aber wieder ein=

schlasen wird diese Bewegung schwerlich; Freiheitsgedanken, die in einem Bolke aufkommen, lassen sich nicht so leicht unterdrücken. Die Bereinigung sucht übrigens auch die Missionare für sich zu gewinnen, und sie hat unter ihnen Freunde und Zweisler. Die Mission dürfte hier nur vermittelnd und versöhnend eingreisen.

Aber auch diese selbst, die Mission oder richtiger das Christenstum hat durch den Krieg in den Augen der heidnischen Bevölkerung an Wert verloren. Die Missionare haben als die Boten, welche den Frieden verkündigen, den Fardigen stets gepredigt, daß Raub und Blutvergießen Sünde sei, und haben durch ihren Einsluß bei den Häuptlingen so manchen Raubzug und ilbersall verhindert. Jest aber haben zwei weiße, christliche, evangelische Völker, von denen ein jedes den Anspruch darauf erhebt, ein besonders frommes Volk zu sein, drei Jahre lang einen so blutigen und schonungslosen Krieg gegen einander gesührt wie die Heiden niemals. Wird der Missionar auch fernerhin seinen Einsluß in gleicher Weise gestend machen können oder werden ihm die Heiden entgegenhalten: "Wir Wilden sind doch bessere Menschen?"

Der Missionar galt bisher allen schwarzen Völkerschaften als sakrosankt, weshalb auch die Missionsgeschichte Südafrikas von einem wissentlichen Missionarsmorde kein Beispiel aufzuweisen hat. Die Gefangensetung vieler Missionare während des Krieges und schlimmeres hat sie in den Augen der Farbigen des Charakters der Unsverlezlichkeit entkleidet und dementsprechend ihr persönliches Ansehen vermindert.

Weiter: Als eine besondere Frucht des Krieges wächst in Südafrisa eine große Zahl von Bastardkindern auf, welche der Sittenslosigkeit der Söldner ihr Dasein verdanken, und jedes einzelne dieser Kinder ist in seiner Person ein beredter Zeuge gegen das Christenstum der weißen Christen. Ferner sind nach dem Kriege tausende von zweizelhasten Individuen in Sidasrika hängen geblieben, und ihre Zahl wird durch die Einwanderung leichtlediger Existenzen aus aller Herren Länder sort und sort vermehrt. Sie alse demoralissieren das Land und entehren den Christennamen vor den Heiden und erschweren so die Arbeit der Mission; dem mit Recht werden die Heisden nun der Aufforderung zur Bekehrung den Einwurf entgegenssen: wir verlangen nicht Christentum, sondern Christen zu sehen, um den wahren Wert der christlichen Religion zu erkennen.

### III.

Es eriibrigt noch eine Perspektive in die Zukunst zu ersöffnen. Sine solche Perspektive ist freilich nicht ganz leicht und auch nicht ganz sicher; denn in Südafrika ist zur Zeit noch alles im Fluß begriffen. Die Entwicklung ist noch nicht einmal zu einem vorsläufigen Abschluß gelangt, so daß das Wort des Philosophen Hegel zutrifft: "Die Taube der Diana sliegt erst am Abend". Deshalb ist das Folgende problematischer Natur.

Zunächst seien die Lebensbedingungen der Mission unter der Buren- und der britischen Herrschaft in Vergleich gestellt. Der Bur war Baas, d. h. unumschränkter Herr auf seinem Plaze. Er lebte wie er wollte, tat was er wollte, behandelte seine Schwarzen, wie er wollte. Das war mit den Staatsgesehen vereindar. Mancher behandelte seine Leute hart. Über doch hatte der Berichterstatter der "Täglichen Kundschau" Recht, wenn er behauptete:

"Für den Bur kommt zuerst er selbst in Betracht, dann das Pferd, das er reitet, und dann der Kaffer, der für ihn arbeitet; dann kommt lange Zeit nichts, und dann erst kommt der Ausländer, der in sein Land eindrang." Der Bur schätzte seinen Kaffer mehr als den Ausländer, und der Kaffer lernte bei dem Bur nichts Schlechtes. Die Buren sind im allgemeinen ein sittenstrenges und religiöses, wenn auch einseitig religiöses Volk. Der Kaffer erwarb sich auf der Burensarm manche Fertigkeit und Geschicksteit im Handsbau, in den Handwerken, in der Viehzucht, im Landbau usw. Als ich im Landstrich Maraphane die schnucken Häuser und die mancherlei Kunstsertigkeiten der Bakhatla bewunderte, sagte man nier: Dieser Stamm ist mehr als andre den Buren dienstbar gewesen. Diese patriarchalische Zeit ist nun für immer dahin. Der Bur nuß sich jetzt nach dem Gesetz richten; denn auch auf sein Verhältnis zu seinen Farbigen wird das: "Freiheit und gleiches Recht für alle" angewandt.

Dasselbe gilt nun auch von der Mission. Auch der Missionar war Baas auf seinem Missionsplage. Jede Station hatte ihre sesten Platzgesete, die mit den Landesgeseten nicht im Widerspruch standen, und die Platzgesete wurden streng gehalten. Darüber wachte der Missionar mit seinen schwarzen Kirchenältesten. Wer sie übertrat, wurde bestraft. So wurden heidnische Gewohnheiten und Unsitten durch fortgesetze Bekämpsung nicht nur durch das Wort der Mahnung, sondern auch durch die Zucht der Strase ausgerottet. Die Strasen bestanden nicht in Freiheitsstrasen, sondern zumeist in Strasarbeiten, die der ganzen Gemeinde zugute kamen, z. B. im Wegebauen und Wegebessern, Wasserdämme anlegen und ause besser, Wasserdhate graben, Mithilse bei Kirchen= und Schul=

bauten und ähnlichem. Die Strafen waren zumeist berart, daß die Leute gleichzeitig praktisch etwas lernten. Die verhängten Strafen wurden auch willig abgeleistet. So herrschte Ordnung auf ben Stationen, und die Gemeinden empfanden diese Ordnung felbst als die größte Wohltat und forderten sie zu ihrer eignen Selbsterziehung. Die Schwarzen sind ja Kinder und müssen erzogen wer= den, und dieser Erziehung verdanken wir unsere soliden Missions= gemeinden. Die Buren berftanden und übten felbft eine den Farbigen angemessene Erziehung an diesen. Daher war auch in den Burenstaaten das äußerliche Benehmen des Farbigen gegen den nach Sitte, Wiffen und Können höherstehenden Weißen im allgemeinen das eines wohlerzogenen Kindes. In Zukunft aber treten andere, den Farbigen gegenüber zur Zeit verkehrte humanitätsprinzipien der Briten: "Freiheit und gleiches Recht für alle" in Kraft. Das gibt verzogene Kinder. Die Plakgeseke auf unseren Stationen werden wir über kurz oder lang revidieren müssen, um nicht mit den kom= menden Landesgesetzen in Konflikt zu geraten. Das ist ein Rach= teil für unsere Mission und auch für die englische Kolonie. Auf den Stationen, wo die alte Ordnung schon jest nicht mehr beob= achtet werden kann, haben die Missionare ein anderes Verfahren ein= geschlagen. Hatte sich jemand gegen die Platgesetze vergangen, so wurde er in herkömmlicher Weise verurteilt, ihm aber bei Verkündi= gung des Urteils gesagt: wir haben kein Recht, dich zu bestrafen, wenn du die Ableiftung der Strafe nicht freiwillig übernimmft. Die Bestraften haben dann in der Regel ihre Freiwilligkeit erklärt. Das ift ein idealer Zustand; ob er sich aber auf die Dauer behaupten mirb??

Gine zweite Gefahr liegt für uns in der weiteren Ausbreitung der englischen Missionen, namentlich der anglikanischen, welche große Anstrengungen machen und ihre Absicht, aggressiv vorzugehen und das Land auch kirchlich so weit als möglich englisch zu machen, bereits bekundet haben. Die englischen Gesellschaften üben wenig, um nicht zu sagen, keine Kirchenzucht und locken durch ihre laze Praxis die schwachen Clemente, welche unsrerseits in Kirchenzucht genommen wers den, zu sich herüber. Ferner geben sie den farbigen Gehilfen Gehälter, mit denen die arme deutsche Mission nicht Schritt halten kann. Visher waren wir die führende Mission in Transvaal oder wie die Farbigen sagen: "Luther ist Baas." Will Luther aber Baas bleiben,

dann muß er alle Anstrengungen machen und sich mahnen lassen: "Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!" "Luther" hat gebracht, gepflügt, gesät, bewässert, und nun, wo das Feld weiß ist zur Ernte, lasse er nicht andre schneiden. Dazu müssen aber noch neue Punkte besetzt, neue Stationen angelegt werden.

Das ist nun aber, und darin liegt eine dritte Schwierigkeit, zurzeit nicht möglich, wegen der zu erwartenden Berschiebung der farbigen Bevölkerung. Die einzelnen Stämme sollen disloziert und in festbegrenzte Landreservate verwiesen werden. Wohin diese Reservate gelegt werden, weiß zurzeit die Regierung selbst noch nicht. Wir aber müssen warten, wohin die Kaffern verpslanzt werden, ehe wir an Neugründungen denken können. Ja es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß einige unser Stationen durch die Versetung der Farbigen aufgelöst werden. Dies Damoklesschwert schwebt u. a. über Vretoria, einer herrlichen Station.

Nicht ohne Einfluß auf die Mission ist auch die Importierung bon Chinesen in Transvaal, wie das Beispiel von Natal zeigt. In Natal sind seit langen Jahren tausende von heidnischen und moham= medanischen indischen Kulis importiert worden. Überall wohin man kommt: auf der Eisenbahn, in den Hotels, in Privatwohnungen sind Kulis angestellt. Die Hunderttausende von Zulukaffern werden nicht herangezogen. Sie werden als Proletariat geachtet und sinken dazu herab. Ob die Einführung von Chinesen in Transvaal ähnliche Dimensionen annehmen wird, läßt sich nicht fagen. Wünschenswert ift es nicht, daß das Gold von Transvaal nur ins Ausland, in die Taschen der Goldkönige und der Chinesen wandert, anstatt in die ber kolonialen Bevölkerung und der Farbigen. Aber es liegt viel= leicht doch auch ein Segen darin, daß die Raffern nicht den Gefahren und Bersuchungen der großen Städte und der Minendistrifte ausge= fest, sondern gezwungen werden, bei dem besser gefinnten Burenstand und bei der Rolonialbevölkerung in den Städten, wo fie besfere Aufficht und mehr Anleitung und Ausbildung für das praktische Leben erhalten, ihren Erwerb zu suchen. Das wird auch der Anbahnung einer gegenseitigen Verständigung und Harmonie zwischen der weißen Bevölferung und den Farbigen förderlich sein.

Endlich komme ich zu dem letzten Punkt. Er betrifft die Bildung der Eingeborenen. Ganz Südafrika ist britisch geworden, vom Kap bis zum Sambesi. Da wir als Mission mit der Politik nichts zu tun haben, so haben wir uns in diese Tatsache zu finden und die britische Obrigkeit als die uns von Gott gesetzte anzusehen und uns nach ihr zu richten. Unsre Schwarzen sind Untertanen König Eduards, Angehörige des britischen Weltreiches. Das wird den Kaffern denn auch so oft und so reichlich gesagt, daß sie es schließelich begreisen müssen; und allerdings bedeutet es für sie auch etwas mehr, als wenn sie früher freistaatsche oder transvaalsche Untertanen waren. Nun sollen sie aber nicht nur Engländer heißen, sondern sie sollen auch englisch gemacht werden, und dies Ziel strebt man zu erreichen vermöge der Schulbilbung.

Das Schulwesen ist das Gebiet, auf welchem die Regierung und die Mission zusammentressen. Aus diesem Zusammentressen erwächst den englischen Missionen keinerlei Schwierigkeit; denn ihre Grundsfätze bezüglich der Anglisierung und des Volkstums der Eingeborenen decken sich mit denen der Regierung. Es ist den englischen Missionen gewiß wichtig, die Eingeborenen zu christianisieren, aber es ist ihnen ebenso wichtig, sie zu anglisieren. Sie arbeiten mehr oder weniger alle an der Zerstörung des Volkstums der Eingeborenen.

Anders die deutschen Missionen. Unsere höchsten Erundsätze sind die, die Bölker zu christianisieren und ihnen ihr Bolkstum zu erhalten. So dienen unsere Missionare den wahren Interessen der Kolonien und des Vaterlandes am besten.

Unter britischer Herrschaft sind wir nun nicht imstande, unsere Grundsätze voll aufrecht zu erhalten. Es sei denn, daß wir auf die Schulen überhaupt verzichten, und das können wir nicht; denn "wer die Jugend hat, hat die Zukunst". Die britische Regierung wünscht, daß die Kafferjungen und Kaffermädchen englisch lernen, und würde uns, wenn wir ihren Wünschen nicht entsprächen, mit Übelswollen begegnen. Die Wünsche der Regierung decken sich zudem mit denen der Eingeborenen. Bei diesen zeigt sich jest vielsach das Streben nach äußerer Bildung, insbesondere danach, ein paar engslische Brocken sich anzueignen, sich als gentlemen und ladies zu kleiden und so als etwas zu gelten. Viele suchen sich auch die Kenntnis der englischen Sprache zu eigen zu machen, weil sie ihnen die Außessicht auf höheren Verdienst bietet. Sie alle würden unsere Missen nicht sir voll ansehen und würden uns vielleicht gar den Kücken kehren, wenn wir ihr Verlangen nicht befriedigten. So sind wir

also durch die Macht der Verhältnisse dazu gezwungen, den Rezgierungslehrplan anzunehmen.

Damit werden wir aber bor eine weitere Schwierigkeit geftellt, insofern nämlich dieser Lehrplan dem Religionsunterricht keine Stelle einräumt. Er fordert vier bis fünf tägliche Unterrichtsstunden, und es bleibt dem Missionar überlassen zuzusehen, wie und wann er den Religionsunterricht außerhalb des Lehrplanes erteilen kann. Bei diesem Zurücktreten des Religionsunterrichts gegen die anderen Unterrichtsfächer liegt die Gefahr, daß er zu furz kommt, auf der Sand. Nur die Beisheit und Energie des Missionars fann dies berhüten. Denjenigen Schulen, die nach offiziellem Lehrplan arbeiten und der ftaatlichen Aufsicht sich unterstellen, gewährt die Regierung eine jähr= liche Gelbunterftügung, den sogenannten Grant, dessen Söhe nach bem jeweiligen Stande der Leiftungen, nach dem Lehrermaterial, nach der Schülerzahl und anderm mehr, bemessen wird. Dieser Grant ist ein wahres Dangergeschenk für uns; denn weit entfernt unser Schulwesen zu verbilligen, wie es scheinen könnte, verteuert er es vielmehr. Gin Pfund Sterling geben die Engländer, und für gehn Pfund Sterling wollen fie zu sagen haben. Die Regierung knüpft an die Gewährung des Grants nicht nur die Pflicht der übernahme ihres Lehrplans, sondern auch die Berechtigung, zu bestimmen, wann und wie wir die Schulhäuser zu bauen, sie einzurichten und zu reparieren haben, macht ihre Ausstellungen an den Lehrkräften u. f. w. So kommt es, daß uns unser Schulwesen trog des Grants in den englischen Kolonien teurer zu stehen kommt als in den ehemaligen Republiken. Aber wir müffen mit der Regierung Sand in Sand gehen, wir können nicht anders, und darum wollen wir es auch tun und zwar ehrlich, nicht bloß pro forma, und wir wollen es Gott und der Kunft der Missionare überlassen, das Karikaturenhafte, das die englische Schulbildung mit sich bringt, aus den Gingeborenen wieder herauszubringen und zu verhindern, daß die Farbigen anstatt mit driftlichem Glauben erfüllt zu werden, nur mit einem Kulturfirnis überzogen werden.

Hiermit ist im wesentlichen der Einfluß charakterisiert, welchen der südafrikanische Krieg auf unsere Mission ausgeübt hat und fernershin ausüben wird. Die Beränderungen sind einschneidend und die Schwierigkeiten, die vor uns liegen, nicht gering. Es wäre verkehrt, wollten wir uns über sie hinwegtäuschen. Nein, sie klar zu erkennen

und ihnen unverzagt entgegenzuarbeiten gilt es. Dann sind sie nicht unüberwindlich. Das Fundament, welches in unseren Christengemeinden gelegt ist, ist sest und stark, und ich bin überzeugt, daß wie bisher auch in Zukunft die Taufzisser von Jahr zu Jahr eine größere werden wird. Was aber auch immer die Zukunst süchafrika bringen mag: in allem Wechsel, in allen Stürmen, in allem Parteihader und in allen Völkerschwankungen ist und bleibt Gottes Reich eine pariksia äsäksuroz (Ebr. 12, 28).

### **40 40 40**

# Durch "törichte" Predigt.

Vortrag des Bischofs von Biktoria auf der Missionars-Konferenz in Hongkong.1)

Als ich kürzlich eine Darstellung der früheren Kriege zwischen England und China und der Bergangenheit unserer Kolonie (Hongkong) las, war es mir interessant zu bemerken, wieviele Namen von damals beteiligten Schiffen unfrer Flotte heute noch von Schiffen unseres chinesischen Geschwaders getragen werden. Wie verschieden, so mußte ich mir immer wieder sagen, sind doch die damaligen und die heutigen Kriegsschiffe! Anno 1840 verließ sich England noch auf feine hölzernen Mauern; das Material zum Bau seiner Schiffe, war im Walde gewachsen und zu ihrer Fortbewegung war man auf Segel angewiesen. Beute sind unsere Schiffe aus Gifen, in riefigen Werkftätten erbaut, und ihre Bewegung hängt ab von koloffalen Maschinen; vom Vordersteven bis zum Seck, vom Kiel bis zur oberften Maft= spige sind sie ein kompliziertes Net von Maschinen. Dieser Bergleich zwischen einst und jest vermag uns ein Bild zu geben von der Beränderung, welche im Laufe des letzten halben Jahrhunderts iiber die Welt gekommen ift. Wir leben in einem Zeitalter der Maschinen. Die Speisen, die wir effen, die Aleider, die wir anziehen, und die Gegenstände des täglichen Gebrauches sind, wenn nicht selbst

<sup>1)</sup> Ch. M. Int. 1904, 592 ff. — Ich unterbreite diese Ansprache eines langjährigen, ersahrenen Missionsarbeiters der ernstesten Erwägung nicht blos der Missionare, auch der heimatlichen Geistlichen; sie enthält eine sehr beherzigenswerte Wahrheit für unsere Zeit, die nur zu sehr der Gesahr ausgesetzt ist, auch in der geistlichsten Arbeit in Maschinenbetrieb zu geraten, und die Kraft der "törichten" Predigt zu unterschätzen.

Maschinen, doch mit Maschinen hergestellt. Vor einigen Wochen besuchte mich ein herr und zeigte mir eine von ihm ersundene Maschine, welche zur gewünschten Stunde eine Kerze und eine Flamme entzündet, Wasser kocht, Tee bereitet und eingießt und dann schließlich die Klingel des Weckers ertönen läßt. Es sehlte nur noch, daß sie den Tee tränke und den Herrn rasierte; aber vielleicht kommt auch das noch einmal.

Diese Steigerung des Maschinenwesens erstreckt sich nun, wie mir scheint, auf alle Lebens= und Arbeitsgebiete. Die Berwaltung eines Landes, eines Kreises, einer Gemeinde und einer Schule, die Organisation von Kirche, Mission und Pfarramt, selbst die unsrer Liebestätigkeit, alles ist von der Maschine beherrscht. Besucht man ein heimatliches Kirchspiel, so ist man starr vor Verwunderung über den Umfang der vorhandenen Maschinerie; die Zeit manches Pfarrers scheint fast ganz von dem Besuche von Sitzungen und laufendemr Räderwerke ausgefüllt. Dasselbe könnte von manchem unter uns gelten, nicht zuletzt vom Bischof einer Kolonie wie die hiesige ift. Und wenn wir nun zum Gegenstande unserer heutigen Beratung kommen, so ist für die Missionsarbeit, wie sie sich in den letten fünfzig Jahren entwickelt hat, nichts so charafteristisch wie das gewaltige Anwachsen einer Missionsmaschinerie. Vor fünfzig Jahren verstand man unter "Mission" eine Anzahl zumteil verheirateter Männer, beren Zeit ganz ausgefüllt war von dem Bemühen, perfönlich den Heiden das Evangelium Chrifti zu verkündigen. Heute versteht man unter "Mission" ein ausgedehntes, kompliziertes System von Maschineric: Schulen für Knaben und Schulen für Mädchen. Schulen für Chriften und Schulen für Heiden, höhere Schulen für Männer und höhere Schulen für Frauen, Schulen für Unterricht in Englisch und Schulen für Realien; Industrieschulen, Blindenschulen usw. Wir haben ferner ärztliche Mission: Hospitäler für Männer und für Frauen, Entbindungsanstalten und Aussätzigenasple, männ= liche und weibliche Arzte, etliche mit, etliche ohne Hospital. Wir haben Beranftaltungen zum Übersetzen, zum Drucken und Beraus= geben der verschiedensten Literatur erbaulichen und moralischen Inhalts, wissenschaftliche Werke und Schulbücher- Da gibts Kirchen, Kapellen und Hallen, Geiftliche, Katechisten, Evangelisten und Lehrer verschiedener Urt, männliche und weibliche, europäische und chinesische. Wir haben Körperschaften zur Selbstunterhaltung und Selbstverwaltung, Missionsvereine eingeborener Christen, Studentenvereine, Cnbeabour-Bereine und was sonst noch? Räder auf Räder, eine komplizierte Maschinerie, deren Betrieb klare Köpfe und starke Hände erfordert und der von dem, was vor fünfzig Jahren eine "Mission" ausmachte, recht sehr verschieden ist.

Nun will ich nicht etwa diese Maschinerie kritisieren. Bieles davon mag notwendig, alles mag nüglich sein. Ich für meine Berson glaube, daß wir zuviel davon haben, aber ich gebe gern zu, daß ein großer Teil davon die natürliche Ausdehnung und Entwicklung der Mifsion darstellt. Wenn ich nur sehen könnte, daß es das na= türliche Wachstum und den Fortschritt der eingeborenen Kirche in China darstellt! Wenn das der Fall wäre, wollte ich mich herzlich dariiber freuen. Aber so ist's leider nicht. Fast alles, was ich beschrieb, ist lediglich Missionsmaschinerie, vorwiegend von ausländischem Gelbe unterhalten und eingestandenermaßen zur Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden eingerichtet. Worauf ich nun jetzt den Finger legen möchte, ift folgendes: Ift die Vermehrung von Maschinerie das beste Mittel das Evangelium auszubreiten? Oder wäre es nicht möglich, daß die Predigt von dem gefreuzigten Christus — ich nehme an, daß wir alle einstimmig darin den letzten Aweck aller Missionsarbeit sehen —, wäre es nicht möglich, frage ich. daß dieses Werk durch den modernen komplizierten Missionsbetrieb zuweilen mehr gehindert als gefördert würde? Wäre es nicht besser, zu den Methoden zurückzukehren, welche unsere Vorläufer in China, durch die Verhältnisse genötigt, angewandt haben und welche gewiß dem methodischen Vorbilde alter, erfolgreicher Missionare, von den Aposteln bis heute, mehr entsprechen? Ich bin nicht darauf vorbe= reitet, eine bestimmte Beantwortung dieser Fragen selbst zu liefern; aber ich glaube Ihnen Gründe anführen zu können für die Ansicht, daß die heutige gesteigerte Missionsmaschinerie ihre großen Nachteile hat. Laffen Sie mich zwei bis drei Momente hervorheben.

Zunächst kostet die viele Maschinerie sehr viel Geld. Eroße Gebäude, Kolleges, Schulen, Hospitäler und andere Anstalten wachsen über ganz China hin empor, und ihre Entstehung wie ihre Untershaltung kostet schweres Geld. Wären sie das wirksamste Mittel zur Ausbreitung des Evangeliums, so dürsten wir natürlich die Kosten nicht scheuen, aber ich halte es nach meiner persönlichen Ersahrung und Bevbachtung sür fraglich, ob die Errichtung umfangreicher Ans

stalten zur "Beeinflussung des Bolkes", und indirekter Christiani= sierung so wirksam ist wie die Anwendung einfacherer und direk= terer Methoden.

Die viele Maschinerie koftet ferner viel Männer und viel Zeit. Es gibt eine Menge von Missionaren in China, Männer und Frauen; aber ich möchte wohl wissen, wie viele von ihnen im Maschinenbe= triebe und wie viele persönlich mit der Evangeliumsverkündigung beschäftigt sind. Ich habe starke Gründe für die Annahme, daß ein großer Prozentsat von Missionaren niemals heidenpredigt treibt und viele für diesen Zweck nicht einmal hinreichend ausgerüftet sind. Männer und Frauen werden in den Maschinenbetrieb hineingezogen, ehe sie Beit gehabt haben die Sprache zu lernen, geschweige denn die chine= sische Literatur. Die Zahl der männlichen und weiblichen Missions= arbeiter, deren Sprachkenntnisse nicht über ein gewisses Maß von Fertigkeit in irgend einem örtlichen Dialekte hinausgehen, benen bie Alassiker oder irgend ein Buch im gewöhnlichen chinesischen Stile verfiegelte Bücher sind, ift fehr bedeutend. Sie sind eben Räder in der Maschine und haben keine Zeit gehabt, eine Anzahl der notwendigsten Erfordernisse für Evangelisation unter den Chinesen sich anzueignen oder, wenn sie diese auch erlangt hatten, sie zu verwerten. Mir ist's vorgekommen, daß ein Missionar von sechs Dienstjahren eine Ginladung zur Heidenpredigt ablehnte, weil er dazu nicht imstande fei. Ich glaube, solcher gibt es viele. Und was Eingeborene betrifft, so muß die Bahl unfrer besten Christen, die in den Maschinen= betrieb hineingezogen werden und niemals dazu kommen, das Cban= gelium ihren heidnischen Landsleuten zu predigen, eine sehr große sein. Unlängst habe ich mit einer Gruppe trefflicher Männer darüber gesprochen. Sie gaben alle zu, daß sie jest nie mehr den Beiden pre= digen. Früher waren sie alle tüchtige Evangelisten gewesen, aber sie waren in den Maschinenbetrieb verflochten worden und hatten auf= gehört zu evangelisteren.

Endlich die Frage: Liegt nicht die Gefahr nahe, daß man sich mehr auf die Maschinerie verläßt als auf die Araft der evange= lischen Predigt und des heiligen Geistes? "Sie ziehen's alles mit dem Hannen und sahen's mit ihrem Nege und sammeln's mit ihrem Garne; des freuen sie sich und sind fröhlich. Darum opsern sie ihrem Nege und räuchern ihrem Garne." (Habakuk 1, 15.) Wir sind sehr geneigt zu glauben, eine vorzigliche Maschinerie bedeute auch eine vorzügliche Mission; man kann Männer hören, die für den Bau eines Hospitals oder einer Schule für englische Sprache eintreten, "um Opposition niederzubrechen" oder "um den Weg zu ebnen"; aber die Kraft Gottes liegt nicht in Medizinpillen oder Anstalten, sondern in dem gekreuzigten Christus.

Aber, so wird gewiß Mancher einwenden, ist nicht alles, was du Maschinerie nennst, vortrefflich geeignet, die Erkenntnis Christi zu verbreiten? Ist nicht was du einfache evangelische Predigt nennst, sei es in Predigthallen oder auf den Strafen und in den Dörfern, tatfächlich zum großen Teile erfolglos? Gewiß. Ich erkenne dankbar an, daß, soweit meine Erfahrung reicht, Gott sich auch der "Maschinerie" zur Bekehrung von Seelen bedient. Ich gebe auch aus reichlicher eigener Erfahrung zu, daß ungeheuer viel von einfacher, direkter, gläubiger Predigt des Evangeliums scheinbar erfolglos bleibt. Ich betone aber: "scheinbar". Denn nach ausgiebiger, eigener Er= fahrung und Beobachtung des Missionsfortschritts in China bin ich überzeugt, daß in der Regel der Schein trügt und der wirkliche Fort= schritt des Christentums in China viel mehr die Frucht der "törichten Predigt" ist als die Frucht der modernen Missionsmaschinerie. Diese Behauptung kann ich zwar nicht beweisen. In geiftlichen Dingen hat die äußere Wahrnehmung oder perfönliche Beobachtung wenig Beweistraft, denn der heilige Geift bindet sich nicht an die Arbeit nach einer besonderen Methode. Aber ich kann Ihnen einige Gedanken bieten, die für manchen unter Ihnen Stoff zum Nachdenken sein dürften und sie zu der schlichten Predigt ermutigen werden, welche heutzutage oft für "töricht" gilt, nach meiner ilberzeugung aber das Sauptmittel ift, deffen sich Gott zur Bekehrung und Rettung der Menschheit bedient.

Ich halte mich nicht damit auf die Tatsache festzustellen, daß 18 Jahrhunderte hindurch, von der Apostelzeit an, einsach die Prebigt ohne die in den letzen Jahren entwickelte Maschinerie das Haupt-mittel zur Bründung und Erbauung von Gemeinden gewesen ist. Die Geschichte liegt offen vor Ihnen wie vor mir. Darum will ich lieber auf Selbsterledtes hinweisen, welches Ihnen vielleicht neu ist.

Meine Erfahrung geht zurück auf intimen Verkehr mit vielen Bahnbrechern der protestantischen Mission in China; mit Männern, welche die Gemeinden gründeten, auf deren Weiterentwicklung wir jest beschränkt sind. Obgleich sie mit unermeßlichen Schwierigkeiten

zu kämpsen hatten und oft lange Jahre warten mußten, ehe sie Früchte sahen, hatten sie doch Ersolg, wunderbaren Ersolg. Wie wurzden nun ihre Früchte gewonnen? "Durch törichte Predigt", stete, unermübliche Verkündigung einer unwillsommenen Volschaft, ohne Hospitäler und Kolleges, ohne komplizierte Maschinerie, durch gedulzdige, anhaltende Predigt von dem gekreuzigten Heilande in Predigtshallen und an Straßenecken, in Stadt und Land. Die Lektion, die ich als Jüngerer von diesen Bahnbrechern gelernt habe, lautet: "Predige und treibe Andere an zu predigen."

Ich selbst habe mehrmals Zeuge sein dürsen von merkwürdigem Wachstum der christlichen Gemeinde. Ich habe erlebt, daß das Evangelium in Bezirken, in denen es vorher nicht gehört worden war, Wurzel schlug und Gemeinden entstanden, welche jest viele Hunderte, ja Tausende von Bekehrten zählen. Es sind Bezirke darunter, in denen dis heute noch sehr wenig "Maschinerie" sich findet; überall ist das Pflanzen und Begießen "durch törichte Predigt" geschehen, nicht durch Einrichtung von Hospitälern, Kolleges und anderen Masschinenbetrieben.

Großen Eindruck hat es auch auf mich gemacht, daß auf eine seinerzeit scheinbar erfolglose Evangelisation nach Jahren eine aufstallende geistliche Ernte folgte. Ich könnte Sie an verschiedene Orte führen, an denen vor langer Zeit meine Gehilsen und ich auf unseren Evangelisationsreisen meines Wissens als die ersten das Evangelium gepredigt haben; jetzt gibt es dort blühende Gemeinden. Wir wußten damals von keinen Erfolgen; wir wissen auch von keinem Zusammenshange zwischen unserer damaligen Predigt und den jetzigen Gemeinzden, aber ich glaube, daß die Worte unseres Herrn da erfüllt sind: "Das Reich Gottes hat sich also, als wenn ein Mensch Samen auf's Land wirft und schläft und stehet auf Nacht und Tag, und der Same gehet auf und wächset, daß er's nicht weiß." (Mark. 4, 26. 27).

Zu großer Ermutigung gereicht mir ferner die Tatsache — mir wenigstens scheint es Tatsache zu sein —, daß während die direkt durch schlichte Evangelisationspredigt erzielten Bekehrungen der Zahl nach offenbar geringer sind, die so Bekehrten doch nach meiner Erschrung tieser angeregt und eifriger sind, ihren Landsleuten von dem Schaze zu erzählen, den sie gefunden haben, als diejenigen, welche in Anstalten zu Christo geführt worden sind. Ich bezweisle keinen Augenblick, daß die letzteren wirklich bekehrt worden sind, aber ob

sie nun glauben zur Evangelisation gehöre eben die Anstalt als unentbehrliche Maschinerie oder woran es sonst liegen mag, sie erweisen sich im Weitertragen des Wortes zu anderen weniger eifrig und weniger wirksam als die durch die einsachere Methode der Evangelissationspredigt Erweckten, welche diese Methode in ihren eigenen Häusern und Dörsern selbst sosont nachahmen können. Natürlich rede ich aus meiner beschränkten Ersahrung heraus und bin bereit, mich besrichtigen zu lassen, aber ich bin aus Ersahrung gewiß, daß Gott in bemerkenswertem Grade auf die Evangelisationspredigt sein Siegel gedrückt hat, und wenn wir bedenken, daß das Evangelium in China hauptsächlich durch den Dienst eingeborener Christen ausgebreitet wird so dürste bei einer Erörterung über das Wertverhältnis von "Maschinerie" und "törichter Predigt" dieser Punkt wohl Erwägung verstienen.

Ich fürchte, Sie schon zu lange in Anspruch genommen zu haben und eile zum Schlusse. Mein Schluß ift folgender: Lassen Sie uns den größten Bert auf die Predigt legen, lassen Sie uns Die evangelistische Tätigkeit betonen. Ich sage nicht: Lassen Sie uns keinerlei Maschinerie benutzen, aber ich sage: Lassen Sie uns die Maschinerie an zweite Stelle segen. Die Gefahr ist jest groß, daß sie an erste Stelle gesetzt wird. Lassen Sie uns felbst den Entschluß fassen, Evangelisten zu sein. Wir mögen eine Maschine zu bedienen, eine Anstalt zu leiten haben und solche Leitung mag sehr wichtig fein, aber nie soll uns derartige Tätigkeit hindern, in und außer ber Anstalt Evangelisten zu sein. Richts wird unserer eignen Seele mehr Segen bringen, nichts wird zur Anfeuerung unserer Um= gebung, unserer Unftaltsgehilfen und unserer Gemeindeglieder mehr beitragen, als stetige, eifrige Evangelisationsarbeit an den Seelen anderer. Mit gärtlicher Erinnerung betrachte ich oft die Bilber früherer Zöglinge, die ich in einer Anftalt auszubilden hatte; viele Dieser Männer hat Gott in einer, ich möchte sagen, apostolischen Tätigkeit zur Gründung und Erbauung von Gemeinden gebraucht, und ich schreibe ihren Gifer und Ernst dem Umstande zu, daß wir stets, mochten wir im College wohnen oder draußen im Lande weite Reisen zusammen machen, tüchtige Evangelisationsarbeit mit dem regelmäßigen Gange unseres Studiums verbunden haben.

Das führt mich auf mein lettes Wort, welches, so wichtig es meines Grachtens ist, doch nur kurz sein kann. Lassen Sie uns auf

unfere eigne Ausbildung für diefe Arbeit bedacht fein, laffen Sie uns eingeborene Chriften dazu ausbilden. Zuerst uns felbst. Bilden wir uns doch nicht ein, daß selbst fließendes Sprechen eines Dialektes einen Ersak bilden könnte für die Unkenntnis di= nesischer Denkweisen und Geiftesrichtungen, zu deren Würdigung bas Studium ihrer Literatur unerläßlich ift. Bilden wir uns auch nicht ein, daß wir den scheinbar so leichten, in Wirklichkeit aber außer= ordentlich schwierigen Beruf eines Evangelisten wirksam ausrichten könnten ohne beharrliches, forgfältiges, betendes Studium der heiligen Schrift. Und wenn die Eingeborenen Chriften werden follen, als welche sie Gott sei Dank in hunderten von Fällen sich bewährt haben, wirksame Evangelisten und Pastoren, so müssen wir sie ebenfalls. dazu ausbilden. "Was du von mir gehört haft, das befiel treuen Menschen, die da tüchtig sind auch andere zu lehren". So schreibt Paulus an Timotheus und das ist meines Wissens der einzige Grund= fat für aggreffibe Missionarstätigkeit im Unterschiede bon paftorieren= der Tätigkeit, welchen der Apostel angibt, ausgenommen den zusammen= fassenden Sag: "Tue das Werk eines Evangeliften" (2. Tim. 4, 5).

**10 10 10** 

## Zur Beurteilung

der durch den japanisch=russischen Krieg geschaffenen Lage.

Pfarrer Schiller, Missionar des Allgemeinen ebangelisch=pro= testantischen Missionsvereins, hat nach der Rücktehr von seinem Ur= laubsaufenthalte in Deutschland nach Japan über die durch den ruffifd = japanifden Krieg geschaffene Lage fehr beachtens= werte Mitteilungen gemacht, die im wesentlichen mit den Anschau= ungen der Majorität der japanischen Missionare sich in Übereinstim= mung befinden dürften1) und die ich den Lesern dieser Zeitschrift nicht vorenthalten zu sollen glaube. Er schreibt: 2)

<sup>1)</sup> Bergl. Miss. Rev. 1904, 569: The Russo-Japanese war and Christian missions in the East, bon bem Miffionar Hulbert in Rorea. Ebb. S. 689: The war and Christian work in Japan von Miffionar Mac Nair in Totio. Ebb. S. 698: The Japanese prime minister and the war and religions liberty in Japan. An interview with Count Katsura von Missionar Ambrie in Tofio. Auch Assembly Her. 04, 597. The Missionary 04, 386,

<sup>2) 3.</sup> M. R. 1904, 247.

"Bum zweiten Male hat uns ein beutscher Dzeandampfer bem fernften Lande des Oftens zugetragen, wiederum wie bor neun Sahren ungewissen, friegerischen Berhältniffen entgegen. Damals freilich war ber Tag meiner Unkunft in Japan zugleich ber erfte Tag eines neugeschloffenen Friedens, ben Sapan bem niedergeworfenen Riefenreich China in Shimonofeki biktiert hatte. Seute wird das Ringen langer und furchtbarer fein; benn wenn auch ber ruffische Rolog anscheinend auf tonernen Gugen ruht, fo hat er boch ganz andere Machtmittel Sapan entgegenzustellen, als einft China. Es ift mertwürdig, wie fehr man fich in Europa bon dem Kriegsausbruch hat überraschen laffen, der doch längft unvermeidlich war. Schon vor neun Sahren, als burch die gemeinsame Intervention bon feiten Ruflands, Frankreichs und Deutsch= lands Japan um einen Teil feiner Siegesbeute gebracht war und die Liaotung-Balbinfel an China gurudgeben mußte, hieß es in Sapan allgemein, baß ber nächste Rrieg gegen Rufland gerichtet sein werbe, und die Rriegsruftungen begannen in großem Maßstabe. Und je nicht nun Rußland in der Mandschurei sich festsetzte, um fo klarer war es, daß es zum Kriege kommen muffe, wie benn auch die japanischen Zeitungen fein Sehl baraus machten, während die Ruffen in unglaublicher Berblendung babei verharrten, daß Sapan nie den Mut zu einem Angriff finden wurde, eine Anschauung, in der Rugland durch die Außerungen der europäischen kontinentalen Preffe nur bestärkt murbe. Alber die nationale Chre Rapans, die durch Rufland wiederholt verlett war, verlangte den Rrieg, ebenso die Pflicht der Selbsterhaltung, da das Ubergreifen ber ruffischen Blane nach Rorea bin Napans Gelbständigkeit und Ausdehnungs= Möglichfeit bedrohte: bagu famen bann noch ibeale Kaftoren, die bei einem so sentimentalen Bolke, wie es das japanische ift, eine wichtige Rolle spielen: das Gefühl der doppelten Verpflichtung, zunächst Rorea und China gegen das ffrupellose Bordringen Ruglands zu schützen und sodann beide Länder der modernen Rultur zuzuführen, beren Ausbreitung in Oftofien burch Rufglands Ausbehnungspolitit bedroht mar.

Man hat uns oft gefragt, ob wir nicht lieber in fo unruhigen Zeiten gu Saufe bleiben wollten. Aber wir rechneten ficher auf zwei Dinge. Ginerfeits auf die Tüchtigkeit der japanischen Flotte, die es verhindern wurde, daß bas japanische Inselreich selber ber Schauplat bes Krieges werden könnte, und fodann auf das eines Rulturvolfes würdige Benehmen der japanischen Bevölkerung auch in aufgeregten Zeiten. Gerade über ben letteren Punkt ift man sich vielfach in Europa leider immer noch nicht flar. Japan ift ein altes Rulturland und brauchte es nicht erft durch übernahme europäischer Rultur zu werden; die lettere hat nur die ichon vorhandenen starken Rulturfräfte bertieft und bereichert, aber nicht bon Grund aus Reues geschaffen; das Reue liegt nur in den neuen Formen, die die japanische Kultur angenommen hat. Es geht also nicht an, Japan als den Barbenu unter den Nationen zu betrachten und als solchen zu verachten. Daß unsere kaufmännischen und induftriellen Greife in Japan einen unangenehmen Konkurrenten betrachten, ift unvermeiblich. Aber es empfiehlt fich boch wohl für die Folge, fich zu diefent Konkurrenten freundlicher zu ftellen, wie es feiner Bebeutung entspricht. --

Und nun die Anfunft in Japan felbft. Eigentlich mar kaum etwas in

bem üblichen Bilbeverändert . . . Wenn Selbstbeherrschung ein Zeichen bon innerer Bildung ift, so muß man das japanische Bolf um diefer Gigenschaft willen bewundern. Man glaube darum aber nicht, daß die japanische Nation fich in Sorglosigkeit wiege. Sie weiß, daß es ein Rampf auf Leben und Tod ist, den fie führt, ein Kampf um die Grundlagen einer würdigen Eriftenz, aber fie geht diesem Rampfe mit einer großartigen Rube entgegen, entschlossen, alle Opfer zu bringen, welche nötig find. Man weiß fehr wohl, daß der Krieg unendliches Leid in ungählige Familien bringen wird, aber eine japanische Mutter fpricht zu ihrem Sohne wie jene fpartanische ber alten Sage: "Rehre zurud, entweder mit oder auf beinem Schilde," und jede Kamilie wird es fich gum Stolze anrechnen, wenn ein Glied auf dem Telbe der Chre furs Baterland gefallen ift. Ja diejenigen, welche, in Rriegsgefangenschaft geraten, fpater beil gurudfehren werben, muffen einen harten Stand in ihrem Bolte haben, benn es ist eine stolze japanische Sitte, lieber fich zu entleiben, als sich bem Keinde auszuliefern. Darum blutet aber doch auch manches japanische Berg bor Leid und Sorge, nur daß es nicht im Berborgenen getragen wird. ist rührend, die Frauen vom Lande zu sehen, welche mit Nadel und einem Streifen Baumwollstoff die Strafen der großen Stadt Rhoto durchziehen, um fich bon taufend verschiedenen Jungfrauen je einen Faden einnähen zu lassen, um fo für den fernen Sohn oder Gatten einen hagel- oder hiebsicheren Panger herzustellen. Auch die Sorge für die Kamilien, welche durch den Krieg ihres Ernährers beraubt sind, wird in energischer Weise in die hand genommen. In Apoto haben bor allen Dingen die Christengemeinden eine energische Silfsaftion in die Wege geleitet und die einzelnen Stadtviertel zu diesem Amede unter fich geteilt, und außerdem ftriden und handarbeiten die Frauen unserer Gemeinde wie ungählige andere Japanerinnen unermüdlich für die Truppen im Felde, um ihnen ihr fcmeres Los zu erleichtern. Daß die Kriegführung der Japaner gegen Kombattanten und Nichtkombattanten eine humane ift, bedarf nach dem Vorhergesagten keiner Erwähnung mehr; jedenfalls ift die Gefittung im japanischen Seere größer als bei ihrem Gegner, bei Rosaken und fibirischen Truppen, von deren Zügellosigkeit in den japanischen Kriegsliedern schauerliche Dinge erzählt werben. Entspräche ein folches humanes Berhalten nicht schon der Sohe der japanischen Zivilisation, so würde doch schon der nationale Chrgeis, es den höchststehenden Rulturnationen gleichzutun, die Ra= paner zur Maßhaltung und Selbstbeherrschung auch dem Zeinde und Schwaden gegenüber antreiben.

Es hat nicht an Befürchtungen geschlt, daß der Krieg zwischen Japan und einer europäisch-christlichen Macht die fremdenseindlichen und antichrist-lichen Instinkte im japanischen Bolke entsesseln würde. Aber solche Befürchtungen haben sich disher als grundlos erwiesen. Freilich verdient auch die japanische Negierung das Lob, dergleichen schon im Keine erstickt zu haben durch Erlasse gleich zu Anfang des Krieges an alle Bezirksregierungen, die denselben ihre Berantwortlichkeit für das Leben und die Behandlung der Auständer einscher einschaften, durch Bersügungen an säntliche höheren und niederen Schulen, wodurch den Schülern ein hösliches Verhalten gegen die Ausländer einsgeschärft wurde, durch Infruktionen an sämtliche Priester, Prediger und res

ligiöse Lehrer, buddhistische, shintoistische und driftliche, wodurch dieselben an ihre Pflicht gemahnt wurden, ihren Pfleglingen einzuprägen, daß Sapan ein Land mit bölliger Religionsfreiheit fei und daß jede Art von religiöfer Intolerang mit bem Staatsgrundgeset fich nicht vertruge. Einen schweren Stand hat natürlich die griechisch=katholische Missionskirche in Japan, da es auch hier= gulande Toren gibt, die diefer Rirche ruffifche Intereffen borwerfen. Aber auf ber japanischen Synode dieser Rirche wurde doch beschloffen, den verdienten ruffifchen Bifchof Nikolai zu ersuchen, mit feinen Gehilfen ruhig im Lande zu bleiben und seine religiose Arbeit weiter zu treiben. Interessant ift auch das zweistundige Interview, das der amerikanische Bresbyterianer-Missionar Dr. Imbrie mit dem Premierminister Graf Ratsura im Laufe des Mai über die fogenannte "gelbe Gefahr" hatte (val. Japan Times vom 28. Mai 1904), worin ber Minifter ausführlich die oben bargelegten Grundfate und Inftruktionen ber Regierung erörterte und besonders auch darauf hinwies, daß im Beer und in der Flotte, in hohen und niederen Stellungen, viele Chriften fich befänden (8. B. Kontre-Udmiral Uryo), daß driftliche Literatur ungehinderten Zugang gu den Lazaretten habe, daß eine berhältnismäßig große Anzahl bon Rranten= pflegerinnen Chriften seien, und daß ein Arrangement getroffen fei, wonach fedis ameritanifde und englifde (protestantifde) Miffionare und ebenso viele japanische Beiftliche als Seelforger die Truppen nach ber Manbidurei begleiten fonnten - Die Transportkoften trägt die Heeresverwaltung (!). Zum Uberfluß fand noch am 16. Mai in Tokno eine Berfammlung von Bertretern der verschiedenen Religionen, hauptfächlich Bud= bhiften und Chriften ftatt, welche erklärten, daß der jetzige Rrieg nichts zu tun habe mit den Berschiedenheiten von Religion und Raffe, welche die ruffischen Beitungen im Anfange bes Krieges gefliffentlich betonten, um dadurch gegen Japan Stimmung zu machen. Man fieht aus alledent, wie ängftlich das offizielle und nichtoffizielle Japan bemüht ift, allen Anschein zu bernieiben, als ob es nicht mit beiden Sugen auf dem Standpunkt der modernen Bivili= fation stehe.

Auf der Reife nach Oftasien wurde mir innerhalb und außerhalb Guropas, besonders aber in Shanghai, immer wieder entgegengehalten, daß Sapan nach einem siegreichen Kriege im Ubermaße scines Stolzes alle Europäer aus seinen Reichsgrenzen vertreiben murde. Wer so urteilt, kennt bas wirkliche Japan nicht. Daß nach einem siegreichen Rriege die Japaner mit neuem Eifer sich auf die Weiterentwicklung ihrer Industrie und die Ausdehnung ihres Sandels legen werden, ift selbstverftändlich. Aber es ist das ihr gutes Recht und hat mit Fremdenseindlichkeit nichts zu tun. Man bergesse boch nicht, daß Japan für die offene Tür in Korea und Norddina tampft, und daß die Früchte feines Sieges allen Rulturnationen zugute kommen werden. Man bergeffe aber bor allem nicht, daß Japan ein Rulturstaat im modernen Sinne ift mit modernen Unschauungen in Bolitik und Religion, daß also ein Zurud zum alten Erflufivismus für Japan ebenfo unmöglich ift, als 3. B. für das beutiche Reich ein Rudfinfen in mittelalterliche Buftande trot des Zentrums, ber Jefuiten und ber Marianischen Kongregationen. Man follte es endlich auch in Deutschland einsehen. England hat durch fein Bundnis mit Japan bewiesen,

daß es die Kulturstellung Japans anerkennt und dadurch ein starkes Danksbarkeitsgefühl im japanischen Bolke herborgerusen; Amerika hat schon jahrzehntelang keine Gelegenheit versäumt, seine Sympathien für Japan zu bezeigen und die Ankunst von amerikanischen Krankenpslegerinnen zur Unterstützung der Tätigkeit des japanischen Roten Kreuzes hat große Begeisterung für Amerika wachgerusen — den Gewinn werden auch die amerikanisch-engelischen Rissionen davontragen.

Eine ruhige Betrachtung der Berhältniffe mußte eigentlich jeden überzeugen, daß ein Sieg Japans über Rufland von unendlichem Segen für die Entwicklung Oftafiens fein wird. Denn baburch wurde mit einem Schlage Oftasien, Rorca und China definitib der europäischen Rultur erschlossen. Japan vertritt eine konstitutionelle Staatsverfaffung, Rugland den Absolutismus: Japan vertritt die Aufschließung Oftafiens für ungehinderten Welthandel, Rufland möchte Korea und die Mandschurei für andere verschließen, sowie es ja auch die amerikanischen Konfuln für die Mandschurei nicht zuließ. Japan vertritt allgemeine Volksbildung (schon jest besuchen 88,05 Prozent aller schul= vflichtigen Kinder, und zwar 93,78 Prozent aller Knaben und 81,08 Prozent aller Madchen den Unterricht), wie jammerlich es mit der russischen Bolts= bildung bestellt ift, weiß jedermann: Rapan vertritt Religionsfreiheit, Rußland läßt nur die Miffionstätigkeit der griechischen Rirche zu und gefährdet die blühenden protestantischen Missionen in Korea und der Mandschurei. Um bei bem letten Punkte zu berweilen: ein Sieg Japans läßt einen mächtigen Aufschwung der protestantischen Missionstätigkeit in gang Oftasien erwarten. Machten sich doch die japanischen Christen felbst schon auf, um selbständig in den Nachbarlandern Mission zu treiben. Der erfte Japaner, der als Missionar nach Rorea geben foll, ift schon gewählt. Man benke sich, was für ein wich= tiger Faktor in der Missionsgeschichte Chinas und Koreas es werden muß, wenn bas aufftrebende Japan, bas bor noch nicht langer Zeit auf einem ahnlichen Standpunkt ber Chriftentumsfeinbichaft ftand, wie diese beiden Länder, felber feine Friedensboten fendet und miffionarischen Ginfluß ausübt!

Das sind natürlich noch Zukunftsträume, aber eine große Wandlung scheint sich doch jetzt in Stasien zu vollziehen. Nicht nur, daß eine neue Weltmacht mit jugendlicher Frische auf den Plan tritt, nicht nur, daß eine
große eigenartige Aulturwelt, die ein Drittel der Menschheit umsaht, sich der
westlichen Kultur, der das zweite Drittel angehört, immer niehr annähert, es
kommt auch ein neuer Impetus in die protestantische Mission Ostasiens, vor
der sich eine weite Perspektive der schönsten Aussichten auftut. Wir wissen,
daß am letzten Ende doch alles an Gottes Segen gelegen ist. Aber wir deutschen evangelischen Christen sollten uns doch an dieser Wende der Zeiten sür
die Bölker Ostasiens ernstlich die Frage vorlegen, ob wir nicht bei der Neuordnung der Dinge in missionarischer Beziehung energischer eingreisen müßten,
als es bisher der Kall gewesen ist."

## Missionsrundschau.

Japan III. Von P. Friedrich Raeber.

Die kanadischen Methodisten arbeiten in Mittel-Sondo (Tokio, Schizuofa, Kanazawa u. a.) in 5 Diftriften. Die meisten Gemeindeglieder (416) hat die Gemeinde in Kofu, sowie die Azabu-Gemeinde in Tokio (380). Die Arbeit ist überwiegend evangelistisch. Doch besteht in Tokio auch ein Rollege. das Topo Eiwa Gakko, verbunden mit theologischem Seminar, das wohl dem= nächst in bem zu grundenden gemeinsamen methodistischen Geminar aufgeben wird. - Die evangelische Gemeinschaft hält allein Tokio mit amerikanischen Missionaren besetzt und gählt (1903) 11 organisierte Gemeinden mit 1022 Kirchengliedern. Das Predigerseminar in Tokio mußte einige Jahre lang wegen Jehlens von Applikanten geschloffen bleiben, bis es 1900 wieder mit 3 Studenten eröffnet werden konnte. Die Grundung einer Bibelfrauen-Schule ift in Aussicht genommen. Merkwürdigerweise fteht diese Denomination dem Plane eines organischen Zusammenschlusses aller methodistischen Rirchen in Japan ablehnend gegenüber. Die lette Generalkonferenz der Rirche (in Berlin, Ontario, im Ottober 1903) erklärte die Ausführung diefes Planes für "nicht borteilhaft" für das Miffionswerk. Die Gründe find leider aus bem Bericht nicht zu ersehen (Berhandl. d. 23. Gen.-Ronf. der Eb. Gem. 1903, 22 f., 107. 108). - Die protestantischen Methodisten (Methodist Protestant Church) arbeiten in Mittel-Hondo in den Diftriften Tokio, Schizuoka und Nagona mit (1902) 619 Gemeindegliedern und einem Kollege (in Nagona). Weil aber letteres keinen akademischen Kursus besitzt und barum lediglich als Borbereitungsichule für höhere Lehranftalten gilt, fo mechfelt ber Schülerbestand zu oft, als daß die driftliche Erziehungsarbeit an ihnen recht zur Geltung kommen könnte. Darum erwog man ichon die Frage, ob die Schule nicht lieber geschlossen werden follte, entschied fich aber schließlich für Fortführung der Arbeit (Meth. Prot. Ch. Rep. 1901, 9. 31). In den Gemeinden machten fich eine Zeitlang die Ginfluffe ber Lehren Dowie's, des bekannten amerikanischen "zweiten Glias", ziemlich ftark geltend, doch kann diese Gefahr jett als überftanden angesehen werden (ibid. 24. 26). Die Wirksamkeit von Miffionar Murphy=Nagona, des mutigen Befampfers der Proftitution in Japan, ist bereits in dem einleitenden Artifel (1904, 262) ermähnt worden.

Die füblichen Methodisten haben sich die östliche Hälfte von Hondo und das gegenüber liegende Schisofu, teilweise auch Kiuschiu als Arbeitsseld erwählt. Die Hauptstation ist Kobe, wo sich das Kwansei Gakuin (Atademie und theologisches Seminar) besindet. In Hiroschima ist eine höhere Mädchenschule mit Musikabteilung. Der Ausbildung von Bibelfrauen dient die Lambuth Memorial School in Kobe. Die Zahl der Gemeinbeglieder in 3 Distrikten und 14 circuits betrug (1903) 855. — Die "Vereinigten Brüder in Christo", welche früher nur in Tokio eine Hauptstation besassen, sind nun, nachdem Missionar Anipp an die Doschischa berusen worden ist, auch in Kioto

466 Raeber:

vertreten (The Search Light 1903, 276). In der kurzen Zeit ihres Wirkens in Japan haben sie 130 Kirchenglieder gesammelt. — Endlich haben die freien Methodisten (Free Methodist Church), die früher auf der Insel Awaji gegenüber Kobe) einen einheimischen Pastor Kawabe unterhielten, zwei verheizratete amerikanische Missionare nach Japan gesandt. Während einer sich in Sumoto auf Awaji niedergelassen, bleibt der andere in Osaka (Free Meth. Ch. Ann. Minutes 1903, 282).

Die Anglikaner haben ganz Japan in 6 Bistümer eingeteilt, von denen zwei (Kioto und Tokio) der amerikanischen, vier den englischen Missionen (Süd-Tokio und Dsaka der S. P. G., Kiuschiu und Hokkaid der C. M. S.) angehören. Der bereits 1898 von der Kioto-Diözese abgetrennte, aber zunächst noch vom amerikanischen Bischof von Kioto mitverwaltete amerikanische Missionsdistrikt Tokio hat 1900 in der Person des Missionars Partridge (dis dahin Leiter des amerikanischen Kollege in Wutschang, China) einen eigenen Bischof erhalten (Prot. Ep. Rep. 1900, 165 f. Spirit of Missions 1900, 217 ff.), so daß nun zwei anglikanische Bischöse in Tokio residieren. Man hofft aber in der näheren oder serneren Zukunst Tokio zum Sitze eines einzheimischen japanischen Bischofs machen zu können. Die 7. Shnode der Nipon Sei Kokwai 1902 hat sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt und bereits ein Comité zur Beschaffung und Berwaltung eines Fonds zu diesem Zweck gewählt (Spirit of Missions 1902, 498 ff. C. M. S. Proc. 1902—1903, 383 f.).

Die älteste ber in Rapan arbeitenden anglikanischen Miffionen, ja die älteste aller protestantischen Missionen in Japan, die Protestant Episcopal Church in U. S. A., hat zwei von einander durch die dazwischenliegende englische Sud-Tokio-Diözese räumlich getrennte Arbeitsgebiete. Die nördliche Miffion (die öftliche Hälfte von Sondo umfaffend) mit (1903) 1184 Rommu= nikanten hat ihren Schwerpunkt in Tokio. In der Stadt und Umgebung befinden sich 7 Kirchen und Kapellen, darunter die Dreifaltigkeits-Rathedrale im Stadtteil Tsukiji. Die Gemeinden an anderen Orten find fehr klein, nur Aomori hat mehr als 50 Kommunikanten. Die Anstalten dieser Mission konzentrieren sich gleichfalls alle in der Hauptstadt: Das theologische Seminar (Trinity Divinity and Catechetical School), das St. Pauls-Rollege (das neuer= bings nach hinzufügung einer postgraduate class direft gum Eintritt in die Universität vorbereitet: Rep. 1903, 183), das Mädchen-Rollege (St. Margaret's School, deren akademischer Aursus gleichfalls durch hinzufügung einer Rlasse erweitert worden ift: Rep. 1903, 187), ferner ein Waisenhaus (im Borort Dji), fowie ein Hofpital (St. Luke's Hospital), das anfänglich, nur von einem ein= geborenen Arzt geleitet, keineswegs feiner Bestimmung entsprach und zeitweilig geschlossen blieb, bis es 1900 in Dr. Teusler einen tüchtigen Leiter gewonnen hat. Dieses Hospital erweist namentlich den besser situierten Japanern und Fremden aute Dienste. Damit ift feit 1902 auch ein Rurfus fur japanische skrankenpflegerinnen verbunden (Prot. Ep. Rep. 1899, 183. 1900, 198. 1901, 210. 1903, 184. Spirit of Mission 1903, 220 ff.). Gin Ladies Institute in Tokio ift jest finanziell unabhängig, wird jedoch auch weiterhin im Geifte der Mission geleitet. Wie lange die anderen erwähnten Missionsschulen noch in

Abhängigkeit bon der Miffion bleiben werden, scheint recht ungewiß. zeichnend ift es, daß die Absicht der Mission, eine amerikanische Missionsbame mit der Oberleitung der Margaret School zu beauftragen, auf so energischen Widerstand bei ben beteiligten japanischen Rreisen gestoßen ift, daß man davon Abstand nehmen niußte (Prot. Ep. Rep. 1902, 227 f.). Aus bem St. Baul's Rollege vernehmen wir die Rlage, daß es feit Ginführung der neuen Schulgesete der Schule viel schwerer falle, die Schüler driftlich zu beeinfluffen; da Religion nur außer den Schulftunden gelehrt und niemand zunt Besuch der Religionsstunden genötigt werden darf, seien die Tagschüler nicht immer zu erreichen sibid. 1903, 227 f.). Um so mehr nimmt man sich der japanischen Studentenwelt an. In Tokio hat die protestantisch = bischöfliche Mission 1902 ein Church Home in der Rabe der Universität gegründet, mit Lesezimmer und Unterhaltungsräumen, um den Berkehr bon driftlichen Savanern und Fremden mit den javanischen Studenten zu vermitteln (ib. 1903. 179, 227). - In der Rioto Diozese (717 Rommunikanten in 34 Gemeinden) hat die Miffion an ihren höheren Schulen wenig Freude erlebt und allein die höhere Mädchenschule, die St. Agnes School in Rioto, bleibt in Ber= bindung mit der Miffion als ein schätzenswerter Faktor der Chriftianifierungsarbeit. Mit dem Ladies Institute in Dfaka hat jede Berbindung aufgehört, und zwar wegen tiefgehender Differengen mit dem eingeborenen Grunder und Leiter der Anstalt, Differenzen, welche allem Anschein nach speziell den christ= lichen Charafter der Schule betrafen (Prot. Ep. Rep. 1899, 177. 205; biefe Rachricht kommt übrigens etwas überraschend, nachdem noch im Rep. 1898, 221 von der "tüchtigen Leitung" des "devoted principal" die Rede mar!). Die Mittelschule in Nara ift geschloffen worden, nachdem fie (unter japanischer Leitung) ihren driftlichen Charafter eingebüßt hatte (ib. 1899, 183, 205, 1901, 214. 238). Auch diese Diozese hat ein gutes Wiffionshospital (St. Barnabas-Hospital in Dsaka). Die evangelistische Tätigkeit wird in beiden Missionen eifrig betrieben, einige neue Buntte find mit amerifanischen Rraften befest worden. Arbeitermangel bildet auch hier ein hindernis für die energischere Ausdehnung des Werkes und man hat sich schon zu einer Erhöhung der Paftorengehälter genötigt gesehen (ib. 1899, 205. 1903, 230).

Eine weit ausgedehnte und erfolgreiche Arbeit wird von der Church Miss. Society auf West-Hondo (einschließtich) eines Teils von Schisofu), Kiusschild und Hossald getan. Die C. M. S. erhobt keinen Anspruch darauf, mit den anderen Missionen im höheren Schulwesen zu konkurrieren. Große Lehrsanstaten, wie die vorhin genannten, besitzt sie gar nicht, nur einige gewöhnsliche Kostschulen sür Knaben und Mädchen werden unterhalten. Um so nicht wird auf dem Gebiet der Heidenpredigt geseistet. Berhältnismäßig groß ist die Jahl der weiblichen Arbeitskräfte: 1903 kannen auf 30 Missionare 46 weibsliche Missionsarbeiterinnen. Der Frauenmission wird also viel Ausnerksamskeit zugewandt, aber auch Bivelkurse für junge Männer werden vielsach in Japan von Dannen geseitet. Die große Zahl der versügbaren Kräfte setzt dassür die Mission in Stand, die verschiedensten Zweige der evangelistischen Tätigkeit in Angriss zu nehmen. Wir hören von Bibelklassen sür Studenten, Polizeibeante, Krankenpilegerinnen, Fabrikarbeiter und sarbeiterinnen. Nas

468 Raeder:

mentlich daß man fich der Fabrikarbeiter annimmt, ift mit Freuden zu begrüßen. Diese Leute, welche tagüber 12 Stunden auf den Sabriten arbeiten, und jede zweite Woche mährend ber Nachtstunden (C. M. S. Proc. 1902-03, 390 f.), haben bis jett noch fehr wenig Kurforge erfahren. Gehr zeitgemäß ift auch die Gründung eines Pensionats für junge Mädchen der befferen Stände in Tofio, in welchem Schülerinnen ber höheren Regierungsschulen, namentlich der Pearesses School und der höheren Mädchenschule, aufgenommen und verpflegt werden (C. M. S. Proc. 1898-99, 386. 1901 -02, 413). Denn seitbem ber Religionsunterricht aus ben Schulftunden verbannt ift, muß um fo mehr Gewicht auf folche driftliche Erziehungsanftalten gelegt werden, in welchen die Boglinge fich dauernd in driftlicher Utmosphäre aufhalten. Liebliche Zweiglein am Baume der driftlichen Barmherzigkeit find: Das Ausfähigenasyl in Rumamoto mit etwa 25 Infaffen, die fleine Blindenschule in Gifu, in der etwa 15 blinde Knaben und Madchen von einem gleichfalls blinden Katechiften unterrichtet werden und welche sich auch besonders der Sympathien japanischer Kreise sowie deren materieller Unterftutung erfreuen barf, fowie ebendaselbft ein Beim für entlaffene Straflinge (C. M. S. Proc. 1899-1900, 440. - 1901-02, 415. 1902-03, 398. - 1901-02, 415 f. 1902-03, 399 f.). Von besonderem Interesse ift end= lich die Arbeit unter ben eingeborenen Stämmen der Qu.tfcu= (Riu-Riu-) Infeln und hotkaidos. Auf den ersteren wurde anfänglich nur von Ragofcima aus gearbeitet, ba das ungefunde Klima die dauernde Stationierung eines europäischen Missionars oder auch eines japanischen Beiftlichen bort nicht ratsant erscheinen ließ. Doch hat sich ein japanischer Geistlicher der Kirch= lichen Miffion feitbem für die wenig lodende Stelle freiwillig gemeldet und ift feit 1898 in Rafa stationiert. Gine einheimische Bibelfrau arbeitet in Ofinama. Sowohl Japaner als Eingeborene erweisen sich als recht zuganglich, und der erfreuliche Eingang ermutigt dazu, dort eine höhere Madchen= schule zu gründen (C. M. S. Proc. 1898-99, 393, 1899-1900, 436, 1900 -01, 482). Bekannter ift, namentlich burch die Beröffentlichungen des eif= rigen Miffionar Batchelor, die Miffion unter den Ainu auf hoffaido. Sie wird auch ferner bon der C. M. S. eifrig gepflegt, und es besteht unter famtlichen auf ber Insel arbeitenden evangelischen Missionen ein stillschweigendes Übereinkommen, nach welchem famtliche Ainu-Ratedhumenen der C. M. S. zugewiesen werden. Aber die immer weiter auf der Infel vordringende japanische Kultur hat auch dieses weltabgeschiedene eigenartige Bölfchen nicht unbeeinflußt gelaffen. Nicht nur find die Ainu im Aussterben begriffen (es follen ihrer nur noch etwa 16 000 Seelen vorhanden sein), sondern der Rest beginnt sich immer mehr bem japanischen Bolkstum zu affimilieren. Auch Die Ainu-Sprache weicht ber japanischen. Missionar Batchelor, ber fich um biefe Sprache besondere Berdienste erworben, indem er fie gur Schriftsprache erhoben und mehrere Teile der heiligen Schrift in dieselbe übersetzt hat, meint felbst, doß es nicht mehr nötig fei, in der Ainu-Sprache zu lehren (C. M. S. Proc. 00-1901, 486). Auch unter ber durch Ginwanderung franbig zunehmenden japanischen Bevölkerung Hoffaidos hat die C. M. S. eine achtungswerte Mission. In Sakodate ift ein Sosvital mit ca. 50 Betten und ein Magdalenium. Bemerkenswert ift, daß diefe Miffion hier bei der Durchführung des self-support eine besondere, von der Braris der anderen Denominationen abweichende Methode verwendet. Während bei den Kongregationalisten und Bresbyterianern die fich felbft unterhaltenden Gemeinden ihren Bredigern die Behälter selbst auszahlen, muffen die mit der C. M. S. verbundenen hotfaido= Gemeinden ihre Beiträge in eine besondere Bentralkasse (ber Hokkaido Pastoral Aid society) fliegen laffen, welche die Gagierung der Paftoren beforgt. Da= burch wird es vermieden, daß die Baftoren in unmittelbare Abhängigkeit von ihren Gemeinden gebracht werden, was bekanntlich in Japan große Unguträglichkeiten mit fich bringt, häufigen Predigerwechsel und lange Bakangen. Aber diefe berhältnismäßig unabhängige Stellung ihrer Baftoren will den Gemeinben nicht recht gefallen, benn am liebsten möchten fie alle älteren Bastoren baldigft los werden und ftatt deffen junge Leute anftellen, die in England oder Amerika gewesen sind (C. M. S. Proc. 1902-03, 406 f.). Mit den Arbeitern anderer Denominationen sucht die C. M. S. im Unterschied von ihrer sich mehr abseits haltenden hochkirchlichen Schwestergesellschaft, der S. P. G. (wie auch ber Prot. Episc. Church), freundschaftlichebrüderlichen Berkehr zu pflegen. Besonders auf Hottaido arbeitet die C. M. S. in bestem Einvernehmen mit ben anderen Denominationen. In Sakodate pflegen die einheimischen Baftoren der presbyterianischen, methodistischen und anglikanischen Rirchen fogar regelmäßig einmal monatlich die Rangeln zu taufchen. Seit 1901 berfam= meln sich auf Anregung des Bischofs Auson fämtliche evangelische Missions= arbeiter Hoffaidos zu einer gemeinsamen Konferenz (ibid. 1901-02, 423 f.)

Ahnlich wie die C. M. S. beschränkt auch die hochfirchliche Ausbreitung 3 = Wesellschaft (S. P. G.) ihre Tätigkeit in den Diözesen Gud-Tokio und Dfaka fast ausschließlich auf Gemeindepflege und Evangelisation. In ersterer Didzese hatte sie Ende 1902 in Tokio und anderen 13 Ortschaften 1170 Getaufte und 606 Rommunifanten, in letterer in 6 Orten (größte Gemeinde - 108 Rommunifanten - in Robe) 456 Getaufte und 221 Kommunifanten. — Hochfirchlich sind auch die von der St. Pauls-Gilde in England unterhaltenen Miffionen der St. Undreas Bruderschaft und ber St. Silba-Schwesternschaft (St. Andrew's University Mission und St. Hilda's Mission), beide in Tofio. Das von der ersteren Miffion begründete theologische Seminar ermangelt der Aspiranten, und die Raume dienen gur Beit als Studentenkonvift für Böglinge japanischer höherer Schulen in Tofio. Ihre eigene Schule (St Andrew's Boys' School) tann die Schüler bloß für eine javanische Mittelschule vorbereiten. Am großen japanischen Kolleg, beffen Gründer der nun icon verftorbene namhafte japanische Moralist Gufugawa ift, forgt die Miffion für englischen Unterricht und veranstaltet für die Schüler Bibelfurfe im benachbarten Rirchenhause. Die St. Silda-Schwesternschaft hat ein "Home for Mission Women" zur Heranbildung von einheimischen Miffionshelferinnen, eine Schule für Madchen aus höheren Ständen, eine Sand. arbeitsschule, sowie ein Waisenhaus, welches sich in hochtirchlichen Greifen in England vieler Sympathien erfreut. Das St. Andrew's House in Tofio bilbet aber auch das Bentrum ebangelistischer Arbeit in der Stadt, sowie in fünf Diftriften in der Umgebung Tofios, mahrend die St. Silda-Schwesteruschaft 470 Raeder:

ebendafelbft an der Frauenwelt arbeitet. Auf den Bonin-Sufeln nimmt fich die St. Andreas-Bruderschaft einer kleinen Rolonie von englisch redenden Unfiedlern verschiedener Nationalität an, welche 1875 mit dem Übergang der Infeln in den Besit Japans japanische Untertanen geworden find, sowie der bon diesen Einwanderern und japanischen Frauen stammenden Mischlinge (Missions in the Dioc. of South Tokio, Ann. Rep. 1901, 17 ff.; bgl. Official Year Book of the Ch. of Engl. 1904, 275. — "The Christian Movement", pag. 97 ff.). - Die anglikanische Rirche bon Ranada arbeitet im mittleren Teil der Insel Hondo. Bon kanadischen Missionsarbeitern finde ich 1901 besetzt: Matsumoto, Ujeda und Nagano in der Provinz Nagano und Naoetsu in der Proving Niigata. Die Arbeit scheint vorwiegend evangeliftischen Charafter zu tragen. Näheres über diefelbe ift mir jedoch nicht befannt. - Bu erwähnen ift endlich, ehe wir bon den anglikanischen Missionen Abschied nehmen, der Tod zweier wohlberdienter Miffionare, der Archidiakonen Barren bon der C. M. S., geftorben den 8. Juni 1899, und Chaw bon der S. P. G., gestorben im März 1902 (C. M. S. Proc. 1899-1900, 414 f. S. P. G. Rep. 1901, 112).

Der baptistischen Gruppe gehören die Missionen solgender amerikanischer Denominationen an: 1) Der amerikanischen (nördlichen) Baptisten (Amer. Baptist Miss. Union), s. 1872; 2) der Campbelliten (Disciples of Christ), s. 1883; 3) der "Amerikanischen Christschen Kirche" (Amer. Christian Convention), s. 1887; 4) der südlichen Baptisten (Southern Baptist Convention), s. 1889.

Die (nördlichen) amerikanischen Baptiften haben ihre Stationen, welche Mittelbunkte für die weit ausgedehnte und eifrig betriebene Beidenpredigt bilden, auf Hondo und Hoffaido zerftreut. Außer Tokio und Potohama sind Mito und Sendai an der nordöftlichen Kufte besetzt. Weitere Bentren find Dfata und Robe. Gang ifoliert liegt die Station Schimonofeki an ber füdwestlichen Spite von Sondo. Auf Hoklaido endlich gibt es Sauptstationen in Remuro und (seit 1901) Otaru. Bon den (Anfang 1903) 2157 Gemeindegliedern entfallen auf die erfte Gruppe von Miffionsstationen 1440 (die Gemeinden des Tokio= und des Pokohania-Bezirks allein zählen 477 bezw. 513 Glieder, Sendai 357), auf Dfaka und Robe 511 Glieder, auf Schimono= fekt 110, mahrend auf Hokkaido erft 96 Gemeindeglieder gefammelt worden find. Die einzige höhere Lehranstalt dieser Mission ist die Duncan Academy in Tokio. Auf den driftlichen Charafter diefer Schule wird großes Gewicht gelegt und aus diesem Grunde hat man bis jett auf den Besit staatlicher Rechte verzichtet. Die Rahl ber Schüler ift freilich infolge beffen nicht groß: 1902 wurde die Akademie von durchschnittlich nur 70 Schülern besucht und 6 bestanden ihr Schlußeramen (Am. Bapt. Rep. 1900, 171. 1903, 226). Da= für bildet aber diese Schule einen fehr geeigneten Unterbau für das in Potohama befindliche Predigerseminar, in welchem, im Unterschied bon den meiften anderen Seminaren, die ausländischen Miffionare ihre Position nicht aufgegeben haben zu gunften der einheimischen Lehrfrafte. Gie befolgen bamit den Rat des greifen Miffionars Davis bom amerikanischen Board, welcher gefagt haben foll: "Behaltet nur eure Miffionare im theologischen Seminar, fo lange

ihr irgend könnt!" Und bamit icheinen fie gang gut zu fahren. Wenigftens sollen ihre Prediger bon der liberalen Theologie am wenigsten angefränkelt fein (Am. Bapt. Rep. 1903, 219 f.). Die Frauen-Miffionsgesellschaft unterhält Mädchen-Rostschulen in Tofio, Potohama und himeji, sowie mehrere Rindergarten. Gin intereffantes Miffionsgentrum der Baptiften ift Robe. Bon bort aus werden die Lustschu-Inseln von amerikanischen Missionaren zum Teil auf längere Zeit (Am. Bapt. Rep. 1900, 174. 1901, 181) besucht. Naha ift die Station eines javanischen Evangelisten. Ungleich bedeutender und hoff= nungsvoller ist das 1899 von den Baptisten in Angriff genommene Werk auf den Infeln des japanischen Binnenmeeres. Die bis dahin taum beachteten gahlreichen Infeln, welche zwischen ben größeren (Bondo, Schifofu und Rinfchin) zerftreut liegen, mit ihrer nicht unbedeutenden Bevölkerung, werden jett von einem zu diesem Zwed gebauten Dampfer "Rufuin Maru" ("Frohe Botichaft" — das erfte "Miffionsschiff" in Japan!) regelmäßig besucht. Der Leiter dieser Mission, Rapitan Bidel, scheint der rechte Mann für diese Arbeit zu fein. Durch feine intereffanten, padenden Berichte berfteht er auch die heimatliche Missionsgemeinde für das neue Unternehmen zu gewinnen. Man hat es in dieser Anselwelt mit Leuten zu tun, welche, abgesehen von wenigen, die auf Reisen mit dem Christentum in Berührung gekommen sind, bom Evangelium überhaupt noch nichts gehört haben. Die verhältnismäßig abgeschloffene Lage der Inseln bringt ce mit sich, daß deren Bewohner in der Rultur etwas zurückgeblieben find und auch das Beidentum bier einen ur= fprünglicheren Charafter trägt. Tempel und Götzenbilder find überaus gablreich, aber ebenso auch Zaubermittel und Amulette. Der Predigt gegenüber erweisen fich die Leute zugänglich. Den Predigern fehlt es nicht an Zuhörern, Sausbefuche werden freundlich aufgenommen und zahlreiche Befucher kommen an Bord des Schiffes. Natürlich darf man fich bon folden flüchtigen Befuchen, wie sie das Missionsschiff den einzelnen Inseln abstatten kann, nicht allzuviel bleibenden Erfolg versprechen. Darum sollen zunächst drei Diftritte gebildet werden mit je einem bon einem japanischen Evangelisten zu besetzen= den Bentrum auf einer größeren Insel. Die regelmäßigen Touren des Miffionsschiffes sollen es dem betreffenden Evangelisten ermöglichen, sämtliche Dörfer feines Diftrittes an Bord bes Dampfers regelmäßig zu befuchen, während er in der übrigen Beit in seiner Station einen festen Ausgangs= punkt für die Arbeit in der näheren Umgebung besitzt. So ift auch unter ben hier obwaltenden eigentumlichen Berhältniffen Stationsarbeit und Reifepredigt zwedmäßig kombiniert. Allerdings wird es wohl bei diesen drei geplanten Stationen nicht bleiben dürfen, von denen bis 1903 erft zwei besetzt waren. (Am. Bapt. Rep. 1900, 175 ff. 1901, 182 ff. 1902, 183 ff. 1903, 230 ff. Bapt. Miss. Magazine 1901, 629 f.)

Von den übrigen baptistischen Missionen hat die der Campbelliten oder "Jünger Christ" (Disciples of Christ) die meisten Christen gesammelt. An 16 Orten sind es (1903) 992 Kommunisanten. Von amerikanischen Missionaren sind Tokio, Alita, Sendai und Osaka besetzt. In Tokio und Alita sind auch die größten Gemeinden (441 bezw. 104 Kommunikanten). Schulzarbeit wird nur in Tokio getan. 20 Jahre ist man auch ohne Predigerseminar

472 Raeber:

ausgekommen, doch länger wollte es so nicht gehen. So ist denn im Februar 1903 in Tokio eine Bibelschule (Drake College) eröffnet worden (The Missionary Intelligencer 1902, 331 f. 1903, 378). — Die "Christliche Kirche" (American Christian Convention) hat in Japan zwei Missionskelder mit Zenztren in Tokio und Sendai mit zusammen 413 Kgl. In Tokio unterhält sie ein Seminar zur Ausbildung von Evangelisten und Bibelschauen. Der SenzdisDistrikt ist der größere mit 5 organisierten Gemeinden und 15 Außenstationen. Gine dritte Station als Bindeglied zwischen dem nördlichen und südzlichen Arbeitskelde (voraussichtlich in Utsonomina) soll gegründet werden (The Christian Missionary X, 7. The Christian Annual 1904, 21 st.). — Die kleine Mission der südlichen Baptisten, welche auf Kiuschiu arbeitet, hat es (1903) nur erst auf 120 Kirchenglieder gebracht.

Bon den übrigen in Japan arbeitenden edangelischen Missionen lassen sich noch einige in ein paar mehr oder weniger einheitliche Gruppen zusamfassen, während ein Rest noch übrig bleibt, der sich in keiner besonderen Gruppe unterbringen läßt. Sind auch die meisten dieser Missionen den geringerer Bedeutung, so wird es sich doch enupsehlen, auch die kleinsten, meist wenig bekannten Missionen, wenigstens diesmal nicht böllig mit Stillschweigen zu übergehen, da auch ihre Kenntnisnahme zur Bervollständigung des bunten Gesantbildes der vielgestaltigen edangelischen Missionsarbeit in Japan notwendig scheint. Aber meist können wir oder müssen sogar (in Anbetracht der oft nur spärlich sließenden Quellen) uns sehr kurz sassen.

Bunächst mögen die Lutheraner mit ihren drei kleinen Missionen hier Erwähnung finden, welche famtlich Riufdin fich jum Arbeitsfeld ertoren haben und miteinander in engerer Berbindung ftehen. Die Bereinigte Iutherische Synode im Süden (United Synod of the Ev.-Luth. Church in the South), seit 1892 in Japan, unterhalt 3 verheiratete Missionare in Saga (biefes der eigentliche Mittelpunkt) und Rumamoto, wo besonders unter den gahlreichen Studenten gearbeitet wird; 1902 gahlte man 117 Betaufte (Miss. Rep. Un. Synod of the Ev.-Luth. Ch. in the South 1900-02). In engent Bufammenhang mit diefer Miffion arbeitet die Bereinigte banifche Intherifche Rirche in Amerika, welche einen bon der erftgenannten Synode ausgesandten Missionar (Binther) übernommen hat. Missionar Winther, 3uerft in Saga, ift 1901 nach Rurume gegangen und arbeitet dort felbständig mit einem Evangelisten (ibid. p. 17 f. Lögstrup, Nordiske Missionaerer 1902, 31 f.). Gine finfandische Gesellschaft (Lutherska Evangeliiföreningen) hat einen verheirateten Miffionar in Ragafafi (feit 1900) und eine Miffionarin in Saga (Lögstrup, p. 25). - Gine vierte lutherifche Miffion, die ber norwegifch= amerikanischen Lutheraner (Synoden for den norsk ev.-luth, Kirke i America) ift, nachdem ihr Miffionar Birkelund (feit 1892 in Japan) feine (ärztliche) Miffionsarbeit in Tokio wegen Erkrankung feiner Frau hat aufgeben muffen, zeitweilig aufgehoben (Beretning om det 26de Synodemöde 1902, II, 31. Ber. om Femtiaars-Jubilaeet 1903, I, 177).

Gine Gruppe für sich bilden auch die sogenannten liberalen Missionen, unter denen der Allg. evangelisch-protestantische Missionsber-

ein den größten Einfluß ausübt und als einzige in Napan arbeitende deutsche Miffionsgefellschaft unfer besonderes Intereffe beansprucht. Die theologische Stellung beg Bereins ift in ber Miffionsliteratur bereits genugfam erörtert worden. Daß in Sapan die Miffionare diefes Bereins ein "freieres" Chriften= tum bertreten, tann angesichts ihrer eigenen Aussagen und Urteile (vgl. 3. B. R. M. R. 1902, 25 f. 249) keinem Zweisel unterliegen. Gbenfo fteht es fest, daß mahrend die übrigen protestantischen Missionen in Japan, so berschieden in einzelnen Bunkten ihre Anschauungen auch sein mögen, sich doch auf bem Grunde des gemeinsamen Chriftusglaubens und der gemeinfamen Stellung jur Sl. Schrift als ber entscheibenden Rorm in Glaubensfragen als eine "driftliche" und "evangelische" Mission miteinander verbunden fühlen, die "liberalen" Miffionen bon den meisten als nicht zu dieser Gemeinschaft gehörend betrachtet werden. Daß einige niehr oder weniger nach links neigende Theologen innerhalb der "positiven" Missionen zu vermitteln suchen, andert nichts daran (Bgl. 3. M. R. 1901, 155). Das Urteil über den Segen ober Unfegen der Arbeit der "liberalen" Mission in Japan wird sich selbstverständlich nach der Stellung der Beurteilenden richten, je nachdem man die apostolische Chriftusberkundigung ober das moderne hiftorifch-kritische Resusbild fur die Grundlage des driftlichen Glaubens hält.

In Bezug auf einzelne missionsmethobische Fragen hat ja ber Berein mit der Zeit fich den alten Miffions-Gefellschaften, an benen man nicht nur ihre "pietistische Engberzigkeit", sondern auch die "Bredmäßigkeit der bisheris gen Arbeit" auszuschen fand, erfreulicherweise bielfach genähert. Bahrend anfangs die Miffionare für eine bestimmte Reit verpflichtet wurden, wird ihnen feit 1893 der Miffionsberuf nur auf Lebenszeit übertragen (Bal. "Bur Berteidigung gegen D. Dalton", S. 15 mit S. 49 und Jahresbericht 1898-99, 25). Während noch 1895 D. Spinner auf Grund feiner Miffionserfahrung die Notwendigkeit der Erlernung der japanischen Sprache für einen Sapan-Miffionar in Abrede stellte (vgl. "Bur Berteidigung gegen D. Dalton, S. 20 ff.), schreibt Miffionar Bendt 1902: "Bir haben alle Urfache, darauf Gewicht zu legen, daß für die Zukunft in unferer Miffion möglichst viele Miffionare möglichst tief eindringen in das Studium der japanischen Bolksseele. Dazu ift aber eine weitgehende Renntnis der Sprache und Literatur die conditio sine qua non (von mir gesperrt, R.). Übersetzungen lehren uns ben Beift der Sprache und damit die Bolfsfeele nicht genügend verfteben. Bir muffen aber dazu im ftande fein, wenn einmal, fruber ober fpater, ber Entscheidungstampf zwischen bem Chriftentum und seinen Begnern bier gefampft wird. Und nicht bloß für folden fritifden Zeitpunkt, überhaupt für unfere Arbeit gilt es, daß je weniger man Sprache und Literatur des Landes wirklich, b. h. unabhängig von Dolmetschern beherrscht, mit um fo ftumpferen Baffen man tampft" (3. D. R. 1902, 142). In der theologischen Schule wird immer noch (wie allerdings auch teilweise in anderen theologischen Geminaren in Japan) der Unterricht in englischer Sprache erteilt, und man hofft einmal in Bufunft zur beutschen Unterrichtssprache übergeben zu können (3. M. R. 1899, 252)!! Als zu erstrebendes Ziel müßte man aber, meine ich, doch einzig und allein im Auge behalten, daß die zufünftigen Diener ber ja474 Raeber:

panischen Kirchen auch ihre sachwiffenschaftliche Ausbildung in ihrer eigenen Muttersprache erhalten.

Was die Verfündigung betrifft, fo scheint diese (in Befolgung des in den Bereinsstatuten ausgesprochenen, im übrigen auch den alteren Missionen nicht fremden Grundfates, "chriftliche Religion und Rultur unter ben nicht= driftlichen Bolfern auszubreiten in Anknüpfung an die bei diefen ichon porhandenen Bahrheitselemente") vorwiegend apologetischen Charafter zu tragen, was übrigens auch von einigen anderen Missionen in Japan, die bem Zeitgeist fich anbequemen zu muffen glaubten (vgl. die oben S. 324 bon mir angeführten Außerungen bon Missionaren) zeitweilig galt. Gewiß hat die Apologetik auch in der Heidenniffion ihr gutes unbestreitbares Recht und fann unter Umftänden zur Notwendigkeit werden, aber fie vermag im gunstigsten Kall, wenn fie dem Gegner keine Konzessionen macht und nichts bon der vollen driftlichen Wahrheit preisgibt, doch nur hinderniffe hinwegguräumen. Wahres Leben ichaffen kann nur das politibe Schriftzeugnis, das schlichte "Wort vom Rrenze". Auch die fehr fleißig betriebene literarische Arbeit bes Bereins berfolgt, nach den Titeln der Beröffentlichungen zu urteilen, dieselben Tendenzen. Die Monatsschrift "Schinri" ift als solche wegen Mangels an Abonnenten eingegangen und ift durch eine in zwanglosen Sesten erscheinende "Schinri-Bibliothet" ersetzt worden (Sahresbericht 1900-01, 32 f.). Die "li= berale" Richtung tritt natürlich auch hier deutlich herbor. Gin Band will 3. B. die Japaner mit der modernen religionsgeschichtlichen Auffassung der altteftamentlichen Religion befannt machen (Bunfel, Sagen der Genefis), ein anderer (von D. Schmiedel) behandelt nach Harnack "das moderne Chriftentum und die Bunderfrage". Sarnacks "Wefen des Christentums" war bereits mit fritischen Bemerkungen eines methodistischen Missionars teilweise im methodisti= schen Kirchenblatt "Golyo" in japanischer Abersetzung veröffentlicht worden, boch hat Missionar Schiller fich gedrungen gefühlt, zeine neue, richtigere Ubersetzung aus dem Deutschen" (vermutlich ohne fritische Bemerkungen) zu beraustalten (3. M. N. 1903, 29). Dadurch ift bedauerlicherweise auch auf iapanischem Missionsboden ein Barnad-Streit entbrannt. Gine beutsche Missionarin im Dienste der C. M. S., Fraulein Suhold, hat im "Japan Evangelist" gu harnacks Auffaffung bes Chriftentums Stellung genommen und baraufhin "hat Pfr. Wendt fich der Muhe unterzogen, diefe Polemit (in der "Japan Mail") zu beleuchten" (ibid. 1903, 191). Gine neue Zeitschrift in beutscher Sprache ("Bahrheit") ift im März 1900 gegründet worden (B. M. R. 1900, 155 f.). Der Herausgeber derselben, Missionar Pfr. Haas, ist in Anerkennung seiner Leistungen in Erforschung des älteren japanischen Buddhismus, sowie feiner Tätigkeit an der theologischen Schule zu Tofio von der Strafburger theologischen Fakultät zum Dr. theol. honoris causa promoviert worden (3. M. N. 1904, 127). Missionarisch wertvoll ist die von Missionar Wendt angefertigte Abersetung des Matthäus- und des Markus-Evangeliums in die japanische Umgangssprache, burch welche die Beilige Schrift auch den niederen Bolketlaffen zugänglich gemacht werden foll. Leider ift aber bas einzige Gremplar des Manustripts des ersteren Buches bei einem Brande des Bibelhauses in Potohama ein Raub der Flammen geworden (Sahresbericht 1899-1900,

31. 1902—03, 31). Außer Tokio ift 1900 auch Kioto als Hauptstation bessetzt worden, nachdem dort kürzlich eine neue japanische Universität entstanden ist, und am 27. Dezember 1901 ist dort bereits eine kleine Gemeinde gegrünsdet worden (Z. M. N. 1900, 154 f. Jahresbericht 1901—02, 35). In Tokio besteht (außer der schon erwähnten theologischen Schule) eine Armens, eine Handarbeitss und eine deutsche Fortbildungsschule, welche, zunächst dazu besstimmt, deutsch verstehende Japaner in der Kenntnis der deutschen Sprache weiterzusühren und sie mit unseren Klassisten bekannt zu machen, indirekt auch der Mission dienen soll (Jahresbericht 1902—03, 34). Die Zahl der Gemeindes glieder betrug (1903) 193 (darunter 150 Kommunikanten). In Tokio und Pookohania, Kioto und Kobe ninnnt sich der Verein auch der Deutschen an.

Die amerikanischen Universalisten seben ihre Aufgabe barin, ihre Unhänger mit Liebe zu einem "beiligen Leben" zu erfüllen, als der naturlichen Folge des Bewußtseins, daß Gott ein allzeit gegenwärtiger und lieben= ber Bater ift. Diese Gotteserkenntnis wird uns "burch die Offenbarung des Lebens und der Lehren Jesu von Ragareth" vermittelt. Die Universalisten haben ihre Hauptstation mit Madchenschule und Frauenarbeit in Tokio, so= bann aber auch einheimische Evangeliften in Dfaka, Ragoba, Schizuoka, Rumagn. Sendai. Die Rahl ber Gemeindeglieder ift nur gering: (1903) 121 (The Christian Movement, p. 129 ff. Universalist Gen. Convention Minutes 1903, 32 f. Jap. Mission Directory 1904). - Die Unitarier, welche feit 1899 eine Affociation in Tofio besitzen und eine eigene Zeitschrift "Rikugo Zasshi" herausgeben, haben neuerdings ihre auswärtigen Arbeitskräfte gu= rückgezogen, und die javanische Gemeinde hat sich 1901, am 8. April, dem Geburtstage Buddhas, mit der Sekte der "Reu-Buddhiften" vereinigt, in dem Bewuftsein: "Wir, die driftlichen Buddhiften, und die buddhiftischen Chriften gehören zusammen" (Unitarian Year-Book 1901, 11. 3. M. R. 1901, 313).

Bon den übrigen japanischen protestantischen Missionen ist die der amerifanischen Quafer ober "Freunde" (Amer. Friends) bie alteste, 1885 begründet (Stizze ihrer Geschichte in: Friends' Miss. Advocate 1901, 34 ff.). Der Begründer dieser Miffion, I. Cosand, hat 1900 feine Berbindung mit den "Freunden" gelöft und fich neuerdings der Miffion ber "United Brethren in Christ" angeschlossen. Alls Hauptstationen sind Tokio und Mito besetzt. In Totio besteht eine Maddenschule, welche in "Woman's Work for Woman" 1903, 206 von Frl. Barfons aus eigener Anschauung als Topus einer driftlichen "vernacular mission school" geschildert und sehr gunstig beurteilt wird. Das Schulgebäude ift am 13. Dezember 1902 niedergebrannt (Amer. Friends' Board of For. Miss. Rep. 1903, 21. Friends' Miss. Advoc. 1903, 44 ff.). Außer den fest stationierten Evangelisten unterhalten die Quafer auch einen japanischen Reisesekretar, ber im Interesse ber "Bible and Prayer Union of Japan" wirft (Minutes of Baltimore yearly meeting of Friends 1900, 31. Am. Fr. B. of For. M. Rep. 1903, 22). Die Bahl ber Chriften murbe für 1902 auf 301 Mirchenglieder und 1059 "Unhänger" angegeben. — Rein ebangeliftischen Charafter haben die Alliangmiffionen. Die Christian and Missionary Alliance (Newyorf), feit 1889, hat einen verheirateten Miffionar und drei ein-

zelne Missionarinnen, und ihr Sauptquartier ift in Sirofchima. Gine der Damen hat 1902 eine neue Arbeit in Atsuta, einem Fischerort nicht weit bon Nagoba, unter einer bigott-buddhiftifchen Bebolkerung begonnen (Chr. and Miss. Alliance, 2. Mai 1903, S. 237). Die bisherige Frucht ber Arbeit sind nur 30 Getaufte in der ganzen Miffion. - Die bom Evangeliften Franfon in Amerika gegrundete Standinabifche Alliangmiffion ift ruhriger und arbeitet mit mehr fichtbarem Erfolg. Im öftlichen Diftritt ihres Arbeitsfelbes find außer Tokio noch 3 Stationen, im westlichen Takanana, in der Broving Gifu, befett; 1902 murden 161 Getaufte gezählt, 1903 bereits 277.

**10 10 10 10** 

## Zur Vervollständigung

des Artikels über das Nestorianer-Denkmal in Si-ngan-fu.

Herr Genähr spricht die Ansicht aus, daß der Restorianismus in China burch den Raifer Wustsung (841-846) ausgerottet worden fei, und daß die Neftorianer, welche Marco Polo im 13. Jahrhundert in China borfand, mit ben Nestorianern, von welchen das fragliche Denkmal handelt, in keinem Rufammenhang stehen.

Somit mußten wir annehmen, daß zu irgend einer Reit zwischen dem Tod Wustsungs und dem Besuch des venetianischen Raufmanns in China eine neue nestorianische Mission ober eine Smmigration von Restorianern in China stattgefunden habe. Das ift doch kaum benkbar, besonders wenn wir uns erinnern, daß damals die nestorianische Kirche unter dem Roch des Mohamedanismus nur noch ein klägliches Dasein friftete.

Es ist im Gegenteil anzunehmen, daß die nestorianische Rirche das Auflösungsbefret des Wu-tsung überlebt hat. Das ift um so mahrscheinlicher, als Bu-tfung nach Erlaß feines Defretes nur noch zwei Sahre lebte. Nach feinem Tod hat ber Buddhismus noch weiter bestanden und dies ift auch ohne Zweifel beim Neftorianismus der Kall gewesen.

Außer dem Zeugnis des Marco Polo haben wir auch das von dem Franziskanermonch Johann von Monte-Corvino, dem Grunder der erften römischen Miffion in China. Derfelbe wurde von Rublai Rhan, dem erften Raifer der Mongolen=Dynastie (1295-1637) günstig aufgenommen und machte fich sofort mit großem Eifer an die Bekehrung der Chinesen.

Dabei stieß er aber auf ein unerwartetes hindernis, nämlich das Borhandensein einer andern driftlichen Rirche, derjenigen der Restorianer. In einer beröffentlichten Brieffammlung diefes Mannes lefen wir in einem Schreiben bom Jahre 1305 folgendes:

"Die Restorianer, welche fich die Bezeichnung Chriften anmaßen, aber bon der Wahrheit abgewichen find, üben hier einen folchen Ginfluß aus, daß fie es zu hindern vermögen, daß die Chriften von verschiedenem Ritus eine andere Lehre berbreiten als die ihrige, ober Bethäufer errichten, fo klein fie Chronif. 477

auch seien. Sie hetzen das Bolk auf gegen mich und haben selbst gewagt, nich eines Mordes anzuklagen. Im Lauf von fünf Jahren mußte ich wiedersholt vor Gericht erscheinen, um mich zu rechtsertigen. Durch Gottes Güte und dank dem Geständnis eines der ihrigen hat der Kaiser sich zuletzt von meiner Unschuld überzeugt und meine Gegner nuchten samt ihren Familien in die Berbannung wandern."

An einem andern Ort spricht sich Pater Johann noch in folgender Weise aus:

"Ein Restorianer, welcher der kaiserlichen Familie angehört, hat sich zum katholischen Glauben bekehrt und sind ihm zahlreiche Religionsgenossen nachzesolgt. Er erbaute eine schöne Kirche zu Ehren Gottes, der heiligen Dreizeinigkeit und des Bolkes, und hieß sie: Kirche Koms. Seine Brüder, welche ebenfalls dem nestorianischen Glauben anhingen, wurden alle durch ihn zur römischen Kirche bekehrt; leider sind sie nach seinem Tod wieder zu ihrer früheren Sekte zurückgekehrt."

In benselben Briefen lefen wir noch, daß Pater Johann 5000 Beiben in Peking getauft habe; er fügt aber bei, daß ohne die Wühlereien ber Resto-

rianer es beren 30 000 gewesen wären.

Angesichts dieser Briefauszüge kann das von Richthofen angeführte Beugnis eines Mönches von Bagdad, daß er im Jahre 980 nur noch einen einzigen Nestorianer in China angetroffen habe, nicht in Betracht kommen.

Ich habe Richthofen nicht zur Hand, um das angeführte Zitat auf seine Glaubwürdigkeit oder Wahrscheinlichkeit zu prüfen; vermute aber, daß da irgend ein Frrtum vorliegt. Jedenfalls geht aus Pater Johanns Briefen unwiderssprechlich hervor, daß zu seiner Zeit die Nestorianer in China eine mächtige Glaubensgenoffenschaft bildeten.

Dieselbe ging gleich der ersten römischen Mission mährend der Birren, welche der Kall der Mongolen-Dungstie verursachte, zu Grunde.

Reuchatel. Ch. Biton.

**\$9 \$9 \$9** 

## Chronik.

Eine unerwartete Krifis für die Bereinigte freie Kirche in Schottland. Am 1. Oftober 1900 schloß sich die 1843 begründete Free Church of Scottland mit den United Presbyterians zu der Bereinigten freien Kirche von Schottland zusammen, nachdem bereits seit 1863 Berhandlungen über diese Union gesührt worden waren (A. M. Z. 1901, 96). Seitens der ca. 200 000 erwachsene Kirchenglieder zählenden Bereinigten Presbyterianer war für die Union einmütig gestimmt worden, innerhalb der schottischen Freikirche war eine verschwindende Minorität aus den Hochlanden (27 gegen 643 Stimmen) gegen die Bereinigung gewesen. Diese ca. 5000 kommunionberechtigte Kirchenglieder (gegen etwa 360 000) vertretende Minorität strengte einen Prozes wider die Bereinigte Freikirche an, in welchem sie das Bestyrecht beanspruchte auf das gesamte Bermögen der Freien Kirche in Schottland wie auf dem

478 Chronif.

Miffionsgebiete, fowohl auf alle Baulichkeiten wie auf alle Fundierungs-Rapis talien im Gefanttwerte von fast 200 Millionen Mark. Sie begründete biefen Rechtsanspruch daburch, daß sie nach der Bereinigung mit den Unit. Presbyterians allein die rechtmäßige freie Rirche von Schottland reprafentiere, ba burch die Union der bekenntnismäßige Charafter derfelben alteriert worden sei. Während die 1843 begründete Free Church an dem Establishment (ber Staatskirche) insoweit festhalte, daß sie die Jundierung bezw. Erhaltung der Rirche feitens des Staats nicht prinzipiell bekampfe, sondern nur betone, daß die Unabhängigkeit und Gelbstregierung der Kirche unter der ftaatlichen Gubvention nicht leiden burfe, verträten die Bereinigten Presbyterianer pringipiell absolute Trennung bon Kirche und Staat. Auch in Glaubenssachen bestehe bezüglich der Prädestinationslehre ein Unterschied; durch die Bereinigung habe Die Freie Kirche die strenge falvinistische Pradeftinations-Lehre aufgegeben; die Bereinigte freie Rirche bon Schottland fei alfo jett eine andere als die ursprüngliche von 1843. In den beiden schottischen Inftanzen wurden bie Rläger abgewiesen, aber die höchste Instanz, bon welcher es feine Berufung gibt, das Haus der Lords, sprach am 1. August dieses Jahres das gesamte Eigentum der (jett Bereinigten) freien Rirche von Schottland ber flagenden Minorität zu. In der Motivierung wurde zwar der Kirche als der "vereinigten Körperschaft der driftlich Gläubigen" das Recht eingeräumt, ihre Glaubens= lehren zu modifizieren; anders aber werde die Sache, wenn Konds für die Aufrechterhaltung dieser Glaubenslehren geftiftet waren. Dann hatten ihre Nachfolger als Nutnießer nicht das Recht, Lehren der Bäter zu ändern. Es fei auch nicht der Fall, daß hier zwei Körperschaften in vollständiger harmonie übereingekommen wären, ihre Konds zu vereinigen. Die, wie sie meint, die ursprüngliche Freikirche bertretende Minorität besteht nun auf ihrem Schein, aber großmütig will sie bis zum 1. Juli 1905 der Bereinigten freien Rirche ben Besitz laffen, vorausgesetzt, daß fie das richterliche Urteil anerkenne und fich aller Angriffe auf die Gegner enthalte. Die Aufregung über diefen unnatürlichen Richterspruch ift groß im gangen Lande; felbst ber Erzbischof bon Canterbury hat fich zu einer Bermittlung erboten. Am 10. August trat nun die Rommiffion der Generalspnode der Bereinigten freien Kirche zusammen, um in feierlicher Sitzung über die Stellungnahme zu dem lettinftanglichen Entscheid ber Lords zu beraten. Diese Beratung verlief in überaus würdiger, masvoller Beife, ohne Angriffe auf die Richter, nur konstatierend, "daß hier irgendmo etwas lingerechtes liege". (All that we have to say is that there is something wrong somewhere.) Ginmutia und mit Nachdruck wurde das Recht einer lebenden Rirche verteidigt, "ihren Glauben zu amendieren und ihre Konstitution zu modifizieren" unter nachdrudlicher Betonung, daß Christus ihr haupt und fein Wort ihre oberfte Richtschnur fei, aber untergeordnete Glaubenspunkte der Revision offen stehen; eine lebende Kirche sei nicht unter die Rategorie einer Truft-Rompanie zu rubrizieren; sie existiere unabhängig von ihrem Besitz, der nicht zu ihrem Wefen gehore. Ginmutig und mit ebensolchem Nachbruck wurde ferner erklärt, an der geschlossenen Union unbedingt festzuhalten, bezüglich der Regelung der Finangfrage Gott zu vertrauen und um ihretwillen die Freiheit der Kirche nicht zu opfern. Sodann wurde beschloffen, einen vorläufigen Notstandsfonds von 1 Million Mark zu sammeln, zu welschem über die Hälfte bereits gezeichnet war, eine Kommission eingesetzt, um bis zum November über die weiter zu unternehmenden Schritte bestimmte Vorschläge zu machen und eine zuversichtliche Botschaft an die Missionare versabsatz, um sie über Erhaltung und Fortgang ihres Werkes zu vergewissern. Wie die unerwartete Kriss auch ausgehen möge, jedensalls werde sie zum inneren Gewinn der Kirche ausschlagen. (Rec. Unit. Free Ch. 1904, 397.)

Man hätte benken sollen, daß eine proportionale Teilung des Kirchenbermögens die einsachste und richtigste Lösung dieser ganzen Streitsache hätte gewesen sein mussen. Die Vereinigte freie Kirche hat der Minorität ihren ganzen Besitz gelassen und ist zu jeder billigen sonstigen Hilse bereit gewesen; umsomehr muß ein richterlicher Entscheid überraschen, der wieder einmal beweist, daß das alte Sprichwort noch immer recht hat: Summum ius summa iniuria.

**20 20 20** 

#### Literatur=Bericht.

Burm: "Bandbuch der Religionsgeschichte." Calm, 1904. 4 Mt. Eine fehr willkommene Gabe, für welche der als Religionenforscher den Lesern biefer Zeitschrift aus einer gangen Reihe religionswiffenschaftlicher Auffate wohlbekannte Berfasser sich den Dank der Theologen und sonderlich auch der Miffionare verdient hat. Renntnis der Religionsgeschichte wird je länger je mehr ein unabweisbares Bedürfnis, und je mehr die religionswiffenschaftliche Konftruktionskunft ins Kraut schießt, defto unentbehrlicher find folche religions= acichichtliche Arbeiten, die uns die Religionen barftellen, wie fie in Wirklich= feit find, eine überaus fcmere Aufgabe, die noch lange nicht in der Weise gelöft ift, daß gefichertes Material genug vorliegt, um Shfteme auf demfelben aufzubauen, die nicht bloße Gedankengebilde wissenschaftlicher Modedoktrinen find. Ginen beachtenswerten Beitrag zu folder der Wirklichkeit möglichft ent= fprechenden Religionenkunde liefert das nüchterne Buch Burni's, in welchem auf Grund umfaffender Studien aus ben gediegenften Werten der angefebenften Religionenforscher - Luken ware als veraltet beffer weggelaffen worden -- bas möglichst zuverlässigste Material in übersichtlicher Gruppierung und wohltuender Berftandlichkeit bearbeitet ift.

Es sind über die Einteilung der Religionen viele mehr oder weniger subtile Schemata ausgestellt worden, über die das 2. Kapitel der Einleitung des vorliegenden Buchs eine — allerdings nicht ganz vollständige — überssicht gibt. Unser Bersasser teilt die gesamten Religionen in drei Hauptgruppen: 1) die Religionen der unkultivierten Bölker; 2) die Nationals und 3) die Universals-Religionen, und diese Einteilung ist ebenso brauchbar für das praktische Bedürsnis wie inhaltlich berechtigt. Die Unterabteilungen der Religionen der unkultivierten Bölker sind dann wesentlich nach den Erdsteilen geordnet und jedesmal durch eine instruktive übersicht eröffnet. Ein summierender Rückblick schließt diesen ersten Teil ab, der darum am kürzesten gehalten worden ist (©. 27—80), weil viele dieser Religionen sich sehr ähneln;

sie bestehen fast alle im Dämonendienst, und haben alle keine Geschichte. Das zuverlässigiste Quellenmaterial bilden hier die Forschungen der Missionare. Daß Fetischismus bezw. Animismus nicht die ursprüngliche Form der Relisgion, sondern eine Entartung derselben ist, daß sie fast überall einen allerzdings oft sehr verdunkelten monotheistischen Hintergrund haben, das ist ein Ergebnis auch der Wurmschen Untersuchung, welches endlich in der Religionszwissenschaft allgemeine Anersennung sinden sollte. Vielleicht hätte es noch nachstrücklicher geltend gemacht werden können. Wenn bezüglich der Verwandtschaft der polynesischen Sprachen S. 69 bemerkt wird, daß sie für die dortige Mission ein ebenso großes Förderungsmittel gewesen sei, wie für die apostolische Mission die griechische Sprache, so ist das eine Übertreibung.

Am ausführlichsten ift die zweite Gruppe behandelt (S. 81-350). Sie umfaßt die vorderafischen Religionen: die babylonische, affprische, kananitische mit den verwandten (arabische und aramäische) und die ägyptische; die chine= fische und die japanische Religion (beide vielleicht zu kurz); die arischen Natio= nalreligionen in Asien (den Brahmanismus in seinen berschiedenen Entwicklungsstufen und viel knapper den Parsismus); die europäischen Nationalreligionen (die griechische, die rönnische, die der Relten, Germanen, Gallier und Slaven); und endlich in ihren Grundzügen die israelitische Nationalreligion jeder Abschnitt übersichtlich und einsichtig gegliedert. Wie am eingehendsten, fo ift auch am felbständigsten der Brahmanismus behandelt, was in dem Borwort genügend motiviert ift. Dilgers treffliches Werk: "Die Erlöfung des Menschen nach hinduismus und Chriftentum" (1902) ift dem Verfasser babei fehr zu statten gefommen. Diefer Abschnitt (S. 148-241) darf ein kleines Rabinetstück genannt werden. Rur in bas Berftandnis ber uns fo fremd= artigen Bedanta=Philosophie hatte noch etwas tiefer eingeführt werden können. (Bgl. M. Müller, "Theosophie und psychologische Religion". 1895. 9. u. 10. Borlefung.)

Die britte Gruppe endlich (S. 352—426) umfaßt ben Bubbhismus und ben Fslam, beide verhältnismäßig kurz, aber knapp und klar, und die religionssgeschichtliche Stellung des Christentums, diese leiber nur auf wenigen Seiten und darum zu allgemein, die absolute Bedeutung des Christentums nicht spezialisiert genug erweisend.

Der theologische Standpunkt des Versassers, der auch der unsrige ist (vgl. Ev. Missionstehre, 3. Abt., 3. Abschnitt, Kapitel 29: Religiöse Beschaffensheit des Missionsgebiets) ist der des Offenbarungs-Glaubens gegenüber der bloßen Entwicklungsdoktrin, wie sofort im Vorwort freimütig bekannt und am Schlusse nachdrücklich wiederholt wird. Und die religionsgeschichtlichen Tatsachen, welche gehäust in dem nüchternen Buche vorgelegt werden, sind ein sehr beachtensewerter Beitrag zum Erweise der in der Bibel geoffenbarten Wahrheit bezügslich der religiösen Entwicklung der Menschheit.



## Die Mission auf Nias von 1897—1904.

Bon Miffionar S. Sundermann. Burzeit in Moers a. Rh.

Sechs Jahre sind wieder verflossen, seit ich über die Entwicklung unserer Nias-Mission von 1884—1897 einen Aufsat in dieser Zeitschrift veröffentlichen durfte, 1) wogegen meine kurze Übersicht über die erste Periode von 1865—84 in den Jahrgängen 1884 und 85 erschien.

Von 1865—74 war auf Nias ausschließlich Saatzeit, aber auch als von 1874-90 hie und da eine, wenn auch noch mehr oder we= niger spärliche Ernte eingebracht werden konnte, ahnte man noch kaum, daß wir gegen die Wende des Jahrhunderts hin und in den Rahren, die seit derselben wieder dahingegangen sind, in einer so herrlichen fröhlichen und allgemeinen Ernte stehen würden. Umschwung bahnte sich an, als nach dem in meinem letten Auffage beschriebenen miglungenen Bersuche im Guden ber Insel Fuß zu fassen, neue Borstöße gemacht wurden. Der eine derselben betraf eine kleine Ctappe an der Oftkufte fudwärts, mit Unlage der Station Humene durch Missionar Thomas und der zweite ein Hindurch= dringen quer durch die ganze Insel bis nach der Westküste. Über beides konnte ich 1898 schon berichten, sowie auch über die Anlage einiger weiterer Stationen an dem neu eröffneten Wege nach dem Westen. Seitdem ift nun die Bahl der Missionare um ein bedeutendes vermehrt und es ift eine ganze Reihe von neuen Stationen angelegt worden, die fast alle kaum geahnte Erfolge zu verzeichnen haben, sodaß es wohl der Mühe wert ift, einmal wieder einen Einblick in diese so erfreuliche Entwickelung zu geben.

Der besseren Übersicht halber teile ich den ganzen bis jett bessetten Teil der Insel in drei Gebiete (statt vier in dem Aufsatz von 1898, da "der Süden" vorläufig wegfällt) nämlich:

1. die Oftküste, mit den Stationen Gunung Sitoli, Dahana, Ombolata, Humene, Sogaeadu, Bozihona und Bouso (letztere nördelich von dem Eingangshasen Gun. Sitoli);

<sup>1) 1898, 446.</sup> 

- 2. das Innere, mit den Stationen Lolowua, Lahagu und Lolomboli und
- 3. die Westküste, mit den Stationen Sirombu, Lahusa und Lolowa'u, und als Anhang dazu die Station Hinako auf einer der gleichnamigen kleinen Gruppe von Inselchen nahe an der Westküste.

#### 1. Die Oftküste.

Der Leser wird sich vielleicht erinnern, daß die Stationen Bun. Sitoli, Ombolata und Dahana, abgesehen von dem miggliichten Bersuche im Süden, bis 1890 die einzigen blieben. Wie auf denselben bis zu diesem Zeitpunkte nach und nach kleine Chriftengemeinden gesammelt wurden, ift früher erzählt worden. Nun hat auch auf diesen in schönem Wettbewerb mit den neuen Stationen, die Arbeit eine sehr beträchtliche Ausdehnung erfahren und besonders erfreulich ift dabei, daß nun endlich auch eine ganze Reihe von Filialen unter eingeborenen Gehilfen angelegt werden konnte, sodaß jest Bun. Si= toli deren zwei, Ombolata drei und Dahana eins hat. Gin Dorf nach dem anderen hat sich erschlossen und ein Häuptling nach dem anderen sich bereit erklärt, das Christentum anzunehmen. Immer mehr Taufen aus den Seiden konnten stattfinden und nach dem letten Jahresberichte gahlt die Gemeinde Gun. Sitoli 944 Blieder und 130 Taufbewerber, Ombolata 1473 resp. 180 und Da= hana 777 reip. 350. Nach Ombolata ift vor einigen Jahren das Gehilfen-Seminar verlegt worden und es stehen dort jest zwei Missionare, oder augenblicklich sogar drei, da sich noch ein junger Bruder, behufs Borbereitung auf feine demnächftige Arbeit, dort aufhält. Auf Gun. Sitoli steht noch immer der, wenn auch alternde, so doch noch schr rüstige Missionar Kramer, der schon die erste Taufe auf Nias, im Jahre 1874, an der Seite des Gründers der Mias-Miffion, Mifsionar Denninger, mit vollziehen durfte.

Gehen wir etwas weiter nach dem Silden hinaus an der Küste entlang, so gesangen wir nach dem im Jahre 1890, als ersten Schritt der neuen Ausbehnung, angelegten Humane. Über die so günstige Entwickelung dieser Station, in den ersten Jahren ihres Bestehens, habe ich 1898 berichtet. Auch diese hat angehalten und so wies die Gemeinde nach 13 jährigem Bestehen der Station eine Seelenzahl von 1637 Gliedern und 245 Taustandidaten auf. Auch diese Station ist mit drei Filialen umgeben und die Arbeit auf derselben, die schon

sehr beträchtlich ift, besonders für den noch jungen Bruder Ruders= dorf, dehnt sich immer weiter aus. Leider hat es dort in den letz= ten Jahren durch mancherlei Wechsel hindurchgehen müssen. Gerade am Schluffe des Jahres 1900 ftarb der Gründer und zehnjährige Leiter der Station, unser ältefter Mitarbeiter Missionar Thomas, nach nahezu dreißigjährigem Dienste, ziemlich plöglich, obwohl er bisher noch in voller Kraft seine Arbeit hatte verrichten können. Dies war besonders zu bedauern, im Blick auf das 5 Jahre vorher von ihm dort wieder eröffnete Gehilfenseminar, welches eben in schöner Entwickelung war. Gerade war ein geräumiges Seminargebäude er= richtet worden und eben war ein junger Theologe, Missionar Ufer bon Barmen, angekommen, der mit in diese Arbeit eintreten sollte. Nun hatte sich freilich gezeigt, daß Sumene gesundheitlich nicht der günftigste Ort sei für ein solches Unternehmen; es gab viel Fieber dort und in der letzten Zeit sogar auch Schwarzwassersieber. Da fagten wir uns: weil die Sache nun nicht mehr an eine Person ge= bunden ist, so wird es um so eher geratent sein, das Seminar nach dem nicht zu fernen und gesunderen Ombolata zu verlegen. Da die Gebäude ausschließlich aus Holz hergestellt werden, so sind sie leicht abzubrechen und können leicht transportiert werden. Garnicht lange nachher stand das Seminar auf Ombolata und die Arbeit an der Erziehung der Gehilfen konnte aufs neue aufgenommen werden. Leider war Missionar Ufer noch ein Neuling in der Sprache und bagu fam noch, daß der ältere und erfahrene Stationsmiffionar Fehr zur Erholung in Europa weilte und auch seine Stelle zurzeit von einem jungen Mitarbeiter versorgt wurde. So gab es allerdings einen unliebsamen Aufhalt, aber doch brauchte das Werk, dank auch einem tüchtigen auf dem Seminar in Depok (Batavia) ausbildeten eingeborenen Hilfslehrer, nicht gang unterbrochen zu werden. Unterdessen hat sich nun Ufer weiter eingearbeitet und Fehr ist schon vor 11/2 Jahre wieder in seine Arbeit eingetreten und somit ist nun die Ausbildung von Gehilfen im Geleise, auf die ja bei der gewaltigen Ausdehnung unseres Wertes auf Rias besonderer Wert gelegt wer= den muß. Augenblicklich find 20 Seminaristen am Plage.

Nach diesem Alick auch auf diesen Zweig unseren Arbeit, der einer der wichtigsten ist, segen wir unsere Reise an der Oftküste weiter sort und erreichen von Humene aus, auf etwa dreistindigem Ritte, die im Jahre 1899 von Missionar Momeyer angelegte Sta-

tion Sogaeadu. Der Weg ist meistens herrlich, da man fast immer auf dem festen Meeresstrande reiten kann.

Hier hatte sich in neuerer Zeit in der weiter hinauf sehr fruchtbaren Ebene eine ganze Menge von Bolks- und Stammresten angesammelt, die durch die Käubereien und Bedrängungen der sog. Kopfschneller aus dem Innern des südlichen Teiles der Insel vertrieben worden waren. Diese hörten von der Mission auf der Station Humene und so kamen die Häuptlinge und daten um einen Missionar, in erster Linie von demselben Schutz erhoffend gegenüber den räuberischen Einsällen dem Süden her, denn wo sich ein Missionar ansiedelt, da wird es durch das große Ansehen, was wir bei den Leuten haben, in dieser Beziehung bald anders und es treten ruhigere und geordnete Zustände an die Stelle. Aber dies war es doch nicht allein, sondern es war auch der eine oder andere unter den Leuten, der ein reges Interesse am Worte Gottes nahm und mit Eiser den Heilsweg zu erlernen begann.

So zog nun 1899 der junge Missionar Momeyer dort hinaus und schlug seine Hütte unter diesen Leuten aus, mit vollen Armen aufgenommen. Und gerade hier ist ein sast beispielloser Ersolg zu verzeichnen. In gar nicht langer Zeit waren 1000 Namen in das Tausbewerber-Register eingetragen. Neuerdings hat freilich eine Sichtung stattgefunden in bezug auf die Bewerber und ist eine ziemliche Anzahl vorläusig wieder gestrichen worden, aber doch weist die Statistik von Ende 1903 auf: 536 Getauste und 600 Tausbewerber und das alles nach reichlich 4jährigem Bestehen der Station.

Im Jahre 1900 hatte ich die Freude, dort das himmelfahrtsfeft mitseiern und die Festpredigt halten zu dürsen. Sine Kirche gab es noch nicht, sondern nur einen alten Schuppen unter dem Mosmeher sein erst vor kurzem sertig gestelltes Wohnhaus gezimmert hatte und nun war es erhebend sür mich, daß ich unter diesem notdürstigen Schuzdache eine solche Menge von andächtigen braunen Zuhörern vor mir hatte, wie ich sie auf Rias bisher noch nicht geswohnt war, und die ich nun hinauf weisen durste zum König aller Könige, der zur Rechten Gottes sitzt und gesagt hat: "Wenn ich ershöhet werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen." Ich hatte ungesähr den Eindruck, als stehe ich auf einem Missionsfeste im Kavensbergers oder Tecklenburgersande im Freien auf einem Bauernhose, oder im Walde.

Im folgenden Jahre waren wir auf derselben Station zu unsferer Jahreskonferenz versammelt. Unterdessen hatte Momeyer eine Kirche gebaut, die etwa 900—1000 Menschen saßte, und bei dem Gottesdienste, der im Anschluß an die Konferenz in der Landessprache gehalten wird, war diese Kirche gedrängt voll Zuhörer.

Wie von Humene nach Sogae abu, so erscholl von hier aus die Kunde von der Mission wieder bis nach dem einige Stunden weiter nach dem Süden zu liegenden Bosihona und bald bat man auch von dort um einen Missionar. Schon 1900 waren wir dort zur Untersuchung und fanden in Biouti einen Häuptling, der ein für das Evangelium geöffnetes Herz zeigte, Mbumbu si hono mit Namen. Wir dursten gleich einen Platz sür die Station aussuchen und es sollen in dem Gebiete 6—7000 Menschen wohnen. Leider konnte die Station wegen Arbeitermangels nicht sosort angelegt wers den, aber 1903 hat Missionar Nabeneck sie sertig stellen und beziehen können. Er sand sosort einen schönen Eingang und hatte nicht lange auf Frucht seiner Arbeit zu warten. Schon kommen 2—300 Leute zu den Gottesdiensten und es wird bereits in 3 verschiedenen Dörsfern Tausunterricht ertheilt.

Aber noch sind wir auf dieser Oftlinie, nach dem Guden zu, nicht am Ende des beeinflußten Gebietes. Schon kommen neue Bitten um eine Niederlaffung von dem wieder ein gut Stück weiter liegenden Bawalia. Unfangs schickten unsere Brüder, da sie selbst den Ort augenblicklich noch nicht besuchen konnten, einen häuptling und einen eingeborenen Lehrer, die von den Leuten von dort abge= holt und denen alle mögliche hilfe gewährt wurde; irre ich nicht, wollten sie den Säuptling, der nicht aut gehen konnte, sogar tragen. Einen Weg zu bahnen ließen sie sich auch bald bereit finden. Und als nun die Gefandten hinkamen, wollten fie fofort in deren Gegen= wart die Göken wegwerfen, obwohl fie erst gerüchtsweise vom Chriftentum gehört haben. Das Sinterland foll ftark bevölkert fein. Gine Stationsanlage ift geplant, aber immer wieder heißt es: "Die Ernte ift groß, aber wenige find ber Arbeiter." Die Kräfte reichen noch lange nicht aus, zumal sich bie Insel im allgemeinen bedeutend dichter bevölkert zeigt, als man früher annahm. Bor 25 Jahren bachte man noch mit etwa 6 Miffionaren für Rias auszukommen, bagegen sind es jett schon 20 und wir haben erft ein verhältnis= mäßig fleines Gebiet befett.

Treten wir nun den Rückweg nach dem Norden an, so gesangen wir, mehrere Stunden nördlich von Gun. Sitoli, zu der ebenfalls noch neuen Station Bouso, die dort im Laufe des verstossenen Jahres von Missionar Noll errichtet wurde. Auch er hat sofort einen schwen Singang gefunden; schon hunderte von Leuten haben sich ihm angeschlossen. Der Norden der Insel hatte bisher noch immer etwas zurückstehen müssen, wir hatten dort eben nur das, was von Gun. Sitoli aus erreicht wurde. Gerade in dieser versmutlich auch stärker als bisher angenommen wurde bevölkerten Gezgend drohte am ersten Gesahr vom Islam, da die an den Küstenveren des Nordens bis herum nach Hinas ansäßigen Moshammedaner mit dem friedlichen Völkchen im Inneren ohne Gesahr und Schwierigkeit verkehren können, wogegen es bei dem mörderischen Volke des Südens bisher noch kaum mohammedanische Küstenansiedslungen gab.

Begeben wir uns nun von Gun. Sitoli aus über Dahana in

#### 2. Das Innere.

Der Weg ist, wenn auch primitiv, so doch passabel. Die holländische Kolonial=Regierung hat uns eine Reihe von Jahren hin= durch mit Geld unterstütt für die Anlage eines Weges, aber die Anlage selbst blieb uns überlassen. Da galt es erft ein Terrain zu suchen, wo sich überhaupt durch die Hügel und Berge hindurch und um dieselben herum ein Weg anlegen lasse. Fast alles ist mit Wald, Dicticht und Geftrüpp bewachsen, sodaß man das Gelände garnicht übersehen kann. Da gilt es nun in der tropischen Sige hindurch zu dringen und mühfam, oft an den Sträuchern, an den Bängen, fich festhaltend den besten Lauf des demnächstigen Weges zu suchen, ehr man Leute hinschicken kann, die das Gebüsch aushauen und die Hänge einhacken. Bielfach findet man auch nicht gleich das Beste und man hat den Beg später noch wieder zu verlegen, wenn sich herausstellt, daß sich vielleicht eine zu ftarke Steigung, oder eine sumpfige Stelle umgehen laffe. Dann kommen die Flüffe, die bei ftarkem Regen keineswegs unbedeutend sind, und deren steile und weiche Ufer oft bedeutende Mühe verursachen. Der Djo, vor der Station Lahagu, hat etwas über 50 Meter Wasserbreite.

Trot aller Schwierigkeiten ist es uns im Laufe bes letzten Jahrzehnts gelungen, einen Reitpfad quer burch die Insel zu bahnen;

es sind 12 Stunden Reitens von einer Küste zur andern. Un diesem Wege liegen im Junern die Stationen (abgesehen von dem nur 1 Stündchen von der Küste liegenden Dahana) Lolowua, Lahagu und Lolomboli.

Nachdem wir in Dahana bei der Missionarssamilie Probst eine kurze Rast gehalten haben, sehen wir die Reise sort und erreichen auf allmählich ansteigendem Wege, auf dem die Schwierigkeiten des hügeligen Terrains nun meistens überwunden sind, nach gut zweisstündigem Ritte die von dem Schreiber dieses im Jahre 1896 angeslegte Station Lolowua, in herrlicher schon etwas luftiger und kühler Höhengegend, auf den Vorhöhen des Botombawos-Gebirges. Ganz in der Nähe, um einen Hügelvorsprung liegend, grüßt uns auf der Höhe das freundliche 1899 erbaute Holzkirchlein, wogegen die Missionarswohnung halb im Grünen versteckt liegt.

Über die ersten schönen Erfolge hier durfte ich schon 1898 be= richten, und auch in den nächsten Jahren entwickelte sich die Arbeit schnell weiter, sodaß ich bald ein Gemeindlein von gegen 300 Seelen gesammelt hatte. In Lolowua selbst wurde ein Haus nach dem anderen von den Gögen gefäubert, während sich die anderen nahelie= genden Dörfer noch mehr zurüchhielten. Dann tam es zu Unfang dieses Jahrhunderts wie eine Erweckung über die ganze Umgegend und ein Dorf und ein Häuptling nach dem anderen, und eine Familie nad der andern famen zum Gottesdienste, resp. zum Taufunterrichte. Eine Zeitlang konnte ich fast an jedem Sonntage neue Leute in bie Liste der Tauftandidaten eintragen, dann 20 und dann 25 Mamen auf einmal, bis schließlich die Bahl 400 überschritten mar. Einen guten Evangelisten hatte ich an einem gewissen Kadongo von Tetehosi, der immer wieder neue Familien zu gewinnen suchte. In Krankheitsfällen ging er zu den Leuten (Beiden) und betete mit ihnen und ermahnte sie, dem Gögendienste den Abschied zu geben. Run hatten diese Taufbewerber gehört, daß ich mit meiner Familie eine Erholungsreise nach Europa anzutreten gedenke und da wollten sie gerne noch erft von mir getauft werden, was ich einer großen Un= zahl auch noch gewähren konnte.

So wurde in der Pfingstzeit 1902 ein Sonntag für diese Taufsfeier bestimmt, an dem mein langjähriger Mitarbeiter, Missionar Kramer von Gun. Sitoli, herauf kam, um mir beizustehen bei der großen Zahl. Und kaum läutete die Glocke, so strömten sie schon

von allen Seiten herbei, Chriften, Täuflinge und Heiben, und balb hieß es: die Kirche ift viel zu klein, sie faßt die Leute nicht. Dann wurden noch Bänke aus der Schule geholt und schließlich legte man Bretter auf den Boden des Ganges, worauf sich die setzen, die sonst keinen Plat fanden und so wurde das Kirchlein gestopst voll und aus dieser großen Schar wurden dann über 200 an dem einen Morgen getaust. Familienweise traten sie heran und ich hatte 2 Stunden an einem Stücke zu tausen, worauf ihnen dann an der anderen Seite des Chors von Bruder Kramer die Hände ausgelegt wurden, zur Einsegnung. Außer diesen konnte dann noch eine Anzahl getaust werden auf der Nebenstation Hilimbowo und hin und her in den Dörfern und so wurden es in kurzer Zeit 285, sodaß sich die bisher noch kleine Gemeinde wie mit einem Schlage verdoppelte.

Wie eben schon erwähnt, hatte ich im Lause der Zeit auch schon ein Filial anlegen können, wo ich einen eingeborenen Lehrer stationierte und zwar in dem eine Stunde westlich von Lolowua gezlegenen Dorse Hilimbowo, wo in kleinem Umkreise über 500 Menzschen wohnen. Auch dort war der Eingang recht erfreulich und so konnten schon wiederholt Tausseiern stattsinden. Besondere Freude hatte ich in Hilimbowo an drei kräftigen Häuptlingssöhnen (Brüdern). Der zweitzüngste von diesen dürste zur Zeit wohl als der eigentzliche Häuptling angesehen werden, da er der intelligenteste ist und da sein ältester Bruder, der vierte aus der Familie, nicht gerade zu den schlausten gehört und sich disher noch vom Christentume ferne hiest. Die drei Brüder, die mit den ersten getaust wurden, mit ihren Familien, sind in christlicher Erkenntnis in hervorragender Weise gezördert, wie man es nicht bei allen findet.

Früher hatte die Familie nicht den besten Rus. Der älteste von den drei getausten Brüdern erzählte mir, er sei früher der reinste Berbrecher gewesen, schon in seiner Jugend habe sein Bater gesagt, es sei wohl das beste, daß man den Jungen einsach totschlage, da doch nichts aus ihm werde. Um so mehr hatte ich nun meine herzeliche Freude daran, als ich gerade diesen eines Tages über Wiederzgeburt und Herzenserneuerung reden hörte, zu einem anderen, auf der Beranda meiner Studierstube und zwar so, daß ich kaum noch etwas hinzuzusezen hatte.

Weitere Filiale sind geplant und Lolowua kann beren mit der Zeit vielleicht 5—6 erhalten. Vor einigen Jahren wurde ich auch

bon den häuptlingen bon Ononamolo, mehrere Stunden nordweftlich von meiner Station eingeladen, sie einmal zu besuchen. Ich bat sie daraufhin, mir einen notdürftigen Weg durchzuschlagen und einige fleine Brücken zu machen, damit ich doch reiten könne. Als dies geschehen war, machte ich mich auf den Weg und sowie ich nur an= fam, baten sie, einen der jungen Missionare bei ihnen stationieren zu wollen, lieber aber werde es ihnen noch sein, wenn ich selbst auch diese meine zweite Station wieder verlasse und mich zum drittenmale neu bei ihnen ansiedle. Als ich dann erklärte, daß das doch nicht wohl angehe und daß auch die jungen Mitarbeiter längst versprochen seien, ber eine diesem Säuptling, der andere jenem, da fagten sie: "Ja, die können noch warten, zu uns nur einmal zuerst." Sie teilten mir mit, daß etwa 1 Dugend Dörfer schon ihre Bereitwilligkeit kund gegeben haben, die Gottesbienste zu besuchen und daß das ganze Stationsgebiet etwa 20 Dörfer umfassen könne. Trokdem aber hat jene Gegend noch nicht in Betracht kommen können für die Anlage einer Station und überhaupt ift es nicht möglich, überall Stationen anzulegen, wo dies gewünscht wird.

In Lolowna besteigen wir nun wieder unsere Pferdchen und reiten über das Botombawo-Gebirge nach der nächsten Station Lahagu, die ziemlich genau in der Mitte der Infel liegt. Auf dem im allgemeinen leidlich guten Pfade (d. h. wenn er von dem ihn immer wieder schnell überwuchernden Grafe gefäubert worden ist) haben wir vier Söhenzüge und drei bei Regenwetter nicht ungefähr= liche Flüsse zu überschreiten, den Moezoi, den Joano Doa und den Djo, der lettere ift der größte. Wir erreichen ihn am jenseitigen Rande seines breiten und sehr fruchtbaren Tales, wo er sich ganz nahe an den sich dort wieder erhebenden Sügeln, auf denen dann sofort das Hauptdorf der Landschaft Lahagu liegt, vorbeidrückt. Bei trockenem Wetter ift er, wie auch die übrigen, sehr gut zu durchreiten, hat es aber furz zuvor stark geregnet, dann muß ein langer schmaler Rahn zu hilfe genommen werden (ein ausgehöhlter Baumftamm). Bir segen uns in benfelben hinein, mit unserem Gepack und ben Pferdefätteln und die Pferde muffen, bom Rahn aus am Strice gehalten, nachschwimmen, was sie bei einiger Übung willig tun. Aller= bings paffierte es uns auch, daß sich am späten Abend in der Dun= felheit ein Pferd losrif und ein ganges Stiid den Fluß hinabgetrie= ben wurde, wo wir es gewaltig schnaufen hörten, bis es glücklich am jenseitigen Ufer wieder Boben gewann.

Nun werden die Sättel wieder auf die triefenden Pferde geschnallt und wir erreichen in etwa 5 Minuten, nachdem wir das Dorf passiert haben, etwas hinter demselben, auf sanst ansteigender Höhe das gastliche Haus des Missionars Lagemann, dicht am Rande eines herrlichen Gebirgswaldes. Lahagu war einst eine gesegnete Landschaft, sozusagen die Kornkammer von Nias und ich habe mir erzählen lassen, von jemand, der das selbst noch gesehen hatte, daß im Djd-Lale die Kokospalmen so dicht gestanden haben, daß man von der Krone der einen in die der anderen geklettert sei, was schon etwas heißen will, da Palmen ja keine Zweige haben, sondern nur Blätterkronen mit allerdings sehr kräftigen langen Blattstielen. Die Bevölkerung war zahlreich und dicht, so daß eine noch lebende alte Frau erzählen konnte, es sei dort, wo sich jezt ein großer Wald besindet, jenseits der Missionsstation, kaum Brennholz zu haben gewesen.

Jest meistens Ruinen und einige unbedeutende Dorfreste. Kokospalmen sieht man kaum noch. Alles verwisstet durch die Raubzüge und Kopfjägerei der Bewohner des Südens und zwar, wie man hörte, durch die eigene Schuld der Lahagu-Häuptlinge, die, anstatt zusammen zu halten und sich dieser räuberischen Einfälle zu erwehren, sich gegenseitig verraten und verkauft haben. Allerdings muß man auch dabei bemerken, daß die Gegend des Fiebers wegen verschrien ist und daß das sestere doch auch tüchtig aufgeräumt hat unter der Bevölkerung und daß es auch wohl die Energie gelähmt hat. Nun fragt der Leser vielleicht: Warum segt ihr denn in einer solchen Gegend eine Station an? und ich antworte, daß dabei verschiedenes in Betracht kam.

Erstens waren wir vor 12 Jahren noch nicht so überall hin eingeladen zu Stationsanlagen wie heutigen Tages; zweitens war es wichtig, daß ein Verbindungsglied geschaffen werde zwischen den Stationen im Osten und dem damals noch sehr einsamen Sirombu im Westen, und drittens durste man hoffen, daß sich das gesegnete Lashagu, im Anschluß an eine Missionsstation, wieder mehr bevölkern werde. Letzteres ist auch schon eingetreten, wenn auch leider nicht in dem Maße, wie man gesofft hatte, da sein Häuptling da war, der Geschick gehabt hätte, die Sache zu besördern. Der alte Tesugi von Sisodahili hatte nicht das richtige Verständnis und sahe in den Jugezogenen Objekte seiner Ausbeutung. Er selbst wandte sich allers

dings bald dem Christentume zu, aber leider ist er noch nicht einmal ein Durchschnittschrift geworden und infolge dieser ganzen trauzigen Verhältnisse macht das Volk, mit wenigen Ausnahmen, einen sehr ruinenhasten Sindruck, worunter Missionar Lagemann sehr hat seuszen müssen. Und somit hat sich die Arbeit dort nicht in dem Maße entwickelt, wie auf den meisten anderen Stationen. Nichtsedestweniger aber sinden wir nach dem neuesten Jahresberichte auf Lahagu 208 Getauste und 350 Tausbewerber und besonders erseuzlich ist, daß sich in der letzten Zeit verschiedene Gegenden im Umskreise der Station dem Evangelio erschlossene Gegenden im Umskreise der Station dem Evangelio erschlossen in Aussicht. Der alte Tesugi ist vor kurzem gestorben, ersreulicherweise nicht ohne daß er die Leute doch noch zur Annahme des Christentumes ermahnt hatte. Hossen wir nun auch, daß mit dem neuen Geschlechte sich bessere Verhältnisse anbahnen!

Segen wir unsere Reise von Lahagu aus weiter fort, so haben wir erst längere Zeit durch einen prächtigen Wald zu reiten. Brach= tige Baumriesen zu beiden Seiten des Weges von gewaltigen Lianen umschlungen und von anderen Schmarogern bewachsen; hie und da vielleicht auch ein bom Sturme umgeworfener Baum, der den Weg versperrt. Dann müssen wir erft unsere eingeborenen Begleiter her= beirufen, die unterdessen mit dem Schritt unserer Pferden nicht mehr gang konkurrieren konnten, damit sie mit den großen Messern, die fie im Gürtel tragen, das hindernis durchhauen, um eine Paf= fage für uns zu schaffen; ohne weiteres kann man nur selten durch. Sier im Walde überall frisches Leben: da schreien die Affen, da schlagen die Bögel, da schwirren die Chcaden, da summen die Bic= nen in blühenden Bäumen und ab und zu hört man auch den kla= genden Ruf eines Rehs. Die allmählig höher steigende Tropensonne ftiehlt sich nur verschämt durch die Blätterkronen der Bäume. Umsomehr empfinden wir die Sige, wenn wir weiter hinaus zumteil über schattenlose Flächen zu reiten haben, besonders da, wo dieselben mit dem hohen alangalang, od. niaff. o'o (dem harten indischen Grase) bewachsen sind. Der Weg ist auch hier leidlich, abgesehen von einigen schmuzigen und weichen Stellen in der Waldgegend. Nach längerem Suchen hat er sich so legen lassen, daß wir keine all= zu bedeutenden Steigungen mehr haben und also unsere Pferdchen nicht allzu sehr zu bemitleiden brauchen.

Auch hier erreichen wir nach einem Ritte von gut 3 Stunden die nächste Station nämlich Lolomboli, unter Missionar Sporket; sie liegt bereits im Gebiete des Moroo-Flusses. Hier haben wir nun ganz andere Verhältnisse vor uns, als im Lahagu-Gebiete. Die Bevölkerung ist zahlreich, kräftig und energisch. Das Land fruchtbar und verhältnismäßig gesund für die Bewohner. Wohin man seine Blicke schweisen läßt, überall sieht man mit Kokospalmen gekrönte Höhen, ein Zeichen der vielsach fast ganz darin versteckten Vörschen und dazwischen schwen Reisselder, trockene und bewässerte, neben Bataten-, Mais- und anderen Pflanzungen. Der Käubereien und der Kopfjägerei von Süden her hat sich dieses Volk so ziemlich zu erwehren gewußt.

Mit dieser Wohlhabenheit und Energie des Volkes geht nun aber auch Hand in Hand ein stolzes Selbstbewußtsein, ja geradezu Frechheit, wodon wir verschiedene empfindliche Proben gekostet haben. Und so hat es auch ziemlich lange gedauert, bis wir dort Eingang sanden. Aber trot allerlei unliedsamer Vorfälle ging die Stationssanlage ihren Gang und allmählich wurde alles still. Im Jahre 1899 hatte ich dort in dem Dorfe Liedbahili noch ein abschreckendes Ersebnis, aber 2 Jahre später konnte Missionar Sporkel berichten, daß er besonders infolge seiner ärztlichen Prazis Eingang gefunden habe. Aus dem Häuptlingshause seien die Gögen entsernt und 57 Perionen von dort haben sich in die Liste der Tausbewerber eintragen lassen. Jest besindet sich auf Lolomboli ein ansehnliches Häuslein Christen, 126 Getauste und 100 Tausbewerber, eine Schule ist erbaut und ein Lehrer stationiert worden.

Gine weitere Station für das "Innere" ist eben in Borbereitung und zwar 6—7 Stunden von Lolowua aus, nach dem Süden zu. Dort kommen wir in das Gebiet der bis vor kurzem so berüchtigten Räuber Sita mbaho, Balo halu und Bawa Duhu, deren neuere Gesschichte sehr interessant ist; über ihr Vorleben wird man wohl allersei ersahren, wenn sie einmal Christen werden, was in absehdarer Zeit wohl der Fall sein kann, da wenigstens die beiden ersteren schon um einen Missionar bitten. Sin Weg von dort nach Lolowua ist in Angriff genommen. Die genannten Häuptlinge haben densselben durchschlagen lassen und jest wird von der holländischen Resgierung weiter daran gearbeitet. Der unsere Mission sehr unterstüßende Beamte Herr Eman wünscht auch sehr die Errichtung einer

Missionsstation in jener Gegend und vor kurzem meldete mir der junge Missionar Fries, daß er und die Brüder Kramer und Schmidt mit Herrn Eman eine Reise dorthin gemacht und daß sie bereits bei Sita mbaho einen prächtigen Stationsplatz gefunden haben. "Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!" möchte man auch hier auserusen.

Bei Gelegenheit der Visitationsreise unseres Inspektors Dr. Schreiber im Jahre 1899 richteten wir eine Vittschrift an die Regiezung in Vatavia, dahin lautend, daß dieselbe doch Vorkehrungen tressen möge, daß dem Räuberunwesen und der Kopsjägerei im Inznern der Insel gesteuert werde. Dieser Vitte wurde entsprochen; Militärpatrouillen zogen durch das Land und es dauerte nicht lange, bis sie den berüchtigten Sita mbaho gesangen mitbrachten. Er wurde eine Zeitlang in halber Gesangenschaft auf Gun. Sitoli sestgehalten, aber auf einem solgenden Zuge, auf dem der damalige Beamte ihn wieder mitnahm zur Dienstleistung, sand er das Weite. Neuerdings hat er sich aber freiwillig wieder gestellt und wie es scheint, ist ihm die Flucht verziehen worden.

Sein Genosse Balo halu war klüger, indem er seine Zuflucht zur Miffion nahm. Bor einigen Jahren waren noch bofe Gerüchte über ihn im Umlauf, daß er unfere Station humene überfallen, den Missionar Thomas ermorden wolle u. s. w., sodaß die Regierung dort eine Zeitlang Wache halten ließ. Geschah es nun infolge der Gefangennahme Sita mbahos, oder was sonft die Anregung gegeben haben mochte, genug, eines Tages fam eine Botschaft nach Lolowua, durch die ich von Balo halu zu einem Feste eingeladen wurde Nun durfte ich mir aber nicht die Kraft zutrauen, den weiten Weg zu Juge zu maden und reiten konnte ich bei der Wegelosigkeit auch nicht. Somit blieb mir nichts anderes übrig, als meinen eingeborenen Lehrer mit einigen anderen Bertrauensleuten zu meiner Ber= tretung zu senden. Diese kehrten nach etwa einer Woche zurück, überbrachten mir als Geschenk von Balo halu ein lebendes Schwein und berichteten, er habe vor ihnen geschworen, sein früheres Leben aufgeben und ein ordentlicher Mensch werden zu wollen, sodann wolle er mid aud nächstens besuchen, nur habe er vorläufig im Unschluß an das gegebene Fest noch allerlei Geschäfte zu erledigen. Go verging wieder eine geraume Zeit. Plöglich wurde mir eines Rach= mittags gemeldet, Balo halu sei als Baft bei einem gewissen FaloIowa, der nur etwa 8/4 Stunden von meiner Station entfernt wohnte. Nun standen wir gerade bereit, um am nächsten Morgen in aller Frühe die Reise zu unserer Jahrestonferenz anzutreten, sodak es mir nicht möglich war, Balo halu zu dem holländischen Beainten zu begleiten; ich schickte also Boten und ließ ihn bitten, herüberzukommen. damit ich mit ihm Rücksprache nehmen könne und am nächsten Morgen erschien er auch vor Tagesanbruch. Er machte, wenn auch einen etwas scheuen, so body gar keinen übelen Eindruck. Als ich ihn daran erinnerte, daß er ja meinen Kollegen habe überfallen wollen, lächelte er und erwiderte: "Ich Missionsstationen überfallen!" Er versprach mir dann, nach unserer Rückfehr wieder bei mir vorsprechen zu wollen, und er hielt Wort; aber nun hatte ich Mühe, ihm soviel Vertrauen einzuflößen, daß er es wagte, mit mir zum Kontroleur zu geben. Ich bemerke hierbei, daß ich mit dem lettern bereits abgemacht hatte, daß ich ihn bringen wolle und daß ihm nichts geschehen solle. Schließ= lich setzte einer meiner getauften Säuptlinge seinen Sohn zum Pfande. Da ließ er sich bewegen und wir brachen mit bedeutendem Gefolge auf. Jedermann war erstaunt, auch die Chinesen und Mohammedaner und die holländischen Beamten auf Bun. Sitoli; es war als ob ich ein Wundertier herführe. Wir bewogen ihn, seine haupt= waffen, die große Lanze und sein großes Schwert, die er bis dahin trug, in der Missionarswohnung dort abzulegen, als dann aber am Hoftor des Kontroleurs ein Polizeidiener herzusprang und ihm in etwas briisker Beise auch noch einige kleinere dolchartige Messer aus bem Girtel riß, da befürchtete ich einen Auftritt, aber es gelang mir, Balo halu zu beruhigen, mit dem Bedeuten, daß das eben fo Sitte sei und daß er alles wieder erhalte.

So wurde er mit den uns begleitenden chriftlichen Häuptlingen auf die Beranda der Beamtenwohnung geführt, wo sich schon der Kontroleur und die Offiziere versammelt hatten. Es wurde ihm eine Zigarre angeboten und freundlich mit ihm geredet; seine Sinzden wurden nicht erwähnt. Er erklärte sich dann bereit, sich der Regierung zu unterwersen und den Sid der Treue zu leisten. Da nun diese Sidesleistung erst ein paar Tage später stattsinden konnte, so dat ich, nach Lolowua zurücksehren zu dürsen, aber sosont erklärte Baso halu: "Nein, du bleibst hier; wenn du gehst, dann gehe ich auch!" ein Zeichen, daß er der Sache doch noch nicht so recht traute. So mußte ich auch bleiben. In der Zwischenzeit wurde ihm die

Kaserne und das Militär gezeigt und besonders auch die Kanonen und Gewehre. Aus den letzteren wurde durch einen dicken Baum und durch ein großes Blech mit Wasser geschossen, um Balo halu die Wirkungen dieser neuen Militärgewehre zu zeigen. Schließlich stellte man eine Art von Kriegsartikeln auf, die er beschwören mußte. Dann bewirtete er noch die übrigen Häuptlinge, wozu er sich von mir das Geld lieh, welches er aber später ehrlich zurückzahlte. Dann konnte die Heimreise angetreten werden, aber nicht ohne daß Balo halu gleich um einen Missionar gebeten hatte. Ich glaube, daß gezade durch diese Sache das Vertrauen der Binnenländer zu uns Missionaren bedeutend gewachsen ist. Balo halu ist jezt unser bester Freund. Er brachte auch bald seine Frau und eine erwachsene Tochter zu meiner Frau; beide machten einen sehr netten Eindruck. Möge nun die Stationsanlage in seiner Gegend bald zur Tatsache werden.



# Die Prauenbewegung in der Norwegischen Missionsgesellschaft.

Bon Baftor Berlin.

Die Norwegische Missionsgesellschaft hat von Ansang an eine sehr seste Stütze und eine große Förderung bei den Frauen ihres Boltes gesunden. Gustava Kielland war es, die zum ersten Male die Frauen ihrer Gemeinde um sich sammelte, um mit ihnen für ihre Missionare in Afrika zu spinnen und zu nähen, und ihr Werk sand Nachahmung, sodaß eine stetig wachsende Anzahl von Frauensvereinen der Mission diente. Man schäßt ihre Anzahl auf 3—4000, die sich über das ganze weithin gestreckte Land verteilen. Gine genaue Statistik dieser Frauenvereine gibt es nicht. Sie sind disher in die Organisation der N. M. G. nicht ausgenommen und haben keinen Ginsluß auf deren Verwaltung und Leitung geübt, sondern sich damit begnügt, der großen Sache des Herrn in der Stille zu dienen. Hier und da ist es — wie es scheint, schon seit Jahrzehnten — üblich gewesen, daß Frauen in den Missionsvereinen als Mitzslieder an den Abstimmungen und Wahlen teilnahmen, es ist auch

vorgekommen, daß Frauen zu Abgeordneten zu den Kreisversamm= lungen<sup>1</sup>) gewählt und als solche zugelassen sind, während in andern Fällen die Wahlen von weiblichen Abgeordneten oder von Abgeordneten von Frauenvereinen nicht als giltig anerkannt wurden; doch ist das wohl nur vereinzelt geschehen und von der Allgemeinheit nicht besonders beachtet worden.

Allmählich aber trat eine Underung ein. Die "Frauenfrage", die ihren Weg durch die Welt nahm, berührte auch die entlegenen Geftade und Täler Norwegens, und bei dem radikalen Ruge, der dem norwegischen Volke eigentümlich ist, brach sie sich dort schneller und breiter als in andern Ländern eine Bahn. Die Frauen haben bort 1901 das kommunale Wahlrecht erhalten (mit einigen Ginfchränkungen, sodaß etwa die Hälfte der Frauen dieses Recht besitt) und haben es auch bei den seitdem vorgenommenen Neuwahlen, wenigstens in den Städten, gahlreich ausgeübt, ein Umftand, der g. B. für Gaft= wirtschaften bedeutungsvoll gewesen ift. Wie das aktive, so haben die Frauen auch das passive kommunale Wahlrecht; eine große Un= gahl von Umtern, im Schulrat, in der Armenfürsorge, in der Ge= fundheitspflege, in der Gefängnisverwaltung, find ihnen zugänglich gemacht, und damit ist ihrer Tätigkeit zu Gunsten des allgemeinen Wohles ein weites Feld eröffnet. Noch weiter schien dieses Feld sich ausdehnen zu follen, als im letten Winter das Ministerium Hagerup einen Gesetzentwurf einbrachte, der den Frauen die Zulassung zu einer ganzen Reihe von staatlichen Umtern gewähren follte, allein dieser Gesetzentwurf fand in der Bolksvertretung nicht die er= wartetete Aufnahme und ist noch nicht Gesetz geworden. Auch das politische Wahlrecht, das von vielen norwegischen Frauen heiß erfehnt wird, ist ihnen noch nicht verliehen, da es dazu einer Beränderung des bestehenden Grundgesetzes bedarf. Aber die Bewegung ift im Fluß, und da ift es nicht zu verwundern, daß fie auch in das Leben der Miffionsvereine eingedrungen ift: Prinzipien wollen sich durchsetzen. So wurde im Kreise Drammen ichon auf der Kreis= versammlung von 1899 die Frauenfrage behandelt und auf einer Berbandsversammlung im Kreise Bodo 1901 der Grundsatz ausge= sprochen, daß die der Missionsgesellschaft angehörenden Frauen stimm= und wahlberechtigt sein sollten. Im folgenden Jahre richteten zwei

<sup>1)</sup> Bgl. Bu ber Organisation ber D. M. G. biefe Zeitschrift 1901 S. 66.

Kreisvorstände (Kristiania und Drammen) an den Hauptvorstand den Antrag, die Frage nach dem Frauenstimmrecht den Kreisbersamm= lungen vorzulegen. Der Hauptvorstand ging darauf ein, wollte aber zuvor die Kreisvorstände darüber hören. Diese empfahlen, trot eingelner Meinungsverschiedenheiten, die Angelegenheit den Kreisber= sammlungen vorzulegen, und so brachte der Hauptvorstand die Frauenfrage in seinem Rundschreiben für die Kreisbersammlungen des Jahres 1903 zur Verhandlung, um dadurch die erforderliche Beichluffassung der Generalversammlung vorzubereiten.

Dieses Rundschreiben (Norsk M. T. 1903 Nr 9) behandelt die Fragen: 1. Welchen Gewinn kann man für die Miffionsfache als Folge des den Frauen bewilligten Stimmrechtes erwarten? 2. Welche Umftande laffen fich gegen biefe Bewilligung geltend machen? 3. Welche Folgen wurde die Bewilligung für die Berwaltung der Gefellichaft haben? Bei diefem letten Punkt kommt in Betracht: a) in welcher Beise soll das aktibe Wahlrecht der Frauen ausgeubt werden? b) find Bestimmungen erforderlich in bezug auf die Anzahl der Abgeordneten zu den Kreis- und Generalversammlungen?1) c) foll den Frauen auch die Wählbarfeit beigelegt werden? im Bejahungsfalle, follen fie nur zu Abgeordneten oder auch zu Borftandsmitgliedern mählbar fein? wie weit foll fich die Wählbarkeit erstreden: Berbandsversammlung? Kreisversamm= lung? Generalbersammlung? Borftand der Ortsbereine? ber Kreisbereine? Sauptvorstand? Es ergeben fich alfo eine Menge bon einzelnen Fragen, wie das bei einer fo tiefeingreifenden Neuerung nicht anders fein kann. So ob= jektiv das Rundschreiben auch gehalten war, so war doch die Stellung des Hauptvorstandes zu der Frage klar: er stand ihr freundlich gegenüber.

Im Juni und Juli 1903 traten die neun Kreisversammlungen zusammen. Die Frauenfrage wurde sehr eingehend besprochen, meistens erforderten die Verhandlungen zwei, auch drei Sitzungen. Versuche, die hier und da gemacht wurden, die Beschluffassung zu vertagen, fanden keine Unterstützung, selbst der wiederholt gemachte Borschlag, die ganze Angelegenheit erft den Frauenvereinen zur Behandlung zuzuweisen, wurde überall zurückgewiesen: man sieht daraus, wie tief das Bewußtsein von der Notwendigkeit, diese Sache zur Entscheidung zu bringen, in den norwegischen Missionstreisen wurzelte. Es würde ermüdend sein, die Berhandlungen der einzelnen Kreisversammlungen barzustellen, da selbstwerständlich vielsach dieselben Gründe pro et

<sup>1)</sup> Bisher find folche Bestimmungen noch nicht vorhanden gewesen, trotsdem der hauptvorstand wiederholt ihren Erlaß angeregt hat, um die Bertretung ber Bereine gleichmäßiger und gerechter zu geftalten.

498 Berlin:

contra geltend gemacht wurden. Daher wird es genügen, diese Gründe nach gewissen Gesichtspunkten geordnet kurz anzuführen.

In erfter Linie handelte es fich um die biblifche Grund= "Der Kardinalpunkt ift: ift es gegen Gottes Wort? Gottes Wort muß Richtschnur bleiben" — das ging durch die Verhandlun= gen hindurch. Die Gegner des Frauenstimmrechts beriefen sich auf 1. Ror. 14, 34; 1. Tim. 2, 14; 1. Bet. 3, 4 und 1. Mose 2, 18 ff.; 3, 16. Paulus und Petrus - so wurde es mit besonderem Nach= druck auf der Versammlung von Drammen hervorgehoben — haben sich gegen das Auftreten der Frau im öffentlichen Leben ausgesprochen, und das muß eine Versammlung, welche zu allererst fragt: was sagt Gottes Wort? bedenklich machen, Bestimmungen zu treffen, die nicht in vollem Einklange mit Gottes Wort stehen. Hiergegen wurde geltend gemacht, daß es sich in 1. Kor. 14, 34 um das öffentliche Lehr= amt der Frau in der Gemeinde handle, das von keiner Seite be= fürwortet werde; in der Teilnahme der Frauen an Berhandlungen über Missionsfragen liege keine öffentliche Lehrtätigkeit. Gegen 1. Tim. 2, 12 wurde B. 10 ins Feld geführt; ebenso wurde wiederholt das "hier ift nicht Mann noch Weib" hervorgehoben. Auch eine so angeschene Perfönlichkeit, wie der (inzwischen verstorbene) Bischof Beuch trat dafür ein, daß biblische Gründe gegen das Stimmrecht der Frauen nicht geltend gemacht werden können, und wenn die Gegner behaupten, es sei keine Bibelstelle für das Stimmrecht der Frau anzuführen, so sei ebenso wenig eine Stelle zu finden, die klar und deutlich dagegen fpräche. Die praftischen Fragen, die im Laufe der Zeit auftommen, - hob ein anderer hervor - seien aus der Bibel nicht ohne weite= res zu entscheiden. Die bon den Freunden der Bewegung gegebenen hinweise auf Maria Magdalena, die den Jüngern die Botschaft von der Auferstehung zu überbringen hat, auf das samaritische Weib, das ben Leuten von Sichar Jesum als den Messias verkündigt, auf die Prophetin Hanna (Luk. 2) dürften wohl nicht grade als beweiskräftig anzusehen sein.

Eine andre Reihe von Gründen bewegte sich aus dem psychologischen Gebiete, zum Teil noch an die biblischen Gründe sich anschließend. Das Weib — hieß es — soll in der Stille, in der Zurückgezogenheit leben, die große Macht des Weibes liege in dem stillen, demiltigen Wandel, im Glauben und der in dem ganzen Wirken sich ausprägenden Liebe. Im engeren Kreise sei die Frau berusen zu

wirken, öffentliches Auftreten des Weibes schade der Weiblichkeit, ent= fremde die Frau dem Familienleben, für das sie geschaffen sei, diene der Emanzipation, die womöglich auf die Frau auf der Kanzel oder im Storthing hinfteuere. Am beften sei es, die Frau in ihrer stillen Arbeit zu belassen; sie in das öffentliche Leben hineinzuziehen, das heiße sie zu erniedrigen statt sie zu erhöhen. Ihre Aufgabe sei es zu dienen, nicht zu herrschen; in der Zeit der Apostel haben die Frauen wohl mitgearbeitet, aber nicht eine leitende Stellung gehabt. Der Mariatypus sei das Ideal sür die Frauen, und mit diesem Ide= ale stimme es nicht überein, zu belehren und zu diskutieren. Sara hat ihren Plat in der Hütte. Auf 1. Pet. 3, 4 wurde in diesem Busammenhange gern hingewiesen. Gegen diese gewiß nicht zu über= sehenden Bründe wurde geltend gemacht — z. B. von Bischof Seuch - daß die Bäuslichkeit und die Beiblichkeit des Beibes nicht zu leiden brauchen, wenn es an Missionsversammlungen teilnähme; burch das Mitwirfen von Frauen würde der Ton in diefen nur ge= winnen, auch für den Mann habe es seine Gefahren, an Diskussionen teilzunchmen. Auch der bekannte Missionar Nielsen-Lund trat gegen diese Bedenken auf: die Frau könne in der Stille und öffentlich wirken, ohne ihre Beiblichkeit einzubüßen; eine Königin auf dem Throne könne doch ihre Weiblichkeit behalten, während auch eine Frau, die sich auf das Haus beschränke, in hohem Grade unweiblich sein fönne. Auch wenn es Stimmrecht habe, könne das Weib seiner dienen= den Stellung getreu bleiben. Haben etwa die draußen auf dem Missionsgebiet wirkenden Frauen ihre Beiblichkeit verloren? Der Befürchtung, daß die Frauen schlieflich in Folge ihrer ftarken Beteiligung an der Mission die Herrschaft in der Gesellschaft an sich reißen würden, wurde damit begegnet, daß tatsächlich die Frauen in ihren Bereinen die Männer zur Leitung heranziehen. Burde die Fähigkeit der Frauen, eine leitende Stellung einzunehmen, bezweifelt, so wurde dagegen auf die Leitung hingewiesen, welche die Frauen in den "driftlichen Bereinen junger Frauen" tatfächlich üben, jowie auf alles das, was fie in andern Bereinen oder in ihnen übertragenen Umtern geleiftet haben; ja, in manden Dingen (vgl. Ba= fare, Fefte) haben die Frauen eine größere Geschicklichkeit im Beranstalten als die Männer.

Mit Nachdruck hoben die Freunde der Sache hervor, daß es eine einfache Forderung der Gerechtigkeit sei, den Frauen, die

500 Berlin:

fo viel für die Mission leisten, auch einen gewissen Einfluß auf ihre Leitung einzuräumen. Die Zahl der Frauenvereine übersteigt die der Männervereine bedeutend (3-4000 gegen 900), die Frauen sind ben Männern vielfach an Missionskenntnis überlegen, weil sie die Missionsblätter besser lesen, sie leisten eine bedeutende Arbeit für die Mission und sammeln auch einen beträchtlichen Teil der Missions= gelder1) — es ist daher nur gerecht, daß die, welche mitzahlen, auch bei der Berwendung des Geldes beteiligt sind; es ift nicht richtig, fie als "bloße Arbeitsbienen" zu betrachten oder — wie es anders= wärts ausgedrückt wurde - sie den Arbeitsstab tragen zu lassen, während der Mann allein den Herrscherftab trägt. Das Christentum hat die Frau aus ihrer Erniedrigung erhoben und dem Manne gleichgestellt, das muß auch hier zum Ausdruck kommen. Ift der Mann das Haupt, so ist das Weib das Berg. Beide müssen zusam= men wirken. Die Gegner hoben hervor, daß die Frauen in ihren Bereinen ja ihre eigne Berwaltung haben und daß die bisherige Berwaltung der Norwegischen Missionsgesellschaft sich hinreichend bewährt habe, um ein Bedürfnis nach neuen Beranftaltungen nicht aufkommen zu lassen.

Biel wurde über die Zwedmäßigkeit der größeren Beteiligung der Frauen hin und her gesprochen. Bielen erschien es geraten, den Wünschen der Frauen entgegenzukommen. Aber grade hierüber kam es zu einer großen Kontroverse. Die Frauen — so behaupteten viele - haben ja gar kein Verlangen, fühlen gar keinen Trieb, aus ihrer bisherigen Stellung in der Miffionsarbeit herauszutreten und größere Rechte zu gewinnen. Ein Reiseagent bemerkte, er habe im ganzen Stift Bergen keine Frau getroffen, die sich iiber den Mangel des Stimmrechts und der Mitarbeit in der Leitung beklagt habe. Wozu, hick es, den Frauen ein Recht einräumen, nach dem sie gar nicht fragen? Andre Redner hatten andre Erfahrungen gemacht, so ein Neiseagent im Arcise Hamar. Missionar Borgen hatte auf seinen Reisen die Wahrnehmung gemacht, daß die Frauen nach Anteilnahme an der Verwaltung Verlangen tragen, ein anderer, daß es die Frauen vielleicht nicht so sehr danach, als hauptsächlich nach der Teilnahme an den größeren und wichtigeren Versammlungen verlangt. Man

<sup>1)</sup> Die Jahresrechnung gibt keine Auskunft über den Anteil der Frauenvereine an den Missionsausbringungen der N. M. G. Auf der Generalverfanmlung wurde dieser Anteil einmal auf 2/3 geschätzt.

darf also wohl annehmen, daß in den norwegischen Frauenkreisen verschiedene Stimmungen vorhanden sind, und das ist bei dem Unterichied von Stadt und Land, von radikal und konservativ ja fehr begreiflich. Wenn nun tatsächlich in manchen Frauenkreisen solche Nei= gungen zu ftärkerem hervortreten vorhanden find, so erschien es vielen geraten, diesen Reigungen entgegenzukommen, um das Interesse der Frauen an der Mission überhaupt zu vergrößern ("Gebt ihr Männer uns Stimmrecht in Miffionsangelegenheiten, so fühlen wir unfre Berantwortlichkeit ganz anders," haben Frauen gesagt) und insbesondere fie fester an die Norwegische Missionsgesellschaft zu knüpfen. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Nichtberücksichtigung folder Wünsche verstimmend und zurückftogend wirken muß, zumal da ein gewisses Berlangen nach der Bildung bon neuen Bereinen borhanden ist; so soll der "Missionsverein der Lehrerinnen" Neigung haben, sich als eigne Missionsgesellschaft zu konstituieren. Die Beteiligung der Frauen an der Leitung der N. M. G. wurde als Mittel bezeichnet, solchen Reigungen vorzubeugen. Biel wurde von dem Gewinn ge= iprochen, der dem Miffionsleben aus dem ftarteren Berbortreten der Frauen erwachsen würde. Die größeren Bersammlungen (Areis= und Generalversammlungen) wirken in hohem Maße anregend, auch die Berbandsversammlungen, die freilich nur eine erbaulich-anregende, feine administrative Bedeutung haben. Besitzen die Frauen dazu Butritt auch als Abgeordnete und können sie (auch dieser Punkt wurde berührt) als Abgeordnete an den gewährten Reisebergünstigungen usw. teilnehmen, so können ihre Berichte und Anregungen dem ört= lichen Bereinsleben fehr zu ftatten kommen. Es gibt auch in der Leitung der Mission viele Dinge, bei denen eine Mitwirkung von Frauen nur borteilhaft sein kann (Familienangelegenheiten ber Mif= sionare, Angelegenheiten der Missionslehrerinnen, Erziehungsanftalten auf dem Missionsfelde usw.), da über solche Dinge Männer vielfach nicht recht urteilen können. Sind weibliche Kräfte auf dem Miffions= gebiete je länger je mehr in Tätigkeit getreten - und es wurde betlagt, daß die N. M. G. nicht eher und nicht mehr sich die Gaben des weiblichen Geschlechtes zu nute gemacht habe -, so empfiehlt es sich auch, in der heimatlichen Berwaltung und Leitung den weib= lichen Gaben und Kräften einen größeren Raum zur Betätigung guzuweisen, das hoben namentlich die anwesenden Missionare Nielsen, Johnson, Borgen, herbor. Die norwegische Mission - so wurde ge=

502 Berlin:

äußert — ist nicht bloß ein Kind der norwegischen Männer, sondern auch der norwegischen Frauen, und an dem Kinde hat die Frau ebenso großen Anteil wie der Mann. Darum muß die Frau auch in der Missionsarbeit zu tun haben; sollte nicht manche Einseitigkeit in der Arbeit sich von dem Fehlen der weiblichen Mitarbeit herschreiben? Das in den "christlichen Bereinen junger Frauen" heranswachsende Geschlecht wird einst die Mission tragen, und seine in dieser Bereinsarbeit gewonnene Kraft wird der Mission zu gute kommen. Andrerseits besürchtete man ungünstige Folgen, wenn die Frauen stärker hervortreten: die Männer würden schließlich verdrängt werden, Mißgunst und Sisersucht würden nicht ausbleiben und die Arbeit lähmen, die Frauen würden immer mehr Ansprüche stellen und die Bersammlungen durch die größere Anzahl von Teilnehmern schwiesriger und schwerfälliger werden.

Endlich wurde als entscheidender Grund hervorgehoben die Konfequenz der Entwickelung. Die Frauenfrage ift auf allen Gebieten hervorgetreten. In vielen Bereinsorganisationen (Scemannsmission, Innere Mission, Enthaltsamkeitssache, Sonntagsschule usw.) haben die Frauen einen größeren Einfluß erhalten, im bürgerlichen Leben wird ihnen eine Tätigkeit nach der andern erschlossen, im kirchlichen Leben sind Vorbereitungen ähnlicher Richtung im Gange fann sich die Mission der gangen Schwerkraft dieser vorwärts drangenden Bewegung entgegenstellen? Dann müffen die Gegner des Frauenstimmrechtes den Frauen auch die Ausübung ihres Rechtes im bürgerlichen Leben widerraten, und welchen Schaden würde es bringen, wenn die driftlichen Frauen sich zurückhalten und dem Unglauben das Feld in der Gemeindeverwaltung überlaffen? Rein, die Bewegung ift im Gange, fie läßt sich nicht aufhalten. Wird die Frage jest nicht entschieden, so kehrt fie früher oder später wieder, bis sie eine der öffentlichen Meinung genügende Beantwortung gefunden hat. Die Konsequenz der Entwickelung machte sich geltend, wo es sich darum handelte, Stimmrecht und Wählbarkeit der Frauen gegeneinander abzuwägen. Gegen das erstere erhoben sich nur wenige Stimmen, mehr gegen ihre Bählbarkeit; aber immer wieder klang es durch: die Wählbarkeit ift die Konsequenz des Stimmrechts, Stimmrecht ohne Wählbarkeit ist etwas halbes, Kaffee ohne Zucker und Sahne, wie der Vorsigende in Drammen sagte. Wird jest die Bahlbarkeit nicht zugestanden, so steht man vor einem unbefriedigenden

Zustande, der auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden kann. Im Kreise Drammen, der in dieser Sache überhaupt an der Spize zu marschieren scheint, wurde die Außerung einer "hervorragenden und angesehenen Missionarsfrau" mitgeteilt, wonach den Frauen am bloßen Stimmrecht wenig liegt, sie verlangen nach Einfluß, nach Mitwirkung in den Missionssachen. Biel wurde verhandelt über die Frage, wie weit die Bählbarkeit der Frauen sich hinauf erstrecken sollte. Borsichtiges, schrittweises Borgesen! war die Losung der einen, die andern wollten die Frauen gleich dis in den Hauptvorstand hinein gewählt wissen; selbst Bischof Heuch war, wenn die Umstände es ersorderten, nicht gegen diesen letzten Schritt. Nicht einmal die Festesetzung eines Verhältnisses in der Anzahl der zu Abgeordneten und Borstandsmitgliedern gewählten Männer und Frauen sand bei manchen Justimmung, während andre sich für 1/3, höchstens 1/2 Frauen ausssprachen.

Was war nun das Ergebnis der langen und eifrigen Verhandlungen? Im Kreise Kristiania war der Ausgang unentschieden: ber Antrag, sich für Stimmrecht und Wählbarkeit der Frauen zu erklären, wurde nur mit 55 gegen 55 Stimmen angenommen; doch erhielt der Antrag, es in bezug auf die Frauen bei dem bisherigen Buftande zu belaffen, nur 27 Stimmen, fo daß alfo auch hier eine 3/4 Majorität zugunsten der Bewegung sich ergab. In den andern 8 Kreisen wurde das Stimmrecht der Frauen zum Teil ein= ftimmig, jum Teil gegen geringe Minoritäten befürwortet, vorausgesett, daß die Frauen den allgemeinen Missionsvereinen als Mitglieder angehören; die Frauenvereine als solche kommen nicht in Betracht. In bezug auf die Wählbarkeit trat eine große Mannig= faltigkeit der Anschauungen hervor. Am weitesten gingen die Beichliisse der Kreisversammlungen in Kristianssand und Stavanger, die den Frauen Blat in allen administrativen Bersammlun= gen und Borftanden gewährt miffen wollten, und in Bodo, bas den Frauen als Mitgliedern der Bereine alle Rechte der Bereins= mitglieder beilegte. Für Bählbarfeit nach Maßgabe der zu erlaffen= den Bestimmungen sprachen sich Tromfö und Drammen aus. Ber= gen wollte Wählbarkeit zu Abgeordneten bis zur Generalversammlung und "nach den wachsenden Anforderungen des Lebens" auch zu den verschiedenen Borftänden gewähren, Samar nur Bählbarfeit bis zur Areisversammlung und Areisvorstand, unter ausdrücklicher Ablehnung 504 Berlin:

der Wählbarkeit zu Generalversammlung und Hauptvorstand. Trondhjem lehnte die Wählbarkeit zu den Kreisvorständen, zur Generalversammlung und zum Hauptvorstand (diese einstimmig) ab und wollte
die Frauen auf die Verbands- und Kreisversammlungen und auf die Vorstandschaft in den Orts- und Verbandsvereinen beschränken. Beschränkungen in der Jahl der Abgeordneten wurden in mehreren Kreisen für notwendig gehalten, als Verhältniszahl für die weiblichen Abgeordneten wurde <sup>1</sup>/<sub>8</sub> (Hamar) und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> (Stavanger) besürwortet; die andern Kreisversammlungen saßten darüber keine Beschlüsse oder überließen die näheren Festsehungen dem Hauptvorstande bezw. der Generalversammlunge.

Auf Grund dieser Beschliisse wurde 1904 die Angelegenheit der Generalversammlung (der höchsten gesetzgebenden Stelle der N. M. G.) vorgelegt. In seinem "Zirkular an die Generalversammlung" (Norsk M. T. 1904, S. 244 ff.) spricht der Hauptvorstand sich über seine Stellung zur Sache aus. Wenn auch, sagt er, die Frauen noch feine Forderung gestellt haben, so ist ihre Bedeutung doch so groß, daß man sich fragen muß, ob ihnen nicht ein entsprechender Ginfluß einzuräumen ift. Die Gerechtigkeitsgründe hielt der Borftand nicht für entscheidend, die Frauen pochen nicht auf ihr Recht. Wichtiger ift ihm die Frage, ob die Mission einen Gewinn davon hat, wenn die Frauen bei der Berwaltung und Leitung der Missionsangelegen= heiten mehr beteiligt werden. In die Ortsvorstände werden die Frauen mehr Leben und Wärme hinein bringen, und ihr Eintreten in die allgemeinen Missionsvereine wird auch die jest ganz freifte= henden Frauenvereine fester an die N. M. G. binden, womit dieser nur gedient sein kann. Das Zirkular geht dann ausführlich auf die biblischen Bedenken ein und kommt zu dem Ergebnis, daß es sich 1. Kor. 14, 34 und 1. Tim. 2, 12 um das Auftreten in gottes= bienftlichen Berfammlungen handle, nicht aber in Bermal= tungsangelegenheiten. Die Tätigkeit der Frauen in den Bor= standsversammlungen ift eine Tätigkeit im engeren Kreise, die durch das Neue Testament nicht verboten wird. Das Zirkular berührt dann die Geftaltung der neuen Berhältniffe und faßt feine Borfchläge fo zusammen:

1. Den für die N. M. G. arbeitenden Frauen wird das Stimmrecht in Angelegenheiten der Gesellschaft in gleicher Weise wie den für die Mission der Gesellschaft arbeitenden Männern verliehen.

- 2. Bedingung für ein solches Stimmrecht ist, daß sie entweder Mitglieber eines allgemeinen Missionsvereins in der Gesellschaft sind und an dessen Arbeit teilnehmen, oder einem für die Gesellschaft tätigen Frauenverein ansgehören, der sich an einen solchen Missionsverein angeschlossen hat.
- 3. Das Stimmrecht wird in dem allgemeinen Missionsverein ausgeübt, indem auch die auf Grund von 1—2 stimmberechtigten Frauen an seinen Wahlshandlungen teilnehmen.
- 4. Die in der Gesellschaft stimmberechtigten Frauen sind zugleich mähls bar sowohl zu Abgeordneten (zu den Kreiss und Generalversammlungen<sup>1</sup>), als auch zu Mitgliedern der Borstände der allgemeinen Missionsvereine. Doch sollen die Frauen niemals mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes ausmachen.

Die Generalversammlung, der man überall mit großer Spannung entgegensah, fand Ende Juni in Bergen statt und war stark besucht. 379 Bereine waren durch 439 Abgeordnete vertreten, davon kam allerdings auf den Bergenschen Kreis die Hälfte (186 Bereine mit 239 Abgeordneten) und etwa 130 Bereine auf die nahe gelegenen Kreise Trondhjem und Stavanger; die ferneren Kreise wa= ren nur schwach vertreten, Tromsö z. B. nur mit einem Abgeord= neten. Die Berhandlungen über die Frauenfrage waren sehr leb= haft und wurden erst am zweiten Tage zu Ende gebracht. Die Briinde, welche für und wider ins Feld geführt wurden, waren diefelben, die schon auf den Kreisbersammlungen geltend gemacht worden waren, nur daß man die Frage weniger als eine Frage der Gerechtigkeit betrachtete. Mit Nachdruck betonten die Gegner die Paulinischen Stellen und erhoben den Borwurf, daß Paulus durch die Zeitströmung beiseite gespült würde, aber auch die Anschauungen des Sauptvorstandes fanden in dem Missions-Sekretär Lars Dahle u. a. eifrige Fürsprecher. Biel wurde über das Berechtigte und Unberechtigte des Zeitgeistes, über Erhöhung und Erniedrigung des Weibes durch die ganze Frauenbewegung gesprochen, und offen erklärte einer der Stimmführer des Konservatismus: es handle sich nicht darum, Argumente ins Feld zu führen, sondern die entgegengesetten Mei= nungen beruhen auf verschiedener Lebensanschauung, Geist steht ge= gen Geift. Die konservativ Gerichteten stellten den Antrag:

"In Erwägung, daß auf der jetzigen Generalversammlung der Bergensche Kreis überwältigend vertreten ist, und in der hoffnung, daß bei weiterer Überlegung eine Ordnung sich sinden läßt, durch welche die Frauenvereine der Gesellschaft einen organischen Einfluß auf die Verwaltung der Gesellschaft er-

<sup>1)</sup> Selbstverftändlich also auch zu den Berbandsversammlungen.

506 Moule:

halten, ohne daß die durch Gottes Wort dem Weibe zugewiesene Stellung Schaden leidet, wird die Entscheidung der Frage nach der Teilnahme der Frauen an der Verwaltung der N. M. G. bis zur nächsten Generalversammlung!) ausgesetzt.

Dieser Antrag wurde mit überwältigender Majorität abgelehnt und der Vorschlag des Hauptvorstandes angenommen, und zwar Punkt 1 und 3 gegen einzelne Stimmen, Punkt 2 gegen 33, Punkt 4 gegen 45 Stimmen; jedoch wurde der letzte Absat (doch sollen die Frauen niemals mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes ausmachen) mit 211 gegen 189 Stimmen gestrichen. Sin Zusat antrag von Sekretär Dahle: den Hauptvorstand zu ersuchen, der nächsten Generalversammlung einen Vorschlag zu unterbreiten, der darauf abzielt, die Anzahl der Abgeordneten (d. i. zur Generalversammlung) zu begrenzen, und eine gleichmäßigere Vertretung für die verschiedenen Teile des Landes zu schaffen — wurde einstimmig angenommen.

So hat die Bewegung, die berhältnismäßig schnell wie eine Flutwoge dahergegangen ist, einen großen Erfolg gewonnen. Ihr letzes Ziel hat die radikale Richtung allerdings noch nicht erreicht, aber eine neue Entwicklung ist durch die Beschlüsse der Generalversammlung von 1904 für die Norwegische Missionsgesellschaft begonnen, von der man noch nicht wissen kann, wohin sie weiter führen wird. Möge sie die Gesahren vermeiden, welche ihre Gegner bessürchten, und den Gewinn bringen, den ihre Freunde erhoffen!

**40 40 40** 

### Was China am meisten not tut.

Auszug aus einem Offenen Briefe an die chinesischen Gelehrten von Archibiakon A. E. Moule.2)

Mehr als 40 Jahre sind es her, seit ich zum erstenmale Ihr berühmtes Land betrat; doch habe ich die letzten acht Jahre krankheitshalber in England zugebracht. Nachdem nun durch die Enade des himmels meine Gesundheit völlig wieder hergestellt ist, bin ich

1) d. h. auf drei Jahre.

<sup>2)</sup> Rad der englischen übersetzung des Berfaffers, Ch. M. Intell. 1904, 351 ff.

auch mit Lust und Freude wieder nach China zurückgekehrt. Warum? So frage ich mich selbst immer wieder, und die Antwort wage ich im ersten Teile meines Briefes zu geben. Zum andern handelt es sich, nachdem ich wieder hier din, um die Frage, ob mein Kommen und meine Mission Sie, meine verehrten Herren, etwas angeht oder nicht. Zum dritten und letzten frage ich selbst und werde vielleicht von Ihnen gefragt, mit welchem Rechte und zu welchem Zwecke ich schließlich zum ersten Male gekommen und jetzt noch einmal wiedersgekommen bin in Ihr Reich der Mitte.

Meine Heimat kann sich allerdings mit Ihrem ehrenwerten Baterlande an Größe und Erzeugnissen nicht messen; aber es gibt darin manche hübsche Landschaft, die das Auge entzückt, und dem Gedächtnisse wie dem Herzen teuer ist. Ferner bringen die Jahreszeiten uns wie Ihnen die sünf Getreides und die acht Obstsorten, den Erdboden schmücken viele bunte und wohlriechende Blumen. Freunde und Verwandte waren auch um uns. Mein Herz ist ganz und gar nicht von Stein; wie hätte ich also den Abschied nicht schmerzstich empfinden sollen? Veängstigend wirkte die lange Fahrt und der Gedanke an die weite Ausdehnung Ihres Baterlandes, an die Menge des Volkes und den Reichtum der Erzeugnisse; zu alledem noch die Frage, ob wir von unseren westlichen Flüssen und Annahme dars beiten bürsen.

Die so lange schon empsundene Zuneigung gegen Ihr ehrenwertes Land verdanke ich meinen verehrten und geliebten Eltern,
welche ihre acht Söhne, unter denen ich der sechste bin, in den
rechten Wegen unterrichtet und erzogen haben. Ich erinnere
mich aus meiner Kinderzeit, daß es ein Hauptvergnügen an Feiertagen war, einige vorzüglich kolorierte Abbildungen chinesischer Berge
und Ebenen, welche zugleich den Reis-, Tee- und Seidenbau darstellten,
zu betrachten und immer wieder ihre Abzeichnung zu versuchen. Die Bilder glichen ungefähr Ihren künstlerischen Ackerdau- und WebereiBildern, nur waren sie mit europäischem Pinsel gemalt. Später,
als wir ansingen, Geschichte zu studieren, ersuhren wir, welche ungeheuer lange Zeit seit Eründung des chinesischen Reiches vergangen
ist, und lernten auch Einiges von der weiten Ausdehnung seiner
Grenzen, der landschaftlichen Mannigsaltigkeit seiner Provinzen und
ber Menge seiner Bewohner. Unvergeßlich blieb uns die Tatsache, 508 Moule:

daß, als der große Westen noch wild, unzivilisiert und ohne geordenete Staatswesen war, in so früher Zeit Ihr ehrenwertes Land schon eine geregelte Berwaltung, gute Erziehung und hösliche, gebildete Sitten hatte. Einer unserer englischen Dichter hat Ihr Land mit den Worten gepriesen:

"Ein Bolk so zahllos wie der Sand am Meere, Und als das mächtigste der Welt sich rühmend, Dabei zufrieden, wo es war, zu bleiben, Jahrtausend lang entschlossen nur zu pflegen Des Friedens Künste, und in Gold zu wandeln Den Boden, drauf sie stehn, und Blätter, die sie Jahraus, jahrein von ihren Bäumen pflücken."

Darum wage ich als einer, der Ihr Land schon lange geliebt hat, über drei Punkte kurz zu sprechen mit der Bitte, meinen Mangel an Geschick nicht zu hart zu beurteilen und zu belächeln.

Erstens möchte ich beschreiben, was Ihr ehrenwertes Land an klassischer Literatur besitzt nebst Ihrem Erziehungssystem, ihrer Berswaltungstheorie, Ihrem Reichtum und Wohlstand, den Erzeugnissen Ihres Bodens und den Lehren und Vorschriften, welche unter Ihrem Bolke bekannt sind. Natürlich kann ich über diese Punkte niemals so schreiben, wie Sie, meine Herren, es können, und es mag Ihnen allerdings ein Lächeln abnötigen, daß ich mir herausnehme einen solchen Versuch zu unternehmen. Aber mich treibt dabei die Hossung, Sie einigermaßen davon überzeugen zu können, daß wir im Westen weder ganz unwissend über Vergangenheit und Gegenwart Ihres großen Landes sind noch das Studium desselben vernachlässigen noch irgendwie Ihre Größe unterschähen. — —

Zum andern will ich in Kürze an das erinnern, was Ihnen, ehrenwerte Herren, zur etwaigen Beachtung und Benutzung vom Westen überbracht worden ist, z. B. Maschinen, Abhandlungen über höhere Ustronomie und Geographie, Gisenbahnen, Telegraphen, Elektrizität, auch moderner Betrieb von Kohlen= und Goldminen; serner unsere Entdeckungen in der ärztlichen Wissenschaft und in vielen Gewerben und ihre geschiefte Anwendung sür heutige Bedürsnisse. Ich kann dies alles nicht im Einzelnen beschreiben, aber eine kurze Aufzählung möge mir gestattet sein. — —

Zum dritten, und das ist weitaus das Wichtigste, hat mich, Ihren geringen Diener, und meine Briider und Freunde etwas be-

tvogen über Gebirge und Meere oftwärts zu kommen, was so hoch über den anderen eben erwähnten Gründen und Gegenständen fteht, wie der himmel über der Erde ift, denn der Mensch ist in diesem jetigen Leben ein Fremdling und Pilgrim, und wir fragen uns (eine höchst wichtige Frage): Wohin gehe ich? Wir sind wie die Reisen= den, die bei der Fahrt über den Ozean sicher wissen möchten, wie es ihnen gehen wird und wo sie sich aufhalten werden, wenn sie gelandet sind. Was ich oben erwähnte: Maschinen, Gisenbahnen, elektrische Leitungen, dient ja nur dem Stolze und der Ruhmsucht oder im besten Falle zu kurzer Benukung für die, welche unterwegs find. Wie kann es den Vergleich aushalten mit dem, was auf das fünftige Leben sich bezieht, mit dem Plane der Erlösung der Seele? Was foll werden, wenn man keinen Frieden mit Gott hat? Ad), der Mensch ist von Gott getrennt. Wie? Kann er denn wieder mit ihm versöhnt werden? Wenn diese Lehre aber nicht vom himmel ift, so ist sie keine Lehre, ist überhaupt unnüg. Wir, die wir mit großer Sorgfalt nachgeforscht und untrügliche Beweise dafür gefunden haben, daß diese Erlösung, von heiligen Männern der Vorzeit 3000 bis 4000 Jahre zuvor geweissagt, erfüllt und vollendet ist in der Berson Jesu Chrifti, - wir bersichern Sie auf Grund dieser Beweise, daß die Lehre vom himmel ist. Wir verkündigen ferner, daß fie die ganze Menscheit angeht. Wir verkündigen drittens den heiligen Willen Gottes, welcher uns befohlen hat in alle Welt zu gehen und diese Erlösungslehre zu predigen. Biertens wage ich zu betonen, daß der Gehorfam gegen diesen Befehl, welcher mich hierher geführt hat, die größte Darstellung der Liebe ift, welche den Nächsten liebt wie sich selbst.

Von dieser viersachen Erwägung geleitet, sind wir absichtlich in Ihr berühmtes Land gekommen, nicht etwa rein aus Reiselust, dessen ich ich Sie versichern, auch nicht aus Geschäftsabsichten oder irgend welchem anderen Beweggrunde, am wenigsten, glaube ich, geschah es aus Hochmut und weil wir persönlich Ihnen überlegen zu sein glaubten, sondern um zu zeigen, daß die himmlische Lehre wirkslich die Lisenbarung der höchsten Liebe ist.

... Was ist uun also in letzter Linie die wahre Absicht und der Zweck, zu welchem ich als Prediger in Ihr ehrenwertes Heimatsland gekommen bin? Einige sagen, wir sollten nur gutes Mutes

510 Moule:

sein; die Bewohner aller Länder würden stusenweise fortschreiten; der Rohe und Ungebildete würde allmählich abgeschliffen und gebildet werden, der Gesehlose würde dem Gesehe sich sügen. "Bermehrt nur eure Schulen, sührt Berbesserungen der Technik ein; nach und nach werden dann die Kriege aushören, die Brüderschaft der Nationen wird anerkannt werden, Schiedsgericht und Zivilisation wird an die Stelle von Stammessehden und Prozessen treten. Die Menschheit wird auf dem Bege der Selbstentwickelung dem Ziele der Bollkommenheit entgegengehen. Gewiß, der Mensch steht jest in seiner Kindheit, aber er wird durch die Jugend zum Mannesalter sortschreiten und von Stuse zu Stuse zu seiner edlen Bestimmung emporklimmen."

Andere segen Folgendes auseinander: "Gebt uns hohe Löhne, einträgliches Geschäft oder ehrenvolle, vorteilhafte Anstellungen im Staate, gebt uns eine Reihenfolge von guten Ernten, helft uns felbft und unseren Familien von Krankheiten frei werden, dann wird es uns leicht werden aut zu sein und aut zu handeln." Ich antworte barauf: Grade das Gegenteil ift wahr. Sei erft gehorsam, tugend= haft und rechtschaffen, dann wird sicherlich Gutes über dich ausge= schüttet. Und meine allgemeine Antwort auf die ersterwähnte Spefulation lautet: Das wird nicht geschehen. Warum? Ginfach da= rum, weil tatsächlich das, was alle Bölker und Ihr ehrenwertes Land mit ihnen am meisten bange machen und mit Angst erfüllen muß, jene Wurzel alles Elends, jener Ursprung aller Unordnung, jenes übelste und hassenswerteste Ding ift: die Sünde. Alles, was du an erhoffter Verbesserung, Reform und Erneuerung aufzählft, ift erft Frucht. Wie kannst du auf gute Frucht hoffen, so lange die bose Wurzel zurückbleibt? Man fürchtet, daß die heutige Macht und Blüte der Bölfer Grund zu Besorgnissen gibt. Wie wird die Macht angewandt? Aft es nicht Tatsache, daß das Wachstum an Renntnissen, die Berbreitung von Bildung, die Fortschritte der Tedj= nik u. f. w. eins ihrer hauptfächlichsten Resultate und eine bedeutsame Unwendung in dem Bau großer Kriegsschiffe, dem Gießen großer Geschütze und in der Kriegswiffenschaft finden.

Ich freue mich zu sehen, daß Ihre alten Weisen und Ihre heutigen Patrioten vor allem die Bildung eines tugendhaften Charakters im Volke wiinschen, Gerechtigkeit und gesetzliches Verhalten. Von Reichtum, Chre und Macht ist dies so grundverschieden wie der Himmel hoch über der Erde ist.

Aber laffen Sie mich fragen: Gibt es einen sicheren Plan, nach welchem man diese bose Sündenwurzel ausrotten fann und wir zu unserer ursprünglichen, bom himmel berliehenen Güte zu= rückfehren und treu dem lebendigen Gotte dienen können, sodaß nicht nur das Reich in Frieden und das Volk gesegnet ist, sondern auch das von den meisten so gehaßte Wort "Tod" abgeschafft wird? Denn unsere heilige Schrift fagt uns: "Der Tod ist der Günde Gold" und wiederum: "Der Stachel des Todes ist die Sünde." Dürfen wir dann nach dem Tode auf ewiges Leben hoffen? Unter ewigem Leben in seiner Realität ist zu verstehen ewiger Segen. Denn wo bie Sünde vertrieben ift, wohnt Gerechtigkeit im Lande. Und ift bas nicht ein Bild grenzenloser Glückseligkeit? Wenn dem nun fo ift, können wir erforschen, wo schlieflich das tötliche Gift der Sünde feinen Sit hat? Grade hier, fage ich: in uns. Ursprünglich leben, weben und find wir in Gott, wie Ihr Sprichwort es ausbrückt: "Der Himmel erzeugt Niemanden ohne einen Segen für ihn, die Erde erzeugt keine Pflanze ohne eine Burgel." Die Blätter, Blüten und Friichte eines Baumes hängen babon ab, daß fie mit bem Stamme und feiner Burgel berbunden find. Abgeschnitten bom Zweige, liegen sie wohl ein oder zwei Tage grün da und scheinen lebendig, aber früher oder später verdorren fie und werden in das Feuer geworfen. Oder ein anderes Gleichnis. Gin Taugenichts von Sohn verläßt sein Elternhaus und hängt sich tatsächlich an Fremde, die er Bater und Mutter nennt. Solch Leben verdient nicht Leben au heißen. Mag es ihm auch eine Zeitlang gut gehen, mag er Geld machen und sich vergnügen, früher oder später wird doch Unglück und Ruin über ihn kommen. Nun also, wenn der Mensch fündigt — und es ift dabei ganz gleich, ob seine Siinde, wie man zu sagen pflegt, groß ober klein ift - so trennt ihn die sündige Tat vom göttlichen Leben als einen Toten und Berworfenen. Wir haben grade diesen Ausbruck in unserer heiligen Schrift: "Entfremdet von dem Leben, das aus Gott ift." Ift das richtig, dann be-beutet die Sünde zweifellose Zerstörung. Wie kann dann der Mensch jemals auf mahre Glückseligkeit hoffen und auf ein Leben, welches wirklich Leben ift? Ein Blatt oder Zweig, welcher zur Erde gefallen ift, kann sich nicht selbst erheben und mit dem Baume wieber vereinigen, den er verlaffen hat. Gin ruchlofer Sohn, der seinen Bater verlaffen hat, kann, wenn ber Bater fich nicht aus Erbarmen

512 Moule:

aufmacht, von selber es nicht wagen dem Bater unter die Augen zu treten. So ist der Mensch, welcher gesündigt hat, außerstande, alles neu zu machen und sich selbst mit seinem beleidigten himm-lischen Bater zu versöhnen. Alte Weise und moderne Denker verzwögen durchaus keinen Plan der Selbsterlösung zu ersinnen. Buddha möchte uns glauben machen, daß alle Leiden der Welt von unserem Empfinden, unseren streitenden Leidenschaften herrühren. "Beseitige jede Empfindung, so wird alles gut." Das ist ein Jrrtum. Die Ursache aller Leiden ist Missetzetung und Sünde gegen den himmlischen Bater. Wonach wir darum trachten als nach einer Sache von äußerster, unendlicher Wichtigkeit, ist eine Lehre, die uns Bergebung und Heilung von der Sünde bringt. Gott sei Dank, wir haben diese Lehre.

Die heilige Schrift erzählt uns: "Da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist Chriftus für uns Gottlose gestorben." Das will sagen: Grade als wir ohne irgend einen Blan oder Hoffnung auf Erlösung waren, kam der Herr, eins mit dem ewigen Later und dem ewigen Geifte, felbst der Schöpfer himmels und der Erden, auf die Erde nieder und ward Mensch in eigener Person, um unsere Sünden wegzunehmen. Erft erfüllte er für uns alle Verechtigkeit, hielt jedes Gebot untadelig, überwand die großen geiftlichen Feinde unfrer Seele, verkündigte Gottes Wahrheit und offenbarte seine All= macht und Allbarmherziakeit, indem er Kranke heilte. Tote auferweckte und den Winden und Wogen im Sturme gebot, daß fie ihm gehorchten und ganz stille wurden. Dann trug er mit unermestlicher, unaussprechlicher Liebe gegen Ihr großes Land und gegen alle Menichen unter dem Himmel die Strafe der Sünde, den Tod. Wir hatten diese Strafe, diesen Hohn verdient, er trug alles an unserer Statt. Wir waren zum Tode verurteilt, er starb für uns. Wir waren von Gott entfremdet, er brachte sich selbst als Sühne für unsere Siinden dar. Der große Mittler gab sein Leben hin und ftarb am Kreuze, um uns bon unseren Gunden loszukaufen. Durch den Glauben an ihn werden wir versöhnt mit Gott. Durch des hei= ligen Geiftes Inade sind wir wieder Söhne und Töchter des all= mächtigen Gottes geworden, wie die Schrift sagt: "Durch ihn haben wir den Zugang in einem Geifte zum Vater." Dann empfangen wir jenes Leben wieder in ihm. Wir erhalten geiftliche Kraft, Gott zu gehorchen und in diesem Leben Gutes zu tun. Er will alle Gläu=

bigen leiten und bewahren. Denen die Gott lieben, werden alle Dinge zum beften bienen. Unglück wird fich in Segen berwandeln. Wir sollen vorwärts schreiten als pflichtgetreue Kinder zur Ehre unseres himmlischen Baters und mit der frohen Kraft, andere wirklich so zu lieben, wie wir uns selbst lieben. In der fünftigen Welt haben wir dann die sichere Hoffnung auf ewiges Leben. Bitte, bebenten Sie, meine herren, daß es hienieden keinen dauernden Beftand gibt. Alles wird sich wandeln und wechseln. Weisheit, Lust und Ehre dieser Welt vergeht. Darum ift es von höchster Wichtig= feit, für die großen Angelegenheiten der zukünftigen Welt zu forgen. Wir im fernen Westen waren ursprünglich viel ferner von der Wahr= heit, viel unwissender und tiefer gesunken als Sie. Das ift anders geworden, nicht durch unsere Macht oder Berdienst. Wir verdanken es ganz und gar der freien Gottesgabe des Evangeliums von seinem Sohne. Ich selbst habe es umsonst empfangen, umsonst möchte ich es Ihnen geben. Nachdem ich große Gnade von Gott erlangt habe und weiß, daß Ihr ehrenwertes Land diese frohe Botschaft noch nicht völlig gehört hat, möchte ich eingedenk des wahren Wortes "Innerhalb der vier Meere sind alle Menschen Brüder" einen Beweiß da= von liefern, den höchsten Beweiß echter Liebe; und weil ich weiß, daß in keinem andern Beil ift als in dem Herrn Jesu, darum bin ich oftwärts über das Meer zurückgekommen, um mein Glück mit Ihnen, ehrenwerte Herren, zu teilen. Und ferner: Alle wahren Wohltaten und Glückseligkeiten sind inbegriffen in diesen höchsten Segen. Denn Wiffen, wie tief es auch fein mag, ift nur zeitlich; Blück, wie groß es auch sein mag, vergeht wie ein Bach in heißer Wifte. Zweifellos kann das Wiffen wie jede Gabe Gottes von wirklichem Nuten sein, und man kann mit Sicherheit vorhersagen, daß gottes= fürchtige und gottgehorsame Bölker mehr als andere gedeihen, wie unsere Schrift es ausbrückt: "Gottseligkeit ift zu allen Dingen nütze und hat die Berheiftung dieses und des zukünftigen Lebens."

Trothem werden Sie, wenn Sie Ihr Herz nur an diese zeitlichen Dinge hängen, in den Freuden dieser Welt wahrscheinlich den süßen Dust vermissen. Nur wenn wir zu handeln verstehen wie Mencius es empsiehlt: "Gib das Leben dran, um Gerechtigkeit zu bewahren," vermögen wir beides zu bewahren. Der Herr selber sagt: "Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren." "Wer sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird es erhalten zum 514 Raeder:

ewigen Leben." "Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?" Mit einem Worte, der Herr Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, gibt uns alles Leben, alle Seligkeit, und dieses Leben ist ewig, diese Seligkeit unendlich und ewig süß, wie wir lesen: "Christus ist götteliche Kraft und göttliche Weisheit," und wiederum: "Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung."

Sie mögen wohl fragen, wie ich, ein Ausländer und ein Mann, der auf Gelehrsamkeit keinen Anspruch machen darf, dazu komme, Sie in dieser Weise zu belästigen. Ich kann nur erwidern, daß ich aus völlig lauterem Beweggrunde und ernstestem Verlangen gewagt habe, so an Sie zu schreiben. Die Botschaft ist vom Himmel. Ich beschwöre Sie, verachten Sie die Botschaft nicht wegen der Unvollskommenheit des Boten!

"So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott versmahnet durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! Denn Gott hat den, der von keiner Silnde wußte, für uns zur Silnde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt."

**30 30 30** 

## Missionsrundschau.

Japan IV. (Schluß). Bon P. Friedrich Raeder.

Die sabbatarischen Abventisten, Seventh Day Adventists (eine amerikanische Sekte, welche den Sonnabend statt des Sonntags seiert und auf ärztliche Missen daheim und draußen ganz besonderes Gewicht legt), haben 1896 auch in Japan, in Tokio, Evangelisationsarbeit begonnen, neuerdings auch ärztliche Missen. Auch ein Monatsblatt, "Owari no Fukuin", wird hersausgegeben (Tokyo Gen. Conference Proceed. 931. The Christian Movement 126). — Die etwas abenteuerliche Christian Catholic Church in Zion, welche in der Buße, dem Glauben und dem Gehorsam das Wesen bes Christentums erblickt, an Christian als den Helser von leiblicher Krankheit glaubt, die Tause durch dreimaliges Untertauchen vollzieht, Tabak, Alkohol und "unreine Speise" verwirft, im übrigen aber jedermann seine Meinung läßt, hatte noch 1900 in Pokohama eine Missen, als deren "conductor"

ein Reb. Cairns zeichnete (Tokyo Conf. Proceed. 920). Ob diese Mission noch eristiert, kann ich nicht sagen: im Miss. Directory 1904 finde ich weber Rev. Cairns noch die Zion Church berzeichnet. — Dagegen hat die interbenominationelle Hephzibah Faith Mission, welche (1894 burch R. Q. Smelfer in Dotohama begonnen) die Lehre von der Beiligung besonders betont, noch eine "Cospel Mission" in Chofchi, Prob. Schimofa, mit neuerdings 24 Getauften. Besonders eifrig werden h. Schriften und Traftate berbreitet (Tokyo Conf. Proc. 924. The Chr. Movement 127. Jap. Miss. Directory and Statist. 1904). - Die Beilsarmee arbeitet feit 1895 in Japan. Ihr erftes "Korps" wurde in Tokio gegründet, bald aber auch die Arbeit auf Potohama und im Westen ber Sauptinsel auf die Diftritte Otahama und Rozuke ausgedehnt. Die Sauptstärke ber Armee liegt auch in Japan auf dem Gebiete der Schriftenberbreitung ("Toki-no-kove", der japanische "Kriegsruf" in 11600 Gremplaren) und besonders der Liebesarbeit. Der Arbeit an Gefallenen habe ich schon bei Schilderung der Gesamtlage in Japan (A. M. g. 1904, 262) Erwähnung getan. Ebenso nimmt man fich der entlaffenen Strafgefangenen an (Ex-Prisoners' Home). Gine "Liga ber Barmbergigkeit", eine organifierte Gruppe bon Frauen, besucht die Arbeiterfrauen in ihren Säufern, pflegt Kranke, hilft Urmen mit Rat und Tat usw. Indirekt zum Wohle Japans wirkt auch das Ausländern dienende Seemannsheim in Dokohama. Die Heilsarmee gahlt in Japan 14 ausländische und 63 japanische "Offiziere" in 39 "Rorps" (The Chr. Movement 121 ff. Miss. Direct. 1904).

Bu ermähnen find endlich als bedeutende Kaktoren in der Chriftiani= sierungsarbeit in Rapan: Die Bibelgesellschaften (Bible Societies' Committee for Japan), welche 3 ausländische Agenten (in Pokohama, Tokio und Robe) und zahlreiche japanische Rolporteure im ganzen Lande unterhalten und 1901 ca. 200000 Eremplare heiliger Schriften in Japan verbreitet (babon 115000 Eremplare verkauft) haben; die Traktatgefellschaft (Japan Book and Tract Society) in Tokio, welche sich die Berlegung und den Druck guter driftlicher Schriften angelegen fein läßt; die driftlichen Bereine junger Männer in Tokio, Nokohama, Bobe, Ragafaki und anderen Städten, welche burch Beranstaltung von Bibelklaffen, Evangelisationsversammlungen u. f. w. die jungen Männer zu erreichen fuchen. Ferner arbeiten außerdem in Japan noch eine Angahl von "unabhängigen" Miffionaren, Ausländern fowie einbeimischen, und eine Reihe von Privat-Anstalten unter ausländischer ober invanischer Leitung fuchen burch Ubung driftlicher Liebestätigkeit dem Chriftentum den Weg zu bahnen. Ich nenne nur folgende: die Central Jospel Mission des unabhängigen Missionars Comman in Tokio, verbunden mit einer Bibelschule und Reisepredigt in verschiedenen Teilen des Landes (The Chr. Movement, p. 128); das Hospital für Augenkranke, das Dr. Whitneh in Tofio gegründet hat und bis jett erfolgreich leitet; das von der Edinburger Musfätigen=Diffion unterhaltene Ausfätigen=Ufpl in Tofio, in welchem unter Leitung eines javanischen Arztes, Dr. Kitazato, ca. 50 Kranke verpflegt werden (Bapt. Miss. Magazine 1902, 99 f.); das Beim für entlaffene Straflinge, bas ein Japaner, Sara, 1897 in Tofio, anjänglich in seinem eigenen 516 Raeder:

Haufe ins Leben gerufen (ibid. 1902, 100 f.); das bekannte, aus kleinen Ansfängen erwachsene Waisenhaus bes Japaners Jichti in Okahama.

#### IV.

Die römisch-katholische Kirche hat Japan in 4 Diözesen eingeteilt: Tokio (Erzdiözese; den mittleren Teil von Hondo umfassen), Hokodate (Rord-Hondo, Hokato), Osaka (West-Hondo und Schikoku) und Nagasaki (Kiu-schiu und Lu-tschu). Die Arbeit wird von Sendvoten des Pariser Missionsseminars (Société des Missions-Étrangères) getan, welche darin von Klosterbrüdern (Marianiten und seit 1896 Trappisten) und Schwestern (Schwestern vom heiligen Paul von Chartres, Lehrschwestern vom heiligen Kinde Jesus von Chauffailles [Dames de St. Maur], sowie neuerdings Cistercienserinnen) unterstützt werden. Seminare in 3 Diözesen sorgen für Heranbildung eines einheinischen Priester= und Lehrerstandes. Die Ordensleute haben auch bereits Japaner für das Mönchsleben zu gewinnen verstanden.

Im folgenden sollen zunächst, um einen Bergleich der Fortschritte der katholischen Mission mit denen der edangelischen zu ermöglichen, die statistischen Daten der letzten Jahre in einer Tabelle zusammengestellt werden. Die Daten für die Jahre 1898—1901 entnehme ich den Loomis-Braithwaite'schen Tabellen, die für 1903 dem Jahresbericht der Société des Missions-Étrangères (Compte rendu des trayaux de 1903).

| (2004)                       | 1898. | 1899. | 1900. | 1901.  | 1903.        |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| Bischöfe:                    | 4     | 4     | 4     | 4      | 5            |
| Missionare:                  | 106   | 108   | 106   | 109    | 121          |
| Europäische Klosterbrüder:   | 51    | 59    | 49    | 50     | 811)         |
| Europäische Schwestern:      | 102   | 114   | 103   | 116    | 3251)        |
| Ginheimische Priester:       | 26    | 30    | 32    | 34     | 31           |
| Katechisten:                 | 284   | 280   | 278   | 98 (?) | 268          |
| Ginheimische Mönche:         | 2     | 2     | 10    | 12     | ?            |
| Einheimische Ronnen:         | 20    | 12    | 20    | 22     | 9            |
| Seminarschüler:              | 69    | 50    | 44    | 32     | 43           |
| Gemeinden:                   | 246   | 251   | 251   | 252    | ?            |
| Getauft im Laufe bes Jahres, |       |       |       |        |              |
| Erwachsene:                  | 2073  | 2022  | 1402  | 1370   | $1624^{2}$ ) |
| Getauft im Laufe bes Jahres, |       |       |       |        |              |
| Kinder:                      | 2909  | 2855  | 3114  | 3021   | 3382         |
| Darunter Kinder heidnischer  |       |       |       |        |              |
| Eltern3):                    | 1279  | 1255  | 1332  | 1323   | 1590         |
| Gesamtzahl der Katholiken:   | 53427 | 53924 | 54602 | 55824  | 58086        |
| Schüler:                     | 3646  | 3441  | 4329  | 3993   | 4519         |
| Kinder in Waisen= und        |       |       |       |        |              |
| Industrieanstalten:          | 2031  | 1842  | 1804  | 1823   | 2110         |

<sup>1)</sup> In diesen Zahlen find die einheimischen Mönche und Nonnen mit eingeschlossen.

<sup>2)</sup> Davon 831 in articulo mortis.

<sup>3)</sup> In articulo mortis getauft.

Es ift wohl kaum notig zu bemerken, daß diese Rahlen nicht ohne weiteres ben auf Seite 334 gegebenen Bablen ber ebangelischen Miffion gegenübergestellt werden durfen. Bahrend die evangelischen Miffionen in den überaus meisten Fällen nur die erwachsenen und vollberechtigten Gemeindeglieder gahlen, werden in der romifden Miffion alle "Ratholifen" gegahlt, nämlich alle Getauften einschließlich der unmundigen, und vermutlich auch die Rate= dumenen. Go wurde es ein falfches Bild ergeben, wenn man ohne weiteres. wie es von Unkundigen häufig genug geschieht, die Bahl der evangelischen "Rirchenglieder" und der romifch-tatholischen "Unhanger" als Ergebnis beiderfeitiger Miffionsarbeit unbefehen nebeneinander ftellt und daraus Schluffe auf die angebliche Rudständigkeit der evangelischen Mission zieht. Ebensowenig darf man zur Bergleichung der beiderseitigen Missionserfolge die Rahl der Taufen einander gegenüberstellen, auch wenn man die getauften Rinder gang beiseite läßt und nur die Rahl der getauften Erwachsenen miteinander ber= gleicht. Denn auch unter diesen sind die Taufen in articulo mortis überaus häufig. Im Jahre 1903 betrug fie nach offizieller Angabe 831 von 1624, also mehr als die Sälfte. Bon den getauften Rindern find ohnehin durchschnittlich 45 % Rinder "heidnischer Eltern", also in Todesgefahr getauft. Die Bäufigkeit solcher Taufen wird im offiziellen Bericht (Compte rendu 1903, 39) bem Gifer ber "trefflichen Schwestern bom St. Baul" jugeichrieben. So find also die Daten der evangelischen und katholischen Mission durchaus ungleichwertig. Das muffen wir im Auge behalten, wenn wir auf Grund ber Loomis'ichen Angaben konstatieren, daß, mahrend die Rahl ber evangelischen "Kirchenglieder" sich im Jahrzehnt 1892-1901 um ca. 31,27 % vermehrt hat, die der römischen Ratholiken in derselben Zeit nur um ca. 24,6 % gewachsen ift, und zwar beträgt der Prozentsatz des ziffernmäßigen Wachstums in absteigender Linie im Zeitraum 1892-1895: 12 %, 1896-1898: 61/2 0/0 und 1899—1901: 4,5 0/0 (in der evangelischen Mission: 8,95 0/0 bezw. 5,87 und 13,79 º/o).

über Abfälle verlautet, soviel ich sehen kann, in den Berichten garnichts. Daß solche überhaupt nicht stattfinden, ist höchst unwahrscheinlich. Auch die offiziellen statistischen Angaben gestatten keinen Schluß auf die Zahl derselben. Die Zahlen der Getausten und des saktischen Zuwachses weichen zwar erheblich voneinander ab (1896—1898 bei 10646 Tausen, und zwar von 6869 Erwachsenen und 3777 Kindern christlicher Eltern, ein Zuwachs von nur 3125; 1899—1901 bei 9874 Tausen, und zwar von 4794 Erwachsenen und 5080 Kindern christlicher Eltern, ein Zuwachs von nur 2397), wenn man aber die unter den gegebenen Umständen außerordentlich hohe Sterblichsississer in Betracht zieht (etwa 50% der getausten Erwachsenen nüssen, als in articulo mortis getaust, außer Betracht bleiben, und die allgemeine Sterblichseitszlississer in den Gemeinden nuß bei der verhältnismäßig großen Zahl von Kindern auch nicht gering sein und der normalen!) ziemlich gleichsommen), so bleibt wenigstens für 1899—1901 kein ersichtliches Manko, welches aus Rechs

<sup>1)</sup> Diese beträgt für Japan nach dem Durchschnitt der Jahre 1896 bis 1901 etwa 2,07 %.

518 - Raeder:

nung der ftattgehabten Abfalle zu setzen mare. Die Jahre 1896-1898, in welchen ber fattische Zuwachs nach meiner Berechnung wenigstens 700 Seelen mehr betragen mußte, werden allerdings ziemlich ficher den romifchen Gemeinden einige Sichtungen gebracht haben. Es ware aber übrigens auch nicht befremdlich, wenn die geringere Rahl von Abfällen in der fatholischen Rirche in Japan nicht nur auf ungenauer Statistik beruben, sondern mehr oder weniger den Tatfachen entsprechen sollte, benn die fatholischen Gemeinben rekrutieren fich hauptfächlich aus der Landbevölkerung und aus den Mittelflaffen bes Bolfes (Rath. Miffionen 1901-02, 268. 1902-03, 254), welche fich nicht in bem Mage bon ben Strömungen ber Beit fortreißen laffen, wie die studierende Jugend, welche das Gros der protestantischen Gemeinden ausmacht. Dem gebildeten Japaner, der feine Rultur bon den geiftig und fulturell hochstehenden protestantischen Bolfern des Westens entlehnt hat, gilt die katholische Religion leicht als "bekadente Religion bekadenter Bolker". "So ein moderner Japaner, der wie fast alle feine Landsleute auf ber Sobe ber Zeit zu fteben vermeint, wurde eber baran benten, eine Dampfmafchine oder ein Zweirad veralteten Syftems zu kaufen, als katholisch zu werden. Diefe Religion, fo befürchtet er, murbe nur feinen Charafter fcmachen und ihn gegebenenfalls den fürzeren ziehen laffen, ähnlich wie 1870 die fatholischen Frangofen und unlängst die fatholischen Spanier im Rampfe mit dem protestantischen Amerika. Dazu würde er bei den frangosischen Missionaren nicht fo gunftige Gelegenheit finden, Englisch zu lernen, b. h. die Sprache, die er bor allen lernen will, als im Berkehr mit ben englischen und amerikanischen Reverends" (Rath. Missionen a. a. D., nach Ill. Cath. Miss.). Außerbem ift das Papfitum mit seinem Ultramontanismus und feinem Unfehlbarkeits= bogma bem heimatliebenden und aufgeklärten Sapaner höchft anftößig und macht ihm den Katholizismus unannehmbar. Die größten Erfolge hat die katholische Mission bisher auf der Infel Kiu-schin gehabt, wo sich 40028 von ihren 55824 Christen finden. Freundliche Aufnahme und viele Anhänger findet der Ratholizismus auf den entlegenen Lu=tschu=Inseln, wo er 1898 in der Stadt Raze auf der Insel Ofchima festen Buß gefaßt hat (Jahrb. ber Berbr. des Glaubens 1900, 258. Soc. des Miss. Compte rendu 1903, 19 ff.).

Um so gewaltigere Anstrengungen machen aber jetzt die Katholiken, um auch die Geistesaristokratie des Landes für ihre Religion empfänglich zu machen. Diesem Zweck sollen vor allen Dingen höhere Schulen dienen. Unter der Leitung von Marianiten-Schulbrüdern bestehen größere Kollegien in Tokio ("Stella matutina" mit 276 Zögl.), Pokohama (St. Josephskolleg mit 106 Zögl.) und Nagasaki (210 Zögl.). Freilich entspricht der missionarische Erfolg dis jetzt noch nicht den Erwartungen. Die überwiegende Zahl der Schüler sind und bleiben Heiben Keiben (Kath. Miss. 1901—02, 157). Für Mädchen höherer Stände gibt es Pensionate in Tokio, Pokohama und seit 1903 in Schizuoka mit zusammen ca. 350 Zöglingen (vergl. Annales de la Soc. des Miss. étr. 1904, 175 f.). P. Ferrand hat einen eigentüntlichen, ganz den jesuitischen Grundsätzen entsprechenden Plan gesaßt, um dem Katholizismus Eingang in höheren und maßgebenden Kreisen zu verschaffen. Er grüns det seinen Plan auf das Aboptivspitem, das in Japan sehr verbreitet ist. "Er

will geistig gut veranlagte Sohne armer Familien adoptieren, ihnen eine katholische und auch sonft ausgezeichnete Erziehung geben, die fie befähigen foll, einstens in ihrem Lande eine herborragende Rolle zu fpielen und damit den tatholischen Ibeen in allen Kreisen Eingang zu verschaffen" (Rath. Miffionen 1901-02, 157). Ob er diese Ibee bereits in die Tat umgesett, entzieht sich meiner Kenninis, wohl aber hat diefer Pater feitdem bereits zwei Ronbifte für japanische Studenten gegründet, 1899 in Tokio ("Nazarethhaus") und neuerdings auch in Kanazawa (ibid. 1903-04, 87. Compte rendu 1903, 12 f.). Ein anderer Miffionar, P. Ligneul, entfaltet eine recht fruchtbare schriftstellerische Tätigkeit im Interesse bes Ratholizismus und such durch feine Schriften mit den gebildeten Rlaffen in Rublung zu tommen. In Tokio und Ranazawa, den nunmehrigen Zentren der fatholischen Arbeit an Stubenten, follen englisch-katholische Buchhandlungen gegründet werden, um ben japanischen Studenten zu zeigen, "daß es auch englisch redende Ratholiken und englische fatholische Bücher gibt" (Rath. Miffionen 1901-02, 156, 176. Compte rendu 1903, 13. - Rath. Missionen 1903-04, 87). Eine katholische Redue "Koye" erscheint zweimal monatlich. Die Ordensleute sind sehr tätig auf ben verschiedenften Bebieten ber driftlichen Liebesarbeit, in Sofvi= tälern, Armenapotheken, Baisenhäusern, Krippen u. f. w. Bu erwähnen ift das Ausfätzigen-Afpl in Gotemba in der Erzdiözese Tokio mit 75 Pfleglingen (Rath. Miffionen 1902-03, 262). Rur indirekte Miffionsarbeit, durch gelegentlichen Berkehr mit der einheimischen Bevölkerung, treiben die zu den beschaulichen Orden gehörenden Trappisten, welche 1896 ein Kloster Notre Dame du Phare ("Unfere Liebe Frau bom Leuchtturm") bei hakodate gegrundet haben, sowie die Ciftercienferinnen (Rlofter "Bon den Engeln", gleichfalls in der Rähe von Sakodate). Das Trappiftenklofter ift am 29. März 1903 niedergebraunt (Jahrb. d. Berbr. d. Gl. 1903, 209 f. Rath. Miffionen 1902-03, 262).

Bir kommen zum Schluß zur ruffisch-orthodoxen Mission in Japan. Auch hier stelle ich die Daten in einer Tabelle zur Bergleichung zussammen, wobei ich jedoch die Loomis'schen Tabellen, wo nötig, nach den ofstiziellen rufsischen Berichten ergänzen und gelegentlich berichtigen zu müssen glaubte. Diesen Berichten entnehme ich auch die Daten pro 1903 (Prawoslawny Blagowestnik 1904, I, 115).

|                             | 1898. | 1899. | 1900. | 1901. | 1903. |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Russische Missionare:       | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     |
| Einheimische Briefter:      | 27    | 27    | 27    | 27    | 28    |
| Einheimische Diakonen:      | 4     | 4     | 5     | 7     | 8     |
| Statechisten:               | 153   | 156   | 156   | 156   | 146   |
| Gemeinden 1):               | 226   | 231   | 257   | 259   | 260   |
| Getauft im Laufe bes Jahres |       |       |       |       |       |
| (Erwachsene und Rinder):    | 970   | 989   | 1009  | 983   | 1036  |

<sup>1)</sup> Die Loomis'ichen Bahlen für 1898—1901 (169, 170, 173, 174) geben augenscheinlich nur die gang ober teilweise fich felbst erhaltenden Gemeinden.

520 Raeber:

 Gefamtzahl ber Gemeinbeglieber1): 24531
 25231
 25994
 26680
 28230

 Schüler:
 190
 168
 139
 125
 175

Aus der offiziellen Statistik ergibt sich, daß die russische Mission im Jahrzehnt 1892—1901 um 6355 Seelen (31,3%) gewachsen ist, und zwar 1892—1895 um 11%, 1896—1898 um 8,6% und 1899—1901 um 8,8%. Doch kann ich nicht umhin die Richtigkeit der offiziellen Zahlen der Gemeindeglieders Statistik stark anzuzweiseln. Diese Zahlen werden nämlich auf die Beise geswonnen, daß man von der Zahl der Neubekehrten die der verstorbenen Gesmeindeglieder in Abzug bringt und den Rest als faktischen Zuwachs ohne weiteres mit der Gemeindegliederzahl des vorigen Jahres summiert. Die Summa würde naturgemäß nur in dem Fall stimmen, wenn die russische Mission in der glücklichen Lage wäre, niemals den Absall eines ihrer Glieder beklagen zu müssen. Da aber solches äußerst unwahrscheinlich ist, so haben wir es sehr wahrscheinlich nur mit künstlichen Zahlen zu tun, mit welchen nicht viel anzusangen ist.

Bas von der römisch=katholischen Mission gesagt worden ift, daß ihre Anhänger hauptfächlich aus bem niederen und Mittelftande gewonnen werden, bas gilt noch viel mehr von der russischen Mission. Abgesehen von einem äußerlich prunkvollen und, wo ein gut geschulter Rirchenchor vorhanden ift, einen gewiffen Reiz auf die Sinne ausübenden liturgifchen Gottesdienft bermag ja die ruffische Kirche ihren Gläubigen nicht viel zu bieten. Die Predigt fehlt zwar im Gottesdienst der japanischen orthodoren Rirche nicht, doch predigen in der Regel nur die Ratecheten, auch wo Priefter an einer Gemeinde angeftellt find (Praw. Blag. 1902, I, 8). Dazu tommt noch bei den Japanern das Borurteil gegen die ruffische Religion, als die ausgesprochene Nationalreligion eines in politischer Beziehung gefährlichen Nachbarvolkes. Nicht wenige in Japan erblicken in der Annahme diefer Religion geradezu einen Berrat an der eigenen Nation und dem eigenen Baterlande. Und in der Tat ist die russische Rirche zu sehr Nationalkirche, als daß fie außerhalb der Grenzen bes ruffischen Reiches, zumal unter einem in nationaler hinsicht fo empfind. lichen Bolfe, wie die Japaner, heimisch werden könnte. Bischof Nifolai ift freilich ein verständiger und von wirklichem Missionseifer beseelter Mann, der für das japanische Bolkstum biel Berständnis besitzt, viel mehr, als man bei einem Ruffen Verftändnis für ein fremdes Bolkstum voraussetzen möchte, und er bemüht sich ehrlich, die japanische orthodoxe Rirche auf eine nationale Basis zu stellen und seinen Christen ben Ruhm ber Lopalität zu wahren. Als im Commer 1903 auf der Spnode die verfängliche Frage verhandelt wurde, wie sich die japanischen orthodogen Christen im Fall eines Rrieges mit Rufland zu verhalten hatten, fuchte er den Leuten flar zu machen, daß fie allerdings in foldem Gall verpflichtet waren, gegen die Ruffen als gegen ihre Feinde bis aufs Blut und Leben zu kämpfen und ihr Baterland mannhaft au berteibigen, wobei fie aber nicht vergeffen burften, daß fie als Chriften ihre Feinde nicht haffen follen, jumal diefe im gegebenen Fall ihre Glaubensbrüder waren (Praw. Blag. 1903, III, 187 f.). Aber es wird dem jest 68jah-

<sup>1)</sup> Rinber mit eingerechnet.

rigen Mann schwerlich gelingen, seine japanische Kirche von Rufland loszulösen; ift er boch selbst nur unter bem Titel eines "Bischofs bon Reval"(!) Bischof von Japan geworden! So fehr ift die russische Rirche mit dem rusfifchen Staate verbunden! Und nachdem jene auf der Synode 1903 erwogene Möglichkeit eines Krieges mit Rugland zur Wirklichkeit geworden ift, wird die orthodore Kirche Japans eine schwere, vielleicht gar berhängnisvolle Krifis durchmachen muffen. Zwar haben die orthodoxen Chriften in Javan schwerlich Gewalttätigkeit ober auch nur Bedrudung von feiten bes Staates gu gewärtigen. Der Bifchof konnte nach Ausbruch des Krieges melben, daß die japanische Regierung ihm und seinen Christen allen möglichen Schut zugefagt habe und die griechische Rirche in Japan noch immer dieselbe Freiheit und Sicherheit genieße, wie zu Zeiten bes Friedens (Praw. Blag. 1904, I, 337. II, 62). Der japanische Staat wird schwerlich gegen die russische orthodore Rirche und gegen seine ruffisch-orthodoren Staatsangehörigen fo borgehen, wie der ruffifche Staat gegen die lutherische Rirche in den Oftfeeprovingen und gegen Finland vorzugeben für nötig halt. Sumerhin kann aber diefer Rrieg für die fernere Entwickelung der ruffischen Mission in Japan verhäng= nisvoll werden. Bas sonst die Tätigkeit der ruffischen Mission betrifft, fo wird auf bem Gebiete ber Schule nichts nennenswertes geleiftet. Für literarische Arbeit besteht eine Übersetzungskommission am Seminar zu Tokio und es erscheint ein zweiwöchentliches Kirchenblatt "Seikvo Shimpo", sowie ein monatliches Blatt für Frauen. Gin brittes, eine theologische Monatsschrift ift 1899 wegen Mangels an Lesern eingegangen.

\* \*

Rachdem wir nun famtliche in Japan wirkende Miffionen überblickt, find wir am Ende unferer Sapan-Rundschau angelangt, deren verhältnis= mäßige Länge und Ausführlichkeit durch das augenblicklich fo rege Intereffe für Japan und die Japaner gerechtfertigt fein moge. Sollte man noch bei diefer Gelegenheit eine Außerung über ben gegenwärtigen ruffisch-japanischen Rrieg bom Miffionsstandpunkt aus erwarten? Die Frage mare nicht unberechtigt: auf Seiten welcher ber beiben fampfenden Barteien durfen die Sonpathien der Miffionsfreunde fein? Run, ich meine gunachft, wir durfen uns nicht von irgendwelchen Raffenvorurteilen gefangen nehmen und dadurch unfern Blid trüben laffen, felbst wenn es sich in diesem Kriege wirklich um den Rampf der europäischen Rultur mit der affatischen, um den entscheidenden Rampf der weißen und der gelben Raffe handeln follte. In der Tat ift das feineswegs der Fall. Das europäische Rugtand mit feiner halbafiatischen Rultur ift bem Wefteuropaer mindeftens ebenfo fern und fremd, wie das affatische Japan mit seiner nabezu europäischen Rultur. Und vom Missionestand= punkt angesehen, ift es entschieden nicht zu wünschen, daß Rugland noch mehr Beidenlander in fich aufnehme, benn nach ruffischem Staatsgesetz barf allein die "herrschende" griechisch-orthodore Rirche im russischen Reiche an Richtdriften Miffion treiben. Gine endgiltige Annexion der Mandschurei und Roreas burch Rufland wurde somit eine erneute Berschließung biefer Gebiete für die ebangelische Miffion bedeuten, es fei benn, daß Rugland fich endlich

522 Raeber:

einmal entschließen möchte, den Glaubens= und Gewissenagn, der auf seinen Untertanen lastet, aufzuheben. Japan dagegen, so unberechendar es in mancher Beziehung auch sein möge, bietet doch niehr Garantien für eine freie, ungehinderte Ausbreitung des Evangeliums, wie es bisher sogar der russischen Mission keinerlei hindernisse in den Weg gelegt hat. Im übrigen aber mögen die Missionsfreunde der Entwickelung der Dinge nit ihrem Urteil nicht vorgreisen und die Zukunst Ostasiens dem Herrn der Mission besehlen, der schließelich doch alles zur Förderung seines Reiches ausschlagen läßt, auch wenn es zunächst anders scheinen sollte.

\*

Es dürfte sich empsehlen, hier anhangsweise eine kurze Übersicht über ben gegenwärtigen Stand des ebangelischen Missionswerkes auf der Insel Formosa zu geben, welche seit 1895 zu Japan gehört.

Die Bevölkerung dieser Insel beträgt nach den neuesten Daten (1901) 2870 921 Seelen, darunter schon 41 087 Japaner. In die Missionsarbeit, welche sowohl den eingewanderten Chinesen, als auch der mehr oder weniger den der chinesischen Kultur beeinflußten nialaiischen Urbevölkerung, den Pepopoan und Sekhoan gilt (die im Urwald hausenden wilden Kopsschneller sind von der Mission noch nicht berührt), teilen sich in brüderlicher Eintracht die englischen und kanadischen Preschterianer. Die ersteren bearbeiten den größerten südlichen Teil der Insel, die letzteren den kleineren nördlichen. Ende 1894 zählten die Engländer eine Gemeinde von 2677 Getausten, darunter 1246 Kommunikanten, und die Kanadier 2633 Getauste. Die japanische Besitzergreisung hat in mancher Beziehung die weitere Entwickelung der Mission beseinslußt, teils zum Vorteil, vielsach freilich auch zum Rachteil des Werkes.

Bunachst dauerte es geraume Beit, bis wieder Friede und Sicherheit im Lande bergeftellt murbe. Bewaffnete Banden von Aufftändischen, welche die neue Regierung nicht anerkennen wollten, durchzogen bas Land und machten es unsicher. Sie wüteten nicht nur gegen die Japaner mit Raub und Mord, fondern oft ebenfofehr gegen die Ginheimischen, besonders gegen einheimische Christen. Ramentlich in Raptsulan in Rord-Formosa wurden die armen Pepohoan-Christen wie wilde Tiere gehett. Die allgemeine Unsicherheit machte es den Miffionaren vielfach unmöglich, ihre zerftreuten Gemeinben zu besuchen und zu bedienen (Engl. Presb. Rep. 1896 16. Syn. Minutes 1899, 504. Canad. Presb. Rep. 1896-97, 28. 1897-98, 32). Was bie neuen herren betrifft, so haben sie wohl auch manchen Anlag zu Rlagen gegeben. Es find Falle von Bergewaltigung friedlicher Ginwohner burch japanische Unterbeamte und Soldaten vorgefommen (Engl. Presb. Syn. Min. 1899, 504). Die japanische Einwanderung hat vielfach auf die Sittlichkeit ber eingeborenen Bevölferung einen ungunstigen Ginfluß gehabt (ibid. 1898, 156. Canad. Presb. Rep. 1896-97, 28). Buddhiftifche Priefter haben Ginzug gehalten und eifrig propagandiert, wobei fie häufig durch Drohungen die Widerstrebenden als Rebellen zu benunzieren, die Gingeborenen zur Annahme des Buddhismus gezwungen haben follen (Can. Presb. Rep. 1896-97, 29. 1897-98, 32). Aber es ist anzuerkennen, daß die Japaner stramm, manchmal vielleicht zu stramm, eingegriffen haben, um geordnete Berhältnisse zu schaffen. Die Chinesen können sich dis jetzt noch nicht in die neue Ordnung der Dinge sinden, beklagen sich über die Strenge des Regiments und hassen die neuen so strengen Herrscher. Es scheint aber die Strenge doch mit Gerechtigkeit gepaart zu sein. Die Missionare werden höslich und zuvorkommend behandelt, wenngleich sie auch zuweilen unter den Formalitäten der Behörden zu leiden haben. Die japanische Regierung hält sich mit Recht der Mission zum Dank verpflichtet, weil die von ihren Missionaren veratenen einheimischen Christen sich am Aufstande nicht beteiligt haben (Engl. Presd. Syn. Min. 1898, 156. 1899, 504. 1901, 166. 1903, 928. Can. Presd. Rep. 1896—97, 28. 1897—98, 32. 1899—1900, 126). Freilich bringen aber auch die nun in Formosa eingeführten japanischen Gesetze manche Beschränkung in der Schulz und Hospitalarbeit mit sich (Engl. Presd. Syn. Min. 1901, 168. 1903, 932. Can. Presd. Rep. 1899—1900, 126).

Andrerseits hat aber die Neuordnung der Dinge auf Formosa unter dem japanischen Regiment auch gang unzweifelhafte Borteile gebracht, burch welche die Rachteile reichlich aufgewogen werden. Ilm nit äußerlichen Dingen zu beginnen, fo bedeutet ichon die Schaffung neuer bequemer Berkehrs= mittel im Lande eine Forderung der Miffion. Go macht g. B. jest eine japanische Dampferlinie es den englischen Missionaren überaus leicht und bequem, ihre Gemeinden auf der Oftfufte zu besuchen, was fruher überaus schwierig war, und eine Gisenbahnlinie foll die ganze Insel durchziehen, bon Relang im Norben bis nach Tafau im Guben. Der Anfang ift bereits gemacht, die Strede Tainanfu-Takau ift am 28. November 1900 bem Berkehr übergeben worden Roch bedeutender ift der Borteil, daß die Miffion nun nicht mehr der willfürlichen Mandarinenherrschaft unterworfen ist, sondern unter festen, bestimmten Gesetzen steht. Bugleich aber bedeutet bas Ende ber chinefischen Berrichaft auf Formosa den Anbruch einer neuen Mera in geiftiger Beziehung, einer Mera des geistigen Fortschritts. Der dinesische Aberglaube ift vielfach erschüttert. Die Gisenbahnen- und Telegraphenbauten räumen langfam, aber ficher mit bem Fung-fcui-Aberglauben auf. Fahrt boch bie neue Eisenbahn 3. B. durch die Mauern von Tainanfu hindurch, was nach der Ansicht der Chinesen unfehlbar bas Platglud der Stadt zerftoren mußte (Engl. Presb. Syn. Min. 1899, 504. 1901, 166). Die Japaner haben fodann auch mit der Opiumseuche den Rampf energisch ausgenommen. Runmehr barf bas Gift nur benen verkauft werden, die fich bei ber Behörde als gewohnheitentäßige Opiumraucher haben regiftrieren laffen. Daburch foll gunächst der weiteren Ausbreitung bes Lafters borgebeugt werden, und man hofft auf diesem Wege die jungere Generation bor diefer Seuche zu bewahren. Der Erfolg ift fürs erfte ber, daß im Jahre 1901 die Opiumeinfuhr gegen bas Borjahr um zwei Drittel und die Bahl ber tongeffionierten Opium= raucher von 166000 auf 135000 gefunken ist (Engl. Presb. Syn. Min. 1899, 506 f. 1903, 928).

Bas nun die Entwidelung der Mission unter ben veränderten Berhältnissen anlangt, so fann man mit derfelben gang zufrieden fein. Die englischen Bresbyterianer gablten Ende 1902 4331 Getaufte, barunter 2325 Rommunikanten. Die Bahl der Taufkandidaten beträgt 10620. Bugleich ift die Rahl der Personen, welche mit lateinischen Lettern gedruckte chinefische Bücher (die heilige Schrift wird im romanised colloquial verbreitet) zu lesen vermögen, in der Zeit von 1898-1902 von 2000 auf 3244 gestiegen. Das Wachstum der Gemeindegliederzahl kommt aber fast ausschließlich auf Rechnung der chinesischen Gemeinden, während die der Eingeborenen sich nur fehr langsam vermehrt. Die Chinesen mögen etwa 2/3 der Gesamtzahl der Christen ausmachen. Ein erfreulicher Fortschritt ift darin zu sehen, daß die englischen Presbyterianer 1898 ihre ersten 2 eingeborenen Pastoren ordinieren durften (Syn. Min. 1899, 506). Biel Anklang findet die ärztliche Arbeit der Miffion bei den Chinesen, welche aus Saß gegen die Sapaner nur felten fich entschließen. in Rrankheitsfällen die, übrigens borzüglich eingerichteten, japanischen Sofpitäler aufzusuchen (ib. 1902, 533). Den Chriften wird ein gutes Zeugnis gegeben. Befonders ihre freiwillige Teilnahme an der Liebestätigkeit und an ber Miffionsarbeit wird rühmend herborgehoben (ibid. 1902, 532). Leider stellt sich Predigermangel ein, wohl mit im Zusammenhang mit den schlechten Befoldungsberhältniffen, fo daß eine Erhöhung der Bredigergehälter nötig wurde (ib. 1901, 170).

Die kanadische Mission hat durch den 1901 ersolgten Tod des tressischen Dr. Mackah, der geradezu die Seele der ganzen Mission war (vergl. Allg. Missischen Dr. Mackah, der geradezu die Seele der ganzen Mission war (vergl. Allg. Missischen Lode, nach seinen Kode war lange schwer vermissen. Doch wird die Arbeit auch nach seinem Tode von seinem früheren Mitarbeiter Missionar Gauld in demselben Sinne sortgesetzt, und 1902 ist in der Person des Missionar Fraser ein zweiter ausständischer Missionar in die Leitung des Wertes eingetreten. Sonst ruht die ganze Arbeitslast auf den eingeborenen Gehilsen, welche säntlich unter Mackah's Leitung (im Oxford-Koslege) eine tüchtige Ausbildung genossen haben. Die Gemeinde ist kaum gewachsen. In den Jahren 1895 und 1896 haben die Berfolgungen, sowie die Pest die Gemeinden start gesichtet, so daß Ende 1896 nur 2013 Schauste gezählt wurden und Ende 1898: 2276 Getauste. Ende 1902 waren 2037 Kommunikanten und 678 getauste Kinder vorhanden.

Den in Formosa eingewanderten Japanern gehen die japanischen chriftslichen Kirchen treulich nach, indem sie auf fürzere oder längere Beit Prediger und Evangelisten nach Formosa senden.



# Chronik.1)

In Indien ist zu Madras am 10. August d. Is. einer von seinen großen Missionaren im hohen Alter von 85 Jahren gestorben: **Dr. Murdoch,** ein Sendbote der jetzt mit der United Free Church of Scotland verbundenen Bereinigten Presbyterianer. Nach einem zehnjährigen Ausenthalt in Cehlon, erst als Lehrer an einer Regierungsschule in Kandy, dann als Missionsliterat

<sup>1)</sup> Siehe auch Beiblatt: "Der Mord auf der Gazellen-Salbinfel."

tätig, kam er 1854 nach Indien, wo er bald, seit 1867 an der Spitze der indischen Religious Tract. Soc., eine großartige missionsliterarische Wirksamkeit entfaltete, die er fast dis zu seinem Ende sortsührte. Er war von Christen und Nichtchristen hoch geachtet und durch die höchsten Auszeichnungen sowohl seitens der Universität Glasgow wie seitens der indobritischen Regierung gesehrt, neben Duff und Niller unter den schottischen Missionaren um die geistige Hebung Indiens wohl der verdienstvollste Arbeiter.

Wie das "Wiffionsblatt der Hannoverschen edang. - Inth. Freikirche" (1904, 96) berichtet, ist in Worcester ein Missionshaus eröffnet worden, in welchem fast 100 junge Buren für den Missionsdienst ausgedildet werden sollen. Es schreidt: "Eine große Schar junger Buren hat sich ihrer Nutterstriche für den Missionsdienst angedoten. Schon im November v. Js. betrug die Zahl der Missions-Freiwilligen 175. Die Nachricht von der Meldung dieser Männer erregte in den südastikanischen Gemeinden große Begeisterung und Opserwilligkeit. Sie brachten die Ende November — außer den laufenden Gaben für das Missionswert — 33 000 Mk. für sie auf. Die Gemeinde Worzester stellte 40 000 Mk. zur Verfügung, wenn das Missionshaus, worin diese 175 ausgebildet werden sollen, in Worcester eingerichtet werden würde. Das ist nun geschehen. Man hat das frühere Orostei-Gebäude mit etwa zehn Morgen Land sür 200 000 Mk. gekauft und eine Missionsanstalt zu errichten begonnen.

Es war ergreifend, als die 96 Jünglinge (und diele kommen noch nach), 44 Pastoren und Hunderte von Teilnehmern in langem Zuge von der neuen Anstalt in die Kirche zogen, um zuerst einen Dankesgottesdienst zu halten. Biele Ansprachen sind gehalten und in allen wurde immer wieder das Eine hervorgehoben, daß wir in den leizten Jahren so oft des Herrn Weg nicht verstanden haben und fragten, wozu er uns so unterdrückt und gedemütigt hat, warum der Krieg so lange habe dauern müssen. Und jetzt stehe es so klar vor aller Augen, daß der Herr eben das afrisanische Volk dazu berusen wollte, sein Reich zu bauen. "Sollten wir, die so willig waren, mit den Kriegern auszuziehen für ein irdisches Vaterland, nicht auch willig in den heiligen Krieg für das himmlische Vaterland ziehen? Lieber heute wie morgen!"

In England hat sich vor kurzem eine sog. Bereinigte Mission für ben Suban gebildet, die von den englischen Dissenter-Gemeinschaften getragen werden soll und ihr Existenzrecht dadurch begründet, daß die großen Missions-Gesellschaften z. Z. ihr Unvermögen zum Beginn einer Sudan-Mission erklärt haben. An ihrer Spitze steht Dr. Kumm, wesentlich auf dessen Betrieb vor vier Jahren die deutsche Sudan-Pionier-Mission begründet wurde, von der er sich aber bald wieder trennte. Er soll mit vier Missionaren bereits nach Nord-Nigeria unterwegs sein. Man wird gut tun, sich diesem neuen Unternehmen gegenüber vorläusig etwas kritisch zu verhalten.

übergesiebelter und bort zu ziemlichem Wohlstand gelangter frommer Armenier, Aslan Sahagian, hat dem Am. Board aus Dankbarkeit für das, was er an ihm und an seinen Landsleuten getan, einen bedeutenden Anteil von seinem über 300000 Mt. betragenden Bermögen besonders zu dem Zwecke vermacht, an seinem Geburtsort Diarbesir ein hospital zu begründen und zu unterhalten.

Gin christlicher Japaner, namens Ishii, der vor etwa zehn Jahren ein ansehnliches Waisenhaus auf ausgesprochenster christlicher Grundlage in Okahama begründet hat, was er jetzt zu vergrößern beabsichtigt, hat von dem Kaiser von Japan einen Beitrag von 4000 Mit. erhalten, nachdem ihm schon vor zwei Jahren der Blau-Band-Orden verliehen worden war.

In Peking wird von der Londoner Missions-Gesellschaft im Berein mit den Am. Board und den amerikanischen Preschterianern ein großes Union Medical College zur Ausbildung von chinesischen Ürzten errichtet. Für diese Institut soll die Kaiserin-Witwe eine Summe von 29000 WK. beigesteuert haben, doch war die offizielle Anzeige in London noch nicht geschehen. Warneck.

**10 10 10** 

#### Literatur=Bericht.

- 1. Baul: "Die Miffion in Deutsch=Sudweft=Afrifa." 3. Beft ber "Mission in unsern Rolonien." Mit mehreren Mustrationen und einer Rarte. Dregden, Ungelenk. 1905. Mk. 1.50. Lon berufener Sand ein zeit= gemäßes Buch, das geeignet ift, über die jett fo maglos und ungerecht angegriffene Herero-Mission zu einem geklärten Urteil beizutragen und das über die Missionskreise hinaus weite Verbreitung verdient. Über den apologetischen Charafter desselben spricht sich der auch als warmer Kolonialfreund befannte Berfaffer im Borworte furg und gut aus; im Buche felbst läßt er die Tat= sachen reden. Der Inhalt ift trefflich gruppiert, die Darstellung bon frischer Unschaulichkeit und die ganze Arbeit auf sorgfältigem Quellenstudium berubend. Sie zerfällt in folgende Abschnitte: Gine Umschau in Deutsch. Sudmeft=Afrita. - Aus der Beit der Bioniere. - Wie die erften Missionare in unser Gebiet kamen. Schwere Pjadfinderarbeit am Swakop. Gine Dafe in der Wildnis. - Bendrit Witboi. - Gudweft-Ufrita als beutsche Rolonie. Wie unser Gebiet unter die deutsche Berrschaft tam. Die Lichtseiten der neuen Beit. Die Schaden ber neuen Beit. - Friedens= bilder aus der Rama= und herero=Miffion. Umfang beider Miffions= gebiete. Wie eine neue Station entsteht. Aus dem Schulleben. Borbereitungsunterricht und Tauffeier. Biehherden als firchliche Stiftungen. Freunde in ber Rot. - Die Miffion im hereroaufftand. Wie es gum Aufftand fam. Die Missionare unter den Auftändischen. Die hererochristen mahrend des Aufstandes. - Gin Blid in die Ovambo-Miffion.
- 2. **Horbach:** "Reichskanzler, Missionare und Herero-Ausstand" Bonn, Schergens. 1904. Sonderabdruck aus der "Neformation" No. 22 und 23. Die Beranlassung zu dieser Apologie der Rheinischen Missionare und ihrer

Arbeit im Hererolande hat die bekannte unfreundliche und sehr ansechtbare Außerung des Reichskanzlers in der Sitzung des deutschen Reichskages vom 9. Mai gegeben. Die Biderlegung durch Horbach beruht auf akkenmäßiger Genauigkeit, und wenn sie im weiteren sich je und je zu einer gewissen Schärse zuspitzt, so muß man in Rechnung stellen, daß besonders nach jener Aussprache des Reichskanzlers die Angriffe auf die Missionare einen überaus gehässigen Charakter annahmen. Ich bedaure, daß die Anzeige der gediegenen Arbeit aus Versehen verspätet worden ist. Sie kommt aber auch jezt noch zur Zeit, denn das Schristchen behält zur Charakterisierung der Herero-Missionsdebatte bleibenden Wert.

- 3. Ernft: "Zur Gelben Gefahr nebst Schlußbemerkungen zur Misstonsfrage." Heft 7 des 29. Bandes der "Zeitfragen des christlichen Bolkslebens." Stuttgart, Belser. 1904. 80 Kfg. Auch ein Wort zu seiner Zeit und zwar ein sehr besonnenes und klärendes, das geeignet ist, die Furcht vor der "Gelben Gesahr" auf ihr wirkliches Maß zurüczuschiehen. Der Bersfasser enthält sich aller Prophezeiungen über den Ausgang des mörderischen russischen Krieges, aber er beleuchtet auf Grund der mit Rüchternheit und Berständnis klargelegten Tatsachen sowohl die russischen wie die japanischen (und chinesischen) Zustände und hat den Freinut, weder die "Weiße Gesahr", die in dem Vorgehen der Westmächte die Oftasiaten erblicken müssen, noch die mit der christlichen im schreienden Widerspruche stehende "überseeische Moral" vieler Vertreter dieser Mächte zu verschleiern. Was er in Kürze über die Mission sagt, ist treffend und wohltnend. Ich möchte, daß die Schrift in weiten Kreisen Verbreitung fände.
- 4. Soun u Ratamura: "Nozomi no hoshi" (Sterne ber hoffnung), Autorifierte Überfetung aus bem Japanifchen bon Wendt. Salle, Gebauer-Schwetschfe. 1904. Geb. Mt. 2 .-. Gine Novelle eines japanischen Schriftstellers bon "geachtetem Ramen", die uns - wie es in der buchhändlerischen Retlame heißt — "das heiße Ringen Jungjapans nach tiefer Erfenntnis, nach Lösung der großen Ratsel des Lebens und bann bas Milien dieses Rampfes: das Ringen mit dem Chriftentum, die Schilderung des studentischen Lebens in feinem uns fo fremden, fast furchtbarem Ernft", "in einer Realiftit, die oft an Bola erinnert" zeigen foll. Ich habe bas Buch, nachdem ich von dent Borwort des Überfeters Renntnis genommen, mit großen Erwartungen gelesen und - enttäuscht aus der hand gelegt. Der eingeborene japanische Baftor, der uns bor Augen geführt wird, ift eine Rarifatur und der Student, fo febr es Anerkennung verdient, daß er fein driftlicher Prediger werden will, nachdem er feinen Glauben verloren, ift ein ungereifter Sungling, deffen Meditationen fid wesentlich auf wenige Aphorismen in der Form bloger allgemeiner religiöser Fragen beschränken, ohne daß eine Antwort auch nur versucht wird. Die eingeflochtene Liebesgeschichte und die braftische Zeichnung gewiffer jungfapanischer Studentenfreise find gewiß charafteriftisch fur die Ubergangezeit, in der das modernifierte Japan fich befindet: "Sterne der hoffnung" leuchten aber fiber bem letteren Bilbe faum.
  - 5. von Sowart (Baftor): "Illuftrierter Miffionskalender für

bas ebangelische Saus auf bas Jahr 1905." Mit 46 Abbilbungen. Gütersloh. Mt. 1.50, geb. Mt. 2 .-. Reben dem jett im 26. Jahrgang erschienenen (Bafel, Miffionsbuchhandlung) fleinen und billigen (20 Bfg.) "Evangelischen Miffionsfalender" ein umfangreicherer, aber auch teurerer Genoffe, der fich bon jenem dadurch unterscheidet, daß er eingehendere Auffätze und Erzählungen bringt, die durch ihren gediegenen Inhalt ebenso lehrreich wie interessant sind. Es find folgende: Allerhand Miffionsfeinde. Bon P. J. hinkel. - Bor und nach dem Sturm in Deutsch-Sudweftafrifa. Bon Baftor Rriele. - Mein Befuch bei den Rabhlen-Missionaren in Dichemaa Sahridsch. Bon D. G. Rurze. - Die Frauenniffion in Indien. Bon Pfarrer Immler. - Gin Besuch in Suriname. Bon Miffionsbirektor D. C. Buchner. - Der rechte Bater. Gin Gleichnis. Bon Miffionar Otto Schulte. - Bartholomaus Ziegenbalg. Bom Herausgeber. — Einblicke in das Geiftesleben eines Negerstammes. Bon Miffionsinfpektor Michaelis. Bilber aus ber ärztlichen Miffion. Bon Dr. med. Feldmann. — Nacht und Morgen in Japan. Bon Pfarrer Dr. Bering. — Gine belagerte Feste (Tibet). Bon P. Friedrich Raeder. — Kurze Jahresübersicht über das deutsche Miffionsleben. Diese Überficht ift für die kunftigen Sahrgange allerdings etwas eingehender zu münschen.

6. Bon ben in der Baseler Missionsbuchhandlung erschienenen Kluaschriften holen wir nach:

2. Ohler: "Im Dienft ber Liebe. Aus bem Leben bon Frene Betrie."

S. Rhiem: "Senana-Gestalten." Zwei Erzählungen. 40 Pfg. Jaus: "Beiß oder Rot? Lakschei Bais Entscheidung." 20 Pfg.

7. Und von den im Berein für arztliche Miffion in Stuttgart erschienenen:

Rammerer: "Gin treuer Knecht des Herrn. Leben und Wirken des Missionars Dr. Eugen Liebendörfer." 20 Pfg.

Derfelbe: "Die ärztliche Miffion. Ihre Notwendigkeit, ihre Methode und ihre Erfolge." 10 Bfg.

8. Macalpine: "Into all the world." An appeal to the Christian Church. London, Marshall Brothers. 1904. Das nur 80 Seiten starke Schriftschen enthält, wie sein Titel sagt, einen Appell und zwar einen ebenso warmsberzigen wie eindringlichen und gut begründeten an das Missionsgewissen der Christienheit und erinnert in manchen Partien an Murray: Schlüssel zum Missionsproblem (1903, 487). Es behandelt in sechs geistwoll geschriebenen Kapiteln: die Pssicht zur Mission; die Notwendigkeit der Mission; die Beweggründe zur Mission; die Bedürsnisse der Mission: Menschen und Geld; die Hossnung der Mission. Sind es auch nicht gerade neue Gesichtspunkte, unter denen das geschieht, so ist das Bekannte doch so gesagt daß es nicht bloß sesset, sondern auch packt. Für die des Englischen kundigen Leser empsehle ich das Büchlein warm; es ist keine schwere Lektüre.

## Die Mission auf Nias von 1897—1904.

Bon Missionar &. Sundermann.

(Schluß.)

Nach dem Blick auf ein noch zu besetzendes Gebiet kehren wir nach Lolomboli zurück, um von dort aus noch

#### 3. Die Westküste

und die Sinafo-Inseln zu besuchen. Wir haben jest vorläufig nur einen Ritt bon nicht gang 2 Stunden, um auf die nächste Station zu gelangen. Der Weg ist hügelig, aber nach der neueren Bear= beitung doch leidlich. Rad etwa 3,4 Stunden kommen wir an den Mordo-Fluß, der bei Regenwetter, besonders auch seiner weichen und schlammigen Ufer wegen recht hinderlich sein kann. Die lette Strecke des Weges bildet ein schöner Sügelrücken, leidlich eben und zumteil noch mit Waldbestand, bis wir dicht vor der Station Sirombu (früher Fadoro genannt) noch eine tiefe Schlucht mit einem Flüßchen durchreiten, um dann schnell auf einem kleinen Umwege den Hof der Missionarswohnung zu erreichen. Diese Station ist vor einigen Jahren auch verlegt worden. Früher lag sie etwa 1/4 Stunde weiter der Rüfte zu, am äußerften Rande der Hügel, in der Rähe der fumpfigen Küftenebene, den vom Meer her über die Sümpfe hin= ftreichenden Winden ausgesetzt, welcher Platz sich als sehr fieberreich erwies. Die jezige Lage ift herrlich, etwas höher und durch weitere Siigel bor den Winden geschützt. Die Aussicht nach Often und Siiden ist geradezu märchenhaft, auf die mit Kofospalmen, resp. Dörfern, gefrönten Sügel an beiden Seiten des Lahomitales, bezw. auf dieses Tal selbst und auf ein Stiick vom Meer. In dieser Sin= ficht ift Sirombu die schönfte Station auf gang Nias. Über die jegigen Gesundheitsverhältniffe ift noch nicht endgiltig zu urteilen, da der Stationsmiffionar Seher und besonders feine übrigen Familienglieder schon zuviel von Fieber gelitten hatten und bald nach der Verlegung eine Erholungsreise nach Europa antreten mußten. Auch leidet die Frau von Sehers Nachfolger, Bilgenröder, schon viel am

Fieber, sodaß sie nach den neuesten Nachrichten auf dem Wege war, auf Sumatra Erholung zu suchen.

Anch inbezug auf diese Station konnte ich 1898 schon über die Anlage und die erste ersreuliche Entwicklung berichten, welcher letzteren auch der Fortgang entsprach. Ganz hervorragend hat sich der dort genannte Häuptling Fetero (Ama Gahonoa) an der Evangelissation in jener Gegend beteiligt. Unermüdlich hat er die umwohnenden Leute angespornt, das Evangelium anzunehmen. Er ist ein Mann des Glaubens und des Gebetes.

Nach und nach ist die Arbeit auf immer neue Dörfer ausgebehnt worden und die Zahl der Getauften und der Tausbewerber ist immer mehr gewachsen. Fetero hat besonders auch inbezug auf die Anlage der gleich zu erwähnenden weiteren Stationen in jenem Gebiete bedeutende Berdienste. Im Lahdmigebiete ist auch bereits ein Filial unter einem eingeborenen Lehrer gegründet worden. Sierombu weist nach dem neuesten Berichte 650 Getauste und 370 Tausebewerber aus.

Die Anlage von weiteren Stationen fließ in der ersten Zeit auf Hindernisse, bis man sich für die Gegend füblich von Sirombu, nahe am Meere, Si hene afi, d. h. Stranddörfer, entschloß. Die Entfernung beträgt nur 11/2 Stunde. Der Weg dorthin bot Schwierigteiten, da die Strandebene nicht ohne Siimpfe ift. Mitt man nun dirett ans Meer, so hatte man zuerst diese zu passieren und dann den Strand verfolgend die Mündung des Lahömifluffes, in dem es auch Arokodile gibt. Wählte man dagegen den Landweg, so hatte man aud) den Lahomi zu durchreiten und dann kam noch ein kleinerer Fluß, der von Krokodilen wimmelt. Ein Überbrücken dieses Flüschens war bei dem hohen Wasserstande und der sumpfigen Ufer wegen auch nicht leicht. Neuerdings ift nun aber einigermaßen Wandel geschafft worden. Bei den Si hene asi gab es allerdings zwei Parteien, von denen die eine, die fich schon dem Chriftentume genähert hatte und oft die Gottesdienste auf Lahusa besuchte, drin= gend die Anlage einer Station wünschte, wogegen die andere derselben seindlich gegenüber stand und sogar einen Sund verbrannte und den Missionar Krumm, der mit der Anlage betraut wurde, verfluchte, wenn er sich auf dem zuerst in Aussicht genommenen Plake, etwa inmitten der dortigen vier Dörfer anbauen werde. So mußt er sich schliehlich an das Südende des Dörferkompleres zurückziehen.

So lag nun Dieje Station gerade an der Grenze der "Zivili= sation", d. h. der noch mehr oder weniger friedlichen und harmlosen Bevölkerung von Rias. Jenseits dieser Grenze war "Feindesland", das Gebiet der Fraono Huna, der Buschleute. Sie werden als "emali,-Todfeinde", "Ropfichneller" (nach dem hollandischen Außdrucke) "Schädeliäger" bezeichnet. So gab es auch im Anfange allerlei Unruben, Befürchtungen eines überfalles usw. Missionar Arumm erhielt Besuch von Säuptlingen von dort, die recht arrogant auf= traten, sodaß er sich veranlagt sah, ihnen einmal zu zeigen, wie schnell und wie oft nacheinander er mit seinem Revolver schieken fönne. Bor Schuftwaffen haben fie im allgemeinen großen Respekt. Bon den 4 Dörfern des unmittelbaren Stationsgebietes waren borläufig auch nur 2 freundlich, die anderen beiden verhielten sich bis auf wenige Leute feindselig. In dem Hauptdorfe, Togi mbogi, gingen jogar noch allerlei Gräuel im Schwange. So stand Krumm dort eines Tages, als er unerwartet das Dorf betrat, plöglich auf der Straße vor 5 aufgesteckten Menschenköpfen. Ein anderes Mal wurden die Leute, als er in dem Nachbardorfe Taufunterricht gab, plöglich unruhia, was ihn veranlaste abzubrechen und er sah dann noch eben, daß man einen Menschen, der mit Stricken gebunden war, in aller Eile porbeiführte. Die Leute erklärten ihm, das muffe wohl ein geraubter Eflave sein und eine Bodje später hörte er, daß einer der Häuptlinge von Togi mbogi denfelben für fl. 60 gefauft und ihn nach 3 Tagen geföhft habe. Ein solcher Ropf wird dann auf einige Monate begraben, und wenn das Fleisch abgefault ift, wird er ge= reinigt und aufgestedt, wobei ein großes Test veraustaltet wird.

Allmählich gab es ruhigere Zustände, besonders auch indezug auf die wilden Fraono Huna und die schon von Sirombu aus des gonnene Missionsarbeit kounte in Ruhe fortgeführt werden und entwickete sich in schöner Weise. Am 31. Tezember 1899 seierte Krumm sein erstes Taussest, da 61 Personen aus den Heiden in die christliche Gemeinde aufgenommen wurden. Gerade ein Jahr vorher hatte er in den schwersten Fieberphantasien gelegen und das Jahr in bewußtstosen Justande augetreten. Überhaupt hat er schwer unter den Fiebern des Westens gelitten und auch wiederholt an dem bösen Schwarzwassersieder, dem er schließlich erlegen ist.

Alber wie schön sich auch die Arbeit auf der Station selbst entwidelte, so bleibt doch das belangreichste, was Krumm bei den "wilden" Fraono Huna erlebte und ich kann es mir nicht versagen, hier etwas aussührlicher zu berichten.

Missionar Arumm erzählt über sein erstes eigentliches Bekanntwerden mit Vertretern der Fraono Huna folgendes:

"Eines Tages tam ein Mann mit seinem Sohne zu mir und sagte: . Tua (Großbater) erzähle auch uns, den Fraono Huna, von der huku Lowalangi (Lehre Gottes)'. Ich war gang erstaunt und fragte den Mann: "Warum willft Du benn Chrift werben?' Darauf erzählte er mir, daß er auf bem Bege nach Sirombu ein Buch gefunden habe; 1) es war das alte bekannte ins Riaff. überfette Bergbüchlein (mit Bilbern bes Menschenbergens). Er fei mit dem Büchlein zu einem Christen gekommen und der habe ihm die Bilder erklart. Ich bin nun allerdings von jeher kein besonderer Freund der Bilder diefes Buchleins gewesen, aber diefem Manne haben sie boch offenbar ben rechten Weg gezeigt. Unfer Freund - wir wollen ihn jett mit Ramen nennen, benn er wird uns noch viel Freude machen - Solago war nun erft mit bem Büchlein in seine Heimat nach Lolowa'u zurückgekehrt und hatte dort sofort angefangen, in feiner Beife zu miffionieren. Er zeigte feinen Dorfgenoffen fein Büchlein und erklärte ihnen ben Inhalt: Geht, fo feben unfere Bergen aus, wenn wir das und jenes tun', dabei zeigte er ihnen die ersten Bilber; aber so sehen sie aus', und dabei zeigte er das letzte Bild, wenn wir dem Worte Gottes folgen'. Solago kam min alle 14 Tage und fing fehr eifrig an zu lernen. Überall fuchte er Gelegenheit bazu. War unfer Madchen, Gife, am Rähen, dann fette er fich auf den Fußboden und ließ fich die 10 Gebote, das Unser Bater, Liederverse usw. borfagen und lernte fie auswendig. Nach und nach brachte er auch Genoffen mit und zuletzt auch seinen älteren Bruber, ben Säuptling bon Lolowa'n. Diefer, ein fehr ftarter und gefürchteter Mann, ftellte sich mir bor mit den Worten: "Ich bin Bauptling der Fraono Huna" fein Name ift Kadoli.

Der Bater dieses Brüderpaares, Harimao (— Tiger), war einst, im Bunde mit dem ebenjalls berüchtigten Siwa humola, einer der schlimmsten Kopfjäger, gewesen. Beide hatten die wildesten Raubzüge gemacht, ganze Dörser außegeplündert und die Einwohner ermordet. Hoch oben auf einem kahlen Felsen hatten sie ihre Burg gedaut mit einem Turm für die erbeuteten Sklaben, die sie anch Atsch ausführten. Die Atchinesen kamen mit ihren Schiffen zu diesem Handel mit Lolowa'u und Harimao verkaufte auch einem von ihnen seine Tochter als Frau. Im Jahre 1863 wurde Lolowa'u von den Holländern bestriegt, die Dörser zerstört und ihnen das Räuberhandwerk ein wenig gelegt, aber auch seitdem sind noch genug Untaten dort verübt worden."

Solago kam nun immer wieder und lernte weiter. Bei jedem Besuche bat er Arumm, sie doch einmal aufzusuchen, aber das Fieber hielt ihn ab und dazu fehlte es an einem Wege durch das Dickicht.

<sup>1)</sup> Spater hieß es, er habe basselbe von einem Chriften erhalten.

Im Oftober 1899 schickte er den Lehrer Josia. Dieser kam nach 3 Tagen zurück und berichtete: "Ja, die Leute wollen wirklich Christen werden, aber der Weg ist schrecklich."

Dann kam das Weihnachtssest, wozu Krumm die Leute einlud und wirklich kamen 28 Personen, die nun auf der Missionsstation Wunderdinge sahen. Zuerst kam das Pserd an die Reihe, denn über dieses waren haarsträubende Berichte im Umlauf. Man hatte erzählt, der Missionar habe ein Tier, das habe zwei Schwänze, einen hinten und einen oben auf dem Hasse. Diesem Tiere klettere er auf den Rücken und dann lause es mit ihm davon. Das wollten sie nun zuerst sehen. Und dann das Haus mit den Möbeln darin, vor allem die Kuchucksuhr und den Kochherd. Und da Frau Krumm gerade Kuchen buk, in Gestalt von menschlichen Figuren, riesen sie aus: "O, unsere Großmutter backt Gözen!" bis man ihnen einen davon zerbrach und zu essen gab.

Und nun kam die Weihnachtsseier in dem Blätterkirchlein mit dem Lichterbaum und mit Weihnachtsliedern, die von der Trompete begleitet wurden. Da sagte Solago: "Tua, unsere Herzen stehen ganz still; so etwas hat man, solange die Welt steht, bei den Fraono Huna noch nicht gesehen." Der Lehrer hatte dann in einer Ansprache, im Blicke auf den Weihnachtsbaum, das neue Ferusalem erwähnt, und nun kehrten die Gäste in ihre Heimat zurüct und erzählten, sie haben gesehen, wie es in der Stadt Gottes, im Himmel, aussehe. Das sei unbeschreiblich schön, das müsse jeder selbst sehen. Auf wiederholte dringende Einsadung, sie doch zu besuchen, sagte Krumm: "Ja, ich komme, wenn ihr mir den Weg aushaut." Darauf haben dann 20 Mann 8 Tage lang gearbeitet, sadaß schließlich ein Pserd durchzubringen war. Und nun erzählt Krumm weiter:

"Am 2. Jan. 1900 packte ich meine Sachen, um meine Reise nach Lolowa'n anzutreten; um 10 Uhr brach ich auf und kam um 12 Uhr nach Sarahili, dem Dorse des Siwa humola, des "Reunslammigen". 1) Ummöglich durfte ich hier vorbeireiten. Er hatte sogar verboten, den Weg um den Hügel herumzusühren und so war derselbe quer hinübergelegt worden, damit ich doch auf jeden Fall bei ihm durchkomme. Den auf dem Jelsen sand nur ein sehr sestes und ein Stück davon ein Turm, der mit dem Hause durch eine überdachte Brück verbunden war. Derselbe hatte nur von oben eine

<sup>1)</sup> So hat man diesen friegerischen Namen gewöhnlich gebeutet. Wörtlich heißt er: "Siwa humola" = Reun (foll man nun sagen Personen ober Feuerstammen) fladern in ihm", d. h. "er flammt so ftark wie neun andere."

Öffinung und war einst ein Verlies für geraubte Tsaven gewesen. Auf dem Oberstook hat er als Armierung zwei kleine Kanonen, die wohl von den Atchinesen stammen. Es lag mir nun viel daran, den Siwa humola als sehr kundigen Mann zu bewegen, mich zu begleiten. Ansangs wollte er nicht, aber dann warf er doch schließlich seinen Sirihbeutel über die Schulter und sagte: "Borwärts!" So ritt ich denn in seiner und Solago's Begleitung weiter. Zwei Stunden lang ging es durch das Flußbeit des Siwalawa. Um 4 Uhr kamen wir in Lolowa'n an. Auch hier standen die beiden Häuptlingshäuser oben auf der Spize eines Hügels, aber noch viel unzugänglicher als in Sarahili. Das Pserd konnte nicht hinauf und der Psad war so steil, daß ich selbst mich von zwei starken Männern ziehen lassen mußte. Als ich oben ankan, winnnelte das Plateau schon von Plenschen. Von allen Seiten kletterten die Leute wie Kahen den Berg herauf.

Und nun der feierliche Empfang. Ich hatte mich faum gesetzt, da trat Solago vor und fagte: "Der Tua ift nun ba, wir wollen zuerst beten." Nachdem wir gebetet hatten, wurden die aramba (Metailtrommeln) geschlagen. Der Bauptling Fadoli erfchien mit borgebundenem goldenen Schmurrbarte und einer goldenen Krone und gab das Zeichen zum Anschlagen der riefigen aramba. Den Ton dieser Instrumente hört man 2 Stunden weit. Rach diesen dumpfen Trommelfdlägen holte er eine alte Donnerbuchse herbei und nun wurde tüchtig gefnallt. Gie wollten mich ehren und der Ilmgegend berkundigen, daß ich ihr Gaft sei. Alls das vorüber war, ließ sich alles ruhig auf den Boden nieder. Run wurden Reden gehalten nach echt niaffischer Art. Giner niaffischen Rederei beizuwohnen und diefelbe bis zum Ende anzuhören, ift für einen Europäer eine harte Geduldsprobe. Zuerft erteilte man bem Sima humola das Wort. Er hielt eine 3 istündige Rede deren kurzer Anhalt war: Der Tua ist zu den Fraono hung gefommen, die huku (Sitte, Weg) der Gerechtigkeit zu lehren. Er ift auch burch mein Land gezogen. Früher war ich ein Krieger, aber jetzt habe ich aufgehört zu morden. Ich erlaube meinen Leuten, auch Chriften zu werden, ich selbst aber will noch etwas warten usw. Rett begann Kadoli, der Säuptling bon Lolowa'u. Er berbreitete fich ausführlich über feine früheren Kriegszüge, über seine erste Bekanntschaft mit mir und so fort und schloß mit den Worten: Früher waren wir Feinde, aber jett find wir Brüder.' Nachdem dann noch drei andere Säuptlinge geredet hatten erhielt ich das Wort. Unser Solago fagte sosort: "Tua, Du mußt uns aber auch Gottes Wort verfündigen.' Bas wollte ich lieber tun, als diefes? Und was lag näher, als daß ich über das Wort redete: "Gott hat die Zeit eurer Unwissenheit überschen und die eurer Kriege und eurer Greueltaten, aber jett, da ihr sein Wort hort, jett, wo ein Lehier zu euch kommt, gebietet euch Gott, euren Sinn zu andern und das heidnische Leben zu verlaffen . . . .

Meine Rede wurde mit viel Beifall aufgenommen, immer wieder hieß es dazwischen: "Duhu mida'du = wahr ift Dein Gefagtes." Und als ich gendet, stieg der Oberhäuptling auf eine Kiste und rief mit mächtiger Stimme. daß es weithin in die Berge schallte: "Wir verlassen jetzt die Weise es Teusels und folgen der Weise Gottes; hört es, alle unsere

Genoffen!' Und alle riefen wie aus einem Munde: "Ja'ia ho!! d. h. fo sei es! Solago aber sagte zu mir: "Tua, hole jest Dein Buch und pflanze (schreibe) unsere Namen ein!! Ich schrieb auf und als wir die Namen zählten, waren es 102, die Christen werden wollten. Zetzt wurde das ganze Dorf von den Götzen gesäubert; ich warf einige in den Abgrund mit den Vorten:

"Die falschen Götzen macht zu Spott, Der herr ift Gott! Der herr ift Gott!"

Nun wurde auch ein Tauz aufgeführt in ihrer Weise. Alle standen auf (d. h. nur die männlichen Personen), saßten sich an die Hände und gingen im Kreise herum, Ringel-Ringel-Neihe, wobei dann ein besonderer Takt gestreten wird. Solago trat in den Kreis, als Dichter und Rezitator des Begrüßungsliedes. Er sagte Zeile um Zeile dor, wobei die Menge etwa die letzte Silbe wiederholt und zur Bekrästigung mit besonderem Tritte begleitete. Hier eine Probe aus dem Gesange:

.Es ift, als ob die Sonne aufginge über unferen Vergen,

Weil gekommen ist zu uns der Tua! Es wird hell bei uns, weil er uns das Wort Gottes verkündigt, Es hat uns erreicht Lowalangi (Gott). Es ift zu uns gekommen ber Berr, Ru uns, den Leuten von Lolowa'n, Bu uns den Fraono Huna, der Menge. Es hat und erreicht die frohe Botschaft, Die Botschaft, die das Berg sättigt, es stille macht. Darum haben wir uns bersammelt, Darum find wir alle da. Es sind gekommen die Alten, Es find gekommen die Jungen. Wir haben uns hier versammelt, wir find nun alle ba. Wir drehen uns im Kreise, wir stampfen den Boden, Weil zu uns kommt die frohe Botschaft, Weil sie erreicht hat unser Land. Sie raufcht über unfere Berge, sie geht durch unfere Täler, Weil bei uns ift der Tua, der Bringer einer neuen Rede, Der Bringer eines neuen Wortes. Darum ift das Berg fo voll, darum ift das Berg jo groß. Woher ist die Botschaft gekommen? Sie kant aus bem Lahomi-Gebiet, Gie ift gekommen bom Morben, Daher, wo die Menge wohnt, auf den Bergen. Warum fam die Botschaft vom Lahomi=Gebiet? Weil zu ihnen gekommen ift der Sohn Gottes, Beil bei ihnen ift der Seiland, unfer Erlöfer. Er ift gefommen zu den Menschen auf die Erde, Damit ewiges Leben befämen die Menschen, die Gunder: Die vom Teufel geguälten, die bom Bofen geführten.

Wenn wir ändern unseren Sinn, Wenn wir verlassen die Sünde, Mitsamt dem Neide, mitsamt dem Streite, Wenn wir lieben unsere Brüder, Unsere Genossen, die Leute unseres Dorfes usw. usw., Dann finden wir den Weg des Lebens.

Dies nur eine Probe aus bem langen Gefange. Nachdem berfelbe gir Ende war, fam das, wie fie aus Soflichkeit fagten, "fleine Suhn", als Gefchent für mich, in Geftalt eines großen Schweines, von 10 Mann getragen. 3wei Stunden hatten fie gebraucht, um das Tier den Berg hinaufzubringen. Setzt lag es zu meinen Fußen und mußte fterben. Bor meinen Augen wurde es geschlachtet und gekocht. Aber che es bann in riefigen Schuffeln aufgetragen wurde, vergingen noch niehrere Stunden. Auch die follten ausgefüllt werden. Da brachte mir der häuptling alle Knaben und Madden und fagte: "Tua, lehre sie singen!' Was half es. Weil ja doch nicht an Schlafen zu denken war, fo begann ich die erfte Gesangftunde in Lolowa'n, Mitternachts von 12-2 Uhr. Bum Glud hatte ich meinen fleinen Bofaunenblafer von Lahusa mitgenommen. Mit beffen Silfe sangen wir die beiden Lieder: "Gott ift die Liebe" und "Mein Bater der im himmel wohnt" folange, bis die Rinder wenigstens einen Begriff bon einer Melodie bekamen. Rach der Gesangfunde erteilte ich ben erften Unterricht. Bir lernten bas "Unfer Bater" und die "zehn Gebote" auswendig.

Mittlerweile, Nachts 3 Uhr, war dann auch das Effen fertig geworden. Wir aßen, hielten Andacht und legten uns zur Auhe. Ich schlief herrlich auf dem harten Bretterboden und sah im Traume alle Leute von Lolowa'u in die Kirche gehen und hörte einen mächtigen Gesang. Ich habe mich wohl nie in meinem Missionsberuf so glüdlich gefühlt, als in der Nacht vom 2. auf den 3. Kanuar 1900 in Lolowa'u...!

Am andern Morgen vor dem Albschied gab es noch einmal viel zu reden. Die Leute wollten einen Missionar haben. Ginen solchen konnte ich ihnen nicht versprechen, aber wohl einen Lehrer. Bis heute habe ich ihnen öfters meinen Lehrer Josia geschickt. Gine Schule mit Lehrerwohnung muß gebaut werden, damit die Leute an uns einen Halt bekommen. Als ich abereiten wollte, brachten mir die Leute noch eine Jiege als Geschenk für meine Frau; dazu mußten mir zwei Mann das übriggebliebene Schweinesleisch an einer Stange nachtragen (so ist die Sitte). In vier Etunden war ich wieder baheim."

Soweit der erste Bericht von Missionar Krumm über diese merkwürdige Sache. Kurz nach jener Reise waren wir auf Lahusa zu unserer Jahreskonserenz versammelt. Dort hat der ost genannte Solago den Schreiber dieses geradezu umarınt und gesteht: "Schickt uns doch wenigstens einen Lehrer!" So wurde denn ein soldzer dort stationiert und eine Schule gebaut und zugleich verließen die

Leute ihre Räuberburg auf dem Felsen und legten in der Nähe der Schule ein nettes und sauberes Dörschen an. Sie lernten sleißig weiter und bald konnte eine größere Anzahl von Leuten getauft werden.

Nun lag auch mir daran, noch vor meiner Europareise diesen neuen, so ersreulichen Zweig unserer Mission persönlich kennen zu lernen und daher entschloß ich mich, im März 1902, von der Konsserenz in Lolomboli auß eine Keise dorthin zu machen. Ich reiste mit meinen dortigen Mitarbeitern und mit meiner Frau und meinem Söhnchen über Sirombu nach Lahusa und von dort ritt ich mit Krumm und Hippenstiel nach Lolowa'u. Unterdessen war ein reitsbarer Weg hergestellt worden, sodaß wir denselben in etwa  $2^{1/2}$  Stunde zurücklegen konnten. Unterwegs besuchten wir in Sarahili den erwähnten Siwa humosa und besichtigten auch dessen Eksabenturm, wo er uns, jest mit Humor, die frühere Handhabung der erwähnten Kanonen zeigte.

Raum waren wir dann bei der Schule in Lolowa'u angekom= men, da kamen auch schon die Leute aus dem etwas niedriger lie= genden Dorfe herauf, um uns zu begrüßen und mit das erste, was fie sagten, war: "Nun aber erft ein driftliches Lied singen und zusammen beten", was ihnen natürlich gerne gewährt wurde. Dann fehrten sie bald in ihre Wohnungen zurück, wo wir ihnen einen Gegenbesuch machten und auch hier hieß es wieder in gleicher Beise: "Erst singen und beten." Und dann wurde über unsere Bewirtung beraten. Natürlich mußte wieder ein "Hühnchen" d. h. ein respettables Schwein sein Leben lassen, besonders da ich ihnen meinen ersten Besuch machte. Zuerst wurde beschlossen, uns unser Essen in das Schulhaus zu bringen, aber ich hielt es für beffer, daß wir mit ihnen in ihrer Wohnug äßen, um zu zeigen, daß wir nun auch mit diesen noch bis vor furzem gefürchteten Wilden verbrübert seien. Und so geschah es; als das Essen fertig war, begaben wir uns bei Factelschein wieder ins Dorf und agen, auf dem Jugboden figend, brüderlich mit ihnen zusammen und am nächsten Morgen burfte ich bann in der Schule noch eine Bibelftunde halten. Dann famen bald die Leute aus den umliegenden Dörfern, um uns zu begrüßen und allerlei zu besprechen. Und nun möchte ich von Herzen wünschen, ich hätte den Lesern einmal den Abstand zeigen können, amischen den bereits Getauften von Lolowa'u und jenen noch recht urwüchsigen Wilden! Die Christen nett gekleidet und gesittet, wie zivilisierte Menschen und dagegen diese in ihrer Baktkleidung, soweit sie überhaupt bekleidet waren, zum teil mit eisernen Helmen, die sie selbst herstellen. Und dann mit ihren Wassen, alten Feuersteinzewehren, Lanzen, Schwertern und hölzernen Schilden, mit denen sie sich klappernd gegen den Vorderarm schlagen. So sühren sie nun ihre Tänze auf und stoßen ihre Hulzruse aus.

Sie wurden nun in die Schule geführt, wo fie fich auf den Fußboden niedersetten und es wurde ihnen der Sitte gemäß Sirih mit Tabak gereicht. Und kaum waren sie etwas zur Ruhe gekom= men, so traten auch schon die vornehmsten der Christen, Solago und ein erwachsener Sohn seines Bruders Fadoli, auf und hielten diesen ihren Landsleuten eine Predigt, in der sie dieselben zur Annahme des Chriftentums aufforderten. Gie wiesen dabei auf fich bin und jagten etwa: "Seht, wir waren doch vor kurzem noch gerade so wie ihr, wir verübten Raub und Mord und führten Krieg. Nun aber ist der Missionar zu uns gekommen und wir haben gelernt einzusehen, daß das alles nicht tauge; wir haben unseren Sinn geändert und find neue Menschen geworden. Nun kommt ihr doch auch zu uns herüber und werdet wie wir. Wir wollen uns dann nicht mehr unter einander berauben und morden, sondern uns lieb haben." Sie redeten fo, daß wir kaum etwas hinguzusetzen hatten und daß wir unsere herzliche Freude daran haben konnten. Und das sind Leute, die vor ein paar Jahren noch wilde Heiden waren, zu denen sich ihre eigenen Bolksgenoffen kaum hinauswagten. Ja, "das ift vom Herrn geschehen und ein Bunder vor unseren Augen!"

Nun gab es noch allerlei zu verhandeln, besonders über einen bösen Mörder, der mit uns dort war und der 23 Morde auf dem Gewissen haben sollte. Es sollte ihm wenigstens noch eine Buße ausgelegt werden. Nun war schon viel hin und her geredet worden, während der eigentliche Häuptling, Fadoli, noch ruhig dabei saß und sich mit seinem Fächer Luft zusächelte. Endlich sorderte ich ihn auf, sich doch auch einemal zur Sache zu äußern, worauf er dann auch eine herzerquickende Rede hielt, in der er zuerst das Christentum und das neue Leben aupries, um dann seine Meinung in der Mordsache zu sagen. Wenn nun auch die Sache noch nicht zum Abschlinß kam, so versicherte man uns doch, wir können ruhig heimreiten, sie komme zustande. Wir ließen dann satteln und ritten ab, aber bald sahen

wir den vielfachen Mörder in unserem Gefolge; er wagte wahrscheinlich doch nicht, ohne uns noch zu bleiben.

Nach und nach hat sich eine ganze Reihe von jenen so berüch= tigten Räubern dem Christentume zugewandt. Auch Siwa humola, "der Neunslammige" ist getauft worden, nachdem er sich in demiiti= gem immigem Gebete dem Herrn besohlen hatte.

Ju unserem Schmerze aber wurde der Arbeit Krumms bald ein Ziel gesetzt. Etwa ein halbes Jahr nach den oben geschilderten Ereignissen starb seine Frau ziemlich plöglich und nicht ganz ein Jahr weiter rasste auch ihn das wiederkehrende Schwarzwassersieder hinweg, als er eben im Begriffe war eine Erholungsreise in die Heimat anzutreten. War ihm jene interessante und belangreiche Arbeit auch mehr in den Schoß gesallen, weniger vielleicht direkt durch sein Verdienst, so war er doch ein tüchtiger und geschickter Missionar, den Schreiber dieses und noch mancher andere schnerzlich vernißt.

Nun steht Lahusa in etwa verwaist, aus Mangel an Arbeitern. Es besteht der Plan, die Station dennächst der Fieber wegen au verlegen, aber noch ist niemand dafür da. Dagegen ist im vergangenen Jahre in Lolowa'u felbst von dem jungen Br. hippenftiel eine Station angelegt worden und der Missionar findet durch die Getauften fraftige Unterstützung, besonders soll der älteste Sohn von Fadoli, Da= vid, ein ausgezeichneter Evangelist sein. Der Schall des Evangeliums war schon zur Zeit Krumms in entferntere Gegenden gedrungen, fiidlich bis Sili Lowalangi und ins Innere bis an den oberen Djo, doch war es bisher nicht möglich, die Leute wirksam zu erreichen. Soeben höre ich nun, daß der uns sehr wohlgesinnte holland. Beamte in der letten Zeit den Wegebau fräftig in die Hand genommen habe. Ich erwähnte schon, daß von meiner Station Lolowna aus jum Häuptling Sita mbaho und Genossen ein Weg gemacht sei, berfelbe foll nun nach beiden Riften auslaufen, im Often nach Sogae adu und im Westen und Lolowa'u 1) dadurch wird ein weites Ge= biet erschlossen.

Das Stationsgebiet von Lahusa weist 203 Getauste und 130 Bewerber auf, die 128 Getausten auf Lolowa'u, welches also nun selbständige Station ist, nicht mitgerechnet.

<sup>1)</sup> Man wolle beachten "Lolowna" und Lolowa'u".

Alls lette Station in jenem Westgebiete ift die auf einer der Nakko= (oder genauer Sinato=) Inselden zu nennen, die Misstonar Hoffmann im Jahre 1899 anlegte. Auch hier war von dem oftgenannten Fetero von Sirombu, der dort mancherlei Beziehungen hatte, schon tüchtig vorgearbeitet worden. Der eigentliche Stamm der hi= nato-Inselbewohner besteht aus Fremdlingen, die vorzeiten, vermutlich von Celebes (Makassar) her, nach Rias eingewandert sind. Indessen unterscheiden sie sich heute nicht sehr wesentlich mehr, da sie auch die niass. Sprache sprechen und von ihrer Muttersprache nur noch diirf= tige liberreste erhalten sind. Borteilhaft zeichnen sie sich aus durcheine etwas höhere Kultur in Kleidung und Haushalt, die auch schou durch ihre im allgemeinen größere Wohlhabenheit bedingt ift. Den relativen Reichtum erwerben fie durch ihre enormen Kokospalmen= Anpflanzungen, die auf den Koralleninfelchen herrlich gedeihen, wogegen dort sonst nur wenige Rulturgewächse aufkommen. Der Bolks= ftanım nennt sid Maru.

Nun ift leider vor 2 Geschlechtern ein Zweig desselben zum Mohammedanismus übergegangen und gerade in den Händen dieses Zweiges befindet sich die, wenn auch mehr oder weniger bestrittene, so doch von der holländischen Regierung soweit anerkannte Oberhäuptzlingsschaft und vonseiten dieser ersuhr die Mission allerlei Ansechtungen und Schwierigkeiten. Indessen schwinzischen den Oberhäuptling, Mara'ali, mehr in seine Grenzen gewiesen und für die disherigen Seiden, die nun schwin mit Macht das Christentum annehmen, einen Christen als Häuptling anerkannt hat.

Eine weitere Schwierigkeit liegt barin, daß die Inselchen so isoliert im Tzean liegen, wenn auch allerdings nicht allzu sern von der niass. Küste. Der Transport von Baumaterialien und der sonstigen Güter und auch die Fahrten des Missionars und seiner Leute waren und sind nicht ungesährlich, da die Brandung an der Küste des offenen indischen Dzeans sehr start ist und auch die Berbindung der einzelnen Inselchen unter einander, Besuch der Gottesdienste usw., ist vit nicht leicht und nicht ohne Gesahr, ja kann sogar unmöglich werden.

Aber doch sand Missionar Hossinann auch dort einen schönen Eingang und schon am Weihnachtsseste 1900 konnte er die stattliche Schar von 128 Seelen taufen und so hat sich die Arbeit weiter ent-

wickelt. Zum neuesten Jahresbericht war keine Statistik eingelausen, es sinden sich dort aber "nach Notizen" verzeichnet: 240 Getauste und 500 Tausbewerber.

Damit haben wir unseren Rundgang vollendet. Es wäre etwa noch hinzuweisen auf das Geduldswerk, was Miss. Dornsaft in Pasdang, der Hauptstadt von Sumatras Westtüste, in der niass. Diasspora verrichtet. Hier kann allerdings von großen Zahlen nicht die Rede sein, aber doch ist auch diese Arbeit nicht vergeblich, besonders an den niass. Christen, die dort vielsach auf längere oder kürzere Zeit Erwerb suchen. Daneben arbeitet Dornsaft im Dienste holländ. Freunde unter dem europäischen Militär gleichsalls im Segen.

Anney der niass. Mission ist auch die kleine holländ. Arbeit auf den Batu-Juselu, süblich von Nias, die noch zum Gebiete der Niassprache gehören. Dieselbe wird verrichtet von den beiden auch von Barmen ausgegangenen Missionaren Frickenschmidt und Land-wehr, denen in der letzten Zeit Miss. Kienlein zur Seite getreten ist. Hier sind die Zustände noch ungefähr so, wie sie bis 1890 aus Nias waren; von großen Ersolgen ist noch teine Rede, auch soll die Bevölkerung dort doch nicht allzu zahlreich sein.

Was unsere Arbeit im allgemeinen betrifft, so hoffe ich, daß der Lefer den Eindruck bekommen haben wird, daß sie "nicht vergeblich ift in dem Herrn" und daß wir uns über das Gerede von ber "Erfolglosigkeit" der Mission werden zu tröften wissen. Es ift auch nicht nur ein Prangen mit Zahlen, sondern in diesen Zahlen fteckt auch viel wahres Chriftentum. Natürlich find bei diesen Masfentaufen nicht alle gleich, aber wir haben einen guten Stamm bon Chriften, die sehr wohl wiffen, daß es sich um Berzenserneuerung handelt und die ein wirklich neues Leben beginnen. Besonders schön ist bei unsern Riaffern die Gebetsfreudigkeit. Sowie sie mit dem Gögendienfte gebrochen haben, wenden sie sich in allen Lagen im Gebete an den lebendigen Gott und haben einen kindlichen Glauben an die Erhörung und warum sollten sie dabei nicht auch Erhörung finden? Daß die Säuptlinge, die sich in der erften Zeit so sehr gu= rückhielten, diese Reserve längst aufgegeben haben, konnte ich schon por 6 Jahren erwähnen. Seute sind sie fast überall an der Spike.

Und was ist es nun, menschlich geredet, was uns die Leute in solcher Zahl zuführt? Der Umstand, daß wir in neuerer Zeit

immer weiter nach dem Süden bordringen können und immer mehr von den, bisher noch als "Wilde" bezeichneten Riaffern gebeten werben Stationen bei ihnen anzulegen, entspringt dem Berlangen nach friedlicheren Zuftänden und nach Schutz, den diese Leute von der Miffion erhoffen. Sie sind des ewigen Mordens und der Räubereien müde und wissen nun, daß der Missionar so viel Respekt einflößt, daß sich die Räuber und Ropfjäger nicht mehr so heranwagen. Sier= mit geht dann sofort ein Zweites Sand in Sand, was noch mehr Einfluß hat und das ift unsere medizinische Pravis. Krankheiten, besonders Malaria, Darmkrankheiten und Huften sind sehr häufig auf Rias und ganz befonders die erstere. Bisher suchte der Riasser seine Silfe im Gögenopfer und glaubte dadurch Seilung zu finden, aber das ist eine kostspielige und dabei mindestens sehr unsichere Sache. Nun fommen wir mit unseren Arzeneien, und sie erhalten die Mittel gratis oder doch für nur ein paar Pfennige. Sie nehmen dieselben und sind in ein paar Tagen gesund. Dies sieht ein anderer, der eben noch den Gögen opferte, wobei der Kranke sich vor ober neben den Gögen hinftreckt und ftirbt, ehe vielleicht noch der Ion der Trommel des Priefters verklungen ift. Dann fagt er sich: "Mein, jest ift es aber genug!" und er gibt den Bögen den Abichied und holt Arznei, womit dann verbunden ist, daß er auch den Cottesdienst besucht mit seiner Familie. Bald laffen sie fich für den Taufunterricht anschreiben und beginnen zu sernen und dann kommt ebenfalls bald die Erkenntnis, daß es sich nicht nur um leibliche Hilfe handele, und so werden fle keineswegs bloke "Arzeneichriften." Es nuff nur auf diesem Wege zum Bruche mit dem Gögendienste und dem Seidentume fommen. Wenn wir die ärztliche Braris nicht ausübten, dann würden wir schwerlich noch so weit sein, wie wir jest sind.

Aus diesem Erunde ist es zu bedauern, daß die Bemühungen, auch auf Nias eine eigentliche ärztliche Mission zu etablieren, nun schon zweimal sehlgeschlagen sind. Sollte sich vielleicht durch diese Zeilen ein stud. med., oder ein junger Arzt bewogen sühlen, mit in diese unsere herrliche Arbeit einzutreten, so würde es mich sehr freuen und der betressende würde es schwerlich jemals bereuen.

Die Christianisierung der ganzen Insel Rias ist nur eine Frage der Zeit, d. h. wenn die holland. Regierung uns weiter kräftig unterstützt in Bezug auf die Herstellung von Wegen in dem wege-

losen Lande und wenn unsere Missionsgesellschaft imstande sein wird, uns genügend mit Arbeitern und Mitteln zu versorgen.

Der Herr unseres Werkes, der reich ist über alle, die ihn ansrusen, wolle geben, daß uns das Nötige dargereicht werde, damit die vielen reisen Ahren, die auf unserem Nias der Einheimsung harren, nicht auf die Erde fallen müssen.

**40 40 40** 

## Die Zahl der Analphabeten in China.

Bon Miffionar J. Genähr.

Laut Statistik besuchten im Jahre 1900 in Japan im Durchsichnitt 81,48% aller Kinder im schulpslichtigen Alter die Bolkschule und zwar 90,35% ber Knaben und 71,73% oo der Mädchen. Inzwischen sollen sich diese Jahlen durch den Eifer der Regierung und die Abschaffung oder doch Reduzierung des Schulsgeides in vielen öffentlichen Volksschulen noch gebessert haben.

Wo einem wie hier das Erziehungsdepartement die Ziffern liesert, ist es nicht schwer, die Zahl der Analphabeten sestzustellen. In China liegen jedoch die Berhältnisse anders. Sbensowenig wie sich eine genaue Bevölkerungsziffer dieses gewaltigen Reiches angeben läßt, läßt sich mit Sicherheit die Zahl derer, die lesen und schreiben können, und damit die Zahl der Analphabeten seststellen. Da ilber die uns hier beschäftigende Frage an vielen Orten noch die irrtiimslichsten Vorstellungen herrschen, scheint es nicht unangebracht, ders selben einmal ernsthaft näher zu treten.

Weil China von Alters her das Land der Examina ist, das Land, in welchem selbst das kleinste Dorf seine Schule hat, hält man die Chinesen vielsach sür ein "lesendes Volk". "Man setzt sich hin und schreibt ein Buch, das dann von 400 Millionen Menschen gelesen werden kann." "Die chinesische Zeichenschrist ist ein Mittel, womit ungesähr 300 Millionen Menschen erreicht werden können." Diesen und ähnlichen Äußerungen kann man in Büchern über China noch immer begegnen. Und doch ist die Zahl derer, die weder lesen noch schreiben können, in China gar nicht gering.

Dreihundert Millionen scheint uns eine der Wahrheit wohl am nächsten kommende Schätzung der Gesamtbevölkerung Chinas zu sein.1) Die Bahl derer, die wirklich lesen und schreiben können, steht aber, wie wir gleich sehen werden, in gar keinem Berhältnis zu dieser ungeheuren Bevölkerung. Der Stand der Bildung ift ja natürlich sehr verschieden in den verschiedenen Rlassen, in den Städten anders wie auf dem Lande, in Nord-China wieder anders als in Mittel= und Siid-China. Es ist darum außerordentlich schwer eine im allgemeinen zutreffende Schätzung vorzunehmen. Schon darüber ift man fich nicht einig, was unter lesen und schreiben gemeint ift. Biele kennen die Formen und Tone einer beschränkten Anzahl von Zeichen und sind body nicht imftande, ben Sinn auch nur eines Sages in einem gang einfachen Buche wiederzugeben. Geschäftsleute und Sandwerker haben sich in der Regel eine für ihren Beruf auskömmliche Anzahl von Beichen angeeignet, mit deren Silfe sie leidlich die Bücher führen und Rechnungen ausstellen können. Darüber hinaus sind fie aber faum imstande etwas zu lesen oder zu schreiben. Man wird sagen dürfen, ein sicheres Kennzeichen, ob einer lesen kann oder nicht, ist die Fähigfeit, ein in leichtem Stile geschriebenes Buch über einen allgemeinen, nicht technischen Gegenstand so zu lesen, das man es ver= steht, und aud imstande ift, über das Gelesene Rechenschaft zu geben. Bücher, die einen besonderen Gegenstand behandeln, wie rein theologische und fachwissenschaftliche, enthalten in der Regel eine mehr oder weniger große Anzahl ungewöhnlicher und nicht selten ganz neuer Zeichen, mit denen selbst leidlich gute Leser einfach nichts an= zufangen wissen. Soren wir was der bekannte amerikanische Misfionar Dr. Martin über diesen Gegenstand fagt:

"Man hört nicht felten die Behauptung aufstellen, daß Schulbildung in China allgemein sei; selbst Kulis lernen lesen und schreiben". In einem gewissen Sinn ist das auch wahr, aber nicht in dem Sinn, den wir damit verbinden. In den alphabetischen Landessprachen (vernaculars) des Westens begreist die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben zugleich die Fähigkeit in sich, seine Gedanken durch die Feder auszusprechen und die Gedanken anderer, wenn sie so ausgesprochen sind, zu verstehen. Im Chinessischen, und besondern in der klassischen oder Buchsprache, begreist sie nichts dergleichen in sich. Ein Laden-besitzer mag imstande sein, seine Bücher zu sühren, ohne sonst etwas schreiben zu können, und ein Junge, der einige Jahre die Schule besucht hat, mag die Zeichen eines gewöhnlichen Buches sehlertos lesen können und doch außer stande sein, den Sinn auch nur eines Sahes zu verstehen. Die Jahl derer,

<sup>1)</sup> Diese Zahl ift wohl zu niedrig. Bergl. A. M. B. 1903, 48.

die mit Verständnis lesen können (und nur das sollte man "lesen" nennen) ist natürlich in Städten größer als in ländlichen Bezirken. Es kommt aber, nach meiner Beobachtung, durchschnittlich nicht mehr als einer auf zwanzig unter den Männern, und eine auf tausend unter den Krauen!)

So Dr. Martin. Seine auf sorgfältiger und jahrzehntelanger Beobachtung beruhende Schätzung ergibt, bei der Annahme von 300 Millionen als Bevölkerungsziffer, im Ganzen nur 5 737 000 oder nicht ganz 6 Millionen Leser!

Der Engländer Dr. Gibson in Swatau, der diesen Gegenstand ebenfalls einem sorgfältigem Studium unterworsen hat, kommt zu einem befriedigenderen Resultat.

Ausgehend von der Annahme, daß China kaum nicht als 300 Millionen Sinwohner zählt, bringt er zunächst von dieser Zahl die Kinder unter 10 Jahren, von denen man bei einer derartigen Untersuchung villigerweise absehen kann, da sie in der Riegel zu jung sind, um den an einen Leser zu stelstenden Ansorderungen genügen zu können, in Abzug. Angenommen, daß diese 25% der Bevölkerung ausmachen, erhalten wir die runde Zahl von 75 Millionen. Diese in Abzug gedracht, bleiben uns 225 Millionen als die Totalzisser von Erwachsenen, mit denen wir zu rechnen haben. Davon entsfällt die eine Hälfte auf die Männer, die andere auf die Frauen. Diese pslegen in der Regel nicht zu lesen. Zedenfalls bilden lesende Frauen die Ausnahme. Wenn wir annehmen, daß von den 112 500 000 Frauen 1%, oder 1 250 000 im Ganzen lesen können, so werden wir wohl das Rechte getrossen haben. Von den 112 500 000 Männern ist es eine weitgehende Schätzung, zu sagen, daß 10%, oder 11 250 000 im Ganzen die Kunst des Lesens, wie wir sie oben desiniert haben, gelernt haben.

Lassen wir eine übersichtliche Darstellung folgen:

| Gesami | tbevi | ölferung | Chin  | as |        |    |       |     |        | 300 000 000 |
|--------|-------|----------|-------|----|--------|----|-------|-----|--------|-------------|
| Davon  | ab    | Rinder   | unter | 10 | Jahrer | π, | sagen | wir | 25 % o | 75 000 000  |
|        |       |          |       |    |        |    |       |     |        |             |

Gesamtziffer von Erwachsenen . 225 000 000

|     | Geient  | oure | ı) 2, ergi | υt | na):   |  |  |  |            |
|-----|---------|------|------------|----|--------|--|--|--|------------|
| von | 112 500 | 000  | Männeri    | τ, | 10 º/o |  |  |  | 11 250 000 |
| nou | 112 500 | 000  | Frauen,    | 10 | % .    |  |  |  | 1 125 000  |

Gesamtsumme der Leser . 12 375 000

Berglichen mit Dr. Martins zu allgemein gehaltener Schätzung verdient die des Dr. Gibson den Borzug. Befragen wir nun noch

2) "Learning to Read in South China" by John C. Gibson, M. A.

<sup>1)</sup> The Chinese: Their Education, Philosophy and Letters", by W. A. P. Martin, D. D. L. L. D., President of the Tung-wen College, Peking.

546 Genähr:

eine hinesische Autorität, einen einheimischen Gelehrten, Herrn Sun Kien etsing, der sich kürzlich in der "Review of the Times" (Wan Kwoh Kung Pao), einer in Shanghai erscheinenden Monatsschrift, folgendermaßen über das uns beschäftigende Problem ausgelassen hat. Herr Sun rechnet wie die meisten Chinesen mit einer höheren Bebölkerungsziffer. Er fagt:

"Von den 400 Millionen Bewohnern Chinas darf angenommen werden, daß annähernd 50 Millionen eine Bekanntschaft mit den Schriftzeichen gemacht haben; unter diesen 50 Millionen befinden sich aber kaum 20 Millionen, die wirklich Verständnis für das Gelesene zeigen und imstande wären eine Zeitung zu lesen; unter diesen 20 Millionen gibt es wohl kaum 5 Millionen, die wirklich die Feder zu führen oder einen Auffatz zu schreiben und zu erklären sähig wären; und unter diesen 5 Millionen sinden wir serner kaum 100 000, die die Klassister wirklich student, und von der chinesischen alten und neuen Geschichte auch nur mäßig Vescheid wüßten; unter diesen 100 000 mögen allensals 5000 sein, die sich eine leidliche Kenntnis fremder Sprachen angeeignet haben und über daß, was man von der Geographie der 5 Erdteile wissen nuß, Auskunst geben könnten; und unter diesen 5000 endlich dürsten kaum hundert und etliche sein, die denen ein eindrüngendes Verständnis für daß, was unserem Lande wahrhaft fronunt, wie es zu regieren und wie seine Wohlsahrt am besten zu besördern sei, vorausgeset werden könnte."

So die Alage eines Chinesen. Wir sehen, die oben mitgeteilten Jahlenreihen sind nicht zu niedrig gegriffen. Auch herr Sun wagt taum mehr als 5 Millionen solcher anzunehmen, die wirklich imptande sind "die Feder zu führen" oder "einen Aussatz zu schreiben", und höchstens 20 Millionen, die eine mehr als oberstächliche Bestanntschaft mit den Schriftzeichen gemacht haben, d. h. die auch versstehen was sie lesen. Die Differenz zwischen seiner Schätzung (20 Millionen) und der des dr. Gibson (ca. 13 Millionen) verschwindet, wenn wir bedenken, daß der eine mit einer Bevölkerung von 400 Millionen rechnet, während der andere 100 Millionen weniger in Anschlag bringt.

So hätten wir denn gefunden, daß es in China kaum 13 Millionen Menschen gibt, die wirklich lesen und schreiben können. Und jeder wirkliche Kenner chinesischer Berhältnisse wird zugeben, daß bei dieser Berechnung den Chinesen kein Unrecht geschieht. Die Zahl der Analphabeten beträgt hiernach rund 287 Millionen.

Wie haben wir uns dieses auffallende Migberhältnis in einem "Gelehrtenftaate" wie China zu erklären? Die Ursache ist nicht weit zu suchen; sie liegt in der außerordentlichen Schwierigkeit der sogen. klassischen oder Buchsprache (Wenli) einersieits, und in der unbegreiflichen Vernachlässigung der gesprochenen Sprachen andererseits.

Während die Buch- oder Schriftsprache im gangen Reiche dieselbe ift, ift die Landessprache in den einzelnen Provinzen oft sehr verschieden, so daß z. B. ein ungebildeter Mann von Amon sich schon in Jutschau so wenig als in Kanton verständlich machen kann. In Amon spricht man den Gud-Fohfien-Dialeft, der mit dem Hoflo-Dialekt verwandt ist, in Futschau dagegen den Nord-Fohkien-Dialekt. Und doch liegen beide Städte in derfelben Proving. In der Kwang= tung-Proving herrscht der Punti-Dialekt vor, doch wird in einigen Gegenden auch Soflo und Sakka und auf der Insel Sainan nur Sainan gesprochen. Der in den nördlichen und mittleren Provinzen Chinas gebräuchliche Mandarin-Dialett ist am weitesten verbreitet. Er wird Mandarin genannt, weil er die amtliche Sprache ift, die bei gerichtlichen Verhandlungen allein zuläffig ist. Die Bezeichnung "Dialekt" für die verschiedenen in China gesprochenen Sprachen ift aber eigentlich wenig zutreffend. Sie find verwandte Sprachen, die zu einauder in einem ähnlichen Verhältnis ftehen, wie z. B. Arabisch, Hebräisch, Sprisch und andere Sprachen der semitischen Familie, oder wie Englisch, Deutsch, Hollandisch, Danisch, Schwedisch u. f. w.

Die Landessprachen (To Wa) werden in der Regel nicht ge= schrieben, denn man schreibt in China nicht wie man spricht. Eine Ausnahme bildet der fogen. "Mandarin-Dialekt" (Awan Ba), der über eine ausgebildete Literatur verfügt. Bücher in diesem Stil. bem fogen. "Mandarin-Colloquial", find, wenn man daraus vorlieft überall da, wo Mandarin die Bolkssprache bildet, also im nördlichen, mittleren und weftlichen China, allen Klaffen der Bevölkerung fofort verständlich, mährend die "Buchsprache", das Wenli, erft in die gesprochenen Sprachen der verschiedenen Distritte übersett werden muß. Die ilbersetzung geschieht aber nicht auf dem bedruckten Blatt. Man überläßt das vielmehr jedem Leser selbst während er lieft, und wenn es sich um eine öffentliche Versammlung handelt, dem Borsigenden ober Prediger, ber dann je nad dem Stand seiner Bildung und seiner Übersetzungsgabe eine mehr oder weniger gute Paraphrase liefert. Die Buchsprache ist darum nicht mit Unrecht eine tote Sprache genannt worden, deren fich felbft die gebildetften und gelehrteften

548 Genähr:

Chinesen nie als Umgangssprache bedienen. Ihr Verhältnis zu den verschiedenen Umgangssprachen Chinas ist ungefähr dasselbe wie das des Lateinischen zu den Sprachen des südwestlichen Europas.

Vielleicht die Hälfte des lesenden Publikums in China, also ungefähr 7 Millionen, können durch Bücher, die im Mandarin-Dialekt abgesaßt sind, erreicht werden. Nun gibt es aber noch eine den Amop-Dialekt sprechende Bevölkerung von ca. 8—10 Millionen, eine Futschau und Swatau sprechende Bevölkerung von je ca. 5—6 Millionen, eine Hatschau und Swatau sprechende Bevölkerung von je ca. 5—6 Millionen, eine Hatschau und endlich das Kantonchinesisch (Punti), das von 10 und etsichen Millionen gesprochen wird. Diese alle wissen mit der sogen. Mandarinliteratur nichts anzusangen. Sie alle haben, mit Ausnahme des Kantonesischen keine der Umgangssprache entsprechende Schriftsprache. Einheimische Gelehrte haben sogar behauptet, es sei unmöglich, die verschiedenen Landessprachen in Schriftchinesisch zu bringen. Es existierte darum auch außer in Mandarin und Kantonesisch bis vor kurzem keine eigentliche Bolksliteratur.

Was einheimische Gelehrte für unmöglich gehalten haben, haben Fremde zustande gebracht. Sie haben nicht nur das Mandarin und Kantonesisch als Schriftsprache weiter kultiviert und ausgebaut, sons dern auch für die anderen Umgangssprachen wie Amoh, Futschau usw. eine Literatur geschaffen, und sich dadurch ein großes Verdienst um die allgemeine und religiöse Volksbildung erworben.

Es war früher Mode, die Bemühungen der Missionare, die heilige Schrift in die verschiedenen Bolkssprachen Chinas zu übersezen, mitleidig zu belächeln, oder gar mit scharfen Worten zu tadeln Selbst unter den Missionaren gab es solche, die es unter ihrer Würde sanden, au Sonntagen den Tert aus der in der Umgangssprache geschriedenen Bibel vorzulesen, da diese wohl gut genug sei sür Frauen und Kinder und sür junge Ankömmlinge, die der Sprache noch nicht mächtig seien, nicht aber sür solche, die Verständnis und Geschmack an der Buchsprache gewonnen hätten. Es ist hohe Zeit, daß mit diesem abgeschmackten Vorurteil endlich aufgeräumt werde. Nicht als ob wir sür die Eleganz und den Kythmus, sowie sür die unverzsleichliche Prägnanz der chinesischen Buchsprache keinen Sinn hätten. Im Gegenteil. Wir halten sie sür nützlich und angebracht an ihrem Platz und Regierungszwecke. Sie ist aber, wie eine mehr als

tausendjährige Geschichte zeigt, durchaus ungeeignet, das chinesische Bolk zu einem lesenden Bolke zu machen, und damit auf eine höhere Stuse der Bildung zu heben. Seit mehr als 1000 Jahren besteht in China siir diesenigen, welche sich um Staatsämter bewerden, ein System össentlicher Prüfungen und ist damit der Weg zu den höchsten Shrenämtern gebahnt. Obgleich sich insolgedessen aller Gesellschaftsetreise ein reger Betteiser bemächtigt hat, die "Bolkenleiter" hinanzuklimmen, oder wie ein anderer Ausdruck sür das Erlangen des 1. Gesehrtengrades sautet: in die "Drachenpsorte" einzutreten, so ist doch das Resultat ein ganz klägliches gewesen. Sin Land, welches sich eindildet die einzige, wahrhaft zivilisserte Nation der Erde zu sein, und welches eine Bevölkerung von 300 Millionen hat, kann kaum 13 Millionen (nach Dr. Martin kaum 6 Millionen) ausweisen, die im vollen Sinne des Wortes sesen und schreiben können!

287 Millionen Analphabeten in China, welch ein Armutszeugnis für den Konfuzianismus und für das herrschende Regierungszihltem in China! Da kann man auch sagen: "gewogen, und zu leicht gefunden."

Es gab auch für unser Volf und Land eine Zeit, wo die Frage, ob Buchsprache oder Landessprache in der Wageschale lag. Nachdem aber Luther die heilige Schrift seinen "lieben Deutschen" in einer unvergleichlichen Weise "verteutscht", da waren sür Klopstock und Lessing, sür Schiller und Göthe die Wege geednet, ihre unstervlichen Meisterwerfe hervorzubringen, die sie dem deutschen Volke (nicht einer Gelehrtenkaste) sür alle Zeiten lieb und wert gemacht haben, und niemand wird seither bereut haben, daß die Wahl so und nicht anders ausgefallen war.

Giner der erleuchtetsten Päpste empsahl einst einem seiner Bischöse den "Grammatika" den Abschied zu geben, wenn er durch eine einsachere Art der Rede das Heil der ihm anvertrauten Seelen besser zu fördern imstande sei. Und was waren diese "Grammatika"? Etwa gute Grammatik im Unterschied von schlechter? Mit nichten. Nichts geringeres war es als das klassische oder kirchliche Latein, das Latein der Bücher, das "Wênst" Roms im Unterschied von der gesprochenen Sprache, der Sprache des Bolks. Die "Grammatia" behaupteten ihren Stand im Mittelalter, und es sei serne von uns ihre Verdienste zu bemäteln; als aber durch die Resormation die Landessprachen zu Ehren kamen und in ihr Recht eingesetzt wurden, da kam neues Leben über die Bölker Europas.

550 Genähr:

Ühnliches erhoffen wir für China, wenn erst einmal die Führer des Volks, die Literaten, vom hohen Roß herunterzusteigen gelernt haben und zu der Einsicht gelaugt sind, daß die Sprache des Landes, deren sie sich selber im täglichen Vertehr bedienen, keineswegs nur gut genug ist sür "Frauen und Kinder", sobald es sich um Literatur und Volksaufklärung handelt.

Erfreulicherweise fehlt es in diesen Kreisen nicht gang an Borboten eines derartigen Umschwungs. Bor mir liegt eine Rummer des "South China Collegian" (Leng Nam Hof Shang Rai), einer in Ranton seit Jahresfrist erscheinenden biliteralen Monatsschrift, in welcher Herr Tschung Wing Awong, Professor des chinesischen Departements im "Christian College" in Macao, in einem längeren Artikel Reformvorschläge in bezug auf die geschriebene Sprache bringt. Herr Tschung Wing Awong legt es den einheimischen Gelehrten dringend ans Herz, fich des Gebrauches altertümlicher, das Verständnis erfdwerender Zeichen zu enthalten, sich eines einfacheren und weniger prätentiösen Stiles zu befleißigen; den alten Bopf, von rechts nady links zu schreiben, zu beseitigen und dafür die europäische, natürlichere Weise von links nach rechts zu schreiben zu adoptieren: grammatische Regeln beim Gebrauch von Perioden und Satteilen anzuwenden und ein Interpunktionssystem, ähnlich dem europäischen einzuführen. Auch er klagt über den beschämenden Mangel an allgemeiner Bildung in China, und findet die Schuld dieses Mangels in dem herrschenden Schulfnstem, das einen nach "zehnjährigem Studium und mühevoller Aneignung von mehr als 4000 Schriftzeichen noch nicht einmal in den Stand setze, beliebigen Webranch von ber Schriftsprache zu machen"; und auch er muß eingestehen, daß "unter 10 Erwachsenen in China kaum einer oder zwei Bertrautheit mit den Zeichen zeige und fähig sei die Feder zu führen."

Es ift nicht mehr wie billig, zu verlangen, daß vernunftbegabte Wesen schreiben wie sie sprechen, wie das auch in allen wahrs haft zivilissierten Ländern geschieht. Japan und China, sowie dies jenigen asiatischen Länder, die unter chinesischem Einsluß stehen, bilden allein eine Ausnahme. Es ist interessant und lehrreich zu sehen wie das in früherer Zeit von China in so vielen Stücken abhängige Japan sich allmählich immer mehr vom chinesischen Sinsluß frei zu machen gewußt hat. In Japan haben früher die chinesischen Schriftzeichen auf dem Gebiet der Literatur die Alleinherrschaft behauptet,

und auch heute noch wird das Studium der chinesischen Buchsprache als ein unerläftliches Erfordernis wahrer Bildung gehalten. Aber Die findigen Japaner konnten sich nicht lange ausschließlich mit diesem fremden Ballast begnügen. Sie erfanden im 8. Jahrhundert drift= licher Zeitrechnung das fogenannte Ratalana-Shitem, bestehend aus 50 phonetischen Symbolen, durch welche jedes japanische Wort geschrieben, und mit deren Silfe die Runft des Lesens leicht angeeignet werden konnte. Später verleitete jedoch unglücklicherweise ihre Neuerungssucht die Japaner zu der Annahme einer weiteren Auzahl von Symbolen, die Hiragana genannt, so daß man um die Landessprache lesen zu können, sich anstatt der 50 Symbole des Katakana, sich auch noch die 400 des Hiragana aneignen mußte. Die Schwierigkeiten mehrten sich, als im Laufe der Zeit chinesische Worte und Phrasen sid) in der japanischen Sprache einbiirgerten, die sich nur durch chinesische Zeichen ausdrücken ließen. Go fam es, daß die japanische Schriftsprache sich als eine wunderliche Mischung von japanischen und dinesischen Beichen darstellt. In Büchern populären Inhalts herr= schen die japanischen, einfacheren Schriftzeichen vor, während in wissenschaftlich gehaltenen Büchern chinesische Schriftzeichen beinahe die hälfte des Textes ausmachen.

Seit Japan sich dem Einstluß des Christentums und der europäischen Kultur erschlossen hat, hat sich die Ansicht immer mehr Bahn gebrochen, daß die neue Zeit mit ihren gesteigerten Ansorderungen auch die Annahme eines einsacheren Schreibsystems gedieterisch ersordere. Es hat sich eine Gesellschaft, die Romazi-Kai, oder Römisches-Alphabet-Gesellschaft gebildet, um die allgemeine Annahme eines alphabetischen Systems an Stelle der alten Schreibweise zu fördern. Die Führer dieser Gesellschaft haben im Juli 1885 in einem Maniscst sich an die Öfsentlichseit gewandt, und u. a. solgendes einem Iesenden Publitum zu bedenken gegeben:

"Durch die Einführung des Katakana und Hiragana bor ungefähr 10 Jahrhunderten hat sich Japan zum Teil von dem knechtischen Joch der chinesischen Schriftsprache emanzipiert, aber es ist keine völlige Befreiung möglich, so lange wur es, zu Gunsten eines rein alphabetischen Systems, nicht gänzlich von uns geworfen haben." An einer anderen Stelle heißt es: "Wenn eine Sprache für das Auge durch 22 Buchstabenlaute angemessen dargestellt werden kann, warum soll man da noch Zeit und Mühe vergeuden, um ein System aufrecht zu erhalten, welches mehrere Tausend Symbole erfordert, um sinnbibliche Ideen und Gegenstände darzustellen?"

Diese mit den Jahren zunehmende Bewegung in Japan kamer uns in China nicht gleichgiltig lassen. Wenn eine folche Verein= fachung in Japan, welches ichon ein verhältnismäßig einfaches phonetisches System hatte, so ist das Bedürfnis für China noch hundert= mal größer. Die Frage, auf die wir aber hier nicht näher eingehen fönnen, ist nur die: sollen wir es uns angelegen sein lassen, die Landessprachen in Wort und Schrift (chines. Zeichenschrift) wie bisher weiter zu pflegen, oder follen wir dem rein alphabetischen System den Borzug geben? Für die Beibehaltung der chinefischen Zeichen= schrift auch für die gesprochene Sprache spricht der Umstand, daß wir damit den Chinesen nichts Fremdes aufdrängen. Die hierfür erforderlichen Schriftzeichen laffen fich in verhältnismäßig furzer Zeit erlernen. Wegen ein rein alphabetisches Suftem ift öfters der Ginwand erhoben worden, daß die Anwendung desselben unserer reli= giösen Unterweisung einen fremden Anstrich gebe. Dasselbe könnte ja aber auch gegen die Berwendung von fremden Miffionaren ein= gewendet werden. Die Tatsache, daß selbst ältere Frauen aus denr Volke in einigen Monaten sich die Fähigkeit angeeignet haben, in Büchern mit römischen Lettern fließend zu lesen, und die weitere Tatsache, daß in immer weiteren Kreisen, ähnlich wie in Japan, Propaganda gemacht wird für diese Methode, sowie endlich der Um= ftand, daß in manchen Gegenden neben der Bibel alten und neuen Testaments, Bungans Pilgerreise und schon eine beträchtliche Anzahl driftlicher Bücher: Katechismen, Lehrbücher und felbst Zeitschriften in römischer Buchstabenschrift borhanden sind, das alles scheint doch dafiir zu sprechen, daß dem alphabetischen System ein Plat gesichert ift in China. Mögen beide Schreibweisen im Berein mit der uralten Buchsprache einen löblichen Wetteifer entfalten, um die ihnen gestellte Aufgabe, deren Lösung dem Konfuzianismus und dem herrschenden Regierungssystem so schlecht gelungen ist, zu bewältigen, aus den 300 Millionen Chinas eine lesende Nation zu machen!

**10 10 10** 

## Eine Missionskantate.

Beurteilt bon R. Grundemann.

"Die Kunft und die Mission" ift ein leider noch viel zu wenig angebautes Gebiet, obgleich jeder Kundige sich sagen muß,

daß es bei richtiger Behandlung nach beiden Seiten hin reichliche Früchte tragen würde. Welchen Erfolg z. B. würde ein Maler haben, wenn er bei hervorragender künftlerischer Tüchtigkeit die Gegenftände seiner Darstellung von einem Missonsgebiete nähme, etwa von Indien, mit seiner glühenden Farbenpracht, seinen uns meist sympathischen Physiognomien und seiner Gewandung, die jede andereunserer Zeit weit in den Schatten stellt! Sine Serie von Vildern auf einer Ausstellung, die uns lebenswahr den heidnischen Inder und den indischen Christen in den oft ergreisenden Situationen nebeneinander stellte, würde dem Maler einen Ersolg bringen, wie er ihn schwerlich bei der Behandlung eines der landläusigen Stosse hätte erreichen können. Andererseits aber würden Tausende, die nie von einer Missionspredigt erreicht werden, durch solche Bilder auf die große Sache ausmerksam gemacht werden, und ich zweisse nicht, daß mancher Kunstseund damit zum Missionsfreunde werden würde.

Freilich, dazu würde unerläßlich sein, daß der Maler uns nicht auf ein flüchtiges Hörensagen hin phantastische, unwahre Darstelslungen böte, sondern sachlich zutreffende, die aus eingehender Sachstenntnis und einem gründlichen Verständnis erwachsen sind. Wir haben es leider bei Missionsbildern schon oft erfahren müssen, wie schwer es hält, diese Bedingung zu erfüllen.

Uhnlich verhält es sich mit der Musik. Diese Kunst wird ja freilich oft in den Dienst der Miffion gestellt. Chor- und Sologefänge muffen so manches Missionsfest verschönen. Ein einflugreicher Berr gab einmal einen Unftog, diese Berbindung der Musik mit der Misfion weiter auszubauen. Er wünschte eine Auswahl geeigneter Mu= fitstücke, die sich für Missionsfeste und Missionsgemeindeabende eignen, veröffentlicht zu sehen. Das wäre aber doch nur eine mechanische Berbindung. Abgesehen von wenigen Missionsliedern, die durch vielfachen Gebrauch den betreffenden Melodien ein gewisses Missionsge= präge gegeben haben, gibt es noch gar keine Kunstmusik, die innerlich mit der Mission verwachsen wäre. Manche Arie hat wohl den bib= lischen Missionsgedanken schön zum Ausbruck gebracht (z. B. Sändels "Wie lieblich ift der Boten Schritt"); aber unter Miffion verfteben wir doch nicht bloß den Gedanken, sondern das wirkliche Christiani= fierungswert, wie es sich seit dem Erwachen des Missionslebens in mehr als 100 Jahren ausgebildet hat. Eine Arie oder eine Motette, die gang ohne Bezug auf dieses Werk geschaffen, bennoch zum Besten desselben gesungen wird, gleicht einem beliebigen Bilde, das der Maler in einen Missionsbazar gegeben hat. Dadurch ist es noch kein Missionsbild geworden.

Der erste Versuch auf dem Felde wirklicher Missions-Kunstmusik ist meines Wissens bei Gelegenheit des 50 jährigen Jubelsestes der norwegischen Missionsgesellschaft in Stavanger, 1892, gemacht worden.

Dort wurde in der Domfirche eine Festkantate aufgesührt. Der Chor beginnt nach kurzem, aussteigendem Orgelpräludium mit dem "Trishagion". Darauf erklingt in einem Männersolo der Rus des Herrn an die erlöste Menscheheit. Frauenstimmen schilderten uns dann das heidnische Elend von verschiedenen Missionsselbern, dreimal unterbrochen durch den innner verstärkten Rus des Chors: "Komm herüber und hilf uns." Darauf wird die halbhundertsjährige Arbeit der norwegischen Mission im Sutulande und Niadagaskar im Mezitativ dargelegt. Männerstimmen lassen den Dank von beiden Missionsseldern erklingen. Der Schlußchor gibt das in ein Halleluja ausklingende Te Deum, das durch ein Orgelpräsudium zum Gemeindegesang: "Ein' seste Burg ist unser Gott" übergeleitet wird.

Die Kantate ist geschickt angelegt, in manden Stücken gelungen und wirksam. Anderes aber ist versehlt, namentlich die Schilderung des heidnischen Clends. Sier begnügte sich der Dichter mit Berührung einiger Gemeinpläge, wie fie sich in der Borstellung der Misfionsgemeinde unter unzureichender Berichterstattung ausgebildet hatten. Eine zutreffende lebenswahre Darstellung wird damit nicht erreicht. - Dann aber ift fo eine Festkantate wie eine Eintagsfliege. Sie ist ad hoc gedichtet und komponiert. Für andere Orte und zu anderen Zeiten ist sie nicht verwendbar. Ob sie in Norwegen nach entsprechender Umarbeitung später noch bei anderen Gelegenheiten Verwendung gefunden hat, habe ich nicht erfahren. Daß sie auch in andern evangelischen Ländern, etwa in Deutschland, im Dienste ber Mission gebraucht werden könne, war völlig ausgeschlossen. Mir aber klang manches aus der Festkantate lange in den Ohren und burch den Sinn. Das Verlangen, den Missionsgedanken in gediegener Kunstmusik zum Ausdruck zu bringen, regte sich mächtig. Ich habe versucht dazu etwas zu tun, bin aber über die erften Borbereitungen nicht hinausgekommen. Bor allen Dingen galt es einen der Aufgabe gewachsenen Musiker zu finden. Ich wußte einen, zu dem ich volles Zutrauen haben konnte, daß er der Aufgabe nicht ablehnend entgegentreten und daß er sie bestens lösen werde. Das war Albert Beder. Ich fagte ihm aber noch nichts dabon. Erst

nutste ein Tert beschafft werden. Das war noch schwieriger als die umsikalische Seite der Sache. Es ging nicht ohne einen gottbes gnadeten Dichter mit einem warmen Herzen sür die Mission, mit genügenden musikalischen Kenntnissen, sowie mit Zeit und Lust zur Erwerbung einer gründlichen Einsicht in die Mission. Auf solch' einen Mann sahndete ich. Das Ziel, das mir vor Augen schwebte, war übrigens größer als der norwegische Bersuch. Ich dachte mir ein Missionsoratorium. Ein solches, das eine so hervorragende musikalische Leistung wäre, daß es in unserer Reichshauptskadt sich seine Bahn brechen und einen Platz in den Herzen der Musikfreunde erobern könnte.

Vielleicht war das Ziel, zu dem ich aufschaute, zu hoch gewählt. Ein Kranz von Missionsliedern, Wiederklänge des großen Werkes aus dem Herzen eines sachkundigen Dichters, würde vielleicht eher zu erreichen gewesen sein und hätte auch wohl den oben angedeuteten Ersolg, im Gewande einer hervorragenden Komposition, leichter gewonnen. Aber auch für solches Unternehmen mußte der gesuchte Dichter die Hauptperson sein.

Trot alles Ausschauens seit mehreren Luftren ließ sich der rechte Mann nicht entdecken. Die Hossmungen waren schon recht schwach geworden. Als nun auch Albert Becker von uns schied, schien die letzte Aussicht auf eine Berbindung der Kunstmusik mit der Mission, die wir noch erleben könnten, zu schwinden. Trotzen werde ich mir wenigstens den Glauben, daß einst noch die schönste Musik auf Erden der Arbeit an der höchsten Ausgabe der Christensheit willig dienen wird, nie rauben lassen.

Man kann sich denken, mit welchen Gesiehlen ich den zweiten Versuch, der (so viel ich weiß) auf diesem Gebiete an die Öffentlichskeit getreten ist, begrüßt habe, eine holländische Zendingskantate, herausgegeben vom Java-Komitee. In dem Begleitschreiben war die Hoffnung ausgedriickt, daß sich dieses Musikstiük auch bei uns in Deutschland auf Missionssesten einbürgern werde. Daraus war zu schließen, daß dies Werk sir die große ebangelische Missionsgemeinde in allen Landen, ohne Rücksicht auf nationale Unterschiede, berechnet sei. Auch der Titel mit graphischem Kunstschnuck weist auf eine ganz allgemeine Darstellung der Heidenmission hin. Ein Engel erscheint auf dem Hintergrunde eines mächtigen hellen Sternes, der noch in dissere Dämmerung gehüllt ist und einer von Wolken ums

gebenen Erdfugel zuschwebt, in der Hand die Rolle mit Joh. III, 16. Darüber sieht man etwas unvermittelt noch einmal die Erde in kleinerem Maßstabe mit der englischen Inschrift: Christ sor the world. Unten dagegen ist ein typisches Bild eingeschoben, das die Sehnsucht der Heiden nach Hilfe an einem aus Ufrika genommenen Beispiele veranschaulicht. — Der Text ist versaßt von L. Kuperus, dem Sefretär des Java-Komitee; die Musik lieserte J. B. Koelmann, Draganist der Reuen Kirche zu Umsterdam. Berleger ist die Buchhandslung zu Neerbosch. Neben dem holländischen Text ist englische und deutsche übersetung beigefügt.

Leider genügt eine kurze Durchsicht, um die auf das Tonstück gesetzten Erwartungen zu enttäuschen. Es besteht aus folgenden Teilen:

- 1. Orgelpräludium.
- 2. die Klage der Jabaner:

Er: "Wo find' ich Frieden und Ruh fürs Herz? Wo find ich Balfam für Seelenschmerz?"

Sie: "Wo find' ich hilse in Sterbensnot? Wo find' ich Leben, entflieh dem Tod?"

3. Chor ber mohammedanischen Priefter:

"Allah ist groß und Moh. 2c. — Kämpst für Moh. — Wetzt euer Schwert und kämpst für Moh. — Ihm fließ zur Ehre ber Christenheit Blut 2c."

4. Antwort der Javaner:

Er: "Ich richt") zu Moh. flehend mein Lied, — Las im Koran, fand keinen Fried". Ach, wenn ihr Christen die Seligkeit kennt, Kommt 'rüber :: und seht mein Elend."

Sie: "Tausenden bleibt nur ein angstvoller Tod, Christen, o kommt boch, zu groß ist die Rot."

5. Chor der Javaner:

"Doch fieh, wer lenkt zu uns den Schritt? Wer bringt ein trostvoll Wort? Erhört hat Allah meine Bitt' An seinem Inadenort. Dein Knecht spricht mir vom Heil so groß, Durch Deinen Sohn bereit't, Bon Deiner Liebe schrankenloß,

6. Duett :

Er: "Fahr Christ in beiner Rebe fort 2c."

<sup>1)</sup> Sollte eigentlich fein: "richtete."

Sie: "D Bote fprich nochmal bas Wort."

7. Rezitativ. Der Missionar Baß-Solo: Joh. III, 16. Der Javaner Tenor-Solo:
"Ja das ist es, was die Seele klagend braucht — ja nun
weiß ich's, ja nun glaub ich's: Mit seinem Blut bin ich gekauft — hab nun Rube, dab nun Kriede 20."

8. Chor der Javaner und Missionare:

"Chriften fendet eure Boten 2c."

9. Schlußchor:

"Jesus ruft euch, er besiehlt euch: predigt's Evangelium allen Bölkern. Seid mir Zeugen, da wo's niemals ward gehört. Denn einmal soll es werden eine Herde und ein Hirt. Und die Welt wird ein dann stimmen, ein in's Lied dem Lamnt zur Ehr!"

Von vornherein wirde die Unbeholsenheit des deutschen Textes den Gebrauch der Kantate bei uns ausschließen. Doch das sei nur nebensächlich erwähnt. Der hauptsächlichste Mißgriff liegt in der Wahl Javas zur typischen Vertretung des Gebietes der ganzen Heisdenmission. Ist doch die schöne Insel eines der unfruchtbarsten Missionsselder.

Für Holland hat Java als "die schönste Perle in der Krone" in anderer Beziehung seine Bedeutung. Wollte man aber von Mission in holländisch Indien reden, so müßten die Batakken auf Sumatra, Rias, und die Minahaßa von Menado Java weit in den Schatten stellen. Die Bahl war also jedenfalls durch einseitige Hersvorhebung des nationalen Gesichtspunktes bedingt.

Sodann aber ist die Charafterisierung des Javanen durchaus unzutressend. Man begreist nicht, wie man das dem holländischen Publikum bieten kann, unter dem sich so manche Augenzeugen bestinden, die den Javanen ganz anders kennen. Die Schusucht nach dem Frieden sürs Herz und die Stillung desselben durch die bloße Verkündigung des Evangesiums ohne weitere Vermittelung gibt von der Mission auf Java ein unwahres Vild. Das vorliegende Beispiel sollte einem Dichter, der es unternimmt, den Text zu einem Missionskonstille zu schaffen, als Warnung dienen, besonders nach den 2 Gesichtspunkten: Wahl des als Thpus dienenden Missionssseldes und Wahrheit in der Charakterisierung.

Über die Komposition würde ich allein kein Urteil abgeben. Ich verdanke jedoch folgendes der Besprechung mit einem ersahrenen Musikkritiker. Der Komponist zeigt sich als tüchtiger Musiker, besonders in der Harmonisierung, die reichlich Anerkennung verdient. 558 Buchner:

Es fehlen aber neue musikalische Gedanken und eine charakteristische Tonsprache, z. B. den Chor fanatischer Mohammedaner mit dem Kirchenschluß ausklingen zu lassen, ist gewiß ein Mißgriff. Die Meslodie zu Ansang von Nr. 6 ist dem Adagio aus Beethovens V. Symphonic entnommen. Im Ganzen würde die Komposition schwerlich auf die Musiksreunde einen solchen Eindruck machen, der imstande wäre, sie für die Mission zu erwärmen.

Also warten wir weiter auf einen Versuch, Mission und Kunstmusif zu vermählen, dem es besser gelingen möge, als den bisherigen.

**40 40** 

### Der Tod des Erstgeborenen.

Ein Blick in die Seele eines gebildeten Negers der Vereinigten Staaten.

(Aus dem Buche von W. E. Burghardt Dubois, Professor an der Universität in Atalanta: "Die Seelen des schwarzen Bolkes.")

Bon Miffionsdirektor D. Buchner.

Borbemerkung. Bon höchstem Interesse, namentlich für den Miffionsfreund, ift die Entwicklung der frei gewordenen Neger in Amerika, denn aus ihr wird fich eine sichere Beurteilung der Fähigfeiten und der voraussichtlichen Erfolge der schwarzen Rasse überhaupt für uns ergeben. So viel ist gewiß, daß in steigendem Maße in den letzten Jahren eine Hebung auf allen Gebieten sich unter den amerikanischen Negern anzubahnen beginnt. Sowohl auf dem ugri= fulturellen als auf dem merkantilen und nicht zuletzt auf dem der niederen und höheren Volkserziehung wird eine solche von ihrer vielen in planmäßiger Weise und nicht ohne Erfolge erstrebt. Unter den Führern dieser Bewegung stehen neben manchen anderen vornehmlich zwei Männer an der Spige, Booter Bafhington und Professor Dubois. Beide find charafteristische Personlichkeiten, erfüllt von Begeifterung für ihre Raffe, beide voll glühendem Gifer, fie zu heben und den Weißen gleich zu ftellen. Dabei unterscheiden fie sich aber sehr bestimmt bon einander und ergänzen sich gegenfeitig. Während Booker Washington als Ziel vorschwebt, die Bereinigung der Raffen dadurch zu erreichen, daß der Neger dem Weißen

auf dem Gebiet der Arbeit ebenbiirtig dastehe und darum alle seine Auftrengungen auf die Erziehung zur Arbeit konzentriert oder wenigstens diese als die alles beherrschende betont, wobei ihm die Geltendmachung der politischen Gleichstellung zunächst zurücktritt, betont Dubois die Notwendigkeit auch der gelehrten sowie politischen Erziehung und geht von der Ausicht aus, daß der Neger nicht nur berechtigt, sondern auch voll befähigt sei, gerade auf diesen Gebieten den Weißen ebenbiirtig sich zu entwickeln. Dabei sind diese beiden noch in einer anderen Richtung völlig verschiedene Naturen. Durch Booter Washingtons Schriften geht ein freudiger Bug, die Überzeugung spricht sich in ihnen immer wieder aus, daß die Möglichkeit nicht nur, sondern die Gewißheit bestehe, daß einst beide Rassen, den Raffenhaß überwindend, einander als gleichberechtigt anerkennen werden. Anders bei Dubois. Er fühlt so tief die Berachtung, den Raffenhaß, der auf seinem Bolke ruht, daß bei seder Gelegenheit der tiefe Schmerz darüber hervorbricht. So find seine Schriften von einer tiefen Traurigkeit und einer elegischen Stimmung durchtränft, die oft geradezu ergreifend wirkt. Dabei ist er, wie aus seinen Schriften hervorgeht und wie mir von Amerikanern bestätigt wurde, ein Dichter von Gottes Gnaden. Seine Schriften lefen sich daher für einen, der ber englischen Sprache nicht völlig mächtig ist, schwer. Seine Bildung ist eine umfassende und er scheint auch die deutsche Literatur wenigstens bis zu einem gewiffen Grade zu beherrschen.

Vielleicht ist dem Leser die sehr empsehlenswerte Schrift von Booser Washington: "Vom Sklaven empor", bekannt'); dann wird ihm der nachsolgende Abschnitt aus dem Buche von Judois um so mehr von Interesse sein. Es ist ein Kapitel aus dem Buche: The souls of black folk, die Seelen des schwarzen Volkes. Es gewährt einen schwerzlichen Einblick in die Seele eines Mannes, der unter dem Rassenhaß schwer und bitter zu leiden hat. Jedenfalls wird es nicht nur von Interesse sein, sondern gradezu sür uns Missionsleute eine Notwendigkeit, dieser im Ausblühen begriffenen Literatur der Schwarzen Nordamerikas eine erhöhte Ausmerksamkeit zuzuwenden. Und nun ein ergreisendes Kapitel aus seinem Buche.

"Dir ift ein Sohn geboren" sang das Stückhen gelben Papiers, das an einem düsteren Oktobermorgen in meine Stube geflogen kam. Mächtig mischte sich die Sorge der Baterschaft mit der Freude über diese Schöpfergabe.

<sup>1)</sup> Bergl. A. M. 3. 1904, 14.

Ich fragte mich neugierig, wie er aussehe, was er empsinden möchte, wie seine Augen seien und ob er Loden habe oder nicht. Und ich dachte mit Ehrsurcht an sie, die mit dem Tode gekännft hatte, um ein menschliches Wesen aus ihrem eigenen Sein entspringen zu lassen, während ich undekümmert umherstreiste. Ich eilte zu meinem Weibe und zu meinem Kinde, halb staumend mir immer wiederholend: Weib und Kind? Weib und Kinde, balb staumend mir immer wiederholend: Weib und Kind? Weib und Kinde, eilte schnell und schnellzug, und nuchte doch ungeduldig auf sie warten, sort von der geräuschvollen Stadt, fort von der schimmernden See zu meinen heimatlichen Berkspire-Hügeln, die einsam Wache halten an den Toren Massacheusetts.

Die Treppen hinauf stürzte ich zu der blassen Mutter und dem wimmernden Kindlein, in das Heiligtum, da auf mein Geheiß ein Leben sich auf dem Altar zum Opfer erboten, um ein anderes Leben zu gewinnen und es gewonnen hatte. Was ist dieses winzige, so gestaltlose Ding, diese neugeborne Klage einer unbekannten Welt, nur Kopf und Stimme? Ich berühre es neugierig und beobachte verlegen sein Blinzeln, Altmen und Niesen. Ich liebte es damals noch nicht, es schien mir ein lächerliches Ding, es zu lieben; sie liebte ich, mein Mutter gewordenes Nädchen, die ich nun entsaltet und entwickelt sah, wie den jungen Morgen — das verklärte Weib.

Durch sie lernte ich das winzige Ding lieben, als es erstarkte und fraftig heranwuchs, als feine kleine Seele fich entfaltete in Zwitichern, Schreien und halben Worten, als feine Augen den Glanz und das Feuer des Lebens wieder zu fpiegeln begannen. Wie fcon es war mit feinem olivenartigen Teint, dunkeln und doch goldigen Locken, seinen Augen, die ein Gemisch bon Braun und Blau maren, feinen wohlgeformten Gliebern, und der fanften üppigen Rundung, welche das Blut Afrikas über seine Buge ausgegoffen. Ich hielt ihn in meinen Armen, nachdem wir in unfer fernes füdliches Sein geeilt waren, hielt ihn und fchaute auf die heiße, rote Erde Georgias und die leblofe Stadt auf hundert Sügeln und fühlte eine unbestimmte Unruhe in mir. Warum schimmert bein haar golden? Gin übles Borzeichen war goldenes Haar für mein Leben. Warum hatte das Braun in den Augen nicht das Blau bernichtet und ertotet; benn braun waren feines Baters und feiner Großväter Mugen. Und fo fah ich in diesem Land, da die Farbe die Grenglinie zwischen den Menschen gieht, ben Schatten bes Schleiers, ber auf mein Rind fiel. Unter bent Schleier ift er geboren, fagte ich mir, und unter bent Schleier wird er leben, ein Reger und eines Regers Cohn. In feinem fleinen Ropf wohnt - ach - ichon der ungebrochene Stolz einer geachteten Raffe, bie fleinen mit Grubchen bedecten Sande faffen ichon die nicht hoffnungelofe, wohl aber wenig versprechende hoffnung, und mit den hellen, verwundert drein ichauenden Augen, die in meine Seele hineinschauen, fieht er ein Land, beffen Burgerrecht fur uns ein Sohn, beffen Freiheit fur uns eine Luge ift. Sch fah den Schatten bes Schleiers, wie er fich über mein Rind fentte, ich fab die kalte Stadt auf blutrotem Lande. Ich legte meine Bange an feine fleine Bange, ich zeigte ihm die Sternlein und die aufflammenden Lichter und fanftigte mit einem Abendlied ben ftummen Jammer meines Lebens.

Stark und herrlich wuchs er heran, voll sprudelnden Lebens, angehaucht von der unaussprechlichen Weisheit eines Lebens, das mur 18 Monate vorher dem Alleben entsproßen war; wir waren nicht weit davon, diese Offenbarung des Göttlichen anzubeten, mein Weib und ich. Ihr eigenes Leben bildete und gestaltete das des Kindes; dies beherrschte ihre Träume, dies gab allen ihren Nühen das helle Licht. Keine andere Hand als die ihrige durste jene zarten Glieder berühren und schmücken, kein Kleid oder Gewand durste sie kleiden, als was ihre Hände gesertigt; keine Stimme als die ihrige konnte ihn ins Traumland hinüberschmeicheln, und sie und das Kind sprachen zusammen eine süße, unbekannte Sprache und fanden in ihr ihr Mittel der Gemeinschaft. Ich selbst grübelte, über sein kleines Bett gebeugt, sah die Krast meiner Arme durch die neue der seinen hinaus in die Jukunst getragen, sah den Traum meiner Bäter durch ihn einen Schritt weiter vorwärts in sich verwirklichen (in dieser Welt der Wahngebilde), hörte in seiner Stimme die Stimme des Propheten, der unter dem Schleier erstehen soll.

So träumten und liebten und planten wir den herbst und Winter hinsburch und während der lange südliche Frühling die Fülle seiner Gaben ausssserete, dis die heißen Winde vom stinkenden Golf herwehten, dis die Rosen verblühten und die heiße Sonne ihr zitterndes Licht über die Hügel Atalantas ergoß. Und dann eines Tages trippelten die kleinen Füße nude zum kleinen Bettchen, die dünnen Händchen zitterten, ein kleines heißes Gesichtchen wälzte sich unruhig auf den Rissen hin und her und wir wußten, daß Baby krank war. Zehn Tage lag er dort, eine schnelle Woche und drei endlose Tage langsam dahinschwindend. Heiter pflegte ihn die Mutter die ersten Tage, lachte in die kleinen Augen, die ihr wieder zulächelten. Dann umgab sie ihn mit zarter Sorgfalt, dis das Lächeln erstarb und die Furcht sich neben dem kleinen Bette niederließ.

Dann nahmen die Tage kein Ende, die Nacht war ein traumsofer Schrecken, Freude und Schlaf flohen davon. Ich höre noch die Stimme, die uns um Mitternacht aus dumpfer und traumsofer Starrheit erweckte mit dem Ruse: der Schatten des Todes! der Schatten des Todes! hinaus in das Sternsicht schlepte ich mich, um den grauen Arzt zu rusen — der Schatten des Todes! der Schatten des Todes! Träge schlichen die Stunden dahin, die Nacht lauscht, das bleiche Frührot glitt müde über das Lampenlicht. Dann schauten wir beide allein auf das Kind als es sich zu uns wandte mit großen Augen und seine abgemagerten Händchen ausstreckte — der Schatten des Todes! Kein Wort sprachen wir und wandten uns ab.

Er starb gegen Abend, als die Sonne wie eine brütende Sorge auf den westlichen hügeln lag, ihre Gestalt verhüllend, als die Winde schwiegen und die Bäume, die großen grünen Bäume, die er so liebte, bewegungslos standen. Ich sah seinen Atent schneller und schneller werden. Pause. Dann eilte seine kleine Seele davon wie eine Sternschnuppe in der Nacht, eine Welt voll Dunkelbeit hinter sich zurücklassend. Der Tag hielt seinen Lauf nicht an, dieselben Bäume schauten zum Fenster hinein, dasselbe Gras glitzterte im Schein der untergehenden Sonne. Nur in dem Totenzimmer wand sich in tiessten Schmerz — eine kinderlose Mutter!

Ich eile nicht fort. Mich berlangt nach Arbeit. Ich lechze nach einem Leben voll Kannpf und Streit. Ich bin kein Feigling, vor der Gewalt des tosenden Stromes zurück zu schrecken noch zu verzagen vor dem schrecklichen Schatten des Schleiers. Aber, o Tod! Ist nicht mein Leben hart genug, ist nicht das öbe Land, das mich mit seinem höhnischen Gewebe umschlingt, kalt genug, ist nicht all das Leben jenseits dieser kleinen Wände erdannungslos genug, daß du hier eintreten mußtest, o Tod? Über niem Haupt raste der Sturm dahin mit herzloser Stinnne, und der sturmgepeitschte Wald hallt wider von den Flüchen des Schwachen, aber was künnnerte mich das in meinem Heim neben meinem Weibe und herzigen Knaben? Warst du so eisersüchtig auf dies eine kleine Fleckhen voll Glück, daß du hier eintreten nußtest, o Tod?

Ein reiches Leben war das seine gewesen, alles Freude und Liebe, da= zwischen Tränen, um es noch schöner zu machen, fuß wie ein Sommertag am Ufer des Stromes. Die Leute liebten ibn, die Frauen fußten feine Loden, die Männer saben ernst in seine wundervollen Augen, die Rinder umschmeichelten ihn. Noch sehe ich ihn, wie er, wie der himmel, vom hellen Gelächter gum finftern Stirnrungeln, gur staunenden Bewunderung der Welt hinüber fprang. Er kannte noch feine Farbenlinie, armer Rleiner, und ber Schleier, obwohl sein Schatten auf ihm lag, hatte doch noch nicht ihm die Salfte der Conne verdunkelt. Er liebte die weiße Amme, er liebte fein schwarzes Rindermädchen, und in seiner kleinen Welt gab es nur Seelen ohne Rleider und Farbe. Ich - ja alle - wurden größer und reiner durch die unendliche Erhabenheit jenes einen kleinen Lebens. Sie, die in einfacher Rlarheit des Schauens jenfeits der Sterne fah, fagte: Er wird dort gludlich fein, er liebte immer schone Dinge. Und ich Unwiffender und Blinder, blind durch das Gewebe meiner eigenen Weisheit, site allein, spinne Worte und murmele: Wenn er noch ift und er ist bort, und es gibt ein Dort, laß ihn glüdlich fein, o Schidfal!

Schön war ber Morgen seines Begräbnistages mit Bogelsang und bustenden Blumen. Die Bäume flüsterten mit dem Gras, aber die Kinder saßen stumm. Und doch schien es ein geisterhaft unwirklicher Tag, ein Scheinwesen des Lebens. Mich dunkte, wir schlichen eine unbekannte Straße hinunter hinter einem Bündel von Rosensträußen, in unsere Ohren tönte etwas wie Gesang. Um uns rasselte die geschäftige Stadt; sie sagten nicht viel jene bleichgesichtigen eiligen Männer und Frauen, sie sagten nicht viel — sie schauten hin und sagten: Niggers!

Wir konnten ihn nicht in Georgia in die Erde senken, denn die Erde ist dort merkwürdig rot; so trugen wir ihn nach Rorden mit den Blumen und seinen kleinen gesalteten Händen. Umsonst, umsonst, denn wo, mein Gott, wo soll mein schwarzes Kindlein ruhn, wo wirklich Achtung wohnt und Güte und Freiheit, die Freiheit ist?

Den ganzen Tag über und die folgende Nacht bewegte mein herz eine schmerzliche Freude; ach tadelt mich nicht, wenn mir die Welt durch den Schleier hindurch schwarz erscheint, und meine Seele raunt mir immer wieder zu:

Nicht tot, nicht tot, sondern entkommen, nicht gebunden, sondern frei. Keine verletzende Gemeinheit soll sein kleines Herz krank machen dis es eines lebendigen Todes stirbt, kein Spott soll seine glückliche Jugend vergisten. Tor, der ich war, zu denken oder zu wünschen, daß diese kleine Seele unter dem Schleier erstickt und entstellt werden sollte! Ich hätte es wissen sollen, daß jener tiese überwelkliche Blick, der dann und wann in seine Augen trat, weit hinaus schaute, hinaus über dies enge Jetzt. Nistete nicht in seinem kleinen gelockten Haupte all jener Stolz, den sein Bater so mühsant in seinem eigenen Herzen niedergezwungen hatte? Was in aller Welt soll ein Neger mit Stolz inmitten der vorbedachten Erniedrigung von 50 Millionen Bolksgenossen? Wohl dir mein Kind, daß du entslohen, ehe die Welt deinen unverschämten Ehrgeiz gestrochen, dir deine Ideale als unerreichbar verlacht und dich gelehrt hat, dich zu diegen und zu schmiegen. Besser diese namenlose Leere, die mein Leben erfüllt, als ein Meer voll Schmerz für dich.

Nichtige Borte; vielleicht hatte er seine Last tapferer als wir getragen, ach, und hätte sie vielleicht leichter gefunden eines Tages, denn gewißlich bas ift das Ende noch nicht. Sicherlich wird einft ein herrlicher Morgen tagen, der den Schleier hebt und den Gefangenen frei macht. Richt für mich, ich werbe in meinen Banden sterben, aber für frifche junge Seelen, die die Racht nicht gekannt haben und zum Morgen erwachen, zu dem Morgen, da man vom Arbeiter nicht mehr fragt: Ift er weiß? sondern nur: Rann er arbeiten? da man bon Rünftlern nicht mehr fragt: Sind fie fcwarz? fondern nur: Leiften fie etwas? So mag es einst sein nach langen langen Jahren. Heute aber flagt am dunkeln Strande unter dem Schleier dieselbe tiefe Stimme: bu follst verzichten! Auf alles habe ich auf diesem Befehl hin verzichtet, auf alles, nur auf das schöne junge Kindlein nicht, das so kalt, dem Tode ange= traut, in dem Neste ruht, das ich mir gebaut. Wenn eines gehen mußte, warum nicht ich? Warum darf ich nicht ausruhen von meiner Ruhelofigkeit, und schlafen nach meinem langen Wachen? War nicht der Welt Zaubermittel, die Zeit, in seinen jungen Sanden und geht nicht meine Zeit ihrem Ende gu? Sind denn fo viele Arbeiter im Weinberg, daß diefer fleine, vielversprechende Leib fo leicht weggeworfen werden konnte? Die Unglücklichen meines Bolfes, die die letten Glieder desselben bilden, siten bater- und mutterlos, aber an feinem Bette faß die Liebe und die Weisheit wartete nur barauf, feine Ohren gu füllen. Bielleicht tennt er jett die All-Liebe und bedarf der Beisheit nicht. Schlaf denn, mein Rind, bis ich schlafe und aufwache unter dem Rlang einer Rinderstimme und bem Beräusch ber fleinen guße - jenseits des Schleiers.



## Literatur=Bericht.

1. Wakefield, E. S., Thomas Wakefield, Missionary and Geographical Pioneer in East Equatorial Afrika. 2. Auflage. London, Religious Tract. Society. 1904.

Das porliegende Buch verdient die Beachtung der deutschen Missionsfreunde nicht bloß als die Biographie eines hervorragend eifrigen und tüchtigen Missionars, sondern auch weil die Lebensarbeit desselben sich auf der Grundlage deutscher Miffionsplane entwickelt hat. 2. Rrapf, durchdrungen von dem Gedanken, daß die ftarken, fraftigen Galla die Trager des Chriftentums gu werben berufen seien, hatte nach Rräften gearbeitet, eine Galla-Mission ins Leben zu rufen. Gin von 2. harms 1854 gemachter Berfuch miglang. Gieben Jahre später wurde Krapf selbst von der Mission der englischen "Bereinigten Methodiften-Freifirchen" zur Gründung einer folchen gewonnen. Er führte zwei junge englische Miffionare und zwei Chrischonabrüder nach Montbas. Nur dem einen von ihnen, Wakefield war eine längere Wirksamkeit beschieden. Die Galla-Mission freilich blieb noch geraume Zeit ein frommer Bunfch und ift genau genommen auch heute noch ein folder. Borläufig wurde die Station Ribe unter den Wanhita gegründet, bon der aus Watefield mit großent Eifer in das Galla-Gebiet vorzudringen trachtete. seine nichtfachen Reisen dabin hat er sich auf geographischem Gebiete bekannt gemacht und wird unter ben afrikanischen Forschungsreisenden genannt. Erreicht aber hat er nur ben Saum jenes Gebicts, auf bem kriegerische Galla-Horden als Unterdrücker anderer friedlicher Stämme ihr Wefen treiben. Gine Station unter ihnen zu gründen war lange Zeit unmöglich. Wafefield machte ben zweifelhaften Berfuch, einzelne Galla zur Überfiedelung nach Ribe zu veranlassen. Dort wurde unter viel Schwierigkeiten eine kleine Gemeinde von Nuifa und Galla gegründet. Aber die Berschmelzung so verschiedener Bolferschaften ift etwas sehr Misliches. Es scheint, daß auch in diesem Falle die ihrem Bolke entfremdeten driftlichen Galla die auf fie gefetzten Soffnungen weitaus nicht erfüllt haben. Die Miffian nahm zunächft fogar eine ganz an= bere Arbeit auf unter einer bereits dem Allam verfallenen Bevolferung zu Dichombu (Rom-). Auch in dem Gebiete von Duruma, das gerade in der entgegengesetten Richtung liegt, sind ein paar Außenstationen gegründet worben. Endlich wurde unter wirklichen Galla die Station Golbanti mit unfäglichen Schwierigkeiten errichtet. Sie liegt am unteren Laufe des Tang. wo unter einer friedlichen Acerbauer- und Fischerbevölkerung von Bapokomo ein eingedrungener Haufe von Galla hauft. Bis jett läßt fich nicht fagen, daß bort Ersprießliches geleiftet werden konnte. Jedenfalls ift es migberftandlich, wenn ohne weiteres diese Arbeit als Galla-Mission bezeichnet wird. Gallavolk ist hierdurch nach wie vor von der Mission noch nicht erreicht. Kraps Riel liegt noch in weiter Kerne. Auch diefes Beispiel zeigt, wie in der Misfion menschliche Plane bon Gottes Wegen oft recht verschieden find. Rach bem Plan gemeffen ift auch die 27 jährige Arbeit bes tüchtigen und eifrigen Miffionar Wakefielb als eine verfehlte zu bezeichnen. Was hatte ein folder Mann leiften können, ware er in geöffnete Turen eingetreten.

Ich hatte mich barauf gefreut, mich aus ber umfangreichen Biographie Batefields (276 S.) recht eingehend über jene freimethodistische Mission in Ditafrifa unterrichten zu konnen, die fur die Miffionsmethode von Bichtigfeit ift. Leider ift das Buch nicht mit miffionswiffenschaftlichem Berftandnis gearbeitet. Die Bitwe (aus zweiter Che) des trefflichen Miffionars hat ihrem Gatten ein Denkmal der Liebe und Berehrung gesetzt, bei dem das Perfonliche gang in den Bordergrund tritt und bas Sachliche nur nebenfächliche Behand. lung findet. Als ein besonderes Rapitel ift etwas Ethnographisches, bas Bakefield einmal über die Galla geschrieben hat, eingefügt, aber es handelt etwas fragmentarifch nur bom huttenbau und bom Geifterglauben.1) Wie gern möchte man eine auschauliche Borftellung von den Arbeiten und Buftanden in Ribe und den fo gang anders gearbeiteten in Dichombu und Golbanti gewinnen. Aber wir sehen immer nur den hingebenden Arbeiter unter den zu erduldenden Beschwerden, und hören von der ihm von hervorragenden Stellen gewordenen warmen Anerkennung. Manches lange Ritat in der letten Richtung hatte fich durch wenige Zeilen ersetzen laffen. Gin gutes Bild Wafefields wird jedem Lefer willkommen sein. Mehrere oftafrikanische Abbildungen, in mäßiger Ausführung, die mit dem Text keine gliedliche Berbindung haben, tragen nicht viel bazu bei, den Wert des Buches zu erhöhen. Schliefilich fei noch bemerkt, daß Bakefield die letten dreizehn Sahre feines Lebens, nachdem er Afrika hatte verlaffen muffen, immer noch eifrig für Miffion wirkend in seiner Beimat zugebracht hat. Er ftarb 1901.

2. Mullins, Rov. J. D. The wonderful story of Uganda. To which is added the story of Ham Mukasa told by himself. London, C. M. S. 1904.

Eine kurz zusammengesaßte und bis auf die neueste Zeit fortgeführte Geschichte der Uganda-Mission mit einer guten Karte, sowie einer Übersichtssstäze und zahlreichen gut ausgesührten Autotypien, in einem hübschen, hande lichen Bande. Das Buch berdient die Beachtung der Missionsfreunde. Es ist freilich nicht vom missionswissenschaftlichen Standpunkt geschrieben. Der Berfasser sagt selber, daß er nicht eine erschöpfende Geschichte der Uganda-Mission habe geben wollen, sondern die "lebensvolleren und pittoresken Szenen einer Geschichte, die ein außergewöhnlich großes Stück Komantik enthält." Seine Arbeit empsehlen wir daher als zur Missionsunterhaltungsliteratur für Gebildete gehörig.

Wichtiger ist für den wissenschaftlichen Forscher die Beilage, die Selbstsbiographie eines hervorragenden Ugandachristen. Wenn man von dem großen Unterschiede absieht, den der Gegensatz eines kulturarmen Bolkes zu einem alten Kulturvolke, das jeht in mächtigem Ausschwenge steht, bedingt, so könnte

<sup>1)</sup> Nach einer Andeutung wird die Verfasserin noch einen zweiten Band herausgeben, der aus den hinterlassenen Papieren weitere wissenschaftliche Versöffentlichungen enthalten soll.

man fie Kanso-Utschimuras Buche: "Wie ich ein Chrift murbe", an die Seite ftellen. Es fällt uns schwer, einen Einblid in die Borgange zu gewinnen, unter benen ein Beibe zu einem Chriften wird. Früher murde in Miffionsfreisen die Ansicht gehegt, die auch noch jett in ausgedehntem Mage sich findet, nach der die Uniwandlung eines Heidenchriften mit der Bekehrung eines Na= menchriften in der alten Chriftenheit bollig gleich fein foll. Dem eingehenden Beobachter ift der Unterschied in vielen Fällen nicht mehr zweifelhaft. Aber es fehlt bis jest genügendes Material, um den mahren Sachverhalt genauer fennen zu lernen. Um fo bankbarer muffen wir fein, wenn uns Beidenchriften. wie in den genannten beiden Schriften, einen Ginblid in ihren inneren Berbegang geben. Die Benutzung einer Biographie, wie die Mukasas, erfordert allerdings einige Vorsicht, die näher zu erörtern hier der Raum fehlt. Sie ift in Baganda geschrieben und hier in Ubersetzung des Archidiakon Balker mitgeteilt. Den heidnischen Zuftand Mukasas lernt man nur aus der frühesten Jugend kennen. Er führt mehreres bon feinem kindischen Aberglauben an mit der Berficherung, daß alles dies nur Wahnvorstellungen gewesen seien. Bon seinem sittlichen Verhalten erfahren wir erst etwas, nachdem er als Page an den königlichen Hof gekommen. Dort herrschten unter seinen Kameraden viel Sunde und Schande. Nähere Angaben (außer der Truntsucht und Sanfrauchen) scheinen aus Rartgefühl vermieden zu sein. Mukasa hat sich von dem allen fern gehalten und den Spott, ja die Feindschaft, die ihn fogar mehrfach in Lebensgefahr brachte, auf fich genommen. Er war von feinen Berwandten gewarnt worden, daß er die Waffersucht bekommen und sterben wurde, wenn er die Sünden mitmache. Jedenfalls bleibt die bewahrte Sittenreinheit mitten in heidnischer Umgebung etwas sehr merkwürdiges. Mit dem Christentum wurde er zunächst nur sehr äußerlich bekannt und spottete mit ben anderen über seine Anhänger. Dann folgt eine lange Reit, in der bon religiöser Entwicklung kaum die Rede sein konnte. Auch die weiteren Ginwirkungen der Miffion, namentlich das Lesenlernen, scheinen ziemlich äußerlich geblieben zu fein. Nur die Beschreibung des Unterganges von Sodom machte einen tiefen Eindruck, der durch einen Traum verstärft wurde. Darauf suchte Mufasa weiter Unterweifung bei verschiedenen eingeborenen Chriften, aber nicht öffent= lich. Sein Leben wurde, wie es scheint, durch die gewaltigen politischen Um= wälzungen beherrscht, in denen auch schon die evangelischen und katholischen Baganda eine wichtige Rolle spielten. Dabei kan er öfter heimlich zu den Miffionaren; aber er fagt felbit, daß er ihre Lehre nicht verstanden habe. Auf den Rat eines Freundes lernte er die Tauffragen auswendig und wurde mit andern getauft. Er bekam den Ramen Sam. Erft nach Sahren icheint eine ichwere Berwundung im Kampfe eine ernste Ginkehr bei ihm bewirkt zu haben. Damals rang er mit der Versuchung zum Gelbstmord, die er glüdlich überwand. In der Beit der Genesung aber hatte er viel zu leiden von der eignen bofen Luft. Das berauschende Bananenbier, das ihn verführte, gab er schlieflich gang auf und wurde Teetotaler. Bon anderen Sunden hielt ihn die Gegenwart anderer Chriften ab. Weiterhin las er viel im A. T. und 1892 hatte er viel Berkehr mit Miffionar Walker und Afhe, die fich feiner besonders liebevoll annahmen. Bon der Auslegung der Offenbarung Johannis berftand er freilich nicht biel.

Aber die Freundlichkeit der Missionare zog ihn immer wieder an. Auf den Rat des Missionars Ashe heiratete er 1894, hatte aber mit seiner Frau viel Kummer, wobei sich allerlei innere Ansechtungen einstellten. "Im Juni 1896", schreibt er, "verstand ich zuerst, daß Gott mir den heiligen Geist gegeben hat, mich zu lehren, daß alle die Dinge, nach denen ich verlangte, mich verderben würden. Jetzt fing ich an, darüber betrübt zu sein. — Im Jahre 1897 dachte ich viel über die Herrlichkeit Gottes und erwog sorgfältig meine Ersahrungen von 1896; das machte mich in meinem Herzen erzittern (vor Freude?). Da verstand ich, daß es Gottes Geist selbst war, der mich sündliche Begierden zu hassen gelehrt hatte."

Dierauf folgt die Beschreibung des sortgehenden Kannpses zwischen dem alten und dem neuen Menschen (Mukasa-Ham). Er schließt: "Diese Erzählung habe ich geschrieben zu erklären, wie ich durch Gottes Gnade umgewans delt bin; und ich bete zu Gott, daß er mir helse, daß ich nicht zurücksalle, sons dern vielmehr Kraft gewinne, auch andere umzuwandeln. (2. Tim. 4, 8.)

Bemerkenswert bleibt es, daß das Zentrum des Christentums, die Erstöfung, nicht mit der geringsten Andentung erwähnt wird. Der Name des Heilandes ist nicht genannt. Bon der Bergebung der Sünden ist nicht die Rede. Wenn man auch jedenfalls viel von der Mangelhaftigkeit der Darsstellung auf Rechnung der Unbehilslichkeit eines eben aus einem Naturvolke auftauchenden Schriftstellers sehen nuß, bleibt es doch besremblich, in dieser Darstellung den Kern des Christentums so völlig übergangen zu sehen. Ob hier nur eine Ausnahme vorliegt, nach der man die anderen Christen von Uganda nicht schäpen dars? Die Beröffentlichung des Schriststäcks durch Missionar B., und die einflußreiche Stellung, die H. in der Gemeinde einzusehmen scheint, dürste diese Annahme nicht gerade unterstützen. Es wäre nicht unwichtig, um eine zutreffende Kenntnis der christlichen Baganda zu gewinnen, wenn wir von ihrer recht vielen solche selbständige Mitteilungen darüber ershalten könnten, wie sie Christen geworden sind.

Das Buch bringt außerdem noch einen dankenswerten Anhang: die Bibliographie über Uganda, die wohl vollständig aufgezählt sein dürfte. Ebenso die in den Landessprachen erschienenen Bücher. Ferner: chronologische Überssicht über die Entwicklung von Uganda, Verzeichnis fämtlicher Missionare und die Statistik der C. M. S. von 1903.

3. Buchner: "Die Wiffion und die staatlichen Behörden in den Kolonien. Gine Kritik des in der Kolonialen Zeitschrift veröffentlichten Geschentwurfes betr. staatliche Beaufsichtigung und Regelung der Missionstätigskeit in unsern Kolonien." Dresden. Ungelenk. 1904. 30 Pfg.

Der Untertitel orientiert sofort über Beranlassung und Inhalt des kleinen Schriftchens. Unter der Überschrift: "Der deutsche Kolonialbund als Missions-Geschgeber" ist in dieser Zeitschrift S. 297 ff. derselbe Gegenstand bereits behandelt worden; D. Buchner geht spezieller auf ihn ein, ninnut Paragraph für Paragraph der seltsamen Geschesborlage durch und zeigt und zwar überzeugend und schlagend Schritt für Schritt, aber suaviter in modo, daß dieselbe teils ganz überstüfssiges und Selbstverständliches sogar teils ganz Törichtes ja Widersinniges fordern. An sich verdiente ja der Gesetzentwurf seine besondere Widerlegung; aber bei dem Mangel an Missions-Renntnis und Berständnis, der leider im großen deutschen Publissum noch immer herrscht, hat D. Buchner ein gut Werk mit seiner Beleuchstung desselben getan und ich möchte nur wünschen, daß sie auch wirklich in diesenigen kolonialen Kreise hineinkommt, für welche sie bestimmt ist.

4. Schlunt: "François Coillard und die Miffion am oberen Sambesi." Mit Porträt, 15 Abbildungen und 7 Karten. Gütersloh. 1904. 2.50, geb. 3 Mk.

Ein willtommenes Buch über einen der großen Miffionare der Gegenwart. Zweifellos wird feitens der Parifer M.=G. eine umfaffendere Biographie über ihn erscheinen als der deutsche Biograph geliefert hat, der sich wesentlich (im Anschluß an Coillards großes und malerisch geschriebenes Werk: Sur le Haut'n Zambèze, vovager et travaux de mission, 1898) auf seine Miffionstätigkeit am oberen Sambefi beschränkt, nur turz der vorhergegangenen Arbeit unter den Basuto und der tiefgreifenden Beeinfluffung der heimatlichen Miffionstreise besonders gelegentlich der Urlaubsreisen gedenkend. Unterdes freuen wir uns der Gabe des Berfaffers, durch die er in den Beginn, Betrieb und Erfolg diefer leidengreichen, an Geduld und Selbstopferung heroischen Mission einen mehr als oberflächlichen Einblick aegeben bat. Die Sambesi-Miffion ift noch wenig bekannt in Deutschland; möchte es dem Berfaffer gelingen, für fie felbst und für ihren nun beimgegangenen glaubensftarten Gub= rer die Herzen zu erwärmen. Allerdings hat Coillard, wie auch das Schlußfapitel nicht verschweigt, nicht immer mit missionarischer Rüchternheit und Weisheit gehandelt, aber er gehörte zu den Leuten, die Feuer anzunden auf Erden und die nicht bloß durch ihr Wort fondern durch ihr perfonliches Leben, Leiden, Lieben epochemachende Erscheinungen sind. — Die beigegebene große Rarte ermöglicht die speziellste geographische Orientierung. Unter ben meift nicht übeln Bilbern find die Borträts von herrn und Frau Coillard die ichonfte Zierde des enipfehlenswerten Buchs. Marned.



## Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

Nº. 1.

Januar.

1904.

# Bilder aus der Geschichte u. Arbeit der britischen u. ausländisch. Bibelgesellschaft.

Zu ihrem 100jährigen Jubiläum am 7. März 1904.

Bon P. Richter, Werleshaufen.

1. Gines großen Berfes bescheidener Unfang.

Unter den mancherlei interessanten und wertvollen Sehenswür= digkeiten, welche der stattliche Bibliotheksraum des Londoner Bibel= hauses birgt, befindet sich eine schlichte, unanschnliche Bibel, auf welche der Besucher wohl kaum achten würde, wenn er nicht auß= drücklich darauf aufmerksam gemacht würde. Es ist eine Bibel in wälischer Übersetzung, an sich ohne besonderen Wert; auf dem ersten Blatte steht der Name ihrer ehemaligen Besitzerin Mary Jones. Wie kommt diese Bibel zu solcher Auszeichnung? Befinden sich nicht in dem Saale viele 100 Bibeln, die einen ungleich höheren Wert haben? Ja, manche von ihnen wäre nicht bezahlt, auch wenn sie mit Gold aufgewogen würde, und einige wären, wenn sie verloren gingen, überhaupt unersethar. Was es mit jener wälischen Bibel von Mary Jones auf sich hat, will ich in folgendem erzählen; man kann sich keine treffendere Illustration zu der Mahnung wünschen: "Berachte nicht den Tag der geringen Dinge" als die Geschichte bavon. Mary Jones, ein einfaches wälisches Landmädden, ift nämlich nach göttlicher Borfehung dazu beftimmt gewesen, den Unftoß zur Gründung der großen britischen und ausländischen Bibelgesellschaft zu geben. Das hat sich so zugetragen:

Es sind jest 100 Jahre her, etwas mehr, da kam eines Tages zu dem Pfarrer Thomas Charles von Bala, einem Städtchen im Hürstentum Wales, ein Landmädchen, Marh Jones, sich bei ihm eine Bibel in der wälischen, ihrer Muttersprache zu kaufen. Sechs Jahre lang hatte sie jeden Groschen gespart und sich alle andern

2 Richter:

Freuden verfagt, um das zum Kauf des von ihr fo heiß begehrten Buches erforderliche Geld zusammenzubringen. Endlich war sie soweit, und nun war sie manche Stunde weit über das Gebirge ge= wandert, barfuß, und trug dem Geistlichen ihr Begehr vor. Zu sei= nem Bedauern mußte dieser ihr jedoch die Auskunft erteilen, daß die Gesellschaft, welche bisher die Besorgung von wälischen Bibeln in der Hand gehabt habe, deren Druck eingestellt habe, und so wisse er nicht, wo er solche Bibeln beschaffen könne, um die Nachfrage danach zu befriedigen. Mary Jones war über diese unvermutete abschlägige Antwort so betroffen, daß sie in die bittersten Tränen ausbrach. Das rührte den würdigen Mann, und er händigte ihr doch eine wälische Bibel ein, obwohl er sie kaum missen konnte. Das ift eben jene in der Bibliothek des Londoner Bibelhauses aufbewahrte Bibel. 1) Auf Thomas Charles machten diese und ähnliche Erfahrungen tiefen Eindruck, er begann auf Abhilfe diefes großen Notstandes zu sinnen; das Resultat war, daß er sich in den ersten Tagen des Dezember 1802 aufmachte und nach London reiste.

Hier suchte er alsbald seinen Freund Mr. Tarn auf, der ein Vorstandsmitglied der erst kürzlich (1799) gegründeten Traktatgesellsschaft war, um mit ihm über den in Wales herrschenden Bibelmangel und die Mittel zur Abstellung dieser Not Rat zu pflegen. Der sorderte ihn auf, ihn zu der nächsten Sizung seiner Gesellschaft, die eben in jenen Tagen statt hatte, zu begleiten und dort diese be-

<sup>1)</sup> So wird die Gefchichte in einem fleinen von der Bibelgefellichaft herausgegebenen Büchlein Mary Jones and her Bible, erzählt. Gine andere Resart findet sich in Founders and First Presidents of the Bible Society, und dieser letteren Berfion begegnet man öfter; fie erzählt: Pfarrer Charles ging burch die Strafen bon Bala, Sausbesuche in feiner Gemeinde zu machen. Da begegnete ihm ein junges Mädchen Marn Jones; er hielt sie an und fragte fie nach Text und Inhalt feiner letten Predigt. Gie ichwieg, aber bann auf fein Drangen brachte fie unter Stoden und Weinen heraus: "Das Wetter war fo falt und fturmifch, daß ich nicht geben und die Bibel lefen konnte." Erstaunt fragte er: "Wie, du konntest nicht geben, um die Bibel gu lefen? Wie meinft du das?" Und nun ersuhr er, bas arme Madchen befaß keine Bibel, auch ihre Eltern nicht; auch bei Freunden und Nachbarn war teine zu haben; barum wanderte fie nach jeder Predigt wöchentlich 2 Stunden weit über Land Bermandten, die einen fo feltenen Schat befagen. Bei diefen las fie bann ben Text, über ben gepredigt mar, und lernte ihn auswendig. Diefes Mal aber hatte fie des schlimmen Wetters halber den weiten Weg nicht machen können.

werlichen Verhältnisse zur Sprache zu bringen. Wie gern tat Charles 18! Mit heiligem Eifer schilderte er vor jenen Männern, wie in Wales ne religiöse Bewegung in Anbruch begriffen und bei vielen ein huner erwacht sei nach dem Wort des Lebens, wie sich der Mangel an älischen Bibeln allen treuen Geiftlichen schmerzlich fühlbar mache, nd wie die wenigen vorhandenen Exemplare für den armen Mann hier unerschwinglich teuer seien. Mit großer Bewegung hörte man ihm t, und als er geendet, war es ihnen allen klar, es müsse eine Bibelgesell= haft gegründet werden. Es entspann sich über diesen Gedanken eine bhafte Erörterung, und im Berlauf derfelben tat einer, der Baptistenrediger Hughes, den weittragenden Ausspruch: "Gewiß, eine Bibelesellschaft muß gegründet werden; aber warum für Wales allein? Barum nicht für das gange Land, ja die gange Belt?" das Wort zündete, und alle ersuchten Hughes, eine Denkschrift zur deröffentlichung in einer Zeitung aufzusetzen und darin alle Christen nzuladen, sich zu dem großen Werke der Bibelverbreitung zusam= renzuschließen.

Einmal in Unregung gebracht, fam die Angelegenheit nicht nieder in Bergessenheit. Wieder und wieder beschäftigte sich das comitee der Traktatgesellschaft mit dem Plan und trat mit andren ihrenden Männern, Geiftlichen und Laien, in Verbindung, um sie afür zu interessieren. Endlich war die Sache so weit gediehen, daß ian zu einer öffentlichen Bersammlung behufs Konstituierung einer Bibelgesellschaft einladen konnte. Am 7. März 1804 fand sie in em großen Saale eines damals wohlbekannten Gasthauses, "London lavern" statt. Un 600 Menschen füllten den Raum, sie gehörten en verschiedensten Denominationen an; da waren Baptisten, Me= hodiften, Independenten, Quäfer, Anglikaner, Lutheraner, Geiftliche nd Laien. Es traten nacheinander fraftvolle und feurige Redner uf, die durch ihre fortreißende Beredsamkeit die ganze Bersammlung n eine hohe Begeisterung versetzten. Namentlich tat dies eine markige lusprache des beredten Baptistenpredigers Hughes. Rach ihm trat dr. Steinkopf, der deutsche Prediger an der Savonischen Kirche in kondon, auf — gleichfalls ein reges Mitglied der Traktatgesellschaft nd Teilnehmer an andren evangelischen Bestrebungen —, er schil= erte in schlichten und doch ergreifenden Worten das geistliche Elend md die Bibelnot auf dem Kontinent, wie er es aus Erfahrung enne, namentlich in Süddeutschland und der Schweiz.

4

Als Vertreter der anglikanischen Staatskirche war Rev. Dir der Kaplan des Bischofs von London, ersucht zu sprechen. Auf Stellungnahme der anglikanischen Kirche zu dieser Sache kam viel an, wenn anders die geplante Bibelgesellschaft, wie es bi sichtigt war, alle verschiedenen Bekenntnisse Englands umfassen so Nun ift aber zu bekannt, wie zurückhaltend und ablehnend sich Staatskirche im allgemeinen den Diffenters gegenüber verl Auch Rev. Owen war mit recht gemischten Gefühlen in den S getreten und diese Gefühle wurden durch den Anblick der bunt sammengesetzten Versammlung nur verstärft. Aber bei Po Steinkopfs Rede vergaß er dies alles, und tiefergriffen nahm er i ihm das Wort. Mit einem Schlage sah er in der Versamml nicht mehr ein unsympathisches Konglomerat heterogener Eleme sondern eine Versammlung von Christen, die zwar durch relig und kirchliche Verschiedenheiten Jahrhunderte lang von einander trennt und einander fremd geworden waren, die sich aber nur einem großen und heiligen Werke zusammenschlossen: war das r die Morgenröte eines neuen Zeitalters der chriftlichen Kirche, die Menge der Gläubigen wieder ein Berg und eine Seele wer sollte? In diesem Sinne war seine Ansprache gehalten; und er geendet, vereinigte sich die ganze Menge durch einmütigen Zu in dem Beschluß, eine solche Bibelgesellschaft zu begründen; ihr No sollte lauten "British and Foreign Bible Society" (B. F. B. S.). Gaben wurden auf der Stelle an 14 000 Mark gezeichnet. 2 wurde gleich ein Komitee gebildet, und in seiner Zusammensek spiegelt sich in schöner Weise der echt katholische Charakter der ne Gesellschaft ab: es murde nämlich festgesett, daß je 15 Mitglie desselben der anglikanischen Kirche und den Dissenters angehi follten, und weitere 6 follten Ausländer fein, die ihren Wohnfig der Nähe von London hätten. Dieselbe Katholizität kam in der sammensetzung des Vorstandes zum Ausdruck: es wurden 3 Se täre erwählt: einer ein Anglikaner, der zweite ein Baptift, der bi ein Deutscher, eben der schon erwähnte Dr. Steinkopf. Bum sidenten ersah man, wie es in England bräuchlich ift, für derai Posten hervorragende, im öffentlichen Leben stehende Männer haben, den Lord Teignmouth, den gewesenen Generalgouverneur Oftindien. Er war einer von jenen Männern, deren Namen Blieder der sogenannten Clapham-Sette einen guten Klang ha lapham ist ein Borort Londons und bilbete in jenen Tagen den ammelpunkt einer ganzen Anzahl wohlgesinnter Männer, die ihre ste Lebensfraft allerlei humanitären und chriftlichen Bestrebungen idmeten. Zu ihnen gehörte Granville Sharp, der Freund der iterdriickten und erfte Anwalt der Sklaven; Will. Wilberforce, der rühmte Vorkämpfer der Sklavenemanzipation, Charles Grant, ein discher Staatsmann und bekannter Philanthrop, Lord Teignmouth, nry Thornton u. a. Wieder und wieder finden wir diese Männer der vordersten Linie, so bei Gründung der Sklavenkolonie Sierra one, der Stiftung der Kirchenmissionsgesellschaft, der Traktatgesell= aft usw. Auch bei dem neuen Werke, der Bibelgesellschaft, hielten sich nicht zurück: mehrere bekleideten von Anbeginn an das Amt n Vizepräsidenten.

Unser nächstes Bild führt uns gleich um 100 Jahre weiter d zeigt, wie aus dem kleinen Samenkorn ein Riesenbaum georden ift, der seine Zweige fast über alle Länder der Erde auß= breitet hat.

#### 2. Gin imposantes Schaghaus in Victoria-Street.

Id) lade den Leser ein, mit mir in Gedanken eine der

henswiirdigkeiten Londons zu besuchen, ein Schathaus, so großartig, e auf der weiten Erde fein zweites zu finden ift. Das Bibelhaus 3, dem wir einen Besuch abstatten wollen. Es ift ein stattliches Haus, 4 ochwert hoch, in der neuen schönen Queen Victoria Street, das die belgesellschaft beherbergt. Wir treten ein, werden freundlich willkom= n geheißen und bereitwillig herumgeführt. Interessant ist die Besichung des hohen Sigungssaales mit seinen zahlreichen Ölgemälden den Bildern der Stifter, Präsidenten, Wohltäter usw. ereffanter noch der Bibliotheksraum mit seinen 12-1400 veriebenen Bibelausgaben, eine Sammlung, wie es in folder Reich= tigkeit feine zweite gibt. Aber das Interessanteste ist für uns Besuch des "Warenhauses". Indem wir uns zunächst den oken Sälen im Erdgeschoß zuwenden, schallt uns lautes mmern entgegen. Hier find die Padräume. Welch reges Leben richt in ihnen! Da fommen aus den Druckereien — im Hause bst werden feine Bibeln gedruckt; die meisten kommen von den ibersitätsdruckereien zu Orford und Cambridge — Tag um Tag Be Ballen von Druckbogen an, um bald wieder das Haus zu

6 Richter:

verlassen und in die Buchbindereien zu wandern. Diese lie täglich zweimal ihre Wagenladungen der gebundenen Biicher In einem andern Raum werden die gemachten Bestellungen e digt; hunderte von großen und fleinen Sendungen verlaffen Tag Tag das Haus, im Durchschnitt pro Tag 7000 Cremplare. macht im Jahre ziemlich 2 Millionen. Dabei mag gleich hier merkt werden, daß dies keineswegs den ganzen Jahresumsag Gesellschaft, sondern nur etwa ein Drittel davon darstellt. Das Bi haus hat nämlich eine ganze Anzahl von Zweighäusern im A land, so in Berlin, Köln, Leipzig, Wien, Rom, Florenz, Mad Liffabon, Baris, Bruffel, Kopenhagen, Petersburg, Konftantino Behrut, Bombey, Allahabad, Madras, Kalkutta, Kapstadt, Shang Sydney und so fort. Teils um die teuren Transportkoften zu spai teils auch um die Eingangszölle in den betreffenden Ländern vermeiden, werden die Bibeln für die Länder jener Hauptstädte ? großen Teil an Ort und Stelle gedruckt.

Berweilen wir noch einen Augenblick im Backraum. War werden jene Kisten innen mit Zinkblech ausgeschlagen und nach sogar noch verlötet wie Konservenbiichsen? Sie sind für Trot länder bestimmt und müffen darum wafferdicht verschloffen f Beshalb haben jene Kisten eine so längliche, schmale Form? follen nach Uganda gehen und müffen von den Schwarzen la Wegstrecken auf den Röpfen transportiert werden. Die Kisten Madagaskar sind breiter und kürzer, sie dürfen gefüllt nicht ü 40 Pfund schwer sein, denn auch sie werden von Eingeborenen fehr beschwerlichen Bergpfaden ins Innere befördert. Nun stei wir in die oberen Stockwerke hinauf. Lange Säle dehnen sich uns aus, und an den Wänden entlang und quer hindurch mi tige Biicherregale, alle vollgeschichtet von ein und demfelben Bi der Bibel; hier ganze Bibeln, dort Neue Teftamente, dort nur zelne biblische Biicher, Evangelien, Episteln, Propheten, Pfaln Pentateuch. Die Nachfrage nach einzelnen Teilen ist besonders st der Umsatz darin betrug im letten Jahre fast 31/2 Millionen. gehen durch die schweigenden Reihen, feierlich wird uns dabei Mut: fremden, vielleicht noch nie gehörten Namen begegnet u Muge, alle Länder der Erde fast sind hier repräsentiert. Hier da zieht unser freundlicher Führer ein Buch heraus, schlägt es und weift uns die sonderbaren Schriftzeichen. Da, diese Bilder

uns bekannt, es ist chinesische Schrift; und diese gedrungene Schrift, die nur wagerechte und senkrechte Grundstriche kennt, ist das Devanagari, die heilige Schrift (Sansfrit) der Hindu; ganz andersartig der Buddhiften heilige Schrift, das Pali mit seinen endlosen Areisen und Halbfreisen; jene Zeichen — eine verwirrende Menge liegender Strichelchen - intereffiert uns beutschen Missionsfreunde, es ift Battasch, das die rheinischen Missionare auf Sumatra schreiben; mit der vielverschnörkelten Schrift jenes Buches haben sich die unter den Tamulen arbeitenden Leipziger Missionare abzuplagen; in jener Schrift mit ihren Dreiecken und Halbbogen haben wir die praktische von Miss. Evans erfundene indianische Silbenschrift vor uns. Diese Schrift wieder - fo erflärt uns der Führer - nennt man Gur= muthi, es wird von den Siths im Pandschab gesprochen; das Mert= wiirdige an dem Buche ift, daß es nicht gedruckt, sondern photographisch vervielfältigt ist, was öfter zu geschehen hat, sei es weil die erforderlichen Typen noch nicht vorhanden sind, sei es daß in London fein Schriftkundiger war, der die betreffenden Schriftzeichen fannte und imftande gewesen wäre, die Korrekturbogen zu lesen; das hinaussenden derselben würde ja viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Es würde zu weit führen, die Eigenart der ca. 60 verschiedenen Allphabete zu beschreiben, die bei dem Druck der hier aufgestapelten Bibeln Verwendung gefunden haben. Es ift von der Bibelgefellschaft ein hübsches heftchen: "Gottes Wort in vielen Sprachen" herausgegeben, dessen Anschaffung ich den Missionsfreunden nur empsehlen tann; die soeben erschienene neue Auflage enthält Schriftproben - in der Regel Joh. 3, 16 - von 402 verschiedenen Bibelüber= jekungen.1) Wir wollen uns aber nicht damit begnügen, oberflächlich all diese interessanten Schriftzeichen zu betrachten, vielmehr uns vergegenwärtigen, welche Riefenarbeit eines ganzen Jahrhunderts in diesen Büchern steckt. Die Goldbarren waren wohl vorhanden im Borte Gottes, aber fie mußten geprägt und damit erft für die Bölker in gangbare Münze umgewandelt werden. Es ift nicht leicht, sich eine klare Borstellung auch nur davon zu machen, welchen Auf-

<sup>1)</sup> Es ift jett auch in beutscher Ausgabe für ben erftaunlich billigen Breis von 20 Big. zu haben und wird am bequemften von der Mitteleuropaifchen Agentur der Bibelgesellichaft Berlin S. W. Königgraberftrage 81 begogen.

8 Richter:

wand von Mühe es koftet, auch nur ein einziges Buch der Schrift in eine neue Sprache eines wilden Stammes zu übersetzen. Da find querft die Laute zu erfaffen, in Gilben zu figieren, die Worte von einander zu trennen, die Betonung festzustellen, ihre Bedeutung zu ergründen, gleichlautende, aber dem Sinn nach völlig verschiedene Worte zu unterscheiden. Allmählich werden Aussprache und Grammatik in roben Umriffen herausgeftellt. Das Überseten kann beginnen: wie unvollkommen mögen die erften Versuche ausfallen! Biblische Gedanken und Begriffe, welche für Jahrhunderte in westländische Vorstellungsformen gekleidet gewesen sind, sollen nun wiedergegeben werden in Sprachen von Bölkern, bei denen Begriffe von Buße, Glaube, Bergebung, Beiligkeit kaum existieren. Manche Worte miissen wohl oder übel aus andern Quellen entlehnt werden. Und boch Jahr um Jahr schreitet dieser Prozest in der Stille porwärts. Ausdauer, Gebet und Scharffinn werden schließlich durch die Frucht eines erften Evangeliums belohnt, dann folgt vielleicht der Pfalter: im Lauf der Zeit wird das ganze Neue Toftament fertig geftellt, fpater auch die gange Bibel. Auf folche Beife wird eine Sprache bereichert, auf ein höheres Niveau gehoben, vergeiftigt und findet ihren Plat in der Rolle der Sprachen, welche eine gedruckte Bibel besitzen. Damit haben wir den Prozeß einer einzelnen Bibeliiber= settung an uns poriiberziehen lassen; und nun sind es 370 folde Übersetzungen, die allmählich unter den pflegenden händen der Bibelgesellschaft entstanden sind.1) Wir sehen ein ganzes heer von geistlichen Arbeitern an dem Riesenwerk beschäftigt; all die Herven der cbangelischen Heidenmission: wir finden sie als Teilnehmer daran, und nicht den geringsten Teil ihrer Kraft haben sie daran geset! Und raftlos geht diese Arbeit fort: wo erst einzelne Bücher vorhanden sind, muß das ganze Neue Testament erarbeitet werden; wo erst dieses da ist, muß das Alte hinzugefügt werden. Mit einer einmaligen Übersetzung der Schrift ift die Arbeit aber nicht getan. Ift felbst unfre lutherische Bibelübersetzung der Revision für be-

<sup>1)</sup> Die Gesamtzahl der Bibelübersetzungen beträgt nach Eugen Stock zur Zeit 456 — 99 Vollbibeln, 121 Neue Testamente und 236 einzelne Bücher. — Wenn wir 40 veraltete Übersetzungen abziehen, bleiben doch noch 416. — Detailierteres Material über die verschiedenen Bibelübersetzungen sindet sich reichlich in meinem Auffatz: "Was haben die Bibelgesellschaften für die Mission geleistet?" Aug. Niss. 3tschr. 1899. 11 ff.

iirftig gefunden, die doch von einem Deutschen — und was für inem! — für sein Volk gemacht war, wieviel mehr werden jene usländischen Bibelübersetzungen solcher Revisionen bedürftig sein, ie, ob auch von sprachbegabten Männern, aber doch immerhin von fremden gemacht wurden, die die Bibel in eine Sprache übertrugen, ie nicht ihre Muttersprache war. So muß auf das Revisionswerk och einmal reichlich eben so viel Fleiß verwandt werden und oft od mehr, als auf die erstmalige Übersetzung. Die Bibelgesellschaft at zur Zeit Hunderte von Sprachgelehrten, Missionaren und ein= eborene Gehilfen, an den verschiedensten Punkten der Welt zu bersegungs- und Revisionskomitees organisiert, die fast ausschlieftlich uf ihre Kosten arbeiten.

Sagte ich oben, im Bibelhause selbst würden keine Bücher geruckt, so bedarf das einer Einschränkung; nämlich der Druck von Hindenbibeln findet doch hier ftatt. Um diese Arbeit noch kennen u lernen, steigen wir in das oberste Stockwerk hinauf. Der Druck iefer Biicher erfolgt nach zwei verschiedenen Systemen, dem von Roon und Braille; das erstere gleicht einigermaßen unfrer gewöhn= chen Buchstabenschrift, die erhaben gedruckt wird, das letztere beicht aus einem sinnreichen Arrangement von Piinktchen, durch welche ie Buchstaben dargestellt werden. In 28 verschiedenen Sprachen nd biblische Bücher in Blindenschrift zu haben, darunter Bücher in ledu, Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, Marathi (also den meisten roßen indischen Sprachen), Chinesisch, Japanisch, Batta, Luganda. Die indischen Sprachen sind bekanntlich sehr buchstabenreich, das tamil mit 250 Buchstaben hat noch mit die geringste Anzahl; austrit hat ihrer 750. Ist es überhaupt möglich, so buchstaben= eiche Schriften für Blinde lesbar zu machen? Da haben zwei Riffionare, Anowles und Garthwaite, ein praktisches Syftem von B verschiedenen Zeichen erfunden, durch welche alle Laute der ver= diedenen indischen Sprachen wiedergegeben werden. Ein Blinder n Indien, gleichviel welchem Volke er angehört, braucht nur diese Beichen zu kennen, um lesen zu können. Die Blinden haben s also in Indien fast bequemer, lesen zu lernen, als die Sehenden; ie brauchen nicht wie diese Hunderte von Schriftzeichen, sondern ur jene 63. Nach diesem Sustem sind von der Bibelgesellschaft isher 17 Lesefibeln in verschiedenen indischen Sprachen gedruckt.

Ein gewaltiger, vielverzweigter Betrieb — das ist gewiß der

10 Richter:

Eindruck, den wir aus den Bibelhause mit fortnehmen! Beim Afchied von ihm nur noch ein paar Zahlen, die diesen Eindruck härten werden. Im letzten Berichtsjahre hat die Gesellschaft 59437 Bücher abgeset, darunter nahezu 1 Million Bollbibeln und  $1^{1/2}$  Mion Reue Testamente. Seit 1804, dem Jahre ihrer Gründur dis zum Ende ihres 99. Arbeitsjahres betrug ihr Umsat 1800000 Bücher. Und an Geldmitteln hat sie für das Werk der Bibelübsehung und erevision, für Druck und Berbreitung in 99 Jahren in gesamt 13937000 Lausgegeben, das sind nahezu 280000000 M die letzte Jahresausgabe betrug über 5000000 Mf.

#### 3. Die Aussaat des guten Samens nah und fern.

Haben wir das Bibelhaus mit einem Schathaus vergliche in dem edle Schäge aufgespeichert liegen, so mag noch treffent ein andres Bild sein, wenn wir ihre Tätigkeit unter dem Bil des Säemanns darftellen, der guten Samen ausstreut nah und fer Die Bibelgesellschaft will ja die aufgehäuften Schätze nicht unfrud bar liegen lassen, sondern ihr Bestreben ist, sie möglichst unter ! Leute zu bringen. Wir fönnen zwei Methoden unterscheiden, der sie sich dabei bedient, eine direkte und eine indirekte. Die lette besteht darin, daß sie andern Gefellschaften daheim und beso ders den Miffionsgesellschaften draußen ihre Schätze zur Verfügun stellt. Ihre Depots sind für diese die großen Arsenale, aus welch sie sid) Waffen und Munition zum heiligen Kriege wider das Beide tum holen. Es sind unschätzbare Dienste, die die Bibelgesellsche hierdurch den Missionaren leistet, und zwar allen ohne Unterschi ber Denomination und Nationalität, auch hierin zu allen Zeiten a eine wahrhaft katholische Gesellschaft sich erzeigend. So lesen n 3. B., daß sie die Kirchen-Missions-G. mit 180 Bibelübersetzung versorgt, die Ausbreitungs=B. mit 60, die Londoner mit 50, ! Weslenanische M. G. mit 40, die presbyter. Missionen gleichsa mit 60. Auch unfre deutschen Missionen sind fast ausnahmslos ebe falls auf die B. F. B. S. angewiesen und beziehen fort und fr die für ihre Bekchrten erforderlichen Bibeln von ihr.

Und zu welch generösen Bedingungen überläßt ihnen die Bibe gesellschaft dieselben! In der Regel erfolgt die Lieserung "on mis onary terms" d. h. die Bibelgesellschaft sendet jedes gewünschte Qua tum hinaus auf das Missionsseld umsonst, ja sie trägt noch da die Transportkosten bis zur Station des Empfängers; die Missionare verkausen dann die Bücher zu Preisen, die sie selbst für augemessen den lokalen Berhältnissen und der Leistungsfähigkeit ihrer Bekehrten erachten; von dem Erlöß ziehen sie alle Unkosten für den Bertried ab; nur den Rest senden sie an die Bibelgesellschaft ein, die auf diese Weise nur etwa  $40\ ^{\rm o}/_{\rm o}$  ihrer Auslagen zurückerhält.

Aber die Bibelgesellschaft begniigt sich nicht damit, die Missions= gesellschaften zu den Kanälen zu machen, durch welche sie den Böltern das Waffer des Lebens zuführt, sie beteiligt sich auch direkt in ausgedehntem Mage an der Bibelverbreitung. Sie ift fo nicht nur eine Gehilfin der Missionen, sondern ihre Schwester, sie wird felbst zur Missionsgesellschaft und zwar zu einer, die sich mit den größten messen fann, und deren Arbeitsfelder über den ganzen Erdfreis zerftreut sind. Sie hat in ihren Diensten in England und im Auslande einen gahlreichen Stab von Agenten und Sefretären, dazu ein ganges heer von Bibelboten und Bibelfrauen. Die Zahl der Agenten beträgt 50, die der Bibelboten 850. Jeder Agent hat unter sich eine größere Schar von Kolporteuren, die er in den von ihm zu bearbeitenden Bezirk dirigiert und beaufsichtigt. In den evangelischen Ländern Europas hat die Gesellschaft ihre Tätigkeit mehr und mehr einschränken können, weil evangelische Bibelgesellschaften der betreffenden Länder ihr die Arbeit abnahmen. Dagegen findet sie in katholischen Ländern noch fort und fort ein weites Feld ihrer Arbeit. Bährend aber im Machtbereich des römi= schen Katholizismus der Rolporteur durch den Fanatismus der Beift= lichkeit und die Bigotterie des Bolkes überall gehemmt wird, ift es erfreulich, daß die ruffische Regierung, die doch sonft der evangeli= schen Kirche und Mission so wenig günftig gesinnt ift, der Bibelberbreitung nicht nur fein Sindernis in den Weg legt, sondern fie vielmehr außerordentlich begünftigt und ihr manche Erleichterungen gewährt. So haben im Jahre 1902 87 Kolporteure der B. F. B. S. das europäische und asiatische Rufland mit ihren Bücherpacken durch= giehen und über 1/2 Million Bücher in über 50 berschiedenen Sprachen berkaufen können.

Bei weitem die größte Zahl der Kolporteure kommt aber auf die Heidenländer, und auch da sind sie neben den Missionaren gar wohl am Plage. Bezüglich Indiens z. B. erklärte der Bischof Wellsdon von Kalkutta auf dem Jahresseste der B. F. B. S. 1900:

12 Richter:

"Seitdem ich in Indien gewesen bin, habe ich mehr und mehr geschen, wie angesichts der im Bergleich zu der Riesenbevölkerung von 300 Dillionen nur zu kleinen Zahl von Missionaren das Bibelbuch noch immer der eine stumme, allgemeine und unwiderstehliche Missionar ist. Jede neue übersetzung wird ein neuer Bote und Diener des Herrn. Er streitet und hadert nicht, und man höret seine Stimme nicht auf der Gasse. Aber er dringt ein und gewinnt in der Stille seinen Weg und verdreitet von Herz zu Herz die Botschaft, welche das Licht, das Salz, der Sauerteig der Welt ist. Gewisse Länder sind für den Missionar noch verschlossen, aber die Bibel sindet ihren Weg auch dahin, so nach Tibet, Repal und Manipur an der indischen Grenze."

Was von Indien gilt, gilt auch von dem andern großen Millionenlande China und ebenso von den Ländern Vorderasiens und Nordafrikas, wo der unduldsame Islam die freie Verkündigung des Evangeliums durch den Missionar noch immer nicht zuläßt.

Sehen wir uns den Bibelboten und seine Arbeit näher an. Hohe Anforderungen auf Gelehrsamkeit können an ihn natürlich nicht geftellt werden, aber darauf wird geschen, daß es würdige Männer find, die im driftlichen Glauben fest gegründet sind und Rechenschaft bom Grund ihres Glaubens zu geben wissen. Eines haben sie bor den Missionaren voraus: sie sind Landeskinder, sie sprechen mit den Leuten dieselbe Muttersprache, verftehen den landläufigen Dialekt und seine Provinzialismen, sind vertraut mit ihren Gedankengängen, mit ihren Sitten und ihrer Lebensweise, wissen, woran man am meisten Anstoß nimmt, und umgefehrt, womit sie am cheften Gingang und Berftändnis finden; por allem: sie haben nicht das Borurteil wider sich, Ausländer zu sein. Bon fatholischer Seite wird wohl gern ein tendenziöses Zerrbild dieser Bibelboten entworfen, wie sie im Lande herum reisten, überall mit vollen händen Biicher ausstreuten, ohne sich weiter darum zu befümmern, was daraus wird. Nichts verkehrter als das! Das Prinzip der Bibelgesellschaft ift bem gerade entgegengesett. Danach foll jeder Bibelbote ein rechter Evangelist sein, er soll in der Regel fein Buch weggeben, ohne es mit einem empfehlenden Wort und einem warmen perfönlichen Zeugnis vom Erlöser begleitet zu haben. Auch soll sein Absehen feineswegs nur darauf gerichtet sein, wie er eine möglichst große Menge von Schriften absett, sondern daß diejenigen, die er absett, auch in die Hände solcher kommen, von denen er annehmen kann fie werden fie auch lesen. Um deswillen läßt die Bibelgesellschaft grundfäglich ihre Schriften nicht umfonft weggeben; ein umfonft erhaltenes Buch mödzte bon dem Empfänger für wertlos angesehen werden. Nur wenn der Kolporteur sieht, er hat einen ganz armen Menschen vor sich, und derselbe hat wirklich Berlangen nach einem Buche, darf er es umsonst geben. Freilich will die Gesellschaft durch ben Verkauf ihrer Bücher durchaus nicht auf ihre Roften kommen, sie gibt ihre Bücher zu dem billigsten Preise ab, weit unter den Berftellungskoften, sie trägt dabei den pekuniären Berhältniffen Inbiens und Chinas Rechnung. Gin Evangelium in allen Saupt= sprachen Indiens ift z. B. für 21 2 Pfg. zu haben, ein ganzes chine= sisches Neues Testament tostet 35 Pfg.; gelegentlich der lettjährigen japanischen Ausstellung in Dsaka vertrieb sie dort ein Evangelium auf japanisch gleichfalls für 21,2 Pfg. und das ganze Neue Testament für 10 Pfg. Auch nimmt der Rolporteur, falls der Räufer über bares Geld nicht verfügt, landesübliche Tauschartikel in Kauf, Kopra und Pfeilwurz, Butter, Gier und Käse, Hundezähne und Muscheln, Seehundsspeck und andre leckere Dinge.

Es ift ein mühevoller Beruf, dem der Kolporteur obzuliegen hat. Diefer hat den Schreckniffen des sibirischen Winters zu trogen, jener ift der sengenden Glut Indiens ausgesetzt, ein dritter durch= wandert die öden und falzigen Bijften Berfiens, der vierte die fiebergeschwängerten Sumpflandschaften Hinterindiens und so fort. Der eine hat zu fämpfen mit Gleichgiltigfeit, der andre mit Fanatismus und Bigotterie, der dritte mit Atheismus, der vierte mit Kritizismus und Steptizismus; den einen trifft bittere Berfolgung, der andre fällt Räubern in die Sande und wird ausgeplündert und gemißhandelt. Im chinesischen Boreraufstand 1900 hat mehr als einer den Märtyrertod erlitten. Es liegt in der Natur ihrer Arbeit, daß ihr Erfolg nicht statistisch festzustellen ist. Es würde nicht ohne Interesse sein, beim Nachforschen zu finden, wie viele lebensfähige Gemeinden in China, Korea, Indien ihre Gründung dem Bibelboten verdanken. Gie tun treffliche Dienste, indem sie Borurteile beseitigen, viele Bergen für das Evangelium öffnen; sie erleichtern bem Miffionar den Gintritt in die Arbeit, forgen, daß er ein freundliches Willtommen findet; ja oft braucht diefer die Saat nur zu wäffern und zu pflegen, nicht felten tann er in überraschend furzer Beit sogar schon ernten, wo er nicht gefät.

Über den Bibelboten dürfen wir die Bibelfrauen nicht vergeffen, deren Arbeit eine wesentliche Ergänzung zu der jener bildet. Ihre

14 Richter:

Wirkungssphäre ift, abgesehen von London, fast ausschließlich der Orient: Judien, China und die islamitischen Länder Borderasiens. Wie die Bibelboten sind auch sie Eingeborne des Landes, in dem sie ihre Arbeit haben. Solcher Bibelsrauen besoldete die Bibelgesellschaft im letzten Jahre 658; aus praktischen Bründen hat sie diesselben nicht unter ihrer unmittelbaren Leitung, sondern überläßt den Missionen sowohl die Auswahl geeigneter Frauen, die die Missionare natürlich eher zu kennen in der Lage sind, wie auch ihre Ausbildung und Leitung, nur die Kosten trägt sie. Im letzten Jahre gab sie dasür 84000 Mk. an 40 verschiedene Missionen, auch die Baster und Goßnersche Mission erhielten je 1440 Mk. zur Besolsdung von 40 und 45 Bibelsrauen.

Es ift bekanntlich die Lage der Frauenwelt im Often, die zur Schaffung der Senanamiffion und weiter des Instituts der Bibel= frauen geführt hat. Die Sitte in Indien erfordert es, daß die indischen Frauen der bessren Klassen in strengster Abgeschlossenheit gehalten werden. In ihre Senana dringt nichts von der Außenwelt, sie haben keinen Anteil an der Bildung ihres Bolkes; in Unwissen= heit und, eitler Spielerei mit ihrem Schmuck und schlimmeren Dingen bringen sie ihr inhaltsloses Leben hin. Der Missionar hat keinen Beg, ihnen mit der Verkündigung des Evangeliums nahe zu kommen. Ebenso abgeschlossen ist die Lage der Haremsfrauen in islamischen Ländern, und auch bei den vornehmen Chinefinnen liegt die Sache nicht günstiger. Die Frauen aber sind die Mütter des fünftigen Geschlechts. Die Arbeit der Missionare wird halb in Frage gestellt, wenn die Erziehung des heranwachsenden Geschlechts in den Sänden folder unwissenden, bigoten heidnischen Müttern liegt. Solche Tatfachen haben zunächst die Senanamiffion ins Leben gerufen; nun haben wir in Indien schon über 1000 Missionsschwestern, und in China werden es nicht weniger sein. Aber ihr Wirkungstreis ist bei alledem noch ein recht enger: wiebiel Sausbesuche kann die ein= zelne Missionsschwester täglich bei allem Eiser machen, auf wieviel Frauen kann sie somit einwirken? Und wenn sie monatlich in einem Senana vielleicht einmal einkehrt, kann dabei viel heraustommen? Erst durch Mithilse der eingeborenen Bibelfrauen wird diefer Arbeitszweig recht wirkfam. Drei Aufgaben find es, die diefe in der hauptsache zu erfüllen haben. Das erfte ift, daß fie in einem Senang Eingang suchen und beren stumpfen Infassen, von benen aum eine lesen kann, die Geschichten der Bibel vorlesen. Im etzten Jahre haben die Bibelfrauen der B. F. B. S. auf solche Beise 38684 Frauen aus der Schrift vorgelesen. Dann sinden sich vielleicht Frauen, die den Wunsch äußern, selbst lesen zu lernen; viese soll die Bibelfrau darin unterweisen, damit sie selbst hernach vie Bibel lesen können. Das haben die Bibelfrauen im letzten Jahre mit 2409 Frauen getan. Drittens endlich sollen sie den Frauen auch die bidlische Bücher verkausen; damit wird den Senanamen sür die vielen müßigen Stunden ein Mittel wider die Langesveile, ja, mehr als das, ein Mittel gegeben, ihrem inhaltleeren dasein den besten Inhalt zu geben. Alle Achtung vor diesen einsachen Bibelfrauen, deren Tun selbst einer nichtschristlichen Hinduseitung diese Anerkennung abnötigte:

"Die Bibelfrau ift für Hunderte und Tausende von Hinduheimen die nte Botin der Bildung gewesen. Schlicht, sauber, freundlich, hat sie sich ihren Beg dis in die Schlupswinkel der Orthodoxie gebahnt, das starke und bittere Borurteil überwunden, von dem sich Außenstehende kaum eine volle Vorstellung machen können. Indem wir diese Zeilen schreiben, steht hor unserm eistigen Auge das Bild von Dutzenden freundlicher, netter Mädchen, die durch eiße, staubige Straßen wandern, darfuß, im heißen Sonnenbrand, um das icht der Erkenntnis in Häuser zu bringen, in welchen sie nicht über den Vorzaum hineingelassen werden, und wo sie kein Glas Wasser ohne Demütigung chalten; aber nie beklagen sie sich, immer bleiben sie geduldig. Diesen tüchzigen und eifrigen Frauen, wo immer sie tätig sein mögen, den Freundumen er Erziehung allüberall, wünschen wir herzlich Heil und Segen."

Solche Anerkennung ist ihnen nicht ohne weiteres in den Schoß efallen, sondern es sind manche Hindernisse aus dem Weg zu räumen ind manche Borurteile zu beseitigen gewesen, dis das Wort der Bibelstau den Weg in die so sest verschlossenen Senanas und die noch ester verschlossenen Herzen ihrer Bewohner gefunden hat. Ein roßes Maß von weiblichem Takt und Freundlichkeit, von Geduld, Blaube und Gebet hat dazu gehört und gehört noch immer dazu.

Am 7. März feiert die B. F. B. S. ihr 100 jähriges Jubiläum. Wie nun ihre Arbeit all die Jahre hindurch der anzen evangelischen Christenheit gegolten hat, so sollte auch ie ganze evangelische Christenheit an diesem Feste An-

<sup>1)</sup> Bon 140 Millionen hindufrauen kann noch nicht 1 Million lefen der schreiben. Selbst in Bengalen, der hinsichtlich der Schulbildung fortgeshrittensten Provinz, kann von 200 Frauen nur 1 lesen und schreiben.

teil nehmen, nicht am wenigsten die evangelische Mississt doch kein Arbeitszweig der Bibelgesellschaft, der nicht ihr in e Linie zugute gekommen ist. Bom Bibelhause in London ist geregt, Sonntag, den 6. März, als Bibelsonntag durch ganze Welt zu seiern, und als Predigtthema ist die Losung gegeben: "Die Mission der Bibel unter den Mensche In England hat diese Anregung sowohl in der Staatskirche wie Dissenters einmütige Zustimmung gefunden; ebenso ist sie auf Kontinent sympathisch aufgenommen. Auch in dieser Zeitschrift die Feier des "Bibelsonntages" warm besiirwortet; und vorsteher Aussach ist wesentlich zu dem Zweck geschrieben, den Lesern sür selbe durch Darbietung geeigneten Materials Handreichung zu

### Nachschrift des Herausgebers.

Die A. M. Z. wird noch weiteres Material bringen, zum in der Februar-Nummer einen Artifel von D. Kähler: "Die Bidas Buch der Menschheit". Das deckt sich ungefähr mit von der Bibelgesellschaft selbst vorgeschlagenen Predigtthema. Dwird nach dem Erscheinen der Jubiläumsschrift und Jubiläumssnoch ein größerer Aufsat solgen.

Auch an die sämtlichen deutschen Kirchenregierungen ist Antrag gestellt worden, den 6. März als einen allgemei Bibelsontag zu seiern, und es unterliegt — soweit dis jetzt Urteil möglich ist — kaum einem Zweisel, daß dem Antrage seitig Folge gegeben werden wird. Eine tressliche Gelegenheit wohl zu einer ökumenischen Feier innerhalb der ganzen eben lischen Christenheit wie zu einer anschaulichen und überzeugungsber Predigt über die Bedeutung der Bibel sür die ganze Wan braucht auch die Predigt über dieses große und inhaltsrechtem nicht auf den 6. März zu beschränken, sondern diese ein artige Jubiläumsseier fann und soll dazu ausgebraucht wer unsrem Bolke einmal nachdrücklich, wiederholt und im Jusamu hange zum Bewußtein zu bringen, was es an der Bibel Es ist ein großes Bedürsnis, daß das geschieht. Auch die Assische dieses Jahres sollten dazu benutzt werden.

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

M. 2.

April.

1904.

### John Williams, der Missionar der Südsee.

Bon P. Strümpfel in Sachsenburg bei Belbrungen.

1. Die Zurüftung zum Miffionar.

In Tottenham bei London wurde John Williams am 29. Juni 1796 geboren. Bom Bater erbte er praktischen Sinn und geschäftzliche Gewandtheit, von der Mutter empfing er als Kind schon die Richtung zu Gott. Der Bater, ein nüchterner Geschäftsmann, dem Reiche Gottes sern, hat erst gegen Ende seines Lebens unter dem Borbilde und Zuspruche seines Sohnes den Weg zum Glauben gesinnden; die Mutter, aus gläubigem Hause stammend, nahm jeden Morgen und jeden Abend ihre Kinder zu sich in die Kammer, um auf den Knieen mit ihnen zu beten.

Es fügte sich, daß auch das Haus des Eisenwarenfabrikanten Tontin, bei dem John 1810 in die Lehre trat, von gläubigem Geiste erfüllt war. Er sollte Raufmann werden, aber lieber als im Kontor war er bei den Arbeitern in der Werkstatt, um ihre Fertiafeiten abzulauschen. Bald hantierte er am Ambos und Blasebalg als fertiger Schlosser. Tonfin ließ es ihm zu; er ahnte nicht, daß in seiner Schmiede der künftige Kulturpionier der Südsee sich ausbildete. In den Übergangsjahren schien das geiftliche Leben in John erftor= ben; obwohl äußerlich ehrbar und von jeher der Lüge feind, fragte er doch nicht nach Gottes Wort und trieb sich mit Altersgenossen in Wirtshäusern umher. Aber als er 18 Jahre alt war, ergriff ihn die Sand Gottes. In einem Abendgottesdienft, zu welchem er wi= derstrebend den Bitten der Frau Tonkin gefolgt war, traf ihn die Predigt über Matth. 16, 26 ins Herz. Er suchte nun driftliche Gemeinschaft und trat in einen Jünglingsverein. Er hat den fleinen Berein, in dem 30 ernste junge Männer fleißig in der Bibel forschten und beteten, die Universität genannt, auf der er studiert habe. Ein Jahr später wedte eine Missionsstunde in John den Bunich, zu den Heiden zu gehen.

Sein Seelsorger Wilks, an bessen kleiner Predigerschule er jest teilnahm, war Komiteemitglied der Londoner Mission; von dieser wurde Williams im Juli 1816 angenommen und trok des Mangels an Borbildung - er kannte weder Latein noch Griechisch noch sonst eine fremde Sprache - schon wenige Monate später ausgesandt. Das Bedürfnis nach Missionaren war in der Südsee plöglich sehr groß geworden, da auf Tahiti nach langen Nöten das Chriftentum über die Gögen gesiegt hatte. Im Januar 1816 waren Ellis und Threlfeld, im Juli Osmond und Barff dorthin gefandt worden, im November folgten ihnen Williams, Darling, Platt und Bourne. Mit ihnen zugleich wurde am 30. September der befannte Robert Moffat für Südafrika abgeordnet. Williams besuchte in Freistunden Fabrifen und Werkstätten, er sprach schon damals die Absicht aus. ber Siidse mit dem Evangelio zugleich Handel und Gewerbe zu bringen. Seine Instruktion wies ausdrücklich auf die Zivilisations= aufgaben hin. Am 29. Oktober verheiratete sich der damals erft Zwanzigjährige mit Mary Chauner, die er in der Sonntagsschule und Urmenpflege kennen gelernt hatte. Die sanfte stille Frau hat nachmals als treue Gefährtin mit helbenmütigem Glauben ihrem Manne zur Seite geftanden. Williams Mutter war unter Tränen getröftet und ftark im Glauben; er felbst sah, als das Abschiedsmeh hinter ihm lag, hoffnungsfreudig und voll Sehnsucht nach Arbeit der Zufunft entgegen. Um 17. November 1816 lichtete die "Harriet" die Anker.

#### 2. Die Lehrjahre auf Raiatea.

Genau zwölf Monate später landete Williams mit seinen Gefährten in Eimeo, der Nachbarinsel von Tahiti, wo die Mission auf den Gesellschaftsinseln ihren Mittelpunkt hatte; ein halbes Jahr später kam er mit Osmond und Ellis nach Huahine, wiederum nach einigen Monaten (November 1617) wurde er mit Threlkeld nach Raiatea versett, welches sein erstes eigentliches Arbeitsseld wurde und bis Mai 1830 blieb.

Raiatea, die größte der westlichen Gesellschaftsinseln, ist mit ihrer Schwesterinsel Tahaa von einem gemeinsamen Riff umgeben; üppige Begetation bedeckt die fruchtbare Küstenebene und die Täler des im Junern bis zu 1000 Meter sich erhebenden Felsengebirges. Auf Raiatea war die Heimat des Oro-kultus, welcher sich von hier auf die übrigen Inseln verbreitet und unzählige Menschenopfer ver-

schlungen hatte. Jest waren auf allen neun Inseln der Eruppe die Gözen gestürzt; aber gründliche Bekehrung einzelner Seelen war noch etwas Seltenes, auch auf Tahiti war noch niemand getaust. Auf Raiatna zeigten Faulheit und Unsittlichkeit, wie äußerlich die Annahme des Christentums bisher geblieben war.

Die Missionare predigten sogleich dreimal in der Woche, und am Sonntage vor 700, 1000, ja 1500 Besuchern. Bum Erstaunen der älteren Miffionare hatte Williams mit seinem guten Gedächtniffe und seiner scharfen Auffassungsgabe die schwere tahitische Sprache mit ihrer Fille von Lokalen und nur 9 Konsonanten und der nach der Aussprache wechselnden Wortbedeutung so schnell bewältigt, daß er schon nach 10 Monaten in Huahine seine erste tahitische Predigt hatte halten können. Das Befte gab er bem Bolke in Gefprächen, die er jeden Abend und tagsüber während der Arbeit pflegte. eine driftliche Erziehung des Volkes zu ermöglichen, bewogen Wil= liams und Threlkeld die Leute, aus den zerftreuten Gehöften in ein großes Dorf zusammenzuziehen. Sein eigenes Wohnhaus baute Williams als ein Mufter für die Gingeborenen: born 3 Zimmer mit prächtiger Aussicht über Blumenbeete und Rasenplätze hinweg nach dem hafen, hinten 4 Zimmer mit dem Blick auf hühnerhof und Gemüsegarten; daneben baute sich König Tamatva sein Haus und nach Jahresfrift bot der Strand mit den vielen netten, weiß getünchten häuschen einen für jeden Zivilisationsschwärmer entzücken= den Anblick. Bis dahin hatten meist mehrere Framilien in einem Raume gehauft, jest hatte jede Familie ihr Wohn= und ihr Schlaf= zimmer mit gedieltem Fußboden. Ein großes Gebäude bon 191 Fuß Länge und 44 Fuß Breite vereinigte unter einem Dache Kirche und Gerichtshaus. Rach dem Borbilde von Tahiti regelte ein vom Volke feierlich angenommenes Gesethuch die Eigentums= und Ehe= verhältniffe und bedrohte die Verbrechen. Leider fehlte es in der erften Zeit nicht an Mordanschlägen seitens junger Leute, benen bie christliche Zucht zuwider war.

Seine mechanischen Fähigkeiten hatte Williams schon in Eimeo bewiesen, indem er das von Pomare für den Handel mit Australien gewünschte Fahrzeug, mit welchem die älteren Brüder nicht sertig werden konnten, in Zeit von 10 Tagen seefähig machte und das Eisenwerk dazu selbst schmiedete. In Naiatea baute er gleich ein Boot sir den Berkehr mit der Außenstation Tahaa. Um den Zuckers

rohrbau zu heben, sertigte er eine Zuckermühle mit drei großen Walzen. Die gesehrigen Leute trieben bald alle Handwerke; Frauen und Mädchen sammelte Frau Williams um sich. Durch Schulbücher aus der Druckerei des Missionars Ellis auf Huahine wurde der Sifer sür die Schule stark angesacht; in 7 Klassen mit eingeborenen Borstehern saßen Leute jeden Standes und Geschlechtes, Erwachsene und Kinder nebeneinander; mit der 7. Klasse lasen die Missionare das Evangesium Lucä, das in 1800 Exemplaren von Huahina gekommen war. Wie auf Tahiti, so bildete sich auch auf Raiatea eine Missionshilfsgesellschaft, die schon im ersten Jahre der Londoner Missionsfür 10 500 Mt. Kokosnußül lieserte.

Inzwischen war auch das innere Leben erstarkt. Zwar klagte Williams sehr über Mangel an Sündenerkenntnis, aber es gab doch eine Reihe geistlich geförderter Seelen; 70 wurden im Mai 1820 getaust, ein Jahr später war die christliche Gemeinde schon auf 268 Erwachsene und 202 Kinder herangewachsen. Siner der ernstesten Christen war König Tamatva; von dem alten blinden Krieger Me ist bekannt, wie er auf seinem Sterbebette den großen Verg seiner Sünden durch einen darauf fallenden Tropsen des Blutes Christi beseitigt sah.

Williams war nun aber nicht der Mann, in stiller Freude an solch lieblicher Blüte auf den engen Kreis einer kleinen Insel sich zu beschränken. Das Herz brannte ihm vor Schnsucht, der weiten Inselwelt der Sübsee das Evangelium zu bringen. Er trug sich mit großen Plänen. Über Erwarten gedieh ihm alles, was er arbeitete; das steigerte seine Zuversicht und machte ihn unternehmend. Zu Grunde lag aber ein starker Glaube an Gott, welcher den kühnen Sanguiniker doch nie zum Abenteurer werden ließ; immer folgte er den göttlichen Fingerzeigen.

Ein solcher wurde ihm 1821 durch ein für sein ferneres Wirten folgenreiches Ereignis. Aunra, ein Häuptling von Rurutu, einer der südlich von Tahiti liegenden Australinseln, war nach merkwürdigen Schicksalen auf die Gesellschaftsinseln verschlagen worden und wünschte nach 3 Monaten eisrigen Lernens von Raiatea wieder in seine Heimat zu gehen, aber "nicht ohne ein Licht in der Hand." Zwei ernste Christen von Raiatea, mit Fibeln, Evangelien und Liebesgaben der Gemeinde ausgerüftet, begleiteten ihn als Lehrer und sichen nach 4 Monaten brachte ein Boot die Gößen von Kurutu, die

im seierlichen Dankgottesdienste der Gemeinde gezeigt wurden. Wilsliams überzeugte sich später persönlich von den Fortschritten auf Rurutu und sah zum ersten Male, wie eingeborene Christen als Lehrer der Heiden sich eifzig und tüchtig bewiesen. Vor seiner Seele stand fortan der Entwurf eines Arbeitsplanes im großen Stile: mit eingeborenen Missionaren Insel auf Insel zu besetzen und durch ein Schiff mit den Missionaren in regelmäßiger Verbindung zu halten.

Sindernis auf Hindernis trat ihm entgegen. Er selbst wurde schwer frank und die Nachricht vom Tode seiner Mutter erschütterte ihn ties. Da entschloß er sich im Herbste 1821, als wieder einmal die Krankheit hestig auftrat und die besorgten Missionare zu einer Reise nach England drängten, eine Schiffsgelegenheit nach Sidney zu benutzen, dort ärztliche Histo zu suchen, Handelsverbindungen anzuknüpsen und auf eigene Hand von seinem kleinen mütterlichen Erbteile ein Handels- und Missionsschiff zu kaufen. Der alte Marsden schüttelte den Kopf, aber Williams erreichte sein Ziel. Am 6. Juni 1822 langte der Schoner "Endeavour" (die Eingeborenen nannten ihn Matamua — Ansang) in Raiatea an und brachte viele schöne Dinge, u. a. Gloden, aber auch Kühe und Schase mit. Williams hatte einen Faktor Scott für den Vetrieb der Tabak- und Zuder- industrie in Dienst genommen. Schon die ersten beiden Ladungen machten das Schiff bezahlt.

Im Oktober 1822 wurde Raiatea von zwei Listiatoren der Londoner Mission besucht. "Wäre auch weiter nichts durch eure Arbeit geschehen," schrieb der eine nach England, "als was unste Augen allein auf dieser Insel gesehen haben, sie würde reichlich bestohnt sein." Auch die Bissitatoren schlugen Williams, da sie ihn und seine Frau lebensgesährlich sieberkrant trasen, eine Urlaubsreise und Bersetung in ein besseres Klima vor. Aber er konnte sich nicht loserisen und Gott erhörte seine und der Gemeinde Gebete; Ende 1822 kehrte ihm und seiner Frau die Gesundheit wieder. Grade jetzt sollte der nunmehr 26jährige Williams auf die Höhe seiner Wirksamkeit geführt werden.

3. Die Entdeckung Rarotongas und der Zug in die Weite Südwestlich von Raiatea liegen die neuen Hervey-Inseln. Der Rurutuhäuptling hatte ost von ihren grausamen Bewohnern erzählt. Auf eine dieser Inseln, Aitutaki, hatte Williams, als er nach Sidenen suhr, zwei eingeborne Lehrer gebracht. Ihre Berichte lauteten hocherfreulich. "Sage Williamu, wenn er uns befuchen will, fo wollen wir unfre Gögen verbrennen und das Wort des wahren Gottes annehmen", so ließ ihm der Häuptling sagen. Williams zögerte nicht, besonders da er hörte, daß auf Aitutaki sich gerade Männer von Rarotonga aufhielten. Aus den Sagen des Volks war ihm diese bon keinem Beigen noch betretene große Infel längst bekannt. Mit Bourne und 6 Lehrern trat er am 4. Juli 1823 die Reise an mit einem Borgefühl des großen Werkes, welches er in die Hand nahm. Die Instruktion, die er unterwegs für die Lehrer niederschrieb, zeugt ebenso von geistlicher Erfahrung wie von praktischer Weisheit und der Gabe liebevoller Regierung. Auf Aitutaki waren die ehemaligen Menschenfresser von einem stilrmischen Triebe zum Beten und Lernen ergriffen. Williams weihte eine Kapelle ein und predigte vor 2000 Menschen über Joh. 3, 16 (diesen Text legte er fortan abwechselnd mit 1. Tim. 1, 15 jeder erften Bredigt auf den Inseln zugrunde). Auf der Beitersahrt kam er nach Mangaia, wo aber für diesmal die Wildheit der Bewohner den Eingang verhinderte, und nach Atiu, wo auf das begeisterte Zeugnis der mit= gekommenen Männer von Aitutaki sofort die Göken abgetan wurden. Noch immer suchte man aber vergeblich nach dem berüchtigten Raro= tonga. Der Mundvorrat ging zu Ende; man wollte schon um= kehren, als 1/2 Stunde vor der letten Frist ein Freudenruf erscholl. Da tauchte sie aus den Fluten auf, eine der lieblichsten Inseln der Sübsee, von Oft nach West 11/2 Meilen lang, 1 Meile breit, überragt bon malerischen, bis 890 Meter hohen Gipfeln und umfäumt von einer fruchtbaren Küstenebene, dazu trefflich angebaut und mit Pflanzungen in höchfter Kultur bedeckt. Trog der Gefahren, welche schon am ersten Albende den Lehrern drohten, entschloß sich der wackere Bapeiha zum Bleiben. Unterftijt von dem später hinzukommenden Tiberio durchwanderte er predigend die Insel und wir werden bald hören, wie auch dort Priefter und häuptlinge schlieflich ihre Gögen ins Feuer warfen.

Williams, welcher mit den Trophäen aus Aitutaki zu seiner Gemeinde zurückgekehrt war, erfuhr gerade nach diesem ersten Zug in die Weite einen Nackenschlag nach dem andern. Das Vorgehen des von eisersüchtigen Händlern aufgestachelten Gouverneurs von Sidneh gegen den polhnesischen Tabak wirkte vernichtend auf den kaum entwickelten Handel von Raiatea. Da auch die Missions-

direktion in London seine "Spekulation" verurteilte, mußte Williams mit schwerem Bergen sein Schiff wieder verkaufen. Er meinte, Satan habe wohl gewußt, daß dies Schiff die tötlichste Waffe gegen seine Festung in der Siidsee war. "Archen Satans" nannte er die gewöhnlich verkehrenden Schiffe. Bergebens bat er in London um Aussendung eines Missionsschiffes. Er wurde von der Missions= direktion sogar einer Disziplinar=Untersuchung unterworfen, da von Händlerseite und sogar durch einen amtlichen Bericht des britischen Konsuls auf Tahiti die schwersten Anklagen gegen ihn erhoben waren. Er ertrug das geduldig, nur an seine Freunde schrieb er von der törichten Sparsamkeit der Direktion, die mit 10000-15000 Mark das Werk verzehnsachen könnte. Der "eingeklammerte Miffionar", wie er sich nannte, wurde zum Segen für Raiatea fast vier Jahre dort festgehalten. Er setzte 1824 die Verlegung der ganzen Nieder= lassung nad ber entgegengesetten Inselseite ins Werk, da fie an ber alten Stelle von Stürmen und Meeresfluten zuviel zu leiden hatte. Das Dorf erstand größer und schöner als vorher; die Kirche mit 9 hohen Bogenfernstern und einer durch Schnitwerk verzierten Kanzel war ein Meisterstück. Die Gemeinde wuchs auch innerlich, neue Tauffeste fanden statt und von den Tochtergemeinden famen Freudenbotschaften.

Obgleich man in London von Williams weitblickenden Plänen nichts wissen wollte, schickte man ihm doch endlich den für Karotonga erbetenen Missionar. Pitmann wurde 1825 von Williams mit den Worten begrüßt:

"Lieber Pitimani, ich achte es für ein halb verlorenes Leben, unter dieser Handvoll Leuten zu wohnen und mit meiner Kraft auf diesen winzigen Fled beschränkt zu sein, ich kann den Gedanken nicht ertragen. Zehntausende schmachten im Elende auf garnicht entlegenen Inseln und ich soll hier auf meiner Insel sitzen unter einigen Hunderten. . . Hätte ich ein Schiff, es sollte keine Insel der Sübsee unbesucht bleiben."

Erst nach 15 Monaten fand sich Fahrgelegenheit nach Karotonga. Threskeld war nach dem Tode seiner Frau in die Heimat gereist; Williams wagte es aber getrost, die Gemeinde dem treuen Tuahine (Erstling von Tahiti) anzuvertrauen.

Der Empfang auf Rarotonga am 5. Mai 1827 war unbeschreiblich; Williams Hand war ganz lahm vom Drücken und Schützteln. Nur einmal in den vier Jahren war die Jusel von einem Missionar (Bourne 1825) besucht worden. Jest trug man in seiers

sichem Zuge 14 ungeheure Gögenbilder, das kleinste 5 Ellen lang, herbei und legte sie Williams zu Füßen. Eben war die Verlegung der Missionsstation nach Ngatangaia im Werke, in zwei Monaten wurde eine Kirche mit 3000 Sigplägen vollendet. Während dieses Baues lernte Williams die härtere rarvtonganische Mundart, sodaß er zur Einweihung in ihr predigen konnte, arbeitete auch gleich an Grammatik und Überschungen; dann aber überließ er die neue Station seinem Freunde Pitman und zog mit einem Teile des Volkes nach dem alten Plaze Avarua, den er voll ausbaute.

Länger als er wollte, fast ein Jahr, blieb Williams in Karotonga, da kein Schiff die Insel berührte.1)

Da faßte er den fühnen Entschluß, sich solbst zu helfen. Ent= blökt von allen Hilfsmitteln baute er im Laufe von drei Monaten ein Schiff von 60-80 Tons, den "Friedensboten". Die Baugeschichte klingt wie die Erzählung von Robinson Crusoe: hatte er doch weber Ambos noch Blasebalg, nicht einmal eine Säge und nur wenige von ihm felbst erst geschmiedete Beile. Das Eisen war sehr fnapp; große hölzerne Nägel hielten die Planken; ftatt des Wergs diente Kokosfaser, als Segel Schlasmatten der Eingebornen, die Taue waren aus Hibiskusbaft geflochten. Tropdem erwies sich das Schiff als sectüchtig; alte Kapitäne staunten über die wunderbare Leiftung. Aber es war mehr als Tatkraft und Geschick eines Tausendkünstlers, welche dies vollbrachten, sondern die Begeifterung eines Mannes, der sein Lebenswerk von den Hindernissen frei macht. Nun hatte er wieder ein Schiff, die ganze Südsee bis nach Neuguinea sah er als Arbeitsfeld vor sich liegen; gleich 12 Lehrer auf einmal wollte er auf der ersten Fahrt mitnehmen. Den Direktoren legte er in freimiitigem Schreiben nochmals die Notwendigkeit der Sache vor.

"Ich will noch viel mehr tun und habe jeht durch wirkliche harte Arbeit und ziemliche Unkosten das Mittel in meiner hand, um zu verwirklichen, was mir seit vielen Jahren am herzen liegt."

Unter den wehmutigen Liedern des Bolkes nahm Williams weinend von Karotonga Abschied, wo Miss. Buzacott ihn eben ablöste und eilte nach Kalatea, wo es nach dem Tode des geistgesalbten Pastors Tuahine übel stand und überdies Schwarmgeister aus Tahiti, die sich besonderer Offenbarungen rühmten, die Gemeinde beunruhigten. "Wie gut, daß du wieder da bist!" klang es ihm entgegen. Auf dem üblichen Missionsseste im Mai erzählte

<sup>1)</sup> heute noch find die hervehinseln ber schwerer zugänglichen Riffe wesen weniger im Berkehr als andere Infelgruppen.

Malea, der mitgekommene Oberhäuptling Rarotongas, von der herrlichen Beränderung seiner Heimat. Auf einer Reise nach den Australinseln überzeugte sich Williams von den fortgehenden Missionsersolgen. Der häuptling von Tubuai hatte zwei Jahre auf Rurutu gewartet, um Williams zu sehen und Lehrer für sein Bolf zu erbitten, obgleich unterdes daheim eine Seuche das Bolf heimsuchte und sein Weib und zwei Kinder starben.

Es war ganz wunderbar, wie Williams die herzen der Eingeborenenzuslogen; seine liebevolle herzlichkeit und Freundlichkeit wirkte auf sie wie Sonnenschein. In seiner hand waren sie in der Tat unvergleichliche Missonserbeiter und gingen mit Begeisterung den Gesahren entgegen. Als er sie jetzt bald hierhin, vald dorthin ausziehen sah, fühlte er seinen Plan bestätigt. Besonders aber stärkte ihn jetzt darin seine tapkere Frau. Früher hatte sie, wenn er von Samoa und noch serneren Inseln sprach, gegen seine Reisepläne sich gesträubt; jetzt gab sie ihre freudige Justimmung dazu und doch hatte grade sie davon nur Schweres zu erwarten. Insolge der Entbehrungen auf Rarostonga, da sie weder Mehl noch Reis, noch Zucker, noch Thee hatten und Salz und Seise sich selbst fabrizieren nußten, war sie sehr leidend und lag, nachsem sie eines toten Kindleins genesen, lange schwer darnieder.

#### 4. Die Eroberung von Samoa burch bas Evangelium.

Am 24. Mai 1830 trat Williams die langersehnte Fahrt nach den Samoainseln an. Seine Frau blieb krank zurück; an Bord des "Friedensstoten" waren mit ihm Miss. Barff und 7 eingeborene Lehrersamilien. Die Hervehinseln wurden zuerst besucht. Auf der Wildeninsel machte die drohende Haltung der Bewohner es unmöglich Lehrer zurückzulassen; um nicht ganz teer fortzugehen, ließen die Brüder sich verleiten, zwei junge Leute aufs Schiff zu locken und trot ihres Geheuls mitzunehmen, um sie zu unterrichten; sie sind bald wieder entwichen. Es ist das erste und einzige Mal, das Williams einen solchen Fehler machte. Auf den Tongainseln, wo er die westehanischen Missionare begrüßte, sand er durch besondere Fügung Gottes einen Führer, der ihm bei den Samoanern Eingang verschaffen konnte.

Fauca, ein vor 11 Jahren aus Samoa entwichener Häuptling, war dem Evangelium wenigstens geneigt, seine Frau war getaust, eine fromme Christin. Das Chepaar schloß sich jetzt Williams an. Fauca erzählte von dem gesürchteten Priesterkönige Tamasainga, auf ihn werde es ankommen, ob die Vission Fuß fassen würde. Wunderbarerweise war die erste Nachricht, die Fauca dei der Annäherung von Sadait vernahm, Tamasainga sei vor kurzem ermordet. Tanzend von Freude rief er Williams zu: "Ue mate le devolo, der Teusel ist tot, nun wird das Bolk das lotu (Evangelium) annehmen." Die polynesischen Lehrer wurden auf Sadait sehr freundschaftlich aufgenommen. Fauca und seine Frau schilberten den Landsleuten mit beredten Jungen die Vorzüge des Christenglaubens. Der König Malietoa hielt grade grausames Strasgericht wegen der Ermordung Tamasaingas, die Missionare sahen die Dörfer auf Upolu brennen. Aber am Abend kam Malietoa auf das Schiff und versprach die Lehrer zu schügen. Das Bersprechen wiederholte er am anderen Morgen dei einem größartigen Enupsange in seiner Residenz: jetzt müsse

er noch Krieg mit Upolu führen, aber es solle sein letzter Krieg sein, dann wolle er ein Verehrer Jehodas werden. Der Tag, da die großen englischen Häuptlinge zu ihm gekommen, sei der glücklichste seines Lebens. Aehnlich freundlich und willig zeigten sich andere Häuptlinge. Williams versprach, nach Jahresfrist wolle er wiederkommen und wenn Malietoa Wort gehalten hätte, aus England Missionare für Samoa holen. "Groß ist unsere Liebe zu den engelischen Lehrern!" rief das Volk, als Williams und Barff nach herzbeweglichem Abschiede von den Lehrern das Schiff bestiegen, dankbar daß der Herr zu ihrer Reise Gnade gegeben.

lleber Rarotonga, Rurutu, Eimeo, Snahine eilten fie heim nach Maiatea. Für die dortige Gemeinde tamen fturmifche Beiten. In Juli 1831 ftarb der edle König Tamaton, nachdem er die Sande gegen Williams ausstredend gerufen hatte: "Mein teurer Freund! Wie lange haben wir zusammen gearbeitet an biefem auten Werke. Nichts hat uns jemals geschieden, jett tuts ber Tob, - aber wer will uns fcheiden bon der Liebe Gottes!" Mit feinem Tode brachen länger ichon drohende Teindfeligkeiten aus, ein junger Sauptling von Tahaa suchte an der Spite von allerlei Unzufriedenen die Macht an fich zu reißen und die alten Buftande wiederherzustellen. Mit hilfe bon tahitifchen häuptlingen gelang es Williams einstweilen Frieden zu ftiften. Dann überließ er, wenn auch forgenvoll, die Gemeinde dem jungen Miffionar Smith, denn er mußte bor feiner neuen Reise nach Samoa noch einige Monate mit den Miffionaren auf Rarotonga an der Bibelüberfetung arbeiten. Babrend er dort weilte, wurde Rarotonga am 23. Dezember 1831 von einem entfetlichen Orkan heimgesucht. An 1000 Säufer, darunter Kirchen und Schulen, waren zertrümmert; bas Miffionsschiff wurde von ben Ankertauen losgeriffen und einige 100 Ellen sandeinwärts getragen, wo es zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt blieb: hatte fich ber Wind gedreht, ware es verloren gewesen. Das Bolf erkannte in der Trubfal die richtende Stimme Gottes: denn auch dort hatte eine Partei versucht, heidnische Gebräuche wieder einzuführen, ohne daß die Säuptlinge bis dahin Mut gum Widerftande zeigten. Williams wurde perfonlich schwer getroffen; feine Frau, welche in jener Racht halbnackt aus Pitmans haus hate flüchten muffen, da der Sturm bas Dach abhob, und fast zerschmettert worden ware, wurde infolge der ausgestandenen Angst zu früh und abermals von einem toten Rinde entbunden und schwebte wochenlang zwischen Tod und Leben. Rührend war in dieser Zeit die Liebe ber Gemeinde: Gott schenkte der Kranken endlich Genesung. Roch einmal mußte Williams auf Raiatea Ordnung schaffen, da Tamatoas Sohn die Branntweinpest beförderte. Unterstützt von den Königinnen Pomare von Tahiti und Maihara von Suahine madte Williams dem Umvefen ein Ende; der junge Ronig gelobte mit Tranen Befferung.

Endlich war der Weg nach Samoa frei. Makea, das Oberhaupt von Karotonga, und ein eingeborener Lehrer von dort, begleiteten Williams, als er am 11. Oktober 1832 in See stach. Schon nach 6 Tagen glücklicher Fahrt sahen sie die Manua-Inseln, die östlichsten der Samoagruppe. Eine Anzahl Bote ruderte ihnen entgegen; zwei Männer riesen: "Wir sind Sohne des

Wortes und warten auf ein falau lotu (Religionsschiff) bas uns Leute bringen foll, die fie Miffionare nennen, damit fie und etwas bon Jefu Chrifto erzählen. In etwa euer Schiff das, worauf wir warten?" Eingeborene von Rawaiwai, einer 70 Meilen füdlich von Tahiti gelegenen Infel waren bom Sturme dahin verschlagen, hatten tabitische Rene Testamente bei fich geführt, eine Ravelle gebaut und Gottesdienst gehalten. Angenehm enttäuscht war Williams auf Tutuila, wo er wegen der Bewaffneten am Strande zu landen gogerte. "Wir find nicht mehr wild", rief ihm der Saubtling gu, "wir find Chriften." Er erzählte: Ein großer Säuptling bom Lande der Papalangi (ber Beißen), namens Wiriamu, fei bor 20 Monaten nach Sabai gekommen, und habe einige tamafa lotu (Religionsmacher) zurudgelaffen, bon bort hatten einige feiner Leute bas Wort herübergebracht. Bur Geite ftanden 30 Mann mit weißen Tüchern um den Arm, das waren die Männer des Wortes. Als Williams fich zu erkennen gab, berrichte große Freude. Giner berichtete, er fahre jebe Woche einmal nach Savai, und hole ein Stud lotu. "Gib uns einen Mann, der voll ist von lotu, damit ich nicht immer mein Leben daran feten muß, es weit ber zu holen." Als der häuptling der Infel Manono den für sein Bolk bestimmten rarotonganischen Lehrer gesehen, schwamm er burch die Brandung gurud mit bem Freudenrufe: "Wiriamu! der berfprochene Lehrer kommt!" Auf Savaii gab es ein freudiges Wiedersehen mit den polynesischen Lehrern. Malietoa, die Säuptlinge und alle Bewohner des Bezirks hatten das Chriftentum angenommen. Gine Rirche im tabitischen Stile war gebaut und mit Buderrohr gebedt. Mit aufgeredtem Raden und offenem Munde berichlangen am anderen Tage die Eingeborenen das bon Williams gepredigte Wort. Malietoa erschien umgewandelt, in auftändiger Rleidung und begrüßte die Miffionare aufs herzlichste. Bei einer Durchwanderung der Infel sah Williams hie und da schon Rapellen und besonders unter den Frauen war große Freude an Gottes Wort. Auf Manono, wohin ihm Malietoa das Geleit gab, gelang es ihm noch diefen mit dem dortigen Sauptlinge auszufohnen. Auf dem Berbede bes Schiffes fnieten alle gum Gebete nieder und fagten bann Lebewohl. In Apia auf Ubolu, wo er fein Schiff ausbefferte, horte Williams, daß durch einen nach der Reppelinfel verschlagenen und inawischen verstorbenen Lehrer von Savaii das Evangelium dort Eingang gefunden habe. Er holte nun die Witwe mit den Kindern ab und setzte einen neuen Lehrer auf der Reppelinsel ein. Rachdem er infolge Ledwerdens des "Friedensboten" zweimal an den Tongainseln gelandet, erreichte er endlich Rarotonga.

Hier bollendete er nun in Muße die Uebersetzung des Neuen Testaments, berfaßte einen Katechismus in Samoanisch und war 1833 Zeuge einer geistlichen Erwedung, welche schöne Früchte trug. Kein Haus war jetzt ohne Hausandacht. Die Schulen blühten. Die Geburt eines lebenden Kindes war in diesem Jahre für das Chepaar Williams eine große Freude, 7 Kinder hatten sie begraben, nur der Erstgeborene, John, war ihnen erhalten geblieben.

#### 5. Williams in England.

Der überraschende Erfolg in Samoa und der Ausblid auf die welt

offenen Türen in der ganzen Sübsee trieben jetzt Williams zu dem Entschlusse, selbst in die Heimat zu gehen, um wirksam für die Südseenission einzutreten; überdies hatte er Malietoa versprochen, Missionare aus England zu holen. Nach einer Rundreise auf den Juseln, dei welcher ihm auf Raiatea die Verwüftungen des Branntweins durch die Seele schnitten, aber auch die innigen Gebete der Gläubigen das Herz erquickten, suhr er mit Weib und Kind auf einem englischen Schiffe von Tahiti ab und kam am 12. Juni 1834 wohlbeshalten in der Heimat an, in welcher er nun vier Jahre lang eine nicht nur für die Südsee, sondern für die Nissionssache überhaupt sehr gesegnete Tätigsteit übte.

Bor dem öffentlichen Reden in England war ihm etwas bange gewesen; die Auswahl des für andere Fesselnden und Ameddienlichen aus der Kulle des Erlebten sette ihn wie andere Missionare in Berlegenheit. Aber in kurgent beherrschte er auch diese neue Aufgabe. "Reine Phrasen, keine schon ftilifierten Reden, sondern wirkungsvolle Tatsachen!" so lautete der Rat, den er fpater einem anderen Miffionar gab. Mit feiner träftigen, sonoren Stimme, welche ohne Anftrengung die größten Raume füllte, fprach er meift über eine Stunde begeifternd bon den Gnadenwundern in Polynefien, und "fein Odem bewegte die Bergen wie der Bind die Blatter im Balbe." "Saft Du schon herrn Williams, den Miffionar gehört?" war die übliche Frage in driftlichen Kreifen. Er konnte den Einladungen zu Borträgen faum genügen. Besonders boch gingen die Wogen der Begeifterung in Schottland. Trot ber unermudlichen Biederholung blieb feine Rede frifch, aus bem Bergen kommend, von Gifer andere zu entflammen, getragen. Einem folden Redner öffneten fich auch Taschen und Sände. Gin Quäfer in Liverpool legte eine Banknote von 2000 Mit. auf den Tisch, in Glasgow wurde eine goldene Uhr auf die Plattform gereicht. Gines Tages wies ein Drofchkenkutscher ben Juhrlohn gurud, weil es ihm eine Ehre fei, daß Williams in feiner Drofchte gefeffen, und fuhr cilends babon. Williams war in England so populär geworden, wie bor ihm fein Miffionar es gewesen war. Ihm war überall eine wunderbare Gewalt über Menfchenherzen gegeben.

Mit Mühe verschaffte er sich endlich etwas Nuhe für schriftliche Arbeit. In der ersten Zeit hatte er nur den Druck des Neuen Testaments für Karostonga besorgen können. Mit Humor erzählt er, wie ihn die gelehrten Herren von der Bibelgesellschaft examinierten, ob auch aus dem Grundtexte übersetztsch. In relativ sehr kurzer Zeit schrieb er jetzt für das große Publikum ein Buch über seine Reisen. Es war nichts leichtes für einen Mann, der einst mit so wenig Vorbildung ausgezogen war und draußen nicht gerade Gelegenbeit zu englischer Schriftsellerei gehabt hatte. Er hat auch Freundeshand an der äußeren Gestalt mithelsen lassen, trotzem ist das Buch "Missionsunternehmungen in der Sübsee" ein neues Zeugnis seiner großen Begabung. Es sand eine Verbreitung wie kein ähnliches vorher.

Seine wenige freie Beit widmete Williams bem häuslichen Glücke. Er war "einer ber liebenswürdigften Menschen, die es je gegeben hat" und empfing die Besucher, auch wenn sie ihn empfindlich störten, mit steter Gute und Freundlichkeit. Bor allem war er ein durch und durch frommer Mann. Ans Frühaufstehen gewöhnt, widmete er die Morgenstunden täglich dem Gebet.

Die wichtigste Frucht seines Wirfens in der Beimat war die Belebung bes Miffionssinnes im ganzen englischen Bolte. Bielleicht hat vor Livingstone fein einzelner Mann fo wie Williams in den breiteften Schichten, auch in gebildeten und einflugreichen Rreifen Miffionsintereffe geweckt. Alle Miffions= gesellschaften erfreuten sich steigender Ginnahmen. Aber natürlich fam fein Wirfen in erfter Linie ber Subfee gu gute. Auf ben Enthusiasmus ber erften Beit mar infolge der Enttäuschungen und Rote ber Subfeemission ein Rudichlag erfolgt, bas Intereffe an der Gubiee war bei den Miffionsfreunden geschwächt. Run nahm es wieder einen mächtigen Aufschwung. Die Glasgower Miffionsgefellschaft beschloß Reufaledonien zu übernehmen, die Methodiften erweiterten ihr Werk in Polynefien. Die Mittel für die bon Williams gewünschten Unftalten (Geminar für eingeborene Miffionare auf Marotonga, bobere Schule auf Tahiti) floffen ihm mühelos zu. Das große Miffionsschiff erforderte einige Anstrengungen. Radidem die Bitte um ein Schiff der foniglichen Marine der Konfequenzen wegen abgelehnt war, erging ein Aufruf an das englische Bolf, der über 94000 Mf. einbrachte. Williams hatte den Mut, fogar den Rat von London mit Rücksicht auf die Förderung des englischen Sanbels und der geographischen Forschung um eine Beisteuer anzugehen; seine Erscheinung und Rede in der Guildhall war ein sensationelles Ereignis; noch unerhörter war, daß die Stadt wirflich 10000 Mit. bewilligte. Das Schiff "Camben" wurde angefauft, Rapitan Morgan übernahm die Führung des "Betschiffes", wie es hernach in ber Subjee hieß; ber Schiffsbauer, ber baran gearbeitet hatte, schickte statt der Rechnung eine Quittung über 8000 Mt., felbft ber Lotfe nahm feinen Pfennig.

Nach ergreifender Abschiedsseier in der Kirche, in welcher Williams einst erweckt worden war, erfolgte am 11. April 1838 die Abreise unter tausendstinnungem "Fahrwohl" des Volkes. Der älteste Sohn, John Williams, der sich kurz zuwor in London verheiratet hatte, begleitete die Eltern; er sollte die kaufmännischen Geschäfte besorgen und die gewerbliche Erziehung der Eingevorenen fördern; ihren geliedten Samuel nuchten sie dagegen in der Heinat zurücklassen. Von den mit ausziehenden Missionaren, die mit einer Ausnahme verheiratet waren, waren 4 für Tahiti, 2 für Rarotonga, 2 für Samoa, 1 für die Markesassielen bestimmt.

#### 6. Wiedersehen in der Südsee und Marthrertod.

In Kapstadt und Sidnen wiederholte sich die begeisterte Aufnahme, die Williams in England gefunden. Mit Schrecken hörte er aber die ersten Nachrichten über das Eindringen der Könnischen, die schon auf den Gambiersinseln Juß gesaßt hatten: er sah die der edangelischen Mission drohende Berswüstung klar voraus.

Sein erstes Ziel war Samoa, wo er am 24. November landete. Er sand die Missionare, die während seines Ausenthalts in England dorthin gestandt waren, in fröhlicher Arbeit. Lon den damals 70000 Bewohnern der Insessupe hatten etwa 50000 christlichen Unterricht, die Druckerpressen konne-

ten nicht genug Bücher schaffen, in allen Familien wurde Hausanbacht gehalten. Das große Berlangen nach dem Evangelium bewog Williams in
Samoa zu bleiben. In Fasetutai auf Upolu, wo von dem letzen Kriege
her noch viel Feinbseligkeit gegen die Nachbarn herrschte, ließ er sich nieder
und so groß war die Liebe und Achtung des Bolks, daß in seiner Abwesenheit zweimal ein kriegerischer Übersall auf die Borstellungen des Sohnes Williams' unterblieb, weil die Feinde erklärten, sie hätten den Namen, den
er führte, zu lieb.

Seine raftlose Tätigfeit in Samoa unterbrach Williams vom Januar bis April 1839 durch eine Rundreise im alten Missionsgebiete. Auf Rarotonga erregte das Flaggenzeichen der Taube mit dem Ölblatte die ganze Insel. "Es ift Williamu!" Gradezu überschwänglich waren die Ausbrüche der Freude, als die mitgebrachten 5000 Neuen Testamente ausgepackt wurden. Bartlich umarmte Williams seinen alten Freund Makea und rief: "Wie freundlich handelt Gott mit uns, daß er uns fo lange hat leben laffen, um uns noch einmal ins Ange zu feben!" Sie haben sich schon ein halbes Jahr später im himmel wiedergesehen. Das Missionsseminar wurde mit 11 jungen Männern eröffnet, auch eine englische Schule eingerichtet. Tahiti, wo er bann bie bobere Schule grundete, ftand noch unter bem Gindrucke der erften franabfifchen Bergewaltigung. Weil Königin und Bolf die romischen Briefter nicht aufgenommen hatten, erzwang ein französisches Kriegsschiff 6000 Mark Strafgeld, ein Abbitteschreiben und bas hiffen der frangofischen Flagge. In Ratatea fand Williams erfreuliche Befferung, ber junge König manbelte in ben Fußstapfen seines Baters. In der Brandung am Riffe von Atiu fclug bas Boot um und Williams wurde mit Mühe gerettet, es war bas fiebente Mal, daß er aus Todesgefahr in den Wellen errettet murde. Bu den Maiversammlungen war er wieder in Samoa und erzählte von den Erfahrungen ber Reise. Bauten und Schulgrundungen nahmen ihn während bes Som= mers in Anspruch. Im Ottober brachte ber "Camben" ben Miffionar Bratt, welcher ben Posten in Sasetutai übernahm, und Williams trat nun die Sahrt nach Westen an, bon welcher er nicht zurückfehren follte.

Bis dahin hatte sein Wirken den geistig wohlbegabten, trot aller heibenischen Greuel und sittlichen Schwächen doch anziehenden und religiös angelegten Polynesiern gegolten. Das Christentum sand bei diesen der Götzen müde gewordenen Stämmen im allgemeinen schnelle, dankbare Aufnahme. Weit von ihnen verschieden sind die papuartigen dunkelfarbigen Stämme Melanesiens. Diese mißtrauischen, heimtücksche, im ganzen viel roheren Melanesier sind nicht nur viel fester in das Zaubereiwesen gebannt, sondern auch von jeher den Beißen besonders seindlich gewesen. Schon die ersten Seesahrer hatten durch Grausankeit sich an ihnen versündigt. Ein Unglück war vollends die Entdeckung des kostdaren Sandelholzes. Die Schiffe, welche dies zu suchen kamen, reizten durch schreckliche Greueltaten die Wildheit und Rachsucht der Melanesier so, daß ihnen auch mancher Unschuldige zum Opfer siel. Aber grade die Rachricht von solchen Vorgängen auf den Reuhebriden erfüllte Williams mit dem herzlichen Berlangen, den armen Wilden den Frieden Christi zu predigen.

In Borgefühl beffen, was bevorftand, war Williams in der letten Reit ungewöhnlich erregt und fprach ofters bom Sterben. Mit einer tief ergreifen= ben Bredigt über Apostelgeschichte 20 nahm er Abschied; als er die Borte las: "Es war aber viel Beinens unter ihnen allen und fielen Paulo um den Sals und füßten ibn, am allermeiften betrübt über bem Bort, bas er fagte, fie wurden fein Angesicht nicht mehr feben," ba vermochten die Leute und er felbft die innere Bewegung nicht mehr gurudguhalten. Gine ber letten Bitten ber geängstigten Gattin lautete: "Geb nicht nach Erromanga!" Rach inbrun= ftigen Gebeten rif er fich los und am 5. Mai 1839 schiffte er mit bem Eng= länder Barris, der gefundheitshalber nach der Gubfee gekommen mar und bier die Miffion liebgewonnen hatte, dem Miffionar Cunningham und 12 eingebornen Lehrern fich ein. Rach einem Besuche auf der kleinen Infel Rotuma. wo zwei Lehrer zuruchblieben, landete er am 17. Robember auf Futung, ber erften Reubebriden-Infel, wo ihm freundliche Unnaberung gelang, am 18. Rovember auf Tanna, wo er befonders gute Aufnahme fand, drei Lehrer gurudließ und im Beifte ichon den fünftigen Mittelpunkt der melanefischen Miffion gu feben glaubte, und erreichte in der Morgenfrühe des 20. November Erromanga. Er hatte bie gange Racht schlaflos zugebracht; wie ein schwerer Stein hatte das vor ihm liegende Wert auf feiner Bruft gelegen. Er äußerte, manches Sahr faurer Arbeit wurde nötig fein, ehe es in den finfteren Landen ber westlichen Gubsee licht wurde. In ber Dillonsbai ging er bann mit Harris, Cunningham und Rapitan Morgan ans Land. Rleine Gefchenke schienen bas Butrauen der Wilden zu gewinnen, fo daß man wagte, am Ufer eines Baches eine Strede landeinwärts zu geben. Cunningham bob gerade einige feltene Plufcheln auf, als er einen Schrei hörte und harris aus bem Bufchwerte hervorfpringen fah. Williams mar grade mit einem Saufen Rinder beschäftigt, benen er die samoanischen Zahlwörter vorsagte. Erst als Harris unter ben Reulenschlägen ber Wilben in ben Bach gefallen war, lief Williams auf das Schreien Cunninghams die Bucht hinab, ein Wilber dicht hinter ihm, der, als Williams rudlings in Waffer fturzte, mit der Reule auf ihn folug und im Berein mit einem anderen Wilden ihm das Saupt zerschmetterte; ein britter bohrte eine gange Sand voll Pfeile in feine Bruft. Cunningham und Morgan, die fich ins Bot gerettet hatten, ruderten ihm eilends gu Silfe; aber die Mordtat mar geschehen, ebe fie hinkamen; fie faben, wie die Wilben mit gräftlichem Gebeul den Leichnam ans Ufer ichleppten und felbft die Rinder ihn noch mit Steinen bewarfen, bis die Wellen fich bom Blute rot farbten. Es gelang Cunningham und Morgan nicht einmal, die teure Leiche den Wilben zu entreißen und es blieb ihnen nichts übrig, als möglichft fcnell Sibnen auf= Bufuchen. In einer bom Gouberneur beorderten Rriegsichaluppe fehrte Cunningham am 27. Februar 1890 nach Erromanga gurud, um die ilberrefte bes Märtnrers aufzusuchen. Rach langem Berhandeln gestanden die Wilben, daß fie die Leiber der Erschlagenen gefressen hatten. Nur einige Knochen und die Schabel brachte man nach Samoa. Wie fich fpater herausftellte, mar bon Williams Gebeinen nichts babei, die Eingeborenen meinten, ber Rapitan wünsche überhaupt nur Menschenknochen zu haben und brachten, was bavon vorhanden war. Um 24. Marg langte bas Schiff mit den vermeintlichen ilberxesten des geliebten Mannes vor Upolu an. Eine erschütternde Klage erhob sich: Aue Williamu! Aue Tama! (Ach Williams, ach unser Bater!) Malietoa drang in das dunkle Jimmer der tiefgebeugten Bitwe, weinte lange mit ihr, hub aber endlich an zu trösten und betete zuleht indrünstig. In Apia wurden die Gebeine seierlich beerdigt, englische und samoanische Leichenrede gehalten und von Seesoldaten drei Gewehrsalven übers Grab geschoffen. Ein Denkstein wurde errichtet mit der Inschrift: "Gewidmet dem Andenken des Red. John Williams, Bater der Samoanischen und anderer Missionen, welcher 43 Jahre und 5 Monate alt, durch die barbarischen Einwohner von Erromanga getötet ward, während er das Evangelium des Friedens auf ihre Küste pslanzen wollte." Auf den Herveys und den Gesellschaftsinseln weinten die Christen bitterlich um ihren Bater, in England vollends erregte die Kunde tiese, allgemeine Trauer.

Das Blut des Märthrers follte nicht umfonft vergoffen fein. Birtfamer als einft fein Mund es getan, wedte es den Gifer fur die Subfeemiffion. In fünf Monaten hatten die Kinderniffionsvereine 126 000 Mt. aufgebracht zu ben Rosten eines neuen Missionsschiffes, welches "John Williams" genannt wurde. Auf den Samoa-Inseln brannte man bor Begierde, driftliche Bergeltung zu üben; die Lehrer Lafalo und Nanari baten darum, gerade nach Erromanga geschickt zu werben. Williams' Witwe kehrte 1841 nach England aurud: der "Camden", welcher fie nach Sidnen brachte, hatte schon die zweite Aussendung samoanischer Lehrer für die Neuhebriden an Bord. Sahrzehnte find vergangen, ebe die durch die Schandtaten der Sändler, Menschenraub und eingeführte Seuchen erbitterten Rannibalen ber füblichen Reuhebriden anfingen fich zu bekehren. 6-7 Missionare und manche eingeborene Lehrer sind von ihnen ermordet, auf Erromanga fielen nach einander zwei Brüder Gordon. Aber die helbenmütige Treue der evangelischen Sendboten hat je langer je mehr schöne Erfolge errungen. Auf Erromanga gehören jetzt 4/5 der Bewohner zur driftlichen Gemeinde; nach 30jährigem Widerstreben hat sich 1890 auch ber älteste Sohn des Mörders Williams taufen laffen.

Quellen: Prout, Memoirs of the life of John Williams. London 1843. — Beffer, John Williams, der Miffionar der Südfee, und die Londoner Südfeemiffion. 4. Aufl. bis auf die Gegenwart fortgeführt von Kurze. Berlin, Buchh. der Berl. eb. Miff. G. — Kurze, Samoa. Berlin, M. Warneck 1900.



# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Teitschrift.

*№* 3.

Juni.

1904.

## James Calvert, der Witi=Missionar.1)

Bon D. G. Kurze.

1. Zehn Jahre auf Lakemba.

Um 25. Oftober 1838 herrschte schon in frühester Morgen= ftunde ein reges Leben unter den Missionsfreunden Sydney's, der damals noch recht bescheibenen Haupthandelsstadt Australiens. Wer nur irgend konnte, war hinaus an den geräumigen Hafen geeilt, um bei der Abfahrt der beiden Missionsschiffe "Camden" und "Letitia" zugegen zu sein. Schon blähten sich die Segel in der frischen Brife, mancher heiße Segenswunsch ward aus den die Schiffe umschwärmen= den Booten den Missionaren an Bord zugerusen, und ein fräftig über die Wellen hinbrausendes Missionslied war der lette Abschiedsgruß, ben die Missionsfreunde den beiden Fahrzeugen nachsandten. An Bord des "Camden" befanden sich eine Angahl Sendboten der Londoner Missionsgesellschaft, darunter der eifrige John Williams, der nicht lange nachher auf Erromanga den Märthrertod erlitt. Die "Letitia" ftand im Dienste der Weslehanischen Missionsgesellschaft und sollte die drei englischen Missionare James Calvert, J. hunt und T. J. Jagger nach dem Biti-Archivel bringen, deffen blutdürstigen Kannibalen sie die Friedensbotschaft des Evangeliums zu verfündigen gedachten.

James Calvert, mit bessen Lebensarbeit sich diese Blätter beschäftigen sollen. hatte am 3. Januar 1813 in Pickering, einem Städtchen der Grafschaft Porkschier, das Licht der Welt erblickt und

Miff.=Rtichr. 1904.

3

<sup>1)</sup> Quellen: R. Vernon, James Calvert or From Dark to Dawn in Fiji. London 1890. — Williams and Calvert, Fiji and the Fijians. London 1858. — J. Watsford, Glorious Gospel Triumphs. London 1900. — C. F. Gordon Cumming, At Home in Fiji. London 1881.

34 Rurze:

in dem nahegelegenen Malton ein solide Schulbildung empfangen. An letzterem Orte machte er auch eine siebenjährige Lehrzeit in einem renommierten Geschäftshause durch, in welchem Buchdruckerei, Buch= binderei und Papierhandlung vereinigt waren. In schweren Krank= heitszeiten hatte Calvert friihzeitig seinen Seiland gefunden und der Oberpfarrer Bowis in Colchefter tat keinen Mißgriff, als er den friih= gereiften in seinem Berufe sehr tüchtigen jungen Mann im Jahre 1837 der Direktion der Weslehanischen Missionsgesellschaft zur Ausbildung für den Missionsdienst empfahl. Calvert ward angenommen und trat nun als Student in das theologische Seminar zu Horton ein, wo er eine Freundschaft fürs Leben mit seinem späteren Mit= arbeiter John hunt schloß. Nur allzufurz mährte seine Studienzeit; denn als 1838 die beiden Lioniere der Witi-Mission, Cros und Cargill, einen dringenden Hilferuf nach Verstärfung in die Beimat sandten, beschloß die Weslehanische Missionsdirektion, Calvert nebst hunt und Jagger nach Witi abzuordnen. Noch vor der Ausreise nach Auftralien schloft Calvert im März 1838 mit Marn Fowler den Chebund, die ihm eine treue Lebensgefährtin und Arbeitsgenoffin im vollsten Sinne des Wortes murde.

Der Dezember des Jahres 1838 fam heran, ehe die drei Missionare das Land ihrer Bestimmung erreichten. Die "Letitia" hatte nämlich zuwor die Tonga-Jusel angelausen, wo sich den Missionaren Gelegenheit dot, den missionseisrigen König Georg kennen zu lernen, ein Umstand, der sür die spätere Wirtsamkeit Calverts im Witi-Archipel von besonderer Bedeutung war. Denn auf den Witi-Inseln war König Georg eine bekannte und gesürchtete Persönlichsteit, dessen mannhastes Austreten zu wiederholten Malen den von ihren heidnischen Landsseuten bedrängten Witi-Christen das Leben rettete. Hatte er doch auch, als sich im Oktober 1835 die zuvor auf Tonga tätigen beiden Weslehauer-Wissionare William Croß und David Cargill als die ersten Glaubensboten auf den Witi-Inseln und zwar zumächst auf Lasemba niederließen, durch einen Gesandten und ein Begleitschreiben die Missionare dem Inseltönig Tui Nayau emphichten.

Alls Calvert mit seinen Gefährten im Dezember auf Lakemba gelandet war, hatte er gehofft, unter der Anleitung des ersahrenen Cargill — Eroß war seit Ansang 1838 nach Rewa, einer Ortschaft auf der Südostküste von Witilewu übergesiedelt — zunächst gründ=

lich die Sprache des Bolkes studieren zu können. Aber in anderen Teilen des Archipels war so dringender Bedarf an Missionaren, daß sich das Häuflein Arbeiter bald zerstreute. Hunt, Cargill und Jagger lieften sich in Rewa nieder, das nun das Zentrum der Witi-Mission wurde, und so fam es, daß Calvert und seine Gattin ein halbes Rahr nach ihrer Landung einsam auf Lakemba hausten; um so will= fommener war ihnen eine im Sommer 1839 eintreffende Verstär= fung durch 10 tonganische Lehrer. Der Missionsbezirk, welcher Calvert anvertraut war, umfaßte nicht nur das fleine Lakemba mit seinen von ungefähr 4000 Einwohnern bevölkerten 13 Ortschaften, sondern daneben auch noch 24 benachbarte kleine Inseln, von denen einige iiber 40 Stunden von Lakemba entfernt lagen. Mit den Berbin= dungen stand es schwierig; für die Seereisen war es oft unmöglich. ein seetiichtiges Boot zu bekommen, und die Fußwege, welche die einzelnen Ortschaften miteinander verbanden, waren nicht für Europäer berechnet. An seiner kleinen Gemeinde, die noch keinen ein= flußreichen Witier als Blied zählte, sondern meist aus eingewander= ten Tonganern bestand, hatte der die Sprache anfangs nur fehr unvollkommen beherrschende Missionar wenig Halt und außerhalb der Gemeinde traten ihm auf Schritt und Tritt die Greuel des Beiden= tums in ihrer frassesten Gestalt: Menschenfresserei und Menschenopser tagtäglich entgegen. Viel Arger und Aufregung verursachten auch die Diebesgeliiste der Witier, welche bei ihren Pliinderungsziigen eine große Schlauheit entwickelten. Wewisse Sachen verschwanden fort= während aus dem Warenlager und selbst aus der Küche. Damit nicht zufrieden, planten die Eingeborenen einen förmlichen Einbruch in die Wohnung des Missionars und führten ihn auch mit Erfolg aus. Als sich Calverts eines Morgens von ihrem Lager erhoben, fanden fie zu ihrer unangenehmen überraschung die eine Wand ihres Saufes durchbrochen und es stellte sich heraus, daß ein beträchtlicher Vorrat von Kleidungsstücken fortgeschleppt worden war. Daß die Diebe im Falle einer Störung auch vor einer Gewalttat nicht guruckgeschreckt wären, bewies ein Haufen großer Steine, der dicht neben bem Saufe lag. Der Inselkönig Tui Nanau billigte übrigens eine derartige Behandlung des Missionars nicht und ließ die Einbrecher nad Witiart seine Ungnade in der Beise spüren, daß er mehreren Rindern der beim Einbruch beteiligten Männer einen Finger abzuschneiden befahl.

36 Rurze:

Doch nahmen solche Belästigungen seitens der Lakembaner bald ein Ende, je mehr das Ehepaar Calvert das Vertrauen dersselben durch öftere Hausbesuche und eine besser Kenntnis ihrer Sprache gewann. Der König zeigte aber jett ebensowenig, wie früher während der Wirksamkeit Cargills, Geneigtheit, die Ausbreitung des "Lotu" (Evangesium) unter seinen Untertanen zu begünstigen. Trothem er Calvert viel Sorgen und Kummer verursachte, wurde dieser doch nicht mübe, ihn immer wieder zur Annahme der Heilsbotschaft zu bewegen und Zeugnis gegen die Ausschreitungen, die er sich zu schulden kommen ließ, abzulegen. Während Tui Nahau heimlicher Weise alles tat, was in seinen Krästen stand, um die Ausbreitung des Evangesiums zu hindern, trat sein Bruder Toki als offener Gegner auf und suchte Tui Nahau, der ein schwankens der Charakter war, auch in diesem Sinne zu beeinstussen.

Eines Tages machte Calbert dem Brüderpaare seine Aufwartung und erbat sich deren Erlaubnis, daß die Bewohner der Ort= schaft Nasangkalu das Christentum annehmen dürften, indem er zugleich die Versicherung abgab, daß dieselben auch als Christen es ihnen gegenüber weder an der schuldigen Chrerbietung, noch an Fronleistungen und Tribut fehlen laffen würden. Beide erwiderten, daß es für ihre Untergebenen nur gut sein werde, wenn sie das Christen= tum annähmen, und daß sie ihnen vollständig freie Sand ließen. Sofort machte sich Calvert auf den Weg nach Nasangkalu, um den Dorfbewohnern die Freudenbotschaft mitzuteilen; aber bevor er den Ort erreichte, begegnete er zwei Frauen, die noch bor ihm eine Bot= schaft vom König dahin gebracht hatten. Diese lautete, daß es den Masangkaluanern bei Strafe der Berbannung verboten sei, das Christen= tum anzunehmen. Als Calbert tropbem seinen Weg fortsette, fand er nur zu bald, daß der geheime Befehl seine Wirkung nicht ver= fehlte. Die Eingeborenen hielten sich eingeschüchtert von dem Missionar fern; um so erfreuter war er, daß wenigstens ein Bewohner jener Stadt seiner überzeugung treu blieb und sich dafür willig aus seiner Heimat verbannen ließ. Er trat bei einem Tonganer, der in der Nähe des Miffionshauses auf Lakemba wohnte, in Dienste und ließ sich nach vorhergegangener Ausbildung als Lehrer nach der Infel Watoa entsenden, wo er bis zu seinem Tode treue und erfolgreiche Missionsarbeit verrichtete.

In späteren Jahren zeigte sich Tui Napau dem Christentum

etwas geneigter und begünftigte sogar deffen Ausbreitung, fei es nun aus ilberzeugung oder aus Gründen der Politif. Es galt das befonders für die 16 Stunden füblich von Lakemba gelegene Insel Oneata, die ebenfalls zum Machtbereiche Tui Nayau's gehörte. Sier hatten die gewissenhafte Arbeit eines Witi-Missionsgehilfen und die öfteren Besuche Calverts den Unftoß zu einer driftlichen Bewegung gegeben. Unter tatkräftiger Beihilfe der Insulaner war eine Rirche und Schule gebaut worden, und das Evangelium hatte schließ= lich die herzen der meisten Eingeborenen gewonnen. Im Jahre 1842 machte sich der Bau einer größeren Kirche nötig, und die Bevölker= ung ging mit einem wahren Feuereifer an die Arbeit, sodaß bald ein ftattliches Gotteshaus daftand, groß genug, um allen Insulanern Plat zu gewähren. Schon machten sich manche Gedanken, daß der Bau zu umfangreich geraten sei, als furz vor der Einweihung eine Botschaft Tui Rayaus anlangte, des Inhaltes, daß sich alle Infulaner dem "Lotu" anschliegen sollten. Darauf hatten einige Anglt= liche, die des Königs Unwillen fürchteten, nur gewartet, und so trat auch der lette Rest der heidnischen Inselbevölkerung zum Chriften= tum über, darunter der Cberhäuptling und der Priefter. Bei der Einweihung der Kirche hatten die jungen Chriften nun die freudige Benugtung, daß dieselbe gerade die rechte Größe hatte, um alle Neubekehrten aufnehmen zu können. Die Bekehrung der Oneataner bedeutete übrigens einen tüchtigen Fortschritt in der Christianisierung des Witi-Archipels, da sich jenes Inselvölklein durch Intelligenz, Fleiß und Betriebsamkeit vor anderen auszeichnete. Sie befaßen zahlreiche Boote, mit denen sie häufige Handelsreisen nach benach= barten Inselgruppen unternahmen, und seitdem sie Christen geworden waren, nugten fie diese Gelegenheit treulich aus, ihren heidnischen Landsleuten die frohe Botschaft von Christo zu bringen.

Auf diese Weise gelangte das Evangelium auch nach Wannambalawu, einer größeren, zwischen Lakemba und Tawiumi gelegenen Iniel. Die dortigen Insulaner waren mit denen von Uncata verwandt und beteten dieselben Götter an, wie jene in ihrer heidnischen Zeit. Sonst war es Sitte, wenn die Handelsgeschäste erledigt waren, sich mit fröhlichem Gesang und Tanz die Zeit zu vertreiben. Seit ihrer Besehrung aber machten es die Uncataner anders; sie benutzten jene Zusammenkünste, um von der christlichen Lehre zu ihren Stammesverwandten zu reden und sie auszumuntern, ebenfalls der 38 Rurze:

Christengemeinde sich anzuschließen. Zunächst stieß diese unerschrockene driftliche Propaganda der Oneataner auf viel Widerspruch bei den Bewohnern der Insel Wanuambalawu; aber nach einiger Zeit stellte fich ein angeschener Häuptling, namens Mbukarau, auf ihre Seite und ließ sich in der christlichen Lehre unterweisen. Er war ein tabferer, unerschrockener Mann, der vor seiner Bekehrung weit und breit gefürchtet wurde; nun bedrohten ihn seine Mithäuptlinge und die Priefter. Aber er ließ diese Ansechtung mannhaft über sich er= gehen und war nur darauf bedacht, zu dem wenigen, was er vom Christentum wußte, immer mehr hinzuzusernen. Und so begab er sich eines Tages auf die Reise nach Lakemba, um sich für seine Landsleute einen Lehrer zu erbitten. Als ein solcher auf Wanuam= balawu landete, fand er zu seiner freudigen Überraschung, daß mehrere Insulaner dem Beispiele Mbukaraus gefolgt waren und ebenfalls driftliche Unterweisung begehrten. Des Häuptlings Haus füllte sich mit Taufbewerbern und allmählich ließ auch der Widerstreit der heid= nischen Partei nach. Joseph Mbukarau ließ sich zum Lehrer und Missionsgehilsen ausbilden und gewann viele seiner Landsleute für bas Evangelium. Inzwischen begann eine Stammessehde, die Urfache so vielen Blutvergießens auf den Witi-Inseln, zwischen Daro und Lomolomo, den beiden Bezirken, in welche Wanuambalawu zerfällt, auszubrechen. Die Christen aber weigerten sich, an dem Kriege teilzunehmen und erhielten die Erlaubnis sich nach Munia, einem ungefähr 4 Stunden entfernten Eilande, zurückzuziehen. hier gründeten sie, mit Joseph Mbukarau an der Spige, eine blühende Niederlassung, wo sie von keinen Kriegswirren mehr beunruhigt wurden.

Bemerkenswert ist die Charaktersestigkeit jener ersten driftlichen Generation unter den Witi-Insulanern. Lieber lassen sie Verfolgung, Berbannung und selbst den Tod über sich ergehen, als daß sie ihren Glauben verleugnet hätten. Als einst Tui Kilakila, der grimmige Herrscher von Somosomo, nach Lomosomo kam, um Tribut einzuziehen, waren die nötigen Borbereitungen getrossen, ihm denselben in seierlicher Weise an einem Sonntage zu überreichen. Ohne Rückssicht auf den Zorn des Königs, der gedroht hatte, jeden Christen unter seinen Untertanen zu töten und aufzusressen, weigerten sich die Christen, an der mit der Tributüberreichung verbundenen Sonntagentheiligung teilzunehmen. Wider ihr Erhossen und zur großen Verzwunderung der Heiden gestattete der König den Christen, ihren Ans

teil am Tribute am Montage zu überreichen. In späteren Jahren war die Sonntagsseier eine so strenge, daß man sich scheute, an diesem Tage mit einem Boote in See zu stechen, es sei denn, daß es galt, einen Geistlichen nach seinem Predigtorte zu befördern. Und keine in Aussicht gestellte Belohnung, war groß genug, um einen christslichen Eingeborenen zu bewegen, am Sonntag von einem Baume Früchte herabzuholen.

Das Sahr 1842 wurde für die Miffionarsfamilie bedeutungsvoll durch die Bekehrung der Prinzeß Tangithi, der zwanzigjährigen Tochter des Königs Jui Napau. Dieselbe wurde damals ernstlich frank, und ihr Bater tat die üblichen-Schritte, um den vermeintlichen Born der Götter zu befänftigen, inbem er die Tempel ausbessern und von seinen Untertanen in jeder Ortschaft reichliche Speiseopfer darbringen ließ. So wurden tausende von Tarowurzeln gebacken und 19 große Puddings aus Taromehl, geriebener Rokusnuß und Buckerrohrfaft - ber größte Budding hatte einen Umfang von 21 Fuß - ben Göttern geopfert. Aber während alle biefe Opfer zugerüftet murden, nahm die Krankheit Tangithis einen immer drohenderen Charafter an. Als Calvert gum zweiten Male die Patientin besuchte, fand er den Götenpriefter bei ihr, ber seine Beschwörungsformeln murmelte und den Leib der Pringef zugleich einrieb. Der König war offenbar sehr erregt und sagte: "Die Krankheit meiner Tochter ist überaus groß!" "Ja", antwortete der Missionar, "ich weiß es: aber um so größer ist dein Unrecht, daß du zu nutlosen heidnischen Reremonien beine Ruflucht nimmft, auftatt die so heilfam wirkende Arzuei weiter zu gebrauchen." Gleichzeitig weigerte er sich, weitere Arzueimittel zu verordnen, fo lange der Götzenpriefter feine heidnischen Beschwörungen verrichten durfe. Der König gab nach und der Missionar flößte der Kranken Arznei ein. 2113 fie aber barauf aus ihrer Bewußtlosigkeit erwachte und heftig zu huften anfing, glaubte ihr Bater, ihr Ende fei gekommen und fchrie in feiner Erregung ben Missionar an: "Du hast meine Tochter getotet!" Calvert's Lage war in jenent Augenblicke eine außerft gefährdete; fah er fich doch dem aufgeregten Konige und seinem wütenden beidnischen Gefolge wehrlos gegenüber, welches nur auf einen Wint feines Berrichers wartete, um den Fremdling zu toten.

Calvert seinerseits gab seiner Entrüstung heftigen Ausdruck, daß ihm Schuld an dem etwaigen Tode der Prinzeß gegeden werde, während er sich boch bemüht habe, ihr Leben nit derselben Arznei zu retten, die ihm aus England zum Gebrauch für seine Familie zugesandt werde. Darauf nahm er die Arzneistachen an sich und eilte heim, froh mit heiler Haut aus der Höhle des Löwen entronnen zu sein. Er verwahrte das Missionshaus und wartete in unruhiger Spannung den weiteren Verlauf der Ereignisse ab; sagte er sich doch, daß sein Leben verwirft sei, wenn die Prinzes während der Nacht stürbe. Da kam gegen Morgen die Nachricht, daß es Tangithi ein wenig besser später langte sogar ein Bote vom König mit der Bitte an, der Missionar möchte ihm für ein anderes seiner Kinder, das an der Dysenterie litt, Arznei senden. Calvert sagte zu dem Boten: "Bringe dem Könige meinen ehrerbietigen

40 Rurze:

Eruß und melde ihm, daß ich keine Luft habe, ihm fernerhin Arzneien für seine Kinder zu schieden, nachdem ich letzte Racht den Tod seiner Tochter verschuldet haben sollte. Es ist nicht recht, wenn ein Missionar zwei Kinder eines Königs so furz nacheinander tötet." Auf diese ironische Botschaft hin ließ der König für seine Übereilung um Entschuldigung bitten, und nun sandte ihm Calvert ein Mittel gegen die Opsenterie.

Die Bringef blieb aber tropbem in der Pflege des heidnischen Priefters, ber volle vier Wochen hindurch alle Zaubermittel und Opfer aufbot, um die Patientin wieder gefund zu machen. Doch es war alles umfonft; die Krant= heit wurde nur noch schlimmer. Da gab der König endlich seine Zustimmung dazu, daß seine Tochter dem Seidentum den Rücken kehre, und ordnete fogar die Ubersiedelung derselben und ihres Gefolges ins Missionshaus an, damit fie dort fortwährend unter der ärztlichen Pflege der Miffionarsfamilie fei. Na= türlich war diese Einquartierung besonders für die Frau des Missionars, die ein paar fleine Kinder zu verforgen hatte, mit großen Unbequemlichkeiten verknüpft; aber sie ertrug dieselben gern, wo es galt, dem im heidnischen Witi so tief gefunkenen weiblichen Geschlecht ben Weg zu einem befferen Leben zu zeigen. Unter der treuen und forgfamen Pflege der Frau Calvert befferte fich das Befinden der Bringest bald; sie konnte wieder auf ihrem Lager sich aufrichten und die gewohnte Speise immitten ihrer gahlreichen Dienerinnen zu sich nehmen. Auch lernte sie im Missionshause lesen und als sie nach sechs Wochen neugefräftigt ihre freundlichen Pfleger verließ, sagte sie: "Früher hatte ich einen Widerwillen gegen die driftliche Religion; jetzt aber schäme ich mich gar sehr, wenn ich an mein bisheriges Leben zurückbenke. Ich gab mir förmliche Mühe, Lügen über die Christen auszustreuen, und wenn ich in meiner Krankheit geftorben wäre, hätte ich nichts von der driftlichen Religion erfahren." Der König tat später einmal die Außerung: "Es find mahrend der Krantheit meiner Tochter so viel Opfergaben dargebracht worden, daß jetzt ein förmlicher Mangel an Walzähnen, Dangona1) und an Nahrungsmitteln eingetreten ift. Aber trot aller Opfer ware Tangithi gestorben, wenn sie nicht gelernt hatte, ben wahren Gott anzubeten." Auch auf die Untertanen des Königs machte die Gefundung seiner Tochter tiefen Eindruck; das Bertrauen auf ihre heidnischen Götter fam ins Wanten und nicht wenige fehrten dem Beidentum den Rücken.

Der Prinzeß, die ein treues und eifriges Clied der Lakembaner Christengemeinde wurde, stand übrigens noch eine schwere Prüsung bevor. In frühester Kindheit war sie nämtlich mit Tanoa, dem König von Nöau, verlobt worden, dessen Brutalität womöglich die der anderen Oberhänptlinge Witi's übertraf. Es kam nunmehr die Zeit, wo Tangithi dem Harem des Königs einverleibt werden sollte. Ulles Widerstreben war vergeblich, und so wurde sie nach Mbau gebracht, wo sie allen möglichen Bersolgungen ausgesetzt war, weil sie sich in der Anderung des wahren Gottes nicht irre machen ließ. Erst als sie injolge der erlittenen Nißhandlungen zum Tode erkrankte, ward ihr die Kücksehr nach Lakemba gestattet. Im Missionshause herrschte Freude über ihr Kommen, aber ihres Beibens war nicht lange; denn spbald ihre Gesundheit sich gebessert

<sup>1)</sup> Rawawurzel.

hatte, mußte sie nach Mbau zurücksehren, wo ihre Peiniger ihr wieder arg zuscheten. Doch die Stunde ihrer endlichen Besreiung war nicht mehr fern; Tanoa starb und nach seinem Tode durfte sie zu ihrem Bater zurücksehren. Sie hat in ihrer Heimat der Missionssache noch manch wertvollen Dienst geleistet.

#### 2. Das Evangelium auf Ono.

Bu dem ausgedehnten Arbeitsfelde Calvert's gehörte auch Ono. die ungefähr 60 Stunden von Lakemba entfernt gelegene südlichste Gruppe des Witi-Archivels. Im Jahre 1835, dem Gründungsjahre der Witi-Miffion, waren berschiedene Ereignisse zusammen gekommen, welche die Inselbevölkerung Onos in schwere Unruhe versetzten. Bahlreiche Insulaner waren den unaufhörlichen Stammessehden zum Opfer gefallen, und eine epidemische Krankheit hatte viele Eingeborene da= hingerafft. Furcht und Aufregung herrschten in den Berzen des Bolkes; große Opfer wurden den Göttern dargebracht, auf deren Ungnade man diese Heinssuchungen gurückführte. Bis ins einzelnste hinein beobachtete man die gottesdienstlichen Gebräuche; aber alles war vergeblich. Um Diese Zeit kam Wai, einer der Häuptlinge von Ono, nach Lakemba, um dem Könige den üblichen Tribut zu überbringen, und während er dort verweilte, machte er die Befanntschaft eines Witi-Bäuptlings, namens Takai, welcher auf Tonga das Christentum kennen gelernt und angenommen hatte. Von ihm vernahm Wai, daß es nur Einen wahren Gott gebe, dem jedermann dienen miisse und daß von je 7 Tagen einer zu seiner Anbetung bestimmt sei. Im Besit diefer elementaren Wahrheiten kehrte er nach Ono zurück, wo er sie unter seinen Landsleuten ausbreitete. Legtere hatten das Gefühl, daß ihre eigenen Götter weder den Willen, noch die Macht hätten, sie von ihren Nöten zu befreien, und beschloffen daher, sich in der vorge= geichriebenen Weise an die neue Gottheit zu wenden. Demgemäß richteten sie bereits am 6. Tage ihre Speise für den siebenten und versammelten sich an diesem in Festkleidern, um den unbekannten Gott anzubeten. Aber mm entstand die Schwierigkeit, wer die gottes= bienftliche Handlung leiten follte; denn bisher waren sie gewöhnt, ihre Gebete durch Bermittelung des Priesters der Gottheit darbringen zu laffen. Da verfielen fie in ihrer Berlegenheit auf den Husweg, den heidnischen Priester herbeizurusen und ihn zu bitten, er möchte in ihrem Namen den neuen Gott anrufen. Ch nun aus Furcht ober aus einer Anwandlung von Mitleid, furz der Priester foiate dem Rufe und bat por allem Bolt den Christengott, er möchte

42 Rurze:

dasselbe segnen und es von den Landplagen erretten; gleichzeitig versgaß er aber nicht, in seinem Gebete zu bemerken, daß er selbst einen andern Gott anbete und nur als Sprecher siir seine Landsleute aufstrete.

Diese sonderbare Art von Gottesdienst wurde eine Zeit lang fortgeset; dabei ward das Berlangen des Volkes nach mehr Unterweisung in der neuen Lehre immer dringender; doch erschwerte die isolierte Lage Ono's den Insulanern ihren Bunsch, ein christlicher Lehrer möchte sich bei ihnen niederlassen, der Außenwelt mitzuteilen. Sine etwaige Fahrt nach Tonga in offenem Boote war selbst bei günstigem Binde ein gefährliches Unternehmen. Nach einer Beile bot sich indes Gelegenheit, auf einem Ono anlausenden Walfischsanger einen Boten nach Tonga zu entsenden, der um einen Lehrer bitten sollte. Doch konnten immerhin mehrere Monate noch vergehen, ehe eine Antwort zu erwarten war.

In der Zwischenzeit hatte ein Boot voll Tonganer von Lakemsba aus die Rückreise nach der Heimat angetreten. Widrige Winde trieben sie von ihrem Kurse ab und zwangen sie zur Landung auf Watoa, einer von Ono 20 Stunden entsernten Insel. Während ihres dortigen Aufenthaltes hörten sie von dem Verlangen der Onoer, den Christengott kennen zu lernen und einer von ihnen, namens Josia, saßte den Entschluß, die Insulaner im christlichen Glauben zu unterrichten. Er landete auf Ono, nahm die Stelle des heidenischen Priesters ein und leitete an Sonns und Wochentagen die Ansbachtsübungen des Volkes.

Mach geraumer Zeit kehrte auch der nach Tonga entjandte Bote mit der Nachricht zurück, daß sich weiße Lehrer auf Lakemba niederges lassen hätten; an diese solle man sich mit der Bitte um Unterweisung wenden. Dort stand inzwischen, ohne daß die Missionare bei seiner Ausbildung eine Uhnung von dem Verlangen der Onder gehabt hatten, der rechte Mann zur Aussendung nach Ond in der Person eines gewissen Isaak Nawuata schon bereit. Als er nach der Insel kam, begrüßten ihn 120 Insulaner, die sich ausdrücklich von dem Heidenstum losgesagt hatten, als ihren Lehrer und größer noch war die Zahl derer, die Verlangen trugen, den Christengott kennen zu sernen. Sin Jahr später solgte Isaak ein zweiter Lehrer, der zugleich einen Vorrat von Schulbüchern und Teilen der heiligen Schrift mitbrachte. Er sand bereits drei Kapellen vor und die Eingeborenen so begierig

nach christlicher Unterweisung, daß sie der christlichen Bootsmannschaft, welche den Lehrer gebracht hatte, kaum die notwendigste Zeit zum Schlasen und Essen gönnten. Die nach Lakemba zurückkehrende Bootsmannschaft brachte auch die Nachricht mit heim, daß die Watoa-Insulaner gleichsfalls das Christentum angenommen hätten und daß auf beiden Inseln sehnsüchtig dem Kommen des weißen Missionars entgegengesehen würde, um die Neubekehrten zu tausen und ihre Ehen einzusegnen.

Calvert, der allein auf Lakemba arbeitete und von dort aus bereits 20 Christengemeinden auf benachbarten Inseln zu versorgen hatte, schwantte, ob er dem Ruse Folge leisten solle oder nicht. Ward es ihm doch auch nicht leicht, Weib und Kind Wochen lang unter ben Wilben allein zurückzulaffen. Da gab die tapfere Gattin des Missionars selbst den Ausschlag, indem sie sagte: "Es ift besser, du läßest mich allein, als daß du dich jenen Insulanern entziehst." Auf dem morschen Boote eines tonganischen Säuptlings gelangte Cal= vert gliicklich nach Watva, wo er den Lehrer eifrig bei der Arbeit fand. Rady kurzem Aufenthalt daselbst betrat er endlich Ono, deffen Bevölkerung ihn mit lebhaften Außerungen der Freude aufnahm. Der Lehrer Isaak hatte einen soliden Grund gelegt, sodaß Calvert mit gutem Gewiffen über 100 Insulanern das Taufsaframent spenden konnte. Unter den Täuflingen befand sich auch eine bornehme Jungfrau, namens Towo, die Tochter eines Häuptlings, die, wie Calvert wußte, in ihrer Kindheit Tui Nagau, dem König von Lakemba, verlobt worden war. Deshalb erklärte der Missionar, ihr die Taufe nur dann erteilen zu fönnen, wenn sie sich weigere, eine der dreißig Frauen jenes Herrschers zu werden. In vollem Bewußtsein der schweren Folgen, die eine folche Weigerung nach sich ziehen mußte, sprach es Towo als ihren festen Entschluß aus, lieber sterben zu wollen, als sich zu dem verhaßten Chebund zwingen zu lassen, und auch die Chriften unter den Insulanern versprachen, lieber alle Bedrängnis zu erdulden, als daß sie die Jungfrau jenem Beiden auslieferten. Bei ihrer Taufe nahm Towo den Namen Jemima an, und da fie schon vorher lesen gelernt hatte, konnte sie sich in der Schule und auch sonst bei der Missionsarbeit sehr nützlich machen.

Als Calvert nach einer Abwesenheit von 3 Wochen wieder nach Lafemba zurückgesehrt war, suchte er den König bald auf und machte ihm von Towo's Tause Mitteilung, indem er gleichzeitig bemerkte, daß sie als Christin in sei44 Kurze:

nen horem nicht eintreten fonne. Aber alle Berfuche des Miffionars, ihn gunt Bergicht auf feine Unsprüche zu bewegen, waren vergeblich. Bielmehr begann Tui Napau, angestachelt durch die beidnische Bartei auf Ono, eine Bootflottille auszurüften, die ihn mit einer Kriegerschar nach jener Infel bringen follte. Auf die Runde davon eilte Calvert zu Tui Nahau mit der üblichen Guldi= gungsgabe eines Walzahnes und bat ihn von einer Berfolgung feiner drift= lichen Untertanen auf Ono abzustehen. Alls er im Berlaufe des Gespräches fagte: "Ich höre, daß du Jemima zwingen willst, zu dir zu kommen. Ich bitte dich, tue es nicht, sondern laß sie als Christin in ihrer Beimat ruhig weiterleben", antwortete der König: "Ich gehe nach Ono einzig in der Ab= ficht, den schuldigen Tribut an Schnüren, Rindenftoff, Moskitoborhängen, Matten und Perlmutterschalen einzutreiben." - "Warum nimmst du dann aber eine Schar Krieger mit, wo du doch nur Bootsleute brauchst?" fragte Calvert weiter. "D, die Krieger geben auch zugleich gute Matrosen ab. Ich werde schon gut mit ihnen fahren", lautete des Rönigs Antwort. Da erklärte der Missionar mit ernster Stimme: "Tui Rayau, bevor du beine Fahrt antrittst, warne ich dich auf's eindringlichste. Ich habe dich lieb und darum erhebe ich meine warnende Stimme. Gottes Rinder find wie fein Augapfel. Damit, daß du jene Jungfrau mit Gewalt dir aneignen willst, streitest du wider Gott. Du bringst bein eigen Leben in Gefahr, wenn du zu einem solchen Unternehmen ausziehst. Bedente wohl, daß ringsum auf der See und auf allen Infeln zwischen Lakemba und Ono Jehova als der herr aller herren regiert und dich jeden Augenblick züchtigen kann, wenn du gegen ihn ankänipfest." — "O nein, ich führe nichts Bofes im Schilde. Ich will nur, wie ich es früher auch getan habe, einmal einen Besuch auf meiner Insel machen, um den Tribut einzusammeln," sprach der König. Da verließ Calvert, der deffen gewiß war, daß der König ihn hinterging, deffen Haus mit den Worten: "Ich höre, was dein Mund fpricht, aber ich weiß nicht, worauf dein Berze finnt. Ich warne dich, dein Leben nicht aufs Spiel zu setzen, wenn du gedentst, Towo von Duo fortzuführen."

Unbekümmert um folche Warnungen segelte der König von dannen, und nichts deutete darauf, daß die Fahrt unglücklich ablaufen könne. Als die Flotille Watoa erreichte, warf Tui Rayau die Maske ab und zeigte seine wahren Abfichten gegenüber den Christen, indem er die Seiden auf Watoa aufmunterte die Bflanzungen ihrer chriftlichen Landsleute zu zerftören und ihnen ihre Sabe zu rauben. Als Gegenwinde den König noch zu längerem Berweilen auf Baton veranlaßten, fandte er einstweilen vier Boote voll Krieger voraus, die seine Anfunft auf Ono abwarten follten. Bon diesen hundert Männern, die an Bord waren, hat man nie wieder etwas gehört. Entweder hat fie die See verschlungen, oder sie haben an der Ruste einer von Beiden bewohnten Insel Schiffbruch erlitten, wo fie nach altem Berkommen getotet wurden, um in den Dien zu wandern. Endlich wehte der Wind günstig und Tui Rayau brach ebenfalls auf; aber als er den Palmenstrand Dnos bereits bor fich liegen fal, brehte fich der Wind plötzlich, sodaß es ihm unniöglich war, die Paffage durch bas Kuftenriff zu erreichen. Ja, als die Nacht hereinbrach, wurde die Lage noch gefahrdrohender; der Sturmwind heulte, und die emporte Zee tofte, daß

der König, eingebenk Calverts Warnung, alle Hoffnung auf Errettung aufgab. Er bereitete sich nach Witiweise auf den Tod vor, indem er seinen Leib mit Öl einried und sein Königsgewand, sowie eine prächtige Halskette anlegte; das bei betete er zu seinen Göttern und gelobte ihnen große Dankopser und außerzdem noch ein Lieblingsschwein, das er mit eigner Hand ausgefüttert hatte, wenn ihm eine glückliche Heimfehr nach Lakenda beschieden sei. Am nächsten Tage wurde der König nach der Insel Totoya verschlagen, wo endlich eine Landung möglich wurde. Rachdem er sich mit seinen Leuten hier unter der gastzeundlichen Bevölkerung etwas von den Undilden der See erholt hatte, verlies der Leizte Teil der Fahrt nach Lakenda ohne weitere Beschwerden. Kaum war Tui Rahau daheim angekommen, so bat er Calvert, "er möchte seine Warznung ihm nie wieder nachsolgen lassen", und schenkte dem Missionar gleichzeitig das Schwein, das er seinem heidnischen Gotte gesobt hatte, um damit kund zu tun, daß er die Rettung seines Lebens einzig und allein dem Christenzott zu verdanken habe.

Bemerkenswert war es, daß von der Flotille des Königs, als diefelbe von Watoa nach Ono in See ftach, zwei mit driftlichen Eingeborenen bemann= te Boote ihr Ziel wohlbehalten erreichten. Gins von diesen hatte den Bruder des Königs, Toki, an Bord, der dem Christentum noch feindseliger gefinnt war, als sein Bruder. Er landete zunächst auf der Insel Adoi, bon wo bald die Kunde nach Ono gelangte, daß Toki die Auslieferung Jemimas verlange. Die driftlichen Infulaner rufteten fich nun zum Widerstande, und sonderbarerweise schloßen sich ihnen dabei auch die Beiden an, die es ihrer eigenen Sicherheit wegen für beffer hielten, mit den Chriften gemeinsame Sache gu machen. Als Toki bavon erfuhr, ließ er verlauten, daß er in friedlicher Absicht fame. So fand er bei seiner Landung einen freundlichen Empfang; doch wurde er im Geheimen forgfältig überwacht, um gegen einen Sandftreich gesichert zu fein. Nachdem Tofi drei Monate vergeblich auf das Eintreffen seines Bruders und dessen Kriegerschar gewartet hatte, fehrte er mit dem dargebotenen Tribut in Die Beimat zurud; fein Saß gegen die Chriften war natürlich durch die Bereitelung seines urfprünglichen Blanes nicht geringer geworden.

Nach einer Weile erklärte Tui Nahau seine Geneigtheit, gegen eine neue Tributzahlung auf Jemima endgiltig zu verzichten. Alsbald brachten die Onder das Kötige zusammen und auch die Missionarssamilie steuerte ihr Teil bazu bei. Aber bevor noch der Tribut überreicht war, hatte der wetterwenzdische König schon wieder seinen Sinn geändert und bestand noch einmal auf der Auslieserung der Jungfrau; doch wagte er es nach den letzten Erfahrungen nicht mehr, seinen Anspruch mit Gewalt durchzusehen, und so konnte Jemima in Frieden auf Ond leben.

Calvert war noch nicht lange von seinem Ausfluge nach Ono heimgekehrt, als die heidnischen Onder eine Verfolgung gegen die Christen ins Werk setzten und gelegentlich einer Gebetsversammlung einen Christen töteten und einen andern verwundeten. Der sich daraus entwickelnde Kampf zog sich einige Wochen hin, dis es der

chriftlichen Partei gelang, die Heiden zu überraschen und völlig aufs Haupt zu schlagen. Lezere waren natürlich auf das Schlimmste gesaßt und harrten der blutigen Abrechnung: aber wer beschreibt ihr Erstaunen, als ihnen die Christen Schonung des Lebens und Verzeihung andoten, der beste Beweis für die wunderbare Umwandlung, die das Evangelium in den Herzen der Witier hervorgerusen hatte.

Als Calvert nach drei Jahren wieder einmal einen Besuch auf Ono machte, freute er sich, als er sah, welch ein Beist ungeheuchelter Frömmigkeit die Herzen jener Insulaner erfüllte und sich in ihrem Wandel offenbarte. Aus der größeren Zahl eingeborener Chriften, welche sich bereit erklärten, ihren heidnischen Landsleuten in anderen Teilen des Archivels das Evangelium zu bringen, wählte er sieben ber zuberläffigsten Männer aus und in dem letten Gottesdienste, den er auf Ono hielt, konnte er gegen 300 Eingeborene taufen. Herzergreisend war der Abschied des Missionars von der Gemeinde; am Strande knieten die Chriften nieder und riefen in brünftigem Gebete Gottes Segen auf ihn und jene 7 Männer herab, die als die Erstlinge Onos dem Herrn auf dem Missionsfelde dienen woll= ten. Daß es fein Strohfeuer war, was in den Bergen der Ono= Chriften aufloderte, beweift die Tatsache, daß im Vergleich mit den übrigen Teilen Witis das Christentum der Onoer am wurzelechtesten und blühendsten ist. Auch sind von dort verhältnismäßig die meisten eingeborenen Miffionsgehilfen ausgegangen, von denen ein Teil nach treuer Arbeit zur Ruhe gegangen ist, während die übrigen hin und her im Archipel noch eifrige Bannerträger des Evangeliums sind.

## 3. Um hofe Thakombaus.

Als Calvert im Sommer 1848 die Nachricht von der tötlichen Erkrankung seines Freundes Hunt bekam, eilte er an dessen Schmerzenslager nach Wiwa, das für die nächsten 7 Jahre der Schauplatz seines Wirkens werden sollte. Wiwa ist eine der zahlreichen kleinen Inseln, die auf dem Riff an der Ostküste Witizemus liegen. In jenen Tagen war Wiwa einer der wichtigsten Außenposten des Gilandes Mbau, der nur eine Stunde entsernten Residenz des mächtigsten Oberhäuptlings im Witizurchipel. Trotz aller Bemühzungen war es den Missionaren noch nicht gelungen, dort sesten Fußzu fassen. Tanva, der alte König von Mbau, einer der blutz dürstigsten Kannibalen Witis, war noch am Leben; aber wirklicher

Oberherrscher war sein durch Klugheit und Willenskraft ausgezeich= neter Sohn Thakombau. Die Bekehrung dieses Mannes lag Cal= vert sonderlich auf dem Herzen und in viel Arbeit und Gebet hat er um Thakombaus Seele gerungen; doch währte es noch bis zum Jahre 1857, ehe er die Tause empfangen konnte.

Von Anfang an hatte Calvert durch sein offenes, gerades Vorgehen nicht unbeträchtlichen Einfluß auf Thakombau gewonnen; er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ihn zu warnen und zu einem besseren Wandel zu ermahnen. Aber trot der häufigen Besuche am Höse wurde dem Missionar nicht gestattet, in Mbau öffentlichen Gotetsdienst zu halten; denn Thakombau sagleich sein bisheriges Vermit der Begünstigung des Christentums zugleich sein bisheriges Verhalten verurteile. Dagegen gestattete der aste König Tanva dem Missionar wenigstens in Sembi, einem Mbau gegenüberliegenden Küstendorse, wo einige seiner Frauen lebten, Gottesdienst zu halten, und bald wurde Calverts Herz durch die Kunde ersreut, daß Kona Malo, die Hauptsrau Tanvas, den wahren Gott anbete.

Welche Szenen heidnischer Fühllosigfeit trotz der Nähe der Missionare an dem Königshofe stattfanden, mag das Folgende lehren. Gines Tages erichienen Angehörige des Räuberstammes Mbutoni in Mbau, um den größten Teil ihrer Beute dem König Tanoa als Tribut zu Füßen zu legen. Die Sitte verlangte, daß zu Ehren diefer Krieger eine Ungahl Menschen geschlachtet und verzehrt wurden. Demgemäß erhielt Ngawine, das Oberhaupt der Gifcherzunft, den Auftrag, mit feinen Leuten auf Menschenfang auszufahren. Während er unter einigen Mangrovebufchen im Sinterhalt lag, bemerfte er eine Schar Frauen, die im niedrigen Baffer fifchten. Bierzehn bon ihnen wurden ergriffen und nach Mbau geschleppt. Die Kunde von dieser Untat ge= langte bald banach in das Missionshaus in Wiwa, wo fich gerade die Frauen der beiden Missionare Calvert und Luth allein befanden; denn ihre Männer hatten eine Missionstour nach benachbarten Inseln unternommen. Die Bergen jener edlen Frauen waren von Grauen erfullt, bei dem Gedanken, daß die ungludlichen Opfer hingeschlachtet werden sollten, und fie faßten sofort den heldenmütigen Entschluß, nach Mbau zu eilen, um der Schlächterei Ginhalt gu tun. In fürzefter Beit war ein Boot bemannt; aber bevor die Miffionarsfrauen in Mbau landeten, drang das dumpfe Dröhnen der Todestrommeln und Flintengefnatter an ihr Ohr, ein Beweis, daß die Abschlachtung der Frauen bereits begonnen hatte. Um Lande empfing fie ein driftlicher Bauptling und in feinem Weleit eilten fie gum Palaft des Rönigs, den zu betreten, jeder Frau ftreng unterjagt war. Aber der Bunfch, Menschenleben zu retten, ließ fie über jede Gefährdung ihres eigenen Lebens hinwegsehen, fie drangen bis jum Ronig bor und baten ihn um Schonung der überlebenden Frauen. Tanoa schien gang ftarr über ihre Ruhnheit und befahl, daß man mit dem Abschlachten inne

-48 Rurze:

hielte. Neun Frauen waren bereits zum Opfer gefallen. Die übrigen fünferhielten die Freiheit, dank dem heroischen Borgehen jener mutigen Frauen. Bor ihrer heimfahrt nach Wiwa suchten sie noch den häuptling Ngawindi in seinem hause auf, um ihm ins Gewissen zu reden. Obschon ihre Mahnungen auf ihn, den Schlächter der armen Opfer, nur wenig Eindruck zu machen schienen, hatten sie wenigstens die Genugtuung, daß die im hause anwesenden Hauptsrauen Ngawindis und Thakombaus ihnen in der Berurteilung jener Untat beistimmten. Kurz darauf wurde Ngawindi in einer Schlacht erschlagen, als er den Leichnam eines Feindes wegschleppen wollte. Bei seiner Bestattung bahrte man ihn auf einer Plattsorm seierlich auf, zu beiden Seiten die Leider zweier Frauen, an seinem Fußende seine Mutter und nahebei einen Diener, die man alle dem Toten zu Ehren erdrosselt hatte, damit sie ihm ins Grad nachsolgen sollten.

Geraume Zeit schon hatten Calvert und seine Mitarbeiter dem bevorstehenden Ende Tanvas mit Bangen entgegen gesehen, denn es war auf Witi feststehende Sitte, daß beim Ableben eines großen Mannes eine Anzahl seiner Frauen erdrosselt wurde. Calvert sagte sid), daß dieser schreckliche Gebrauch den Todesstoß erhalten werde, wenn es ihm gelänge, Thakombau zum Verzicht auf solch ein Opfer beim Tode seines Baters zu bewegen. Als er hörte, daß Tanvas Ende jeder Zeit erwartet werden konnte, fuhr er mit seinem Kollegen Watsford nach Mbau hiniiber, um den mächtigen Mann für die Beseitigung jener Gräuel zu gewinnen. Er bot ihm eine große Menge Walzähne als Lösegeld für die dem Tode geweihten Frauen an, ja er ging so weit, daß er sich erbot, nach Witi-Sitte sich einen seiner Finger abhacken zu lassen, wenn er damit das Leben jener Frauen retten könne. Aber alles war umfonst, denn Tanoa hatte bestimmten Auftrag gegeben, daß ihm seine Frauen in die Geisterwelt nachfolgen sollten, und sein Sohn war entschlossen, seines Baters Inordnung nachzukommen.

Calvert war gerade nach Owalau gefahren, als Tanva ftarb. So eilte Missionar Watssord nach Mbau, wo die Erdrosselung der Frauen bereits ihren Ansang genommen hatte. Sie wurde mit all dem schrecklichen Zermoniell, das in Witi für einem solchen Fall vorgesschen war, von Thakombau und den nächsten Anderwandten vollzogen. Alles Bitten des Missionars hatte nur den Erfolg, daß die Zahl der Opfer auf sünf beschränkt blieb. Gar oft noch wiedersholten sich diese Fahrten der Missionare von Wiwa nach Mbau, um Grausamkeiten und Bluttaten zu verhüten. Aber in den Tagen der Macht und des Glückes hatte Thakombau sür Calverts Bemühungen,

ihm Gottes Wort zu verkündigen und ihn zur Umkehr zu mahnen, nur taube Ohren; er schob seine Bekehrung bis zu dem Zeitpunkt hinaus, wo er alle seine Feinde im Archipel unterjocht hätte. Doch es sollte anders kommen. Das Kriegsglück verließ den König; die Zahl seiner Gegner wuchs bedenklich und dazu kam noch ein schmerz-haftes Leiden, von dem der König mit einem Male überfallen wurde. Calvert benutzte nun die Gelegenheit, um Thakombau darauf hinzu-weisen, daß es Gottes Hand sei, die ihn demütige, um ihn zur Erstenntnis der Wahrheit zu bringen. Während dieser noch innerlich mit sich kämpste, langte ein Brief von König Georg aus Tonga an, worin er ihn vor einem Fortschreiten auf der bisherigen Bahn warnte, und beschwor, ohne längeres Zaudern die christliche Lehre anzunehmen. Ties schlug durch und wenige Tage darauf erklärte er sich bereit, dem Gögendienste seierlich abzusagen.

Ju diesem Behuse sollten Calvert und sein Mitarbeiter Waterhouse am 30. April 1854 in der Fremdenhalle zu Mbau einen Gottesdienst halten. Thakombau hatte ausdrücklich angeordnet, daß die großen Todestrommeln, welche zehn Tage zuvor noch das Bolk zu einem Kannibalengelage in den Gözentempel geladen hatten, jest das Zeichen zum Beginn des Gottesdienstes geben sollten. Mehr als 300 Witier süllten die Halle, als Thakombau, gesolgt von seinen vielen Frauen, Kindern und Verwandten eintrat, um sich auf die Knie zu wersen und den allein wahren Gott anzubeten. Thakombau zeigte die Aufrichtigkeit seiner Sinnesänderung dadurch, daß er von nun an fleißig den Gottesdienst besuchte und jede Gelegenheit benutzte, tieser in die christliche Lehre einzudringen. Trot seiner sünfzig Jahre lernte er noch lesen und nach längerer Unterweisung empfing er am 11. Januar 1857 zusammen mit seiner Hauptsrau Undt Lydia Samanunu die Tause.

### 4. Über Land und Meer. Der Feierabend.

Calvert hatte diesen Freudentag nicht mitseiern können; denn er war Ansang 1856 mit Frau und Kindern nach England gereist weniger, um sich von den Strapazen seiner 17jährigen Missionsars beit zu erholen, als um den Druck einer Neuausgabe der gesamten Witi-Bibel zu überwachen. Während er noch mit dieser Arbeit beschäftigt war, traf aus dem Archipel die Nachricht von dem Heimsgange eines der tüchtigsten Missionare, ein und es galt nun, 5 junge

Missionare mit ihren Frauen als Verstärtung hinauszusenden. Um diese in ihr Arbeitsfeld einzuführen, brachten Calverts das schwere Opfer, sich von ihren Kindern zu trennen und griffen wieder zum Wanderstabe. Ihren Wohnsitz nahmen sie nun in Lewufa auf der Insel Dwalau, das damals das Hauptzentrum des Handelsverkehrs im Witi-Archipel war. hier wirkten beide sowohl unter der eingeborenen, wie unter der weißen Bevölkerung. Marineoffiziere und Forschungsreisende kehrten gern unter dem gaftlichen Dache ein und empfingen manch heilfame Unregung. Gin schlichter Geemann sagte später in der Erinnerung an die ihm von Frau Calvert erwiesene Gastfreundschaft: "Sie erinnerte mich an meine Mutter und ihre freundlichen Worte und ihre gute Taffe Tee zauberten mir die Beimat vor." Besonders galt die liebevolle Fürsorge der Frau Calbert den jungen Missionaren und ihren Frauen; in Krankheits zeiten unternahm sie, nicht selten in offenem Boote, öftere Reisen. um als Helferin in der Not ihre Pflegedienste anzubieten. Als einige Zeit nach der Übersiedlung der Familie Calvert von Lewuta nad England in einer Versammlung über die Gründung eines Hofpitals in Lewuka und die Wahl einer geeigneten Oberschwester verhandelt wurde, sagte ein katholischer Priester: "Wir wollen solch eine Dame, wie Frau Calvert war. Benn sie meine Gemeindeglieder in ihrer Krankheit besuchte, jo fragte sie nicht: "Bist du Katholit? Bist du Heide? Bist du Wesleganer?" sondern: "Bist du frank?" und: "Was kann ich für dich tun?"

Der Kontrast zwischen dem ersten Berweisen Calverts auf Witi und seiner jezigen Arbeit war ein gewaltiger. Das Heidenum mit seinen grausamen Sitten war auf vielen Inseln der Gruppe völlig verschwunden, die Glaubensboten konnten ihren Fuß überalt hinselsen und dursten einer freundlichen Aufnahme gewiß sein. Viershundert Gotteshäuser waren inzwischen entstanden; den Missionaren standen 11 ordinierte Witi-Geistliche und 250 eingeborene Missionszgehilsen zur Seite, während 13000 Erwachsene sich der christlichen Gemeinde angeschlossen hatten.

Nachdem Calvert die ihm zugewiesene Aufgabe vollendet hatte, kehrte er 1865 nach England zurück, um als Neiseprediger für die Weslenanische Missionsgesellschaft und für die Britische Vibelgesellschaft tätig zu sein: auch leistete er seiner lieben Witi-Mission durch Abfassung von Schulbüchern noch manch wertvollen Dienst. Sechs

Jahre hatte er so verbracht, als ein neuer Ruf zur Aushilse auf einem Außenposten seitens seiner Missionsgesellschaft an ihn erging. Diesmal handelte es sich um die Organisation der Weslehanischen Missionsarbeit auf den südafrikanischen Diamantenseldern. Im Herbst 1872 reiste das Ehepaar nach Kimberleh ab, wo es Calvert gelang, in Kirche und Schule einen sesten Grund zu legen. Später verlegte er den Schauplaß seiner Tätigkeit nach Potchefstroom in Transvaal, dann nach Pietermarizburg und Durban in Natal, um schließelich wieder nach Kimberleh zurückzukehren. Inzwischen hatte die Gestundheit der Frau Calvert dermaßen gelitten, daß sich eine schnelle Heinsbert im Frühling 1881 wieder in England, wo sie Torquay als ihren Wohnsitz wählten. Dort ging die müde Pilgerin im Janzuar 1882 heim, mit den Worten auf den Lippen: "Du hochgelobter Heiland, nimm mich zu Dir!"

Im Jahre 1885 feierte die Witi-Mission das fünfzigjährige Rubiläum ihres Bestehens. Missionar Calvert hatte bereits sein 72. Lebensjahr erreicht, aber er war noch verhältnismäßig frisch trok ber mannigfachen Strapazen und Mühen seiner Miffionarslaufbahn. Sein Berz war mit den zunehmenden Jahren in immer innigerer Liebe mit den Biti-Christengemeinden verbunden, und es überfiel ihn jest eine unüberwindliche Sehnsucht, jene Inselwelt wiederzusehen, wo das Evangelium so gewaltige Siege errungen hatte. So machte sich im Jahre 1886 der Missionsbeteran auf, um in seinen alten Tagen noch eine Fahrt um die Erde zu unternehmen und während derselben 40 glückliche Tage im Witi-Archipel zu verleben. Die eingeborenen Christen nahmen ihren geistlichen Bater mit endlosen Freudenbezeugungen auf; von Gemeinde zu Gemeinde ward er in feierlichem Zuge geleitet und an vielen Orten durfte er in der ihm jo vertrauten Witi-Sprache das teuerwerte Evangelium verfündigen. Sein Herz jauchzte, wenn er der Umwandlungen gedachte, die Gott in jenem halben Jahrhundert hatte ans Licht treten laffen. Während 1835 im Bründungsjahre der Mission noch fein einziger Christ im ganzen Witi-Archivel zu finden war, gab es jest auf den 80 bewohnten Anseln der Gruppe fast keinen Heiden mehr. In 1322 Kirchen und Kapellen sammelten sich 104585 christliche Witianer (darunter 28147 volle Kirchenglieder) die in der Pflege von 10 weißen Missionaren, 65 eingeborenen Geistlichen, 41 Katechiften und 1016

Missionslehrern standen. In den 1824 Schulen wurden 42807 Kinder von 2610 eingeborenen Lehrern unterrichtet. Menschenfresseri, Erdrosselung der Witwen und Kindesmord waren unerhörte Dinge. Auch darin bewies die junge Witi-Kirche ihre Lebenskraft, daß aus ihr eine von Jahr zu Jahr wachsende Zahl von Missionsearbeitern in die Ferne zog, um noch heidnischen Inselssuren die frohe Botschaft von Christo zu bringen.

Das Herz voll Dankes gegen Gott, der ihn seine Wunder hatte schauen lassen, kehrte Calvert heim nach England; auch jetzt vermochte er noch nicht völlig zu rasten. Bald hier, bald dort trat er in Missionsversammlungen auf, um von der Heiden Not und Gottes Gnadenführungen beredtes Zeugnis abzulegen, bis endlich auch für ihn der Feierabend anbrach. Nach kurzer Krankheit schloß der fromme und getreue Knecht am 17. November 1897 zu Torquan betend seine Augen.



# Beiblatt

# zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

M. 4.

August.

1904.

# Der Südseemissionar A. W. Murray.

Bon D. G. Rurge.

1. Bierunddreißig Jahre im Samoa-Archipel.

Es war in den Abendstunden des 5. Juni 1836, als sich das englische Barkschiff "Dunnottar Caftle" der Nordküfte ber zur Samoa-Gruppe gehörenden Insel Tutuila näherte. Ginen weiten Weg hatte das kleine Fahrzeug von nur 180 Tonnen zurückgelegt. 7. November 1835 war es mit 13 Missionsgeschwistern an Bord. die für die Samoa-Miffion der Londoner Miffionsgesellschaft bestimmt waren, von Gravesend bei London abgefahren, hatte bei der Um= fegelung des Kap Hoorn mit furchtbaren Stürmen zu kämpfen gehabt und näherte sich nun nach furzer Berührung einiger Insel= gruppen im öftlichen Teile Polynesiens seinem Biele. Unter den an Bord befindlichen Missionsgeschwistern war auch der junge Misfionat A. B. Murray mit seiner Gattin. Aus einer schlichten Bürgerfamilie in Sutton stammend - er ward dort am 16. Sep= tember 1809 geboren — fühlte er schon während seiner Schulzeit den lebhaften Trieb, dem Herrn einmal in der Miffion zu dienen; mit ganz besonderer Begeisterung hatte er frühzeitig alle Nachrichten über die Missionsunternehmungen der Londoner Gesellschaft in der Siidsee verfolgt. Seine Eltern setzen den Plänen ihres Sohnes feinen Widerstand entgegen und so war Murray glücklich, nach Abschluß seiner theologischen Ausbildung auf dem Arundel Colleg und, nachdem er mit der ihm gleichgefinnten Jane Anderson den Bund fürs Leben geschlossen hatte, nach Samoa ausziehen zu können. Im Markesas=Archipel, den das Schiff in der Südsee zuerst berührte, wollte Murray das herz schwer werden, als er hier einen Blid in bie noch in vollem Schwange gehenden Greuel des Beidentums tat. Um so wohltuender und aufmunternder waren für ihn und seine Mitarbeiter die Tage, die sie als Gafte älterer Londoner Miffionare 54 gurze:

auf den für das Christentum bereits fast ganz gewonnenen Gesellsschaftsinseln und auf Rarotonga verleben durften.

Um den Neuankömmlingen das Einleben in das neue Arbeits= gebiet zu erleichtern, hatten sich die Missionare Barff von Huahine und Buzacott von Rarotonga der Missionskarawane angeschlossen. Mit verlangenden Augen schauten an jenem Sonntagabend des 5. Juni 1836 Murray und seine Gefährten nach den immer deutlicher auf= tauchenden Bergen der Insel Tutuila hin; war dieselbe doch zum Arbeitsfelde für Murray bestimmt. Doch die Nacht brach herein, che man der Küfte nahe genug kam, um landen zu können. Um folgenden Tage lief das Schiff langfam an der hier meift steil ab= fallenden Küfte hin und war bald von den Booten der Eingeborenen umgeben, die einen günftigen Eindruck auf Murrah machten. In Fangasa an der Nordfüste Tutuilas betrat er zum ersten Male den Boden Samoas, um zunächst in der Gesellschaft der Missionare Barff, Buzacott, Hardie und Barnden eine Wanderung quer durch die Insel zu unternehmen. Rach einem steilen Aufstieg durch die Bergwälder der Nordfüste gelangten die Wanderer auf den Rücken der Tutuila in westöftlicher Richtung durchziehenden Bergkette. Vor ihren Augen tat sich ein entzückendes Panorama auf; da sag im Süden por ihnen ein scheinbarer Landsee von einer durchschnittlichen Breite von 11/2 Stunden, den ringsum taufend Juß hohe Bergzüge einschloffen. Es war die nur durch einen engen Paf mit dem Meere in Verbindung stehende Bai von Pangopango, einer der besten Naturhäfen in der ganzen Südsee. Ein mühseliger Abstieg an den Flanken der Berge brachte die Missionare uach dem an der Bai gelegenen Dorfe Pango= pango, wo Murray eine Station zu gründen gedachte. Der dortige Häuptling Maunga, an den man sich zuerst wandte, erklärte seine Bereitwilligkeit, Miffionare bei sich aufzunehmen und ihnen Beistand und Schutz zu gewähren. Befriedigt von dem Erreichten, kehrten die Missionare noch am selben Tage wieder an Bord ihres Schiffes auriick, um nach Apia auf Upolu zu fahren, wo eine Beratung fämt= lichen Samva-Missionare mit den angesehensten häuptlingen im Archipel stattfinden sollte. Maunga hatte zu diesem Behufe seinen Sohn Lomare als seinen Bertreter entsandt. Unterwegs überholte das Schiff ein Eingeborenenboot, das nach Manono gehörte und den Rarvtonganischen Missionsgehilfen Teava an Bord hatte. Dieser eifrige Mann war sechs Wochen lang freuz und auer durch Tutuila

hindurchgewandert, um den Insulanern das Evangelium zu predigen und so, ohne eine Uhnung von Murrahs Kommen zu haben, den Boden sür die Wirksamkeit des Missionars vorzubereiten; bisher waren nur die westlich von Tutuisa gelegenen Inseln Upolu, Manono und Sawaii mit der Predigt des Evangesiums bedacht worden. Für Murrah war das Zusammentressen mit Teava von größter Wichtigseit, denn nun brauchte er nicht mehr im Dunkeln zu tappen, sondern konnte seine Pläne den ihm zuteil gewordenen Insormationen anhassen.

Der 10. Juni 1836 war der wichtige Tag, wo die in Apia versammelten Missionare den Grund zur Organisation ihrer Kräfte legten und sowohl über die Leitung der gesammten Samoa-Mission wie über die Verteilung der einzelnen Arbeiter im Archipel genaue Bestimmungen trafen. Um folgenden Tage fand die Zusammenkunft mit den häuptlingen ftatt, in welcher zunächst der aus Tahiti auf einige Zeit nach Samoa übergesiedelte Missionar Wilson die Absichten der Missionare den Samoaner so deutlich wie möglich darzulegen versuchte; mit besonderem Nachdruck betonte er, daß die Missionare an den Kriegen der Eingeborenen keinen Teil nehmen könnten, da fie Männer des Friedens feien; fie würden alles tun, damit Rube und Frieden auf den Inseln einkehre. Alls er dann im Namen seiner Brüder die versammelten Häuptlinge fragte, ob sie und ihre Unter= tanen unter diesen Umftänden das Bleiben der Missionare wünschten, erklärten sie ihre Zustimmung zu dem Gesagten und versprachen, in jeder Weise die Arbeit der Missionare zu fördern. Nun verteilten fich die Miffionare auf die bon ihnen gewählten Stationen, und Murray und seine Gattin wandten ihr Antlig wieder gen Tutuila.

Am 10. Juli suchte sich die "Dunnottar Castle" durch den engen, von steilen Felswänden gebisdeten Paß ihren Weg in die geräumige Bai von Pangopango. Da es ein Sonntag war, so verstammelte man die Gingeborenen am Strande zu einem Gottesdienste, in dem Wisson als der Sprachstundigste die Predigt hielt. Als nach wenig Tagen das Schiff von dannen segelte, war es sür Murrapsein rechter Trost, daß Missonar Wisson noch sechs Wochen bei ihnen zu bleiben versprach, um dem Ansänger bei den ersten Schwierigsteiten in der Missionsarbeit mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen. Ihr Untersommen sanden sie zunächst in einem der suftigen Samvanersbäuser, das ihnen der Häuptling Maunga freundlicherweise abgetres

56 Rurge:

ten hatte. Zuerst galt es natürlich, sich mit der Sprache des Volkes vertraut zu machen. Dank einigen Vorkenntnissen in der Tahitischen Sprache, die er sich während der halbjährigen Seereise angeeignet hatte, und mit der Unterstützung Wilsons und des Häuptlingssohnes Pomare gelang es Murrah in verhältnismäßig kurzer Zeit, sich den Eingeborenen verständlich zu machen.

In die Dunkelheit des Heidentums der Tutuilaner — die acht Stunden lange und zwei Stunden breite Infel wurde damals bon 4000 Eingeborenen bewohnt — waren bis zu jener Zeit, wo sich Murrays dort niederließen, nur wenig Lichtstrahlen driftlicher Erkenntnis hineingefallen. Abgesehen von Teavas Besuche hatte merk= würdigerweise ein englischer Abenteurer, der später verschollen ift, den Eingeborenen in seiner Beise einige Renntnis der driftlichen Lehre und der Sonntagsfeier beigebracht. Durch ihn veranlaßt, hatten sid) einige Tutuilaner, darunter Maunga und Bomare, vom Beidentum äußerlich losgesagt. Als jener Fremde die Insel verließ, hatte er seinen Anhängern noch geboten, wenn Missionare kämen, sie freund= lich aufzunehmen und sich von ihnen unterrichten zu lassen. Auch hatte er einzelne Stücke aus dem anglikanischen Praper=Book ins Samoanische übersetzt und dieselben von jungen Leuten auswendig lernen laffen. Diefes Berhalten ftand in grellem Gegenfat zu dem Leben und Treiben der ungefähr 20 Weißen, die damals bereits auf Tutuila lebten; es waren das meift entflohene Stäflinge aus Auftralien oder besertierte Matrosen, die durch ihren zügellosen Wandel den verderblichsten Gifluß auf die Samoaner ausiibten und mit miß= günftigem Auge auf den Beginn der Miffionsarbeit blickten. Bah= rend Murrays, trokdem sie in einem offenen Sause wohnten, von den Tutuilanern nicht das Gewingste für ihre Sicherheit zu befürch= ten hatten, mußten sie bagegen von jenen Beigen einen feindseligen Angriff auf Leib und Leben erwarten.

Wie Murrays erst hinterdrein ersuhren, waren sie gleich anfangs eine mal nahe daran, von diesen wüsten Unholden vergistet zu werden. Die Berschworenen hatten sich einen Sonntagnachmittag zur Aussührung ihres teusslischen Planes gewählt und zwar gedachten sie Gist in den Kessel zu wersen, in dem von einem eingeborenen Knaben in einem offenen Schuppen das Teeswasser für den Missionar gekocht wurde. Wenn das Jeuer ruhig am Brennen war, psiegte nämlich jener Knabe den Kessel eine Weile im Stich zu lassen und am Gottesdienste teilzunehmen. In einer solchen unbeobachteten Stunde schlich sich der zur Aussährung des Verbrechens bestimmte Weiße herbei und wollte eben das Gistpulver in das kochende Wasser schützten, als ein von Ges

wissensbissen ersaßter Mitverschworener ihm in den Arm siel. Da es gerade sehr windig war, so slog das Pulver dadon, und da kein Ersat beschafft werden konnte, so mußte man den Mordanschlag aufgeben. Übrigens führte dieser Gistmordversuch dazu, daß jene Weißen bald darnach die Insel verließen; keiner traute dem andern über den Weg; jeder fürchtete, von dem Kapitän des nächsten englischen Kriegsschiffes wegen der Tat zur Berantwortung gezogen zu werden.

Um 19. Juli, eine Woche nach der Ankunft Murrays auf der Infel, nahm bereits die Schultätigkeit ihren Anfang. Die Haupt= arbeit lag zunächst in den händen Wilsons, bis zu seiner Abreise und in denen Ratis, eines Bervey-Insulaners, der einige Jahre als Lehrer auf Upolu gewirkt hatte. Alle Eingeborenen in Pangopango und Umgebung, die sich vom Heidentume losgesagt hatten — es waren, die Kinder einbegriffen, ungefähr 40 Seelen — nahmen mehr ober weniger regelmäßig an dem Unterrichte teil. Einige junge Männer, darunter Pomare, lernten in überraschend furzer Zeit lefen. Die fortgeschritteneren Schüler nahmen sich dann ihrer weniger begabten Landsleute an. Bald war die Zeit des Missionars von früher Morgenftunde bis in die späte Nacht durch das Sprachstudium, die Berteilung der Arzneien, den Empfang von Besuchern aus allen Tei= len der Insel, mit denen freundliche Grüße und Geschenke ausge= tauscht wurden, sowie durch den Bau eines soliden Sauses in Anfpruch genommen.

Bedeutsam war der Beginn des Jahres 1837; denn am Neujahrstage machte Murray den ersten Versuch, eine Predigt in samoa= nischer Sprache, und zwar über den Text Mark. 16, 15-16, zu halten. Der Versuch gelang und in der Folgezeit nahm die Zahl der hörer bei den Gottesdiensten zu; das Interesse an dem Gehörten wuchs und anstatt an den unsittlichen nächtlichen Tänzen teilzuneh= men, wandten nicht wenige ihre Schritte zur Miffionarswohnung, um bei der Abendandacht mehr von der wunderbaren Botschaft zu vernehmen. Im übrigen aber machte Murray auf feinen Wander= ungen durch den füdlichen Teil der Insel — im Nordwesten Tutuilas hatte sich inzwischen in Leone Missionar Barnben niedergelassen die Erfahrung, daß die ältere Generation fehr gah an den alten heid= nischen Göttern festhielt und nichts vom Evangelium wissen wollte; allerdings fleideten sie diese Ablehnung in sehr höfliche Formen. Dagegen zeigten die jungen Leute eine große hinneigung zu dem Morte Gottes.

Ende März 1837 ward Murray eine freudige Überraschung zuteil, als ein kleines Schiff von Tahiti her in den Hafen von Pangopango einlief. Es brachte eine Deputation Londoner Missionare aus Tahiti und zugleich ein kostdares Geschenk für die samoanische Mission, das Evangelium des Matthäus in samoanischer Sprache, dazu ein kleines Liederbuch, einen Katechismus und eine Fibel in der Sprache der Eingeborenen. Murray und Barnden benutzen die Gelegenheit, um mit dem tahitischen Fahrzeug nach Apia zu reisen, wo eine Konsernz der Missionare stattsand. Auf der Rücksehr wärren beide Männer bei einem Haar im Haseningange von Pangopango ertrunken. Das samoanische Boot, in dem sie saßen, stieß nämlich auf einen vom Basser bedeckten Felsen und kenterte. Berzgeblich kämpsten die beiden gegen die Bellen und ihr letztes Stündelein schießen nahe; da hörte man endlich ihre Hilseruse an Bord eines Schiffes und entriß die Totmatten den Fluten.

Nach anfänglich vergeblichem Bemühen gelang es Frau Missionar Murray im Sommer 1837 eine Mädchenschule ins Leben zu rusen, die zunächst von etwa 20 Schülerinnen besucht wurde; zuerst stand das weibliche Geschlecht hinsichtlich seiner Fortschritte hinter dem männlichen nicht wenig zurück; allein allmählich aber glich sich das immer mehr aus. Aus denjenigen Tutuilanern, die mit bestonderem Giser an den gottesdienstlichen Bersammlungen teilnahmen, dildete Murray eine Art Katechumenenklasse, sür die er an jedem Freitag eine besondere Zusammenkunft abhielt. Gegen Ende des Jahres 1837 gelang es ihm, ein paar eingeborene Lehrer als Missionspioniere nach der Manua-Gruppe im äußersten Osten des Samoa-Archipels zu entsenden; sie wurden mit ihrer Botschaft gern ausgenommen und 300 Manuaner wandten sich in kurzer Zeit dem Christentume zu.

Um einen friedlichen Berkehr zwischen den Bewohnern der einzelnen Bezirke Tutuilas anzubahnen, luden Murrah und Barnden für den 9. Mai 1838 die dem Evangelium zugeneigten Tutuilaner zu einem sogenannten "Me" oder Missionssseste nach Pangopango ein. Ungefähr 1500 Eingeborene nahmen an dem in schönster Harmonie verlaufenden Feste teil und trugen die Kunde von dem Gehörten in die abgelegensten Dörfer der Insel. Am 1. Juli 1838, einem Sonntage, herrschte große Freude in Pangopango; denn an diesem Tage konnte Murrah die drei Erstlinge Tutuilas durch die

heilige Taufe in die Chriftengemeinde aufnehmen; es waren das der Häuptlingssohn Pomare und zwei Männer aus dem Bolke, namens Pita und Fauvasa. Sie haben fämtlich durch ihren späteren Wandel dem Christennamen Ehre gemacht, zwei von ihnen sind auf dem Missionsselb als treue Arbeiter gestorben. Sin schwerer Berlust war für Murray der Tod seines Mitarbeiters Barnden am 31. Dezems der 1838 — er ertrank beim Baden — denn nun mußte er außer seinem eigenen Missionsbezirk auch noch den von Levne übernehmen. Mitten im Leid war es für die Missionarssamisie ein Trost zu sehen, wie das Christentum auf Tutuila immer mehr Wurzel saßte. Die Zahl der Tausbewerber stieg im Frühjahr 1839 bereits auf 300, und um den Abendmahlstisch konnten sich 100 getauste Tutuisaner versammeln.

Ende des Jahres 1839 und in den folgenden Jahren 1840—42 ging eine wunderbare Erweckungsbewegung durch die Gemeinden Tutuilas, welche der Christengemeinde nicht nur äußerlich einen großen Zuwachs zusührte, sondern sie auch innerlich erneuerte. Willig brachten die jungen Christen Missionsopser dar und halsen zur Ausbreitzung des Svangeliums unter ihren heidnischen Landsleuten mit. Selbst die Heiden gaben wenigstens äußerlich den Dienst der Götter (Aitus) auf. Im Jahre 1840 traf in Missionar Slather auch ein Ersaß für den so früh abgerusenen Barnden ein, sodaß Murrah nun wieder etwas von der Sorge für Leone entlastet wurde. Freilich mußte Slather, durch die lebensgesährliche Erkrankung seiner Frau gezwungen, schon nach 2 Jahren der Insel wieder den Rücken kehren; an ihre Stelle trat dann Missionar Bullen, der in Leone die erste Kostschule gründete.

Leider wurde Murrays Wirken in Tutuila zeitweilig sehr durch die Krankheit seiner Frau gehemmt. Um nicht von dem beiden am Herzen liegenden Missionsselde scheiden zu müssen, wurde Murray von seinen Kollegen veranlaßt, von Pangopango nach der kleinen und gesunden Insel Manono — zwischen Upolu und Sawaii — zu siedeln; aber auch hier war ihres Bleibens nicht; denn der 1854 vakant geworsdene wichtige Missionsposten Upia ward durch Murray besetzt, der von dort aus zugleich die Verwaltung der Bezirke Saleasata, Faleasisti und Fangaloa mit zu besorgen hatte. Zudem gab es in Upia reichsliche Gelegenheit, an der dortigen Fremdenkolonie innere Mission zu treiben. Zu wiederholten Malen wurde Murray gewöhnlich in Ges

60 Kurze:

meinschaft mit einem Kollegen damit betraut, an Bord des Missionssschiffes die Außenposten der Samoa-Mission auf den Ellice-Inseln, den Tokelau, sowie die Arbeit der eingeborenen Missionsgehilsen auf einzelnen Neuhebriden-Inseln und in der Loyalty-Gruppe zu visitieren. Als schließlich auch in Apia die Gesundheit der Frau Murray immermehr erschüttert wurde, sah sich das Chepaar zu seinem Schmerze genötigt, Samoa Ende Oktober 1870 nach 34jähriger Arbeit zu verslassen, aber nicht, um heimzukehren, sondern in dem gesünderen Klima der Loyalty-Inseln einen Versuch zur Weiterarbeit zu machen.

### 2. Pionierarbeit in Neuguinea. Der Lebensabend.

Am 2. Dezember 1870 war der "John Williams" vor Hepen= che, der Hauptmissionsstation der Londoner auf der Loyalty-Insel Lifu, vor Unter gegangen und Murray, der fich an Bord befand, gedachte hier an Stelle des von den argwöhnischen französischen Kolonialbehörden mit Ausweisung bedrohten Missionars Macfarlane in die Arbeit einzutreten, trogdem für ihn, den Miffionsbeteranen, damit die Notwendigkeit verbunden war, sich wieder in ein fremdes Bolkstum und in eine fremde Sprache einzuleben. Indes faum hatte Murray ein paar Monate neben seinem jüngeren Kollegen unter den Lonalty-Insulanern gearbeitet, als die Direktion der Londoner Missions= gesellschaft an Macfarlane und Murray die Weisung ergehen ließ, eine Rekognoszierungsfahrt nach Neuguinea zu unternehmen, um auch diefe große Insel in den Bereich der Missionstätigkeit einzubeziehen. Als Missionsarbeiter sollten in erster Linie Eingeborene aus der Lonalty= Gruppe verwandt werden. Machte sich doch auch unter den driftlichen Insulanern eine ungewöhnliche Begeisterung für das neue Missions= unternehmen geltend. Kaum hatte der Missionar den Ruf ausgehen lassen: "Freiwillige vor!": als fämtliche Zöglinge des Seminars in Hepenehe und alle Lehrer auf Lifu ihre Dienste anboten, obgleich ihnen die in Neuguinea drohenden Entbehrungen und Gefahren wohl bekannt waren. Gar mancher Insulaner beneidete die acht jungen Männer von Lifu und Mare, die schließlich aus der Menge ausgewählt wurden, um die Ehre, an dem Kreuzzuge gegen das heidnische Neuguinea als die ersten teilnehmen zu dürfen.

Auf dem gemieteten Schoner "Surprise" nahmen Murrah und Macfarlane mit ihren eingeborenen Gefährten am 31. Mai 1871 von Lifu Ubschied und nach langsamer Fahrt kamen endlich am 29. Juli die Gipfel der hohen Bergkette, welche das Oftende Neuguineas burchziehen, in Sicht. Gine Zeitlang folgte man ber Rufte; bann hielt man auf die Insel Darnley zu, die öftlich von der Torres= ftraße am Eingange zum Papuagolf liegt. hier landete am 3. Juli 1871 Murray nach längeren Berhandlungen mit den mißtrauischen Eingeborenen einen der Loyalty-Miffionsgehilfen, den die Inselhäuptlinge zunächst auf ein Jahr bei sich zu behalten versprachen. Während bes Aufenthaltes auf Darnley fand auch das bekannte Zwiegespräch zwischen einem Darnlen-Insulaner und dem Missionsgehilfen Tepeso statt, in welchem der erstere die Neuankömmlinge in ihrem Entschlusse. auch die übrigen Inseln im Papuagolf zu besuchen, wankend machen wollte. "Dort gibt es Alligatoren, Schlangen und Taufenbfüße". begann der Darnlehaner. "Halt!" unterbrach Tepeso seinen Rede= fluß, "gibt es auch Menschen dort?" "D ja", antwortete jener, "natürlich gibt es auch Menschen dort; aber die sind so erschrecklich wild, daß gar nicht daran zu benken ist, daß ihr dort leben könnt." - "Das genügt", erklärte Tepeso beruhigt, "wo Menschen sind, da müssen auch Missionare hingehen!" Tepeso war ein starker, gesunder junger Mann, als er diese glaubensmutige Antwort gab; aber sein Lebensabend brach bald herein; er war zusammen mit Weib und Rind einer der erften Südseeinsulaner, der von dem gefährlichen Reuguineafieber hinweggerafft wurde.

Bon Darnley aus suhren Murray und Macfarlane mit dem "Surprise" zunächst nach der Warrior-Jusel, einer öden, von 200 Wilden bewohnten Sandinsel, auf der ein Kapitän Banner seine Perssischereistation hatte. Dieser freundliche Mann stand den Missionaren mit Kat und Tat zur Seite und stellte ihnen eins von seinen großen Fischerbooten nebst eingeborener Mannschaft zur Verssigung, um sie nach zwei der Neuguineaküste unmittelbar vorgeslagerten Juseln, dem selsigen Dauan und dem flachen, fruchtbaren Saibai bringen zu lassen. Es gelang Murray und seinem Gesährten ohne Schwierigkeit, zwei Missionsgehilsen daselbst zu stationieren. Da die Häuptlinge sich recht freundlich zeigten, so ließen die Missionare hier noch zwei Lohalth-Insulaner mit der Weisung zurück, aus Saibai oder der benachbarten Festlandsküste eine Station zu gründen.

Nun standen nur noch zwei eingeborene Missionsgehilsen zur Berfügung, und diese gedachte Murray an einen der Mündungsarme

des tief im Junern Neuguineas entspringenden Flhstromes zu stationieren. Aber ein unvorhergesehener Zwischenfall vereitelte diesen Plan. Als die "Surprise" eben an der Küste entlang kreuzte, kam ihr ein von Eingeborenen gerudertes Boot nach mit der Nachricht, daß die zwei Missionsgehilsen mit ihren Familien vor Schreck von Danan geslohen wären, und daß sie glaubten, ihre beiden zurückgebliebenen Kameraden und deren Frauen seien von den Eingeborenen ermordet worden. Da sprachen die beiden noch an Bord besindlichen Missionsgehilsen zu Murray und Macfarlane:

"Bir wiffen, daß ihr in eurem herzen Leid tragt wegen der Trauerstacht, die man euch überbracht hat. Bir haben über die ganze Sache untereinander geredet und gebetet und möchten euch nun unsere Willensmeinung kund tun. Stellt es sich heraus, wenn wir nach Dauan zurücksommen, daß die Bilden wirklich unsere Landsleute getötet haben, dann wollen wir den verwaisten Posten einnehmen. Bestätigt sich die Schreckensnachricht aber nicht, dann bitten wir darum, an die Stelle der beiden treten zu dürsen, welche ihren Posten in Stich gelassen haben."

Bei der Rückkehr nach Danan zeigte sich glücklicherweise, daß die Ungliicksbotschaft übertrieben war. Kein einziger Miffionsgehilfe, auch niemand von ihren Angehörigen, war der Mordlust der Wilden zum Opfer gefallen; bagegen hatten sich allerdings zwei Lonalth-Infulaner mit ihren Frauen geflüchtet, weil eine Bartei unter ben Dauanesen entschlossen war, an ihnen für die von andern Südsee= insulanern früher einmal auf Dauan verübten Untaten blutige Rache zu nehmen. Nur dadurch, daß ein alter Häuptling sich Tag und Nacht den Bitten der Eingeborenen, ihnen die Fremden auszuliefern, aufs heftiaste widersette, wurde das drohende Blutvergießen verhütet. Zwei Miffionsgehilfen nun, die befürchteten, der Alte werde schlieftlich boch ben Wünschen seiner Untergebenen willfahren, beschlossen, sich in einem Boote auf die hohe See zu retten; ihre Rameraden aber wollten fich ihnen nicht aufchließen. "Wir haben unsere Order erhalten", erklärten die kühnen Männer, "und dürfen nicht von unserm Posten weichen. Leben wir, so leben wir. Sterben wir, so sterben wir." Sie harrten aus und ihr Gottvertrauen ward belohnt. Die Ruhe und Gelassenheit der beiden imponierte den Gin= geborenen, und die frühere Feindseligkeit hatte ichon wieder einem gewiffen Bohlwollen Plat gemacht, als die beforgten Miffionare gum zweitenmal den Strand von Dauan betraten. Die andern beiden Miffionsgehülfen wurden später auf der Warrior-Insel stationiert,

und ihre Stelle auf Dauan nahmen die helden ein, die in ber Stunde der Gefahr mutig vor den Riß getreten waren.

Un zwei Stellen betraten Murray und Macfarlane auf diefer ersten Forschungsreise das Festland von Neuguiena, zuerst in Ratau, einem großen, 12 Stunden öftlich von Dauan gelegenen Dorfe, wo fie bon den neugierigen Wilden, die zum ersten Male Beiße in der Nähe sahen, freundlich aufgenommen wurden. Sier zogen besonders die außergewöhnlich langen (über 100 Fuß) auf 8-10 hohen Pfosten erbauten häusern der Eingeborenen die Aufmerksamkeit der Missionare auf sich. Auf der Rückreise nach Lifu, die ungemein stürmisch verlief, ankerte die "Surprise" bom 4.-7. August in der geräumigen Redscarbai in Südost=Neuguinea; hier machte Murray die ihn an= genehm überraschende Entdeckung, daß die dortigen Eingeborenen, im Gegensage zu den Bapua des Westens, dem malago-polynesischen Volksichlage angehörten. Infolgedessen empfahlen die Missionare bem Direktorium der Londoner Gesellschaft als Missioniere für das öftliche Neuguinea Evangelisten von Samoa, Niue und den Berven-Infeln zu verwenden.

Am 2. November 1871 fam Murray auf der "Surprise" wiesder nach Lifu zurück, aber nur um wenige Tage darauf nach der andern Loyalty-Insel Mare überzusiedeln, um einen verwaisten Missionsposten zu versehen. Die Eingeborenen, denen er im Jahre 1841 die ersten samoanischen Missionslehrer gebracht hatte, nahmen ihn mit Freuden auf; rasch hatte er sich in die neue Sprache und in das neue Bolkstum eingearbeitet, und das gesunde Klima jener Insel tat dem abgearbeiteten Missionar und seiner kränklichen Gattin recht wohl. Da kam nach wenig Monaten von London die Botschaft, daß er die Aussicht über die neubegründeten Stationen in Neuguinea ständig übernehmen und das Netz derselben je nach Gelgenheit ersweitern solle. Als Hauptquartier ersah sich Murray die kleine englische Niederlassung Somerset bei Kap Pork, der Nordspitze von Lucensstand, aus, welche von Neuguinea nur 32 Stnnden entsernt liegt.

In Begleitung seines Kollegen Whatt Vill, der auf der Heimereise nach England war und Murrahs Schar von 8 Lohalth-Missionsgehilsen noch durch 6 Herveh-Insulaner verstärkte, brach Murrah mit dem "John Williams" am 11. September 1872 von Mare auf und langte am 11. Oktober in Somerset an, von wo aus seine Rundsahrten durch den Papuagolf ihren Ansang nahmen. Zuerst

liesen die beiden Missionare, die in Somerset den kleinen Dampser "Wainui" gemietet hatten, die Insel Darnley an, wo sich der Segen von Guchengs, des eingeborenen Ebangelisten, treuem Wirken bereitszeigte; in dem kurzen Zeitraum weniger Monate war es diesem unerschrockenen Manne gelungen, die greuliche Unsitte des Kindesmorzdes auf der Insel auszurotten; auch sonst hatte er einen guten Grundzur Weiterarbeit gelegt.

Auf der vorhergehenden Reise hatte Murray den Missionsge= hilfen Mataika bei Gucheng mit der Beisung zurückgelassen, daß er, sobald sich eine Fahrgelegenheit fände, nach den Murran-Inseln, dem ihm bestimmten Arbeitsfelde, übersiedeln sollte. Da die erhoffte Belegenheit auf sich warten ließ, so fing Mataika — ein "John Williams im kleinen", wie ihn Murray nannte — in seiner Ungebuld an, auf Selbsthilfe zu denken. Im Busch gab es gutes Bauholz, und er selbst war nicht ohne Werkzeug. Sollte es nicht möglich fein, ein Boot herzustellen, auf dem er die zwölfstündige Entfernung zwischen Darnlen und den Murran-Inseln zur Not zurücklegen könnte? Der Gedanke ward rasch zur Tat. Mit hilse Guchengs und mehrerer freundlich gesinnter Eingeborener höhlte er einen großen Baumftamm aus, nagelte auf die Seiten Bretter auf, um fich gegen bas ilberschlagen der Bellen zu schützen, und trat dann mit vier Gin= geborenen seine lebensgefährliche Fahrt nach den Murrah-Gilanden an. Zwei Tage und eine Nacht trieben sie auf dem Meere umber, ehe sie am Ziele landeten. hier wurde Mataita von den Insulanern freundlich aufgenommen, in einem gemieteten Boote holte er feine Familie und feine bescheidene Sabe von Darnley nach und be= gann eifrig unter den Eingeborenen zu missionieren. Alles dies er= fuhr Missionar Murray bei seiner diesmaligen Landung auf Darnley. Auf der Weiterfahrt gelang es am 8. November 1872, vier Evan= geliften in den beiden Festlanddörfern Katau und Torotoram zu ftationieren; auch wurde die Banks=Insel (Mua) eine der größten in der Torresftraße, mit zwei Miffionsgehilfen befett.

Nach einem kurzen Besuche bei Mataika auf den Murrah-Inseln suhren Murrah und Gill mit dem Schoner "Loelia" nach der von Murrah bereits auf seiner ersten Neuguineareise stüchtig berührten Redscar-Bai. Kaum war das Schiff am 22. November dort vor Anker gegangen, als sich ein Boot mit sünf sehr scheuen Eingeborenen der "Loelia" näherte. Doch gelang es den Zureden der Missionare bald, ihr Mistrauen zu besiegen und in ihrer Begleitung die Umgebungen der Bai näher zu durchforschen. Der erste Tag brachte sie nur mit der kleinen Niederlassung Rido, die den Eindruck eines Zigeunerlagers machte, in Berührung; um fo größer war ihre Überraschung, als sie am nächsten Tage, den großen Ma= numanu-Fluß hinauffahrend, auf das gleichnamige stattliche Dorf ftießen. Es war die größte Ortschaft, die Murray bis dahin in Neuquinea kennen gelernt hatte. Zwei schnurgerade Reihen von unge= fähr 90 Säusern, von denen viele zwei Stockwerke hatten, waren durch eine breite Straße voneinander getrennt; in der Bauart ähnel= ten die Häuser denen in Katau, nur daß sie nicht so enorm lang wie dort waren. Auch hier merkte Murray auf den ersten Blick, daß er es nicht mehr mit einer dunkelfarbigen Papuabevölkerung, sondern mit lichteren malago-polynesischen Stämmen zu tun hatte. Die Aufnahme, welche die Missionare bei den Dorfbewohnern fanden, war eine sehr freundliche; auch erklärten sich lettere bereit, Lehrer in ihr Dorf aufzunehmen. Rach gemiffenhafter Erwägung aller Berhält= nisse fühlte sich Murray ermutigt, in Manumanu sechs Südseemis= sionsgehilfen mit ihren Frauen zu stationieren; sie erhielten einen tüchtigen Vorrat von Lebensmitteln, Arzeneien, Tauschwaren und auch ein Boot. Ein Teil ihrer Habe war absichtlich auf den Murran= Inseln zurückgelassen worden, um die Sabgier der Wilden nicht zu reizen; übrigens hoffte Murray in spätestens fünf Monaten wieder nad) Manumanu zu fahren, um sich zu überzeugen, wie sich seine Gehilfen eingelebt hätten.

Von Manumanu ging am 27. November der Kurs auf die achtzig Stunden westlich von der Redscar-Bai gelegene Bampton-Insel zu, die von dem Festland Neuguinea nur durch eine schmale Wasserstraße in der Rähe der Flh-Mündung getrennt ist. Die Aufnahme, welche die Missionare am 1. Dezember dort sanden, konnte nicht herzlicher sein; besonders ersreut zeigten sich die Eingeborenen darüber, daß die beiden Missionsgehilsen Cho und Mataio sich in ihrer Mitte niederlassen sollten. So war Murrah betress ihrer Sicherheit völlig beruhigt, dagegen sürchtete er für die Gesundheit seiner Evangelisten, weil die Insel überaus slach und sumpsig ist. Bon Bampton kehrte Murrah mit Gill nach einer Kreuzsahrt, die im ganzen sieden Wochen in Unspruch genommen hatte, nach Somerset aus Kap Port zurück; während Gill die Heimreise nach London antrat,

hielt Murray noch zwei ereignisvolle Jahre in der Neuguinea-Mission aus.

Als Murray Somerset zu seinem Wohnsitz erkor, von dem aus er die Neuguinea-Mission am besten leiten zu können hoffte, hatte er mit der Boraussekung gerechnet, daß es ihm jederzeit leicht möglich sein werde, einen der zahlreichen Perlfischerschoner, die in der Torresftraße zu freuzen pflegten, für seine Inspektionsreisen nach ben neugegründeten Stationen zu mieten. Nun hatte aber gerade furz vorher die Queensländer Regierung in der lobenswerten Abficht, der mißbräuchlichen Ausnutzung der Eingeborenen seitens der Perlfischer ein Ende zu machen, die Order ergeben laffen, daß sich jeber Eigentümer eines Schoners in Brisbane ober Sydney einen Erlaubnisschein zum Betriebe seines Gewerbes löfen muffe, wobei natürlich gang bestimmte Garantien seitens des Petenten verlangt wurden. Infolgedessen waren gerade in den ersten Monaten des Jahres 1873, einer besonders fritischen Periode in der Neuguinca= Mission, so aut wie keine Fahrzeuge in den Gewässern der Torres= ftrage vorhanden, auf benen Murray eine Reise zu den vereinsam= ten Missionsposten hätte unternehmen fönnen.

Ende Januar 1873 erhielt Murray eine hiobspoft von seinen Gehilfen an der Redscar-Bai. Einer von ihnen, namens Atamu, hatte sich kurz nach Murrays Abreife auf der "Loelia", beim Fällen von Bäumen eine Bunde am Bein zugezogen, an der er nach wenig Wochen ftarb; turz zuvor war seine Frau einem Fieberanfall erlegen. Die Frau eines andern Missionsgehilfen ftarb im Kind= bett und alle waren mehr oder weniger durch Krankheit und Mangel an kräftiger Nahrung geschwächt; sie hatten nämlich, nach der forglosen Art der Südseeinsulaner, mit ihren Vorräten nicht Haus ge= halten, sondern gleich in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in Manumann das meiste an die Eingeborenen verschenkt. Wie sehnte fich da Murran, den Bedrängten zu hilfe zu eilen; aber fein Schiff war zu bekommen. Doch glückte es dem Miffionar wenigstens, den Kapitan Moresby bom englischen Kriegsschiff "Basilist" bon der Lage seiner Lehrer in Manumann zu benachrichtigen. Dieser freundliche Mann lief mit seinem Schiff die Redscar-Bai an, versorgte die Bedürftigen mit neuen Vorräten und Arzeneien und brachte zwei von den am meisten angegriffenen Lehrersfamilien nach Somerset zu ihrer Erholung.

Inzwischen hatte Murray ähnliche Sorgen inbetreff einiger Sübsecmissionsgehilfen auf den Inseln der Torresftraße gehabt; auch hier waren Krankheit, Unvorsichtigkeit in der Ginteilung der Borräte und das Fehlen eines Fahrzeuges, um die Berbindung mit den einzelnen Stationen aufrecht erhalten zu können, die Ursache der Nöte. Fast immer hatte Murray in jenem ersten Halbjahre 1873 drei oder mehr Lehrerfamilien bei sich in Somerset, um sie zu pflegen. Mitten in diese Krankheitssorgen hinein kam eine andere Unglücksbotschaft, die für Murray um fo schmerzlicher war, je über= raschender sie kam. Er wollte es erst kaum glauben, als ant 12. März in Somerset die Nachricht einlief, daß die Missionslehrer auf der Bampton-Insel bon den Gingeborenen, die sie doch so freundlich bewillkommnet hatten, ermordet worden waren. Da es Eingeborene waren, aus deren Munde Murray die schreckliche Nachricht erhielt, so gab er die Hoffnung noch nicht auf, daß es ein falsches Gerücht sei; aber bald darnach traf er mit Eingebornen von der Warrior-Insel zusammen, die an Ort und Stelle gewesen waren und die Kunde von der Greueltat bestätigten. Über der ganzen Katastrophe schwebt noch jest ein Dunkel; Murray vermutete, daß. vielleicht die ziemlich umfangreiche Habe der Missionsgehilfen, die dieselben nicht an einem anderen Ort hatten zurücklassen wollen, die Insulaner zur Ermordung der Beiden verlockt habe.

Nun hielt es Murray nicht länger in Somerset aus. In der Hoffnung, vielleicht unterwegs ein größeres seetüchtiges Fahrzeug zu finden, vertraute er am 9. April 1873 sein Leben einer wahren Rußschale von Boot, dem "Biting", an und besuchte auf einmonat= licher Fahrt alle Missionsstationen an der Torresstraße, sowie die beiden Posten Katau und Torotoram auf dem Festlande von Neuguinea. Er fehrte am 6. Mai mit geschwächter Gesundheit infolge ber ausgeftandenen Strapagen nach Comerfet zurück, aber in seinem Berzen war er boch getröftet, benn er hatte die franken Lehrer auf dem Wege der Besserung und ihre Arbeit in gutem Fortgange ge= funden. Da es bei bem Gefundheitszustande Murrays ein Frevel gewesen wäre, in dem winzigen "Biting" die weite Fahrt nach der Redicar-Bai zu wagen, so mußte er sich, trop seines Verlangens, bas fleine Säuflein in Manumanu zu ftärken, in Geduld faffen und all sein Sorgen Gott anheimstellen. Und siehe sein Warten war nicht umsonft. Gott half in wunderbarer Weise, wo aller Weg

versperrt schien. Kurz nachdem Murray und Gill Ende 1872 ben Schoner "Loelia" zur Fahrt nach ber Redscar-Bai benutt hatten, war dieses Fahrzeug nach Auftralien übergeführt undan einen reichen Brivatmann Orkney in der Kolonie Biktoria verkauft worden, der es zu einer Lufthacht umbauen ließ und mit ihr eine Kreuzfahrt nach den westlichen Inselgruppen der Südsee unternahm. Als er auf der Rückreise an der Südostküste Neuguineas entlang fuhr, machte ihn sein Kapitan Websdale darauf aufmerksam, daß an der Redscar-Bai Südsee-Missionsgehilfen der Londoner Mission stationiert feien. Herr Orkney, ein miffionsfreundlicher Mann, beschloß sofort, Die Bai anzulaufen und den Lehrern seinen Beistand anzubieten. Es waren noch drei Lehrer und zwei Frauen da — die dritte war erft fürglich im Kindbett gestorben — die sehr unter dem ungesun= den Klima litten; auch waren ihre Vorräte sehr zusammengeschmolzen. Trokdem wollten sie nicht von ihrem Posten weichen und baten Herrn Orfney nur um den Liebesdienst, ein Schreiben, worin fie ihre Lage schilderten, an Missionar Murray zu befördern. Orkney aber, der die Überzeugung hatte, daß die Miffionsgehilfen bringend einer Ausspannung bedurften, ruhte nicht eher, als bis sie als seine Gäfte an Bord kamen und sich bon ihm nach Somerset bringen ließen, wo er sie am 25. Mai der Pflege Murrays übergab. In dem gefunden Klima von Kap Port und unter der liebevollen Für= forge des Missionars erholten sich nach geraumer Zeit alle Kranken wieder. Dagegen starb auf den Murray-Inseln nach längerem Siechtum der Loyalty=Insulaner Wanegi.

Im August dieses Jahres sandte die Queensländer Regierung den Kutter "Lizzie Jardine" nach Somerset, den der dortige Polizeismagistrat dem Missionar zu einer Kundreise zur Versügung stellte, sodaß Murray von Ende August ab sich einige Wochen auf den verschiedenen Inselstationen in der Toresstraße aushalten konnte. Wichtig war ihm dabei der 24. August, ein Sonntag, den er auf Darnley versehte, weil an diesem Tage der Ansang zur ersten Schule an der Südküste Reuguineas gemacht wurde. Murray hatte die ersten Lehrmittel in Sydney drucken lassen und brachte sie den Insulanern, die großes Interesse an der Schule bezeugten. Kaum war Murray von dieser Kundsahrt zurück, als ein Zwischenfall eine neue nötig machte. Es waren nämlich Schwierigkeiteu zwischen dem Häuptling von Dauan und den dortigen Lehrern entstanden; setztere

bildeten sich ein, daß ihr Leben bedroht sei, und entflohen nächt= licherweile in ihrem Boote in der Richtung auf Kap York. Dank der Freundlichkeit des Magistrates in Somerset konnte Murray die Gestüchteten wieder auf ihren Posten zurückbringen; die Schwierig= keiten wurden behoben und alles kam wieder ins richtige Gleis.

Die früher in der Redscar-Bai stationierten Lehrer hatten inzwischen ihre alte Kraft und Frische wiedergewonnen und sehnten sich nach neuer Tätigkeit. Statt sie wieder nach dem ungefunden Manumanu zu bringen, beschloß Murray diesmal einen Versuch mit den 12 Stunden weiter westwärts gelegenen Port Moresby zu machen. das furz vorher von Kapitan Moresby entdeckt und für verhältnis= mäßig gefund erklärt worden war. Um 18. November fuhr er mit den verheirateten Miffionsgehilfen Ruatoka und Aneterca, und ihren verwitweten Gefährten Rau und Eneri, die ihre Frauen in Manumanu verloren hatten, auf dem gemieteten Schoner "Retrieve" nach Port Moresby ab; da das Fahrzeug so klein war, mußte der vierte Missionsgehülfe Biri samt seiner Frau einstweilen noch in Somerset zurückleiben. Unterwegs gab es ein intereffantes Zusammentreffen mit den Einwohnern von Manumanu; Murray verhehlte ihnen nicht, daß sie ihr Dorf wegen seiner ungefunden Lage als Station aufge= ben müßten; doch schieden sie als gute Freunde, nachdem er ihnen versprochen hatte, daß die Mission sie nicht vergessen werde.

In Anuapata, einer Dorfschaft an dem geräumigen Safenbecken Port Moresby, fanden die Missionsgehülfen eine Unterkunft. Als fie unter Murrays Geleit das erste Mal an Land gingen, fanden sie freilich nur leere Häuser vor; denn die Dorfbewohner waren samt und sonders in den Busch geflohen. Nach längerer Zeit kamen einige ber Mutigsten wieder zum Vorschein und erkannten in den Lehrern alte Nachbarn wieder, die sie vormals auf der Station Manumanu manchmal besucht hatten. Sofort verbreitete sich die Runde davon unter den Berftecten und mit einem Mal ftrömten Scharen bon Männern, Frauen und Kindern herbei, um die Neuankömmlinge in der fturmischsten Beise zu begrüßen. Mit besonderer Bartlichkeit begegneten die Bapuafrauen den beiden Frauen der Miffionsgehilfen; fie wurden nicht miide, fie in ihre Urme zu schließen und zu kiiffen, und sprachen alle zu gleicher Zeit auf fie ein. Erfreut über die feinen Lehrern zuteil gewordene Aufnahme kehrte Murray am 8. De= gember 1873 wieder nach Somerset zurück, freilich nicht zu langer

Rast. Denn am 2. März des nächsten Jahres ging es schon wieder mit dem Schoner "Retrieve" nach Port Moresby, wo Murray eine große Last vom Herzen siel, als er alle Missionsarbeiter wohl vorsfand. Die erste kritische Regenzeit war vorübergegangen, ohne daß einer der Lehrer erkrankt wäre. Wie sehr die Eingeborenen von Annapata an ihren Missionslehrern hingen, bewies der solgende Zwischenfall:

Murrah hatte diesmal den Missionslehrer Piri und dessen Frau bei sich, um sie in Boera, einem größeren 8 Stunden westlich von Port Moreschy gelegenen Dorse, zu stationieren. Als der Missionar nun den 4 Häuptlingen von Anuapata gegenüber den Bunsch aussprach, Rau, einer der ältesten Missionsgehilsen, möchte Piri nach Boera begleiten, um ihm bei der Erlernung der Sprache behilslich zu sein, wollten sie schlechterdings nicht darauf eingehen, Piri möge sich niederlassen, wo er wolle, aber von ihren eigenen Lehrern könnten sie keinen missen. Nach vielen Hins und Herreden gaben sie endlich ihre Einswilligung dazu, daß Rau einen Monat in Boera bleiben könne; dann müsser aber wieder zu ihnen zurückehren. Um ganz sicher zu gehen, blieb einer von den vier Häuptlingen den ganzen Monat über mit in Boera, dis Raus Urlaub abgelausen war.

Auf der Rückreise nach Somerset stattete Murray auch den Inselstationen in der Torressstraße einen erneuten Besuch ab. Um blühendsten sand er die Stationen auf Darnsey und den Murrays-Gilanden, wo die gesamte Bebölkerung im Unterricht stand und auch im äußerlichen schon gute Fortschritte gemacht hatte.

Der Sommer des Jahres 1874 brachte Murray manche freudige Überraschung; denn am 23. Juli traf sein Kollege Macfarlane aus England in Somerset wieder ein, und einen Monat später ging dort der kleine Miffionsdampfer "Ellengowan" bor Unker, den ein Fräulein Bagton in Dundee der Neuguinea-Miffion geschenkt hatte. Im Herbst desselben Jahres wurde die Arbeiterschar noch durch Missionar Lawes verstärkt und auch der "John Williams" sprach wieder einmal in den Gewässern von Neuguinea vor. Für Murray aber, dessen Kräfte den Strapazen der Pionierarbeit nicht mehr gewachsen waren, galt es nun von Neuguinea Abschied zu nehmen und die Arbeit jüngeren Kräften anzubertrauen. An Bord des "John Williams" brachte er Ende November 1874 die Familie Lawes noch nach Port Moresby, ihrem zukünftigen Wohnsitze, um dann am 7. Januar 1885 in Sydney zu landen, das für den Emeritus nun die lette Station werden follte. Nur einmal hat er bon dort auf einem flüchtigen Besuche das Missionsfeld wieder betreten, als er im Jahre 1887 den Londoner Missionsdirektor Thompson als Dolmetscher und Bertrauensmann auf einer Bisitationsreise durch den Samoa-Archipel begleitete. Natürlich wurde der Beteran von den Inselgemeinden mit herzlicher Freude aufgenommen und für ihn selbst war es eine Erquickung, die Fortschritte zu beobachten, die das Evangelium unter den Insulanern gemacht hatte.

Auch in Sydney saß Murray, soweit es seine geschwächten Kräfte irgendwie zuließen, nicht müßig. Auf manchem Meeting in Neussübwales hat er seine Lebensersahrungen zum Besten gegeben und neue Freunde für die Südsee-Missionen seiner Londoner Gesellschaft gewonnen; besonders lag ihm die heranwachsende Jugend in den Sonnetagsschulen am Herzen. Auch literarisch hat er seinen Mitarbeitern in Samoa und Neuguinea noch wertvolle Dienste geleistet. Ausgangs der 80 er Jahre wurden aber seine Kräste immer schwächer, die der Herr am Abend des 7. Juli 1890 seinem treuen Knechte eine friedeliche Heinsahrt bescherte. Seine Gattin war dem Veteranen ein Jahr zubor im Tode vorausgegangen.

#### **40 40**

## Ein Blick in die Taufpraxis der Weisten Uäter in Uganda.

"In letzten Vierteljahre — berichtet die Zeitschrift des Afrika-Vereins deutscher Katholiken, "Gott will es" (1903, 259) aus Süd-Nhanza — erhielzten 114 Reger, Kinder und Erwachsene, die in Todesgefahr waren, die heilige Taufe. Diese Taufen sind kast ausschließlich das Verk unserer Christen. Wie sind sie gesten weren, die heilige kind sie Felden, wenn sie am Sonntag kommen können, um die Seelen der kleinen Bürnner, denem sie den Hinnel eröffnet haben, einschreiben zu lassen. Haben sie Gelegenheit, einen Kranken, der in Lebensgefahr ist, zu unterrichten und zu taufen, sie lassen sie gewiß nicht unbenützt vorüber gehen. Kürzlich kam ein Christ von Chirati zu uns, welchen die deutsche Station — weiß der Hinnel sur welchen Streich — während einiger Wochen auf Staatstoften hinter Schloß und Riegel verpssezt hatte. Unser guter Reger benutzt die unstewilligen Mußestunden, um seinen braden Mitpensionären die Gebete beizubringen, die er wußte. Jene werden in einigen Tagen gleichsalls zu unskommen, um sich bei uns besser unterrichten zu lassen. Einer von ihnen ist kurz vor seinem Tode von unsern seeleneifrigen Sträsling noch getaust worden.

Diefer Gifer unferer Reophyten, ihren Landsleuten bas ewige Beil zu verschaffen, ift ber ficherste Beweis für die Aufrichtigteit ihres Glaubens.

Unsere Christen sind eizrige Täuser und machen meistens ihre Sache auch ganz gut. Daß dabei niemals ein Berstoß gegen den dorgeschriebenen Mitus dorkame, daß niemals eine solche Tause zweiselhaft oder gar ungiltig wäre, das wäre wunderbar. Doch sind derartige Fälle so selten, daß sie nicht in Betracht kommen.

Der Spendung des Sakramentes schicken sie stets die Unterweisung in den wichtigsten Wahrheiten unserer heiligen Religion voraus, gleichviel ob der

Kranke erwachsen ober noch ein Kind ift. "Zuerst muß unterrichtet werden", so sagte einer unserer krausköpfigen Christen, als er ein sterbendes Kind tausen wollte. Das Würmchen lag aber noch in den Windeln, und doch soll der Tause unbedingt ein Unterricht dorangehen. Diesem Ubelstande war bald abgeholsen, die Mutter des Kleinen nußte berhalten. Sie mußte Akte des Glaubens, der Reue erwecken, energisch dem Satan absagen, daraushin erst erhielt der kleine Sterbende die Tause.

Vor der Zulassung zur heiligen Taufe lernen alle unsere Schwarzen eine Formel auswendig, bestehend in einem Akt des Glaubens an die wichtigsten Wahrheiten unserer heiligen Religion. Dieser Art Credo bedienen sie sich alsdann zur Unterweisung der Kranken. Mehrmals konnte ich mich später

felbst überzeugen, daß die Belehrung völlig hinreichend war."

Und schon früher (1903, 223) schrieb ein Missionar berfelben Genoffen-

schaft von der Insel Ukerewe:

"Die Rahl der in der Kirche regelrecht Getauften beläuft sich auf 975. Sie machen uns große Sorgen. Da fie zerstreut wohnen, kann man sie nur schwer überwachen. Sie haben bon ihrem ersten Eifer verloren. Und wenn wir zuweilen diefe Schar Neubekehrte von ihrer Schattenseite betrachten, fo find wir versucht mit dem Propheten zu seufzen: "Unglückliches Ferusalem, wie ist das Gold verdunkelt?" Sie kommen nicht mehr so regelmäßig wie ehemals. Die Entfernung, der Mangel an Kleiderstoffen mögen fie einiger= maßen entschuldigen; die religiöse Gleichgiltigkeit bleibt trotzem Tatsache. Nur schwer können einige den Aberglauben und ihre ehemaligen Flüche laffen; den Lockungen zu verbotenen Tänzen und andern sinnlichen Reizen des Hei= dentums bermögen fie die Spite nicht zu bieten. Andere find bei Ghebin= berniffen einfach eine wilde Gbe eingegangen. Befchrankt ift die Babl der= jenigen, welche jede religiöfe Ubung über Bord geworfen. Mit Silfe unserer treugebliebenen Christen suchen wir fie auf bessere Gefinnungen zuruckzubringen; wir wenden besonders die geistige Waffe der Predigt an: zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Wir ermahnen und belehren fie am Sonntag, wo fie zahlreicher erscheinen, über die Meffe; in der Woche halten wir den umliegenden und entfernteren Bewohnern Katechismusunterricht. Endlich haben wir in diesem Jahre diejenigen, welche am weitesten wohnen, besucht und vor der versammelten Menge die Meffe gelesen, ihnen die Sakramente gespendet und Katechismusunterricht erteilt. Man follte diese Besuche öfters wiederholen, Wenn die Umstände, die Trägheit, die Sorglosigkeit unsere Reubekehrten bindern zu uns zu kommen, nuffen wir zu ihnen gehen und es machen wie der gute hirt, welcher sein berlorenes Schaf sucht, bis er es wiederfindet. Erfolge: 8388 Beichten und 7991 Kommunionen. Außer diesem Em=

pfange der Sakramente, welcher zeigt, daß der Glaube unter unsern Christen noch lebendig ift, legen sie regen Eiser an den Tag, die Kinder und erwachsenen Heiden in Todesgesahr zu tausen. Fast alle unsere Keubekehrten können dieses Sakrament spenden. Es kommt sogar vor, daß solche, auf welche wir nicht mehr gezählt, eine Taussisste vinzutragen. Gines Tages berichtete uns ein zweiselhafter Ehrist von seiner in der Todesnot gespendeten Tause, um sie dann eintragen zu lassen. Ich fragte ihn, wie er dabei vorgegangen wäre. Es handelte sich um ein unnuntiges Kind. "Ich sing an", sagte er, "es zu fragen, ob es an Gott, den Schöpfer, glaube usve." "Das wäre nicht nötig gewesen, ein Kind, das die Verstandsjahre noch nicht erreicht, so zu fragen", sagte ich staunend. "Ja, ich habe diese Fragen nicht an das Kind, sondern an seine Mutter gerichtet mit der Bemerkung, sie sollte sür ihr Kind die Atte des Glaubens erwecken, da es noch nicht dazu fähig sei. Ich sabe ebenso diese Kind gefragt, ob es dem Teusel entsage und getaust werden wollte, indem ich der Mutter bedeutete, sie nüßte in seinem Namen antworten."

in diesem Jahr."

# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

M. 5.

Oftober.

1904.

# Der Südsee=Missionar Dr. George Turner.

Bon D. G. Rurge.

1. Neun Monate unter den wilden Tannesen.

Es war an einem Julitage des Jahres 1842, als ein Häuf= lein weißer und brauner Missionsgeschwifter von dem Gipfel eines Berges aus, der den auf der Nordostküste der Neuhebriden-Insel Tanna gelegenen Safen Bort Resolution im Westen begrenzt, einer am Horizont allmählich verschwindenden Brigg die letten Abschiedsgrüße zuwinkte. Sie galten ber "Camben", bem Missionsschiff der Londoner Missionsgesellschaft, welches wenige Wochen zuvor die beiden englischen Missionarsfamilien Turner und Risbet unter den wilden Tannesen gelandet hatte. Missionar Beath hatte sie von Sa= moa aus begleitet und war ihnen mit der Schiffsmannschaft der "Camben" behilflich gewesen, das mitgeführte Material eines Holzhauses zusammenzuseken. Dann hatte er die Missionare und ihre drei samoanischen Gehilfen, die bereits im November 1839 von John Williams furz vor dessen Märthrertode auf Tanna stationiert worden waren, dem Schutze Gottes befohlen und war mit der "Camben" wieder nach Samoa zurückgekehrt.

Beide Missionsehepaare waren am 11. August 1840 von England ausgesahren und hatten zunächst in Samoa ihren Ausenthalt genommen, wo sie sich mit der Sprache der Eingeborenen vertraut machten und mancherlei Ersahrungen sammelten, die ihnen später auf Tanna recht zu statten kamen. Im Juni 1842 erreichten sie endlich ihr eigentliches Arbeitsseld, die von 12000 Wilden bewohnte Insel Tanna in der Neuhebriden-Gruppe. Ihre Sendung war die Antwort der Missionssreunde Englands auf die Ermordung John Williams' und seines Gefährten Harris durch die Erromanganer.

George Turner, mit dem wir uns in diesen Zeisen besonders beschäftigen, war in Semington, im Norden Englands, am 6. März 1816 geboren und hatte sich, schon frühzeitig regen Anteil an der Ausbreitung des Evangeliums in der Südsee nehmend, der Londoner Mission zur Verfügung gestellt, die ihn zusammen mit seinem Freunde Nisbet für die Neuhebriden-Mission bestimmte.

Als an jenem Julitage des Jahres 1842 die "Camden" ihren Blicken entschwunden war, lenkten Turners und Nisbets samt ihren samoanischen Gehilfen ihre Schritte wieder bergabwärts dem im Rohbau ziemlich vollendeten Missionshause zu, an dem noch manche not= wendige Arbeit unternommen werden mußte, um es wohnlich zu Bon seiten der Eingeborenen konnten sie auf keine Unterftützung rechnen, obwohl dieselben Tag für Tag in großen Scharen herbeieilten, um die Fortschritte des ihnen wunderbar erscheinenden Bauwerkes zu übermachen; im Gegenteil mußten die Miffionsge= schwister immer auf der hut bor den Diebesgelüsten der Eingebore= nen sein. Mit einer unglaublichen Gewandheit stahlen sie, was ihnen vor die hände kam, sodaß Turner und seine Mitarbeiter kein Werkzeug aus der hand legen konnten, sondern immer bei sich im Gürtel tragen mußten. Beklagten sich die Missionare bei den Säuptlingen der in der Nähe der Station gelegenen Dörfer über die Diebereien ihrer Untergebenen, so nahmen diese eine sehr entrüstete Miene an und bedrohten jeden Dieb, deffen sie habhaft werden konnten, mit dem Tode; aber all ihre Entrüstung war nur eine Komödie, die sie den Missionaren vorspielten; denn derselbe Häuptling, der eben noch gegen einen Dieb gewütet hatte, entwendete selber aus dem Missions= hause einen großen Nagel, den er mit den Fußzehen heimlich an sich zog und dann in seine auf den Rücken gelegten hande gleiten ließ. Die Missionare wunderten sich anfänglich fehr über die großen Laften welche die eingeborenen Frauen auf ihre Rücken geladen hatten, wenn fie in ihre Pflanzgärten oder an die Quellen zum Wafferholen gingen; aber schließlich tamen sie dahinter, daß sie, sobald sie das haus ber= ließen, alles einigermaßen Wertvolle, selbst ihre Sühnerbrut, mitnehmen mußten, wenn es ihnen in ihrer Abwesenheit nicht gestohlen werden sollte.

Es kam auch nicht selten vor, daß die Missionare ihre Bauarbeit unterbrechen und sich als Friedensstister unter die Eingeborenen begeben mußten, wenn unter ihnen Streit ausbrach und eine regelrechte Schlacht beginnen sollte. Glücklicherweise gelang es ihrem Zureden saft immer, die Streitenden zu zerstreuen und größeres Blutz vergießen zu verhindern. In große Lebensgesahr gerieten die Missionare wenige Monate nach ihrer Landung auf Tanna insolge des unverantwortlichen Auftretens des Kapitäns eines amerikanischen Walsfängers. Derselbe hatte beim Wasser und Holzeinnehmen durch die Zügellosigkeit seiner Leute mit den Eingeborenen Streit bekommen und rächte sich dasür durch eine Beschießung der Küstendörfer in der unmittelbaren Nachbarschaft der Missionsstation. Glücklicherweise hatten die Eingeborenen keine Toten und Verwundeten zu beklagen; sonst hätten sie sicher an den Missionarssamilien blutige Kache geznommen.

Ende September 1842 waren die Missionsgeschwifter endlich mit der Einrichtung ihres 60 Fuß langen Hauses fertig und konnten nun ihre Zeit und Kraft der eigentlichen Missionsarbeit widmen. Dank ihrer in Samoa erworbenen Sprachkenntnis gelang es ihnen, verhältnismäßig rasch die Sprache der Eingeborenen zu erlernen, um ohne Dolmetscher den Tannesen das Evangelium predigen zu können. Auch wurde die mitgebrachte kleine Druckerpresse in Betrieb gesett(!) Die von Turner und seinem Freunde ins Leben gerufene Schule fand freilich zunächst nur wenig Anklang. Auch der Versuch, eine Anzahl Eingeborener zur Übernahme von allerlei Hausdiensten zu bewegen, schlug fehl. Wohl drängten sich junge Leute genug herzu. die eine oder andere kleine Arbeit für die Missionsgeschwister zu ver= richten, aber schon nach einer Stunde baten sie sich ihre Bezahlung in Geftalt von Angelhaken oder Zeugstreifen aus und begaben sich nach Sause. Endlich ließ sich ein gutmütiger Bursche bazu bewegen, jeden Morgen zur Arbeit im Missionshause zu erscheinen. Von den Misfionaren mit einem halbwegs anftändigen Anzuge ausstaffiert, er= schien er jedoch am nächsten Tage wieder in seiner natürlichen Blöße. Aufs neue ftatteten ihn die Missionare aus und schärften ihm ein, seine Kleidung ja nicht wegzugeben. Was half's? Am anderen Morgen stellte er sich grinsend wieder unbekleidet ein, in der offen= baren Erwartung, einen neuen Anzug zu erhalten. Da es so nicht weiter ging, mußten sich die Missionarsfamilien mit ein paar Jungen behelfen, die sie aus Samoa mitgebracht hatten.

Dadurch, daß Turner und Nisbet demjenigen Knaben, der seine Lektion am besten gelernt, einige Perlen schenkten, gelang es für

einige Zeit, einen regelmäßigen Schulbesuch der Kinder aus den benachbarten Dörfern zu erreichen. Schwieriger noch war es für die Frauen der Missionare, der weiblichen Jugend habhaft zu werden. Das Los der Frauen ift in Tanna noch drückender als in anderen Teilen Melanesiens. Fast alle schwere Arbeit lastet auf ihnen, da die Männer für gewöhnlich durch ihre Stammesfehden in Anspruch genommen sind. Da sich die weibliche Jugend offenbar davor scheute, das Missionshaus zu betreten, so beschlossen Frau Turner und Nis= bet die Schule solange im Freien zu halten, bis jene Furcht über= wunden war. Sie machten es in den Dörfern bekannt, daß sie eine Nähschule halten wollten, und ließen sich mit ihrem Arbeitsmaterial por dem Missionshause im Schatten einiger Bäume nieder. Am erften Tage fand sich eine mutige Schülerin ein, die von den beiden Frauen in die Geheimnisse der Nähkunst eingeweiht wurde. Einige eingeborene Frauen traten herzu, um das Wunder anzustaunen, und brachen schließlich in helles Gelächter aus, weil ihnen die Sache zu tomisch borkam. Sofort warf die kleine Schülerin, die sich gekränkt fühlte, Fingerhut und Nähnadel hin und stürzte flüchtend in das nächste Gebüsch. Doch sammelten sich allmählich mehr Schülerinnen, die sich schnell die nötige Handfertigkeit aneigneten und gern in den Unterricht kamen.

Nach den ersten paar Sonntagsgottesdiensten, die von den Gingeborenen leidlich besucht waren, schauten sich Turner und Nisbet vergeblich nach einer Gemeinde aufmerksamer Zuhörer um. Es war ben Eingeborenen offenbar zu viel, jede Woche einen Tag dem Got= tesdienste zu widmen, da ja ihre eignen Götter — die zu Gottheiten erhobenen Geifter ihrer Ahnen — nur ein= oder zweimal im Jahre Opfer und Gebete beanspruchten. Auch waren damals die mit der Damsernte verknüpften Festlichkeiten und Nachttanze eben erft bor= über und es galt, die neue Pflanzung borzubereiten; dazu kam, daß ein feindlicher Überfall von feiten der im Innern der Infel wohnenden Stämme drohte. Auf verschiedene Beife suchten die Ginge= borenen ihr Fernbleiben bom Gottesdienfte Turner gegenüber zu entschuldigen. Auf seine Frage: "Warum seid ihr heute nicht zum Gottesdienste gekommen?" antwortete der eine: "War nicht meine Frau da?" und der andere: "War nicht der Häuptling unferes Dorfes anwesend?" und ein britter: "War nicht mein kleiner Junge bort?" Andere wiederum, welche die Missionare nach dem Gottes=

dienste auf den Wegen oder in den Pflanzgärten trasen, entschuldigeten sich damit, daß sie nichts vom Sonntag gewußt hätten, und versprachen, ein anderes Mal die Arbeit zu lassen und Gottes Wort anzuhören. Natürlich war das bei den meisten nur eine leere Ausrede.

Un den Wochentagen unternahmen Turner und Nisbet regel= mäßige Wanderungen in die Dörfer, die in einem Umkreise von 1-2 Stunden lagen. Gleich in den ersten Monaten nach ihrer Landung waren zu den Missionaren auch Glieder einiger Inlandftämme gekommen, die in den Berzen der Glaubensboten das Berlangen wachriefen, diesen umnachteten Seelen das Licht des Evangeliums zu bringen. Einer von diesen fremden Gäften sagte: "Ich bin ein heiliger Mann; von mir ftammt der Regen, der fürzlich fiel." Ein anderer fragte die Missionare, ob sie droben im himmel bei Gott gelebt hätten, wer Gottes Bater sei und wie viel Kinder er habe. Ein dritter wieß auf ein an der Wand hängendes Bild und fragte mit ernfter Miene: "Ift das Jehoba?" Wie erfreut waren fie, als beide Missionare ihnen versprachen, sie bald in ihren Bergdörfern aufzusuchen und ihnen den Weg zum himmel zu weisen. Als sie aber nach vollendetem Ausbau des Hauses ihr Versprechen wahr machen wollten, fanden sie zu ihrer schmerzlichen Überraschung, daß man auf allen Seiten ihnen den Weg versperren wollte. Satten fie in einem Dorfe gepredigt und wünschten nun die Leute in den nächsten, nur eine halbe Stunde weiter landeinwärts gelegenen Dorfe aufzusuchen, so waren alle Eingeborenen dagegen und riefen: "Nein, dahin könnt ihr nicht gehen; sie würden euch töten." Ließen sich Turner und Nisbet nicht einschüchtern, so rafften bisweilen einzelne ihre Reulen und Speere auf, um die Miffionare zu begleiten, die nach der Meinung der Eingeborenen ihr Leben aufs Spiel setzten. Anderwärts wiederum wagte kein Dorfbewohner die Missionare über einen bestimmten Punkt hinaus zu begleiten. Die Missionare, die sid daran nicht kehrten, machten bald die Wahrnehmung, daß die Bewohner jener abgelegenen Dörfer ebenso freundlich als erstaunt waren, daß die Missionare den Weg zu ihnen nicht gescheut hatten. Fortan gaben sie so gut wie nichts mehr auf die Warnung: "Geht nicht dahin; dort wohnen bofe Leute, die euch töten werden!" Tat= fächlich kamen die Missionare nur selten weiter als bis auf zweiftundige Entfernung ins Innere hinein, da fie bald herausfanden, daß die Inlandstämme eine gang abweichende Mundart sprachen.

Eines Morgens erwachte Turner von einem ungewöhnlichen Lärm, und als er zum Fenster hinausschaute, sah er die Eingebore= nen mit Speeren und Reulen bewaffnet zusammenströmen. Ein be= nachbarter häuptling war von den Leuten eines entfernteren Stam-Sofort eilten beide Missionare an Ort und mes getötet worden. Stelle, in der hoffnung, weiteres Blutbergießen verhindern zu können. Mitten in dem Dorfe des ermordeten häuptlings wartete ihrer eine ergreifende Szene. Auf dem freien Plate des Dorfes, aus dem alle waffenfähigen Männer dem Feinde nachgeeilt waren, waren 30-40 Frauen mit ihren Kindern wehklagend und jammernd um die Leiche ihres Häuptlings versammelt, der mit rotbemaltem Gesicht auf eine Matte gebettet in den Armen seiner Hauptfrau ruhte. Die Missionare brückten der Witwe ihre Teilnahme aus und überzeugten sich, daß fein Leben mehr in dem Körper war. Bon den Frauen wurden sie himmelhoch gebeten, ja nicht weiter zu gehen, da sonst ihr Leben auf dem Spiele stehe. Trogdem eilten beide noch dreiviertel Stunde weiter, bis sie das Geheul der Kämpfenden ganz in der Nähe hörten. Turner erkletterte einen Baum, um Umschau zu halten, konnte aber vor dem dichten Laubwerk den Kampfplat nicht ausfindig machen. Doch wurde er von einigen befreundeten Häuptlingen bemerkt, von denen er erfuhr, daß es für die Missionare unmöglich sei, mit dem Feinde Unterhandlungen anzuknüpfen. So mußten sie fich damit begnügen, den Eingeborenen zuzureden, daß sie sich auf die Verteidigung beschränken möchten. Sie knieten mitten im Busch nieder, beteten mit den Eingeborenen, daß Gott in Unaden weiteres Blut= vergießen verhüten wolle, und eilten dann zu ihren in Angst schwebenden Frauen auf die Station zurück.

Bier Monate lang zog sich dieser beklagenswerte Krieg hin und das Ende war, daß sich schließlich die Tannesen gegen die Missionare selbst wandten. Als sie nämlich trot der Abmahnung der letteren monatelang einander besehdet hatten, brach unter ihnen eine verheerende Dysenterie-Epidemie aus. Um jene Zeit machten die Missionare auch die Entdeckung, daß eine Anzahl von Zauberern, welche in der Kähe des zu den Naturmerkwürdigkeiten Tannas ge-hörenden Vulkans wohnten, und sich durch die von den Missionaren den Eingeborenen in Krankheitsnöten gespendete Hisse in ihren Einnahmequellen bedroht sahen, ihre Ermordung planten. Eines Tages machte sich Turner zusammen mit Nisbet und einem Samoaner auf,

um ein paar jenseits des Bulkanes wohnende Stämme aufzusuchen. Da fein häuptling aus ber Nachbarschaft fie begleiten wollte, fo fuhren sie in ihrem Boote allein über die Hafenbucht und wanderten in die Berge, wo ihnen die Eingeborenen, wie gewöhnlich, vom weiteren Bordringen abrieten. Doch gelang es den Missionaren schließ= lich in einem Bergdorfe, den alten, freundlichen häuptling Teman zum Mitgehen zu bewegen; freilich fühlte er sich unterwegs offenbar sehr unsicher und wiederholte immer wieder die Warnung, nicht über einen gewissen Bergrücken hinauszugehen. Als sie in das in einer Talfenke gelegene Dorf Jarofi kamen, wiederholten fich die Warnftimmen der Eingeborenen. Die nächste Ortschaft lag nur wenige Minuten entfernt. Aber als Turner aufmunternd zu Teman und zu den Dorfbewohnern fprach: "Kommt, laßt uns nach Ratobus geben. Zeigt uns den Weg. Wir haben Freunde dort, die uns besucht haben. Wir haben ihnen versprochen, sie aufzusuchen," da wollte niemand folgen.

Raum waren die Missionare nun allein einige Schritte borwärts gegangen, als sie einen Steinwurf bor fich einen jungen Mann fahen, der in einer Hand eine Keule trug und mit der andern ihnen winkte; gleichzeitig rief er: "Kommt, ich will euch den Weg zeigen!" Erfreut schritten die Missionare aus und standen bald auf dem Dorfplage von Ratobus. Mitten unter den Eingeborenen, von denen ihnen einige freundlich blickende bekannt vorkamen, mährend andere finster dreinschauten, ließen sich die Glaubensboten auf einem um= gestiirzten Boote nieder und begannen mit den Dorfbewohnern eine Unterhaltung, wobei fie dieselben durch kleine Geschenke bon Scheeren, Ungelhaken und Perlen zutraulicher zu machen suchten. Dann pre= digten sie ihnen Gottes Wort und schlossen mit der Aufforderung, in gemeinsamem Gebet den mahren Gott anzurufen. Währenddem hatte Narimeta, der den Missionaren den Weg ins Dorf gewiesen hatte, sich hinter Turner gestellt; in der einen Sand hielt er seine Reule, in der andern ein paar Kawas (Burffteine). Als nun Turner ahnungslos mit einigen Eingeborenen nieberkniete und mit geschloffenen Augen betete, legte Narimeta seine Steine auf dem Boden und faßte mit beiden Sänden seine Reule, um den tötlichen Schlag ju führen; aber Gott hielt feine schützende Sand über dem Glaubens= boten. Nisbet hatte die verdächtige Bewegung gesehen und blieb daher beim Gebet aufrecht ftehen, indem er unabläffig den jungen

80 Rurze:

Mann mit seinen Augen figierte, sodaß letterer sich nicht getraute, die Mordtat auszuführen. Dafür herrschte er mit rauher Stimme Turner, als sich dieser bon den Knien erhob, an: "Gib mir Perlen dafür, daß ich dir den Weg gezeigt habe!" Er erhielt das Ber= langte, aber da fich die Eingeborenen ungewöhnlich scheu zeigten, beschlossen die Missionare, diesmal nicht weiter vorzudringen, sondern luden die Eingeborenen ein, fie auf der Station zu besuchen, wo fie mehr von Jesus und von dem Wege zum himmel hören könnten. Als sie dann wieder durch Jarosi, wo Teman ihre Rückehr ängst= lich erwartete, hindurchkamen, erspähte Turner mit einem male zur Linken Narimeta, wie er eben sich fertig machte, einen Kawa auf den Missionar zu schleudern. Die Eingeborenen pflegen mit unfehl= barer Sicherheit ihr Opfer auf 60 Schritt Entfernung mit diesen Steinen zu töten. Im letten Augenblick aber fturzte fich eine alte Frau auf den Wiitenden und hielt seinen Urm fest; eine Stunde zuvor hatte diese Eingeborene eine Scheere vom Missionar zum Geschenk erhalten. Narimeta, der in der andern Hand seine Reule hielt, suchte sich von der Umklammerung zu befreien, als eine junge Frau aus ihrer Hütte herauseilte und den andern Arm festhielt. Alles das war das Werk eines Augenblicks. Der alte häuptling Teman, der sich zwischen Narimeta und Turner stürzte, flüsterte letterem zu: "Schnell vorwärts!" und die Missionare traten rasch den Beimweg an. Hinterdrein erfuhren sie, daß die Leute von Ratobus furz vor ihrer Landung drei Eingeborne von Port Resolution getötet und aufgefressen hatten, aus keinem andern Grunde, als weil sie von ben samoanischen Missionslehrern eine fremde Religion angenommen hätten. Natürlich waren die um die Station herumwohnenden Gin= geborenen sehr aufgebracht, als sie von dem Mordanschlage hörten. und hätten am liebsten jenes Dorf mit Krieg überzogen; doch gelang es endlich den Bemühungen Turners und seines Freundes, sie auf friedlichere Gedanken zu bringen.

Während die Missionare an den Wochentagen ihre Wanderungen gemeinsam zu unternehmen pflegten, trennten sie sich am Sonntage, um möglichst viel Dörfer in der Nachbarschaft mit dem Worte Gottes zu erreichen. Auf einem dieser Predigtausslüge wurde der in Begleitung des Missionars befindliche Samoaner Jamie von einem durch die Zauberer aufgestachelten Eingeborenen mit einer Keule niedergeschlagen, so daß er vier Tage zwischen Leben und Tod schwebte;

schließlich genas er unter der Pflege der Missionsgeschwister wieder. Die Lage der Missionare wurde immer gefährdeter, je mehr Bersheerungen die zu Ansang des Jahres 1843 ausgebrochene Ohsenterie anrichtete. Merkwürdig war, daß die Krankheit die meisten Opser unter den zur Partei der Zauberer gehörenden Stämmen forderte, während die um die Station wohnenden Eingeborenen gesund blieben. Natürlich war dies für die heidnische Partei eine Bekrästigung ihres Berdachtes, daß die Krankheit von den Missionaren veranlaßt sei, trohdem diese auch zu den seindlich gesinnten Stämmen Arzneimittel sandten und ihnen alle mögliche Freundlichkeit erwiesen.

Eines Nachmittags wurde Turner in ein nahes Dorf zu dem schwerkranken häuptling gerusen. Der Totkranke, dem seine Freunde unter dem Blätterdache eines Bananenbaumes sein Lager zurecht gemacht hatten, hatte kaum noch die Krast, ein paar Worte zu lispeln und ging offenbar seiner Auslösung rasch entgegen. Da er den Gottesedienst öfters besucht hatte, so kniete Turner neben dem Sterbenden nieder und suchte seine Gedanken auf Jesum und das himmelreich hinzulenken. Alls er sich erhob und ohne besondere Absicht rasch unwandte, tras ihn der tückische Blick eines Gingeborenen, der mit ausgehobenem Beile vor ihm stand. Als dieser sich entdeckt sah, suchte er der Sache eine harmlose Wendung zu geben, indem er seine and dere Hand ebenfalls erhob, um die Schneide seines Beiles zu bestühlen. Zwei Jahre später erst, als Turner einmal wieder Tanna besuchte, ersuhr er, daß damals ein Komplott geschmiedet worden war, ihn in jenem Dorse zu töten.

Inzwischen ging der Krieg weiter und zwar bisher zu Gunsten der Eingeborenen im Stationsgebiete. Als sie aber einen Eingeborenen aus einem Bergdorse gegenüber der Station töteten, schloß sich dieser dis dahin neutrale Stamm dem Feinde an, und das Bünglein der Wage neigte sich fortan zu Ungunsten der befreundeten Tannesen. Um jene Zeit lief ein Schiff Port Resolution an, und der freundliche Kapitän erbot sich, die Missionsgeschwister an Bord zu nehmen. Aber sie konnten sich nicht dazu verstehen, so lange noch ein Schimmer von Hoffnung, weiter zu arbeiten, vorhanden war.

Die Missionare mußten jett mit besonderer Borsicht zu Werke gehen, da sie nur noch auf einige befreundete Dörfer in unmittelbarer Nähe der Station als Rückhalt rechnen konnten. So legten ihnen eines Tages die Bergstämme auf dem jenseitigen Hafenuser einen 82 Rurze:

Hinterhalt, indem sie Turner und Nisbet aufsorderten, mit ihrem Boote hinüber zu kommen, um ihnen einen Borrat vom Yams, den sie ausgespeichert hätten, abzukausen. Die Missionare, die keine Gesegenheit zu friedlichem Berkehr ungenützt vorübergehen lassen wollten, sandten ihre samoanischen Dienstboten mit reichlichen Tauschwaren an den angegebenen Ort. Zum Glück schöpften diese rechtzeitig Berbacht und konnten sich im Boote vor der am User versteckten Kriegerschar retten. Und wer stand an der Spize jener Feinde? Derselbe alte Häuptling Teman, der wenige Wochen zuvor den freundlichen Geleitsmann der Missionare gemacht hatte. Übrigens wurde der verräterische Alte von der Opsenterie gepackt und war vier Tage nach jenem geplanten übersall eine Leiche.

Dieser plögliche Todesfall veranlagte die Partei der Zauber= priester, mit noch größerem Nachdruck als bisher auf ganz Tanna auszupredigen, daß die Missionare Gewalt über Leben und Tod hätten. Tag und Nacht schlichen Sendboten jener missionsfeindlichen Bartei um die Station herum, und die Missionare erwarteten immer, daß man ihnen das Haus über dem Kopfe anzünden werde; doch fürchteten sich jene Meuchelmörder bor den beiden Stationshunden, die Nachts losgelassen wurden und bei dem Heranschleichen Einge= borener sofort Alarm machten. In einer Racht hatten sich vier Feinde in der Nähe der Gartenpforte der Missionsstation versteckt, in der Erwartung, daß Turner und Nisbet im Mondenschein einen Spazier= gang an den Strand machen würden. Da glaubten fie zu hören, wie das Tor sich öffne, als ob jemand heraustrete; sofort waren sie auf den Beinen und schleuderten ihre Speere und Wurfsteine in jener Richtung. Als sie aber weder einen Schrei noch Fall hörten, nahmen fie an, daß es ein Geift gewesen sei und rannten spornstreichs nach Saufe. Rurg barauf hörten die Miffionare, baf jene vier von der Ohsenterie hingerafft worden seien.

Da entschlossen sich die von den Zauberern beeinflußten Stämme zu einem Gewaltschritte, um mit einem male die Missionare zu versnichten. Sie musterten eine Streiterschar von 2000 Mann und stellten an die der Mission freundlich gesinnten Eingeborenen das Ansinnen, mit ihnen gemeinsam die Missionare zu überwältigen, widrigenfalls sie mit denselben zugleich abgeschlachtet würden. Der häuptling Biavia setze die Missionare von dem geplanten übersall in Kenntnis und bat sie, während der zwischen den beiden Parteien auf einem

nahen Berge geführten Berhandlungen das Missionshaus nicht zu verlassen. Die Missionare hatten in jenen Schreckensstunden keine andere wirksame Wasse in der Hand als das Gebet. Die beiden Missionarssamilien und die Samoaner sielen auf ihre Knie und slehten zu dem Herrn aller Herren, daß er die Anschläge ihrer Feinde zunichte machen wolle.

Währenddem bearbeitete die heidnische Partei das kleine Häuf= kein der Umwohner der Station, sich ihnen anzuschließen. Nur ein Eingeborener, der Unterhäuptling Kuanuan, hatte den Mut, dem Sturm der Gegner Trog zu bieten und offen für die Glaubensboten einzutreten. "Was haben euch die Missionare zu Leide getan?", sprach er: "Sie find keine Leute, die Krankheiten zu uns bringen. Sie find wahrhaftige Männer des wahren Gottes. Sie lieben uns alle= famt und sind hergekommen, um zu unserm Besten unter uns zu leben. Hinweg mit eurer But und euren verruchten Anschlägen. Geht hin und lagt euch von den Missionaren Arznei für eure franken Freunde geben. Wir aber wollen uns vereinen in der Anbetung und im Dienste Jehovas, des wahren Gottes. Dies wird uns allen Wohlergehen und Glück bringen." Die heidnische Partei knirschte bei diesen Worten mit den Zähnen und sann auf Rache an dem mutigen Redner. Schlieflich ward noch an Viavia, den Oberhäuptling des Stationsbezirkes, die Forderung gestellt, sich mit Ja oder Nein zu entscheiden, ob er mit gegen die Missionare giehen wollte oder nicht. Eine Beile hielt er stillschweigend sein Haupt gesenkt; dann sagte er kurz und entschieden: "Wenn ihr im Sinne habt, die Missionare zu töten, so geht hin und tut es selbst. Ich will nichts damit zu tun haben." Ein Wutgeheul erhob sich bei diesen Worten; aber gleichzeitig verfinsterte sich der Himmel, und mit unheimlicher Schnelligkeit braufte vom Hafen her eine furchtbare Gewitterbö über den Versammlungsplat dahin. Alle stoben ausein= ander und suchten in den nächsten Ortschaften eine Zuflucht. Als die bom Gebet aufgestandenen Missionsgeschwifter das Nahen der rennenden Eingeborenen vernahmen, fragten sie sich wohl einen Augenblick: "Kommen die Keinde, um unserm Leben ein Ende zu machen?" Alber als sie die Menge vorübereilen sahen, schöpften sie neuen Mut. Um vier Uhr nachmittags fam ihr alter Freund Ruanuan, niederge= beugt und bekümmert, denn er fürchtete, daß die heidnische Partei ihre Pläne nur aufgeschoben habe.

84 Rurze:

In der Nacht wurde scharfe Wache auf der Station gehalten; am anderen Morgen, es war ein Sonntag, teilten die Missions=geschwister unter die 12 angesehensten Eingeborenen der Nachdarschaft Geschenke aus, um sie bei guter Stimmung zu erhalten und hielten dann in der ein wenig abseits von dem Missionshause gelegenen Kapelle den Vormittagsgottesdienst ab, ohne vom Feinde belästigt zu werden. Dieser hatte die sonst von wenig Zuhörern besuchte Nachmittagsbetstunde dazu ausersehen, die Missionsgeschwister zu ermorden; aber die freundlich gesinnten Eingeborenen mußten etwas derartiges geahnt haben; denn sie kamen in großer Anzahl und gut bewasstnet zur Kapelle, sodaß der Anschlag nicht zur Aussiührung kam. Um wenigstens in etwas ihre But zu stillen, schlugen die Feinde eine halbe Stunde später einen harmlosen Knaben, der in der Nähe der Station wohnte, mit ihren Keulen tot. Dies war gleichzeitig eine Kriegserklärung an die missionsspreundliche Partei.

Am nächsten Morgen bereits marschierte die bewaffnete Mannsschaft des Stationsbezirkes, Jaru, einen 80 jährigen Kriegsheld an der Spize, vor dem Missionshause auf, um Turner und Nisbet die Bitte vorzutragen, sie möchten mit ihnen gegen ihre gemeinsamen Feinde in den Krieg gehen und nicht vergessen, ihre Flinte mitzunehmen. Sie wußten nämlich, daß Missionar Heath, eine Bogelflinte auf Tanna zurückgelassen hatte. Als die Missionare mit großer Mühe ihnen besgreislich gemacht hatten, daß sie als Friedensboten sich nicht daran beteiligen könnten, andere Menschen zu töten, wünschten die Krieger, daß sie dann wenigstens einen ihrer samvanischen Diener mit der Flinte mitlassen sollten. Als ihnen auch diese Bitte abgeschlagen werden mußte, sanden sie sich endlich in das Unvermeidliche und versprachen, sich dem Feinde gegenüber in der Desensive zu verhalten.

Nun folgten stürmische, angstvolle Tage; am nächsten Morgen rückte der Feind heran. Von ihrem Fenster aus konnten die Familien Turner und Nisbet sehen, wie ansangs das Kriegsglück unentsschieden hin- und herschwankte; endlich aber wurde die christliche Paretei immer mehr zurückgedrängt, und ein besreundetes Dorf ging in Flammen auf. Zahlreich waren die Verwundeten, die auf der Station Linderung ihrer Schmerzen suchten.

### 2. Zweimal auf ber Flucht.

Das Ende schien nahe. Da gingen Turner und Nisbet unter Gebet mit sich zu Rate, ob sie sich nicht mit ihren zwei Booten lieber

Wind und Wellen anbertrauen und die 16 Stunden entfernte Insel Aneithum zu erreichen versuchen sollten. Konnten sie doch dann auch hoffen, daß nach ihrer Abreise die beiden feindlichen Parteien Frieden schließen würden. Die Missionarsfrauen und die Samoaner ftimmten bei und so traf man - es war an einem Februarabend des Jahres 1843 — schnell die notwendigsten Vorbereitungen zu dieser Fahrt auf Leben und Tod. Das Wetter war stürmisch und eine Gewitterbo löste die andere ab. Turner verlas den 46. Pfalm; alles beugte die Knie in inbrünftigem Gebet, noch einen Blick auf Die bei aller Schlichtheit traulichen Räume, das Licht wird ausge= breht, und um 11 Uhr — der Mond ist eben aufgegangen — geht ein stiller Zug von 19 Personen, darunter 4 Kinder, den Abhang hinab an den Strand, wo die beiden Boote bereit liegen. Gerade bei der Abfahrt sett wieder strömender Regen ein; aber die Flücht= linge achten das nicht, weil der Regen eine etwaige Entdeckung ihrer Flucht durch die Eingeborenen erschwert.

Mit allen Kräften rudern Turner und seine Mitarbeiter gegen den hohen Wellengang, der bon der See aus in das Hafenbecken hineinsteht, an; bald werden sie zurückgetrieben, bald gelingt es ihnen wieder ein wenig näher an die Hafenmündung zu kommen. Da brauft eine ganz besonders wilde Bö heran und droht die beiden Boote auf das Riff zu schleubern. Die Fahrzeuge kommen im Dunkel der Nacht auseinander und nach mehrstündigem vergeblichen Kampfe finden sich die Flüchtlinge erschöpft an der Landestelle wieder, von der sie ausgefahren sind. Früh drei Uhr schlichen sie, taumelnd wie Betrunkene, den Bügel zum Miffionshaufe wieder hinan und finken zu Tode ermattet auf ihr Lager. Zwei schreckliche Tage folgten. Der Feind lagert rings herum; die wenigen Freunde brangen jest felbst zur Flucht; schon waren die Frauen auf eine sandige Halb= insel, die den Safen im Often begrenzt, vorausgeschickt, da ertonte der Ruf: "Gin Schiff, ein Schiff!" Raum trauten die Miffionsgeschwifter ihren Ohren; die Botschaft flang zu verlockend, als daß sie fie für wahr gehalten hätten. Aber es war so; die stattliche Brigg "Sighlander" von Hobartown fuhr bald darnach in den hafen ein und ihr wohlwollender Kapitan Lucas sandte zunächst fünf Mann Schutzwache auf die Station. Noch einen Sonntag verlebten die Mijfionsgeschwister auf der Station. Um Mitternacht landete der Kapi= tän mit drei Booten und zwanzig Mann und nahm die Flüchtlinge 86 Rurze:

an Bord, ehe es die seindliche Partei hindern konnte. Am schwersten ward Turners der Abschied von dem weinenden Kuanuan, der den Missionaren das Bersprechen gab, auch fernerhin den Gottesdienst in seinem Dorse abzuhalten. Die Fahrt ging nun nach Samoa; unterwegs wurde das Schiff im Witi-Archipel von einer Windstille befallen; schon sammelten sich die startbemannten Kriegskähne der Witianer mit ihrer beutegierigen Besahung um das Schiff; da sandte Gott zur rechten Zeit einen Wind, der die Segel blähte und Ende Februar 1843 lief der "Highlander" sicher in den Hasen von Apia ein, wo Missionar Mills die Geretteten mit offenen Armen aufnahm.

### 3. In Samoa und auf Reisen.

Bon seinem ersten Ausenthalte her war Turner schon mit den samvanischen Berhältnissen halbwegs vertraut, so daß ihm seine älteren Kollegen den Missionsbezirk Sasata als sein neues Arbeitsseld ans vertrauen konnten. Dieser Bezirk umfaßt auf der Südseite der Insclupolu eine Küstenlänge von 8 Stunden mit 16 Dörsern und 3000 Sinwohnern. In jedem Dorse war ein Missionslehrer stationiert, dessen Tätigkeit von dem in der Mitte seines Bezirks wohnenden Missionar überwacht und geleitet wurde. Außer dreimaliger Predigt am Sonntag hatte Turner den eingeborenen Lehrern und Predigern Fortbildungsunterricht zu erteilen, die Dorsschulen zu revidieren und je einmal im Monat eine Betstunde sür die Abendmahlsgemeinde, eine Missionsstunde und einen Kommuniongottesdienst zu halten. Seine Gattin hatte eine Mädchenschule eingerichtet und hielt wöchentslich eine Zusammenkunft mit den Frauen des Missionsbezirfes.

Schon nach anderthalb Jahren wurde Turner ein neuer Wirstungskreis in Samoa angewiesen; er sollte zusammen mit dem Missionar Hardie ein Missionasseminar zur gründlichen Ausbildung einsgeborener Lehrer und Geistlicher eröffnen. Die Wahl des Ortes siel auf Malua, ein Stück Land, 4 Stunden westlich von Apia geslegen. Zunächst fanden Turner und Hardie an Ort und Stelle nichts anderes vor als ungerodeten Buschwald, ein paar Brotsruchtbäume, Kokospalmen und eine Quelle. Die Häuptlinge in der Nachbarschaft boten den Missionaren soviel Land, als sie sür die Anstalt benötigten, umsonst an. Diese maßen 30 Acker ab, baten aber, das Land vers güten zu dürsen. Bald meldeten sich 25 junge Samoaner im Alter von 10—20 Jahren, welche ins Seminar einzutreten wünschten und

zunächst sich mit einer Unterkunft in provisorisch aufgeführten Häufern begnügten. Die umwohnenden chriftlichen Eingeborenen brachten Geschenke an Yams, Taro, Bananen und Kokosnüssen, die zum Teil zur Anlage von Pflanzungen benutt wurden; denn von vornherein hielten Turner und Hardie daraus, daß jeder Zögling sein eigenes Stück Land urbar machte und bebaute. Bald lichtete sich der Busch, Brotzstuchtbäume erhoben sich über das Gelände; die Lagune lieserte den Bedarf an Fischen sür den Haushalt. So konnte am 24. September 1844 der Unterricht mit der Anterklasse eröffnet werden.

Im solgenden Jahre kam eine zweite Klasse von Jünglingen hinzu, von denen einige bereits an Dorfschulen als Lehrer gewirkt hatten. Je weiter die Zeit vorschritt, um so mehr wuchs in den samoanischen Christengemeinden das Bedürfnis nach besser ausgebildeten Lehrern und Geistlichen. So wuchs die Zahl der Seminaristen, und auch der Landbesitz der Anstalt erweiterte sich durch Zustäuse auf 300 Ucker. Die Knabenklasse wurde auf 25 beschränkt. Die jungen Burschen wohnten nicht in einem besonderen Gebäude für sich, sondern jeder verheiratete Seminarist hatte in seinem Hause ein Stübchen sür einen solchen Pensionär reserviert, der unter der speziellen Aussicht der betressenden Familie stand. Die Frauen der Seminaristen erhielten ebenfalls einen guten Schulunterricht und wurden außerdem noch von Frau Turner und Frau Hardie in allerlei Handsertigkeiten unterwiesen.

Eine besondere Bedeutung gewann Turners Arbeit am Seminar für die Christengemeinden Samoas dadurch, daß er durch die Besdürsnisse des Unterrichts zur Herausgabe zahlreicher Lehrbücher über religiöse und weltliche Fächer veranlaßt wurde. Biel Berbreitung in samoanischen Häusern haben vornehmlich seine volkstümlichen Kommentare zu den einzelnen biblischen Büchern gefunden. Dreismal erlitt Turners Tätigkeit am Malua-Seminar eine Unterbrechung durch Bistationsreisen nach anderen Südsee-Missionsselbern der Lonsdoner Gesellschaft. So unternahm er mit der "Camden" im April und Mai 1845 eine Fahrt nach den Neuhebriden, den Loyalth-Inseln und Neukaledonien; er hatte dabei die Freude, wieder fünf Tage auf Tanna verleben zu können, wo inzwischen die Stimmung zu Gunsten

<sup>1)</sup> Ber sich näher über das Malua-Seminar unterrichten will, findet eine eingehende Beschreibung der Anstalt in Kurze, "Samoa" (Berlin 1900), M. Barned), Seite 82—90.

der christlichen Partei umgeschlagen war. Im Sommer 1848 und im Herbst 1859 wiederholte er an Bord des "John Williams" diese Reise, fast überall mit Freuden die Fortschritte des Missionswerkes schauend.

Im Jahre 1860 verlebte Turner mit seiner Familie ein wohls verdientes Urlaubsjahr in England, um dann von 1861—1882 in in seinem geliebten Malua noch weiter der samoanischen Jugend zu dienen. Es wurde ihm und seiner Gattin unsäglich schwer, insolge seiner zusammengebrochenen Gesundheit im Sommer 1882 Samoa Lebewohl sagen zu müssen. Geleitet von den Segenswünschen der Inselgemeinden kehrten Turners, die einen Sohn als Missionar auf Samoa zurückließen, nach England zurück, wo die Universität Oxsord seine Berdienste um die Bolkstunde Samoas mit der Doktorwürde belohnte. Noch war es dei aller Leibesschwachheit Turner vergönnt, hier und da in Missionsversammlungen die Londoner Südsee-Mission den Freunden des Werkes auf betende Herzen zu legen, dis auch für ihn am 8. Februar 1894 der Feierabend hereinbrach. Wie ein Träumender ging er durch des Todes Tore hiniiber in seines Vaters Reich.



# Beiblatt

## zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

M. 6.

November.

1904

# John G. Paton, Missionar auf den Neu-Hebriden.

Von Paftor adj. Thomä.

Der Mann, dessen Lebensstizze diese Nummer des Beiblattes bringt, ist nach seinem eigenen Bericht oft "ein Mann mit nur Einem Gedanken" genannt worden, was an Zinzendorss Bekenntnis erinnert: "Ich habe nur eine Passion, die ist Er, nur Er." Die völlige Hinzgabe an einen beherrschenden Lebenszweck mit dem sie begleitenden Loskommen von sich selbst erfreut ja stets den Beschauer. John Gibson Patons Autobiographie wird ihren großen Ersolg!) eben dieser Tatsache verdanken, daß der dargestellte Lebenssauf mit wundervoller Konsequenz in einer Richtung verläuft, in der Richtung auf Gott. Paton hat das Buch mit dem Wunsche geschrieben, daß "es wenigstens einigen seiner Leser das seste Gottvertrauen geben möchte, welches der Herr ihm geschenkt"; eben dieses Gottvertrauen oder genauer das "Sicher in Jesu Armen" charakterisiert seine Frömmigkeit.

T.

Paton wurde 1824 im südlichen Schottland als Sohn eines Strumpswirkers und erstes von elf Kindern geboren. Die Umgebung seiner Heimat erinnerte an die Kämpse der trozigen schottischen Rittergeschlechter; in seinen Abern floß das Blut der Covenanter. Das

<sup>1)</sup> Von 1889—1902 wurden in England 269000 Exemplare verbreitet. Von der beutschen "im Auszuge übertragenen" Ausgabe, die ihrerseits auf der 5. englischen Auflage ruht, liegt bereits die 4. Auslage vor. Derselben folgt meine Darstellung.

90 Thomä:

Erfte gab ihm als Erbteil "eine glühende Baterlandsliebe und eine innere Freude an fühnen Taten", das Zweite leitete ihn an, dieses Erbe Gotte dienstbar zu machen und rüstete ihn aus mit Märthrer= mut. Tiefer noch war der Einfluß seiner Eltern. Es waren Menschen von nicht nur ererbter, sondern persönlicher Frömmigkeit. Des Vaters Gesicht strahlte von Freude und Glück; das war, sagt Paton, der Widerschein der Nähe Gottes, in deren Bewuftsein er stets lebte. Es ist rührend, mit welcher Dankbarkeit der Sohn von der drift= lichen Hausordnung seiner Eltern und ihrer ganz in Freude an Gott getauchten Feier des Sonntags erzählt, mit welcher Chrfurcht er besonders von dem Gebetsleben des Baters berichtet. Einer von ben 3 Räumen der väterlichen Hütte war das Gebetskämmerlein. "Sierher sahen wir unsern Bater sich mehrmals täglich, gewöhnlich nach jeder Mahlzeit zurückziehen; wir hörten ihn die Tür verriegeln und wir Kinder errieten durch eine Art geistigen Instinkt, denn die Sache war zu heilig, um sie zu besprechen, daß unser Bater dort für uns bete, wie der Sohepriefter im Allerheiligften. Mitunter hörten wir den ernsten Ton der bewegten Stimme, die bat, als ob es unser Leben gelte, und wir lernten es, nur auf den Zehen an dem Zimmer= chen vorüber zu schleichen." "Wenn wir um ihn knieten und er sein ganges volles Berg in das Gebet um Bekehrung der Beiden gum Dienste Jesu legte, wenn er alle persönliche und häusliche Not ihm vortrug, so war es uns allen, als seien wir dem sebenden Erlöser ganz nahe, und wir lernten ihn als unsern versönlichen Freund kennen und lieben." Paton meint, daß er jeden ihn später etwa bestürmen= den Zweifel überwunden haben würde durch den Schluß: "Er ging mit Gott um; warum dürfte ich es nicht auch tun?"

Nachdem diesem vorzüglichen Manne der Bunsch, Geistlicher zu werden, nicht hatte erfüllt werden können, lag ihm um so mehr daran, seinen Söhnen die Bahn dazu zu eröffnen. Über nur mit großen Unterbrechungen war des ältesten, unseres John, Ausbildung möglich. Die Mittel des Baters waren bei der großen Kinderzahl zu gering, als daß er ihn den gewöhnlichen Weg der Ausbildung hätte gehen lassen können. Der Schulbesuch mußte früh zum Zweck des Eintritts in das väterliche Gewerde abgebrochen werden; dann solgte wieder kurzer Schulbesuch, hierauf Beschäftigung bei kartographischen Vermessungen, sodann bei landwirtschaftlichen Arbeiten, dis Paton endlich zu Glasgow eine kleine Stelle im Dienst der inneren

Mission erlangte, mit der außer einem bescheidenen Gehalt die wert= volle Berechtigung verbunden war, ein Jahr lang das Seminar der Free Church behufs Ausbildung zum Lehrer unentgeltlich zu besuchen. Damit lenkt auch sein äußeres Leben in die Richtung ein, in der es sich von nun an aufsteigend bewegen sollte. Einige kleine Lehrer= ftellen, die er unter den schwierigsten Verhältnissen zu verwalten hatte, konnten ihn äußerlich und innerlich nur wenig befriedigen, bis er schließlich in eine segensreiche Tätigkeit als Stadtmissionar in einem fehr vermahrloften Bezirk von Glasgow berufen wurde, eine Arbeit, der er sich mit großer Freude hingab. In allen diesen bunten Füh= rungen seiner Wanderjahre, bei benen er sein Ziel, Missionar zu werden, nie aus den Augen verlor, hat er die weisende und helfende Sand Gottes in Stunden der Not und Ratlosigkeit oft deutlich erfannt; und von seinem späteren, endlich erreichten Berufe aus sieht man mit Paton, wie niiglich ihm bei den vielseitigen Anforderungen an einen Pionier der Mission diese wechselreiche Zeit sein mußte, die ihn mit den verschiedensten Berhältnissen in Berührung brachte und ihm die verschiedensten Aufgaben stellte. Besonders seine stadtmisstonarische Tätigkeit unter einer Gott und der Kirche völlig entfremdeten, in sittlicher Beziehung verkommenden Bevölkerung bedeutete eine un= mittelbare Vorbereitung auf seine Lebensarbeit. Zugleich füllte er in dieser Zeit die Lücken seiner Schulbildung aus und verschaffte sich, indem er 10 Jahre lang theologische und medizinische Kollegion an der Universität hörte, die notwendige theoretische Bildung. Als da= her endlich seitens der reformiert-presbyterianischen Kirche Schottlands der Ruf auf das Missionsfeld an ihn kam, genügte er den von ihr gestellten Anforderungen völlig. Er hatte freilich lange geschwankt, ob er auch berechtigt sei, auf diesen Ruf hin das schöne und so reich gesegnete Arbeitsseld in Glasgow zu verlassen, um einer, wenn auch heißersehnten Arbeit willen, für die jedoch seine Begabung und des= halb Bestimmung noch nicht erprobt war. Diese Zweifel murben erft überwunden durch die Mitteilung seiner Eltern, daß sein Wunsch ihren eigenen lange gehegten Wiinschen entspreche, wie denn unter den briinstigen Gebeten seines Baters um die Bekehrung der Beiden in ihm zuerft das Berlangen erwacht war, felbst dazu helfen zu tönnen. Nun erkannte er in seiner gangen Lebensführung Gottes Tun und in der an ihn gekommenen Aufforderung Gottes Berufung, ber er sich freudig entschloß zu folgen.

H.

Am 16. April 1858 begann er mit seiner jungen Frau und einem Gefährten die Reise nach den Neu-Hebriden und landete am 30. August in Aneithum. Dort fand er ein Missionsfeld, das schon nach kurzer Bearbeitung reiche Frucht trug. Erst 1839 waren über= haupt die Neu-Hebriden von der Mission in Angriff genommen. Aber die ersten Missionare, Williams und Harris, waren bald nach ihrer Landung von den Eingeborenen erschlagen und gefressen. Dann besetzten 1842 zwei Missionare die Insel Tanna, mußten aber schon nach 7 Monaten vor der Mordlust der Wilden fliehen. Erst mit ber 1848 vollzogenen Niederlassung auf Aneithum faste die Mission in jenen Gegenden festen Fuß und brachte es bald zu überraschenden Erfolgen. Welcher Geift sich der einstigen Kannibalen bemächtigt hatte, ift 3. B. aus der Opferwilligkeit zu ersehen, mit der sie die zum Druck der Bibel in ihrer Sprache nötigen Gelder zusammenbrachten. 15 Jahre lang bauten fie Arrowrot "für den Herrn", d. h. fie verzichteten auf den Genuß und ließen ihre ganzen Ernten durch Mif= sionsfreunde in Australien und Schottland verkaufen, bis 24000 Mark zusammen waren. Was Baton hier sonst von der Wirkung des Evan= geliums sah, erfüllte ihn mit Freude und Hoffnung. Allein ihm felbst waren zunächst andere Erfahrungen beschieden.

Mit der Ansiedlung auf der kleinen Insel Tanna die er qu= sammen mit einem andern Missionar in Angriff nahm, begannen 5 Jahre schwerer und anscheinend fruchtloser Arbeit. Er fand eine in jeder Beziehung tiefstehende Bevölkerung vor. Die Dieberei der Eingeborenen, die mit großer Geschicklichkeit und verblüffender Frechheit betrieben wurde, ihre Habgier, Unzuverläffigkeit, Berlogenheit übertraf alle Gedanken. Dazu entbehrten sie, die von der ganzen andern Welt abgeschlossen, an Weißen bisher nur geldgierige, sie nur noch mehr verderbende Sändler kennen gelernt hatten, jeglicher, auch der geringsten Kultur, wie sie denn in fast völliger Nacktheit, jedoch am ganzen Körper bemalt, einhergingen. Das Schlimmfte war die hauptsächlich bei Siegesfeiern und kultischen Festen ganz unverhohlen betriebene Menschenfresserei. Die Opfer dieser schauerlichen Liebhaberei lieferten die fortwährenden Kriege zwischen den einzelnen Stämmen; boch schlachtete man gelegentlich auch ein paar Frauen, wobei sich der Nebenvorteil ergab, daß dann die andern Frauen eine Zeitlang Ruhe hielten. Daraus ist zugleich die niedrige Stellung der Frau ersichtlich, für die weiter die auch hier gebräuchliche Witwentötung zeugt: die Frau soll dem Verstorbenen in der andern Welt weiter dienen. Trot des in der Witwentötung zum Ausdruck kommenden Glaubens an ein jenseitiges Leben, waren die religiösen Vorstellungen sehr ärmlich. Der Glaube an Götter sehlte nicht, trat aber völlig zurück hinter dem das ganze Leben beherrschenden Geisterund Zaubereiglauben. Alle Krankheiten z. B. führte man auf Verzauberung zurück.

Das waren die Menschen, an denen Baton arbeiten sollte. Seine erfte Aufgabe mußte die Erlernung der Sprache fein, für die es nicht die geringsten Vorarbeiten gab. Aber es gelang ihm bald, über die Verständigung mit Gebärden hinauszukommen. Eines Tages richtete ein Eingeborener, einen Gegenstand in der hand, an ihn die Worte: Nunski nari enu. Paton vermutete, daß das etwa bedeute: Was ist das? und die Vermutung bestätigte sich, als er auf ein Stück Holz weisend die gehörten Worte wiederholte, worauf ihm der Gefragte lachend die gewünschte Antwort gab. Nun wußte er sich verstanden und hatte ein Mittel, die Ramen der Dinge zu erfahren. Er benutte es fleißig, schrieb sich alles Gehörte sorgfältig auf, stellte die jenen Stämmen eigentümlichen Laute und die dafür anzuwendenden Buchstaben fest, tat überhaupt alle die Arbeit, die bem wissenschaftlichen Erforscher einer bisher unbekannten Sprache zufällt und schon von so vielen Missionaren geleistet ist: Untersuchung des Wort- und Sathaues, feinere Unterscheidung der Begriffe, Brüfung ihrer Berwendbarkeit für die driftlichen Gedanken 2c. — eine schwere, aber interessante, und für die ganze fünftige Beiftesentwicklung eines Bolkes, das dem Chriftentum und damit der Kultur ent= gegengeht, Grund legende Tätigkeit.

Doch litten schon die ersten Anfänge durch den Tod seiner Frau und seines neugeborenen Kindleins eine traurige Unterbrechung; vor allem die siebergefährliche Lage seines Hauses scheint daran schuld gewesen zu sein. Wie schwer nußte ihm in seiner Einsamkeit, nach so kurzer Zeit des Glückes dieser Verlust sein! "Ohne Jesus und ohne die Gemeinschaft mit ihm wäre ich an jenem einsamen Grabe wohl wahnsinnig geworden", sagt er. Nun war er ganz auf die aneithumesischen Lehrer, die seine Gehilsen waren, angewiesen. "Aber nie sühlte ich mich verlassen, der ewige gnädige Gott war stets bei mir." Und wie viel teurer mußte ihm auf der andern Seite das

94 Thomä:

Land sein, in dem er sein Liebstes begraben hatte! Aber es verschloß sich ihm und seinem Wort. Die anfängliche Reugierde der Ginge= borenen schlug bald in Feindschaft um. Ihre schlechten Erfahrungen mit den Sandelholzhändlern scheinen die But gegen alle Beigen ent= facht zu haben. Dazu führte man verschiedene Todesfälle auf den Born des bösen Geiftes über die Anbetung eines andern Gottes zurück. So beschloß eine Partei unter den Wilden den Tod der Fremden. Doch hatten sie einige, wenn auch wankelmütige Freunde; und es ist merkwürdig, wie diese oft in der äußersten Not plöglich für den Missionar eintraten, in Augenblicken, wo es ihrem Wankel= mut viel näher gelegen hätte, sich auf die Seite der Majorität wi= der die Fremden zu ftellen. Gine Zeit fortwährender Lebensgefährdung hatte für Paton begonnen. Oft konnte er der angelegten Flinte und dem erhobenen Towahak nur durch die unausgesetzte furchtlose Be= obachtung der Feinde entgehen. Sie konnten den ruhigen und festen Blick nicht ertragen; regte sich darunter ihr Gewissen? Das gelegent= liche Erscheinen englischer Kriegsschiffe und die ernsten Warnungen ihrer Kommandeure machten zwar auf die Tannesen augenblicklich einen großen Eindruck, wurde aber ebenso schnell wieder vergessen, benn Flatterhaftigkeit gehört zu den hervorstechendsten Charakterzügen biefer so lebhaft veranlagten Stämme. Gelegentlich vergaßen sie aber auch über den langen Reden, mit denen sie in ihren Bersamm= lungen zu paradieren liebten, den Zweck ihres Kommens und ließen die anfängliche Mordluft im Geschwätz verrauchen.

Unbeirrt durch dieses alles suhr Paton im Kampf gegen die gröbsten sittlichen Schäden fort. Er suchte zunächst den Frauen eine bessere Behandlung zu sichern, wenngleich ihm immer wieder geantswortet wurde: Tannesische Frauen vertragen die Güte nicht; er suchte auch die große Zahl der Kriege zu verringeren — alles nur mit vorübergehendem Ersolge. Brüderlichen Trost und Hilfe in seisner schwierigen Lage, die durch die immer wiederholten Malaria-Ansfälle noch erschwert wurde, bot ihm allein der Berkehr mit einem treuen Lehrer aus Aneithum, Abraham. Die persönliche Anhängslichseit und die Märthrerbereitschaft dieses früheren Kannibalen kann Paton nicht genug rühmen. Bas das Herz dieser eingeborenen Lehrer so start machte, hat einer von ihnen ausgesprochen: "Wenn ich diese Unglücklichen nach meinem Blute dürsten sehe, so erkenne ich mich selbst in ihnen. Ich wollte den ersten Missionar, der zu

uns kam, auch mehr als einmal gern töten. Wäre der aus Furcht fern von uns geblieben, so wäre ich heute eine Heide." Derfelbe, von den heiden halb tot geschlagen, trug seine großen Schmerzen mit den Worten: "Für Jesus! Um meines Jesus willen!", und ftarb endlich unter dem Gebet: "Herr Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! O nimm nicht alle deine Diener von Tanna weg! Herr, bringe alle Tannesen dazu, dich zu lieben und dir zu folgen!" Solche Männer konnten ihm denn freilich wohl eine innere hilfe sein. Die größte Freude aber gab ihm das Band, das ihn in jenen Zeiten mit seinem Berrn berknüpfte. "Seine Worte: siebe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! wurden eine solche Wirklichkeit für mich, daß es mich kaum erschreckt haben würde, wenn ich den Herrn auf mich herabschauend gesehen hätte, wie Stephanus." Paton spricht oft den Gedanken aus, daß er sich bem herrn nie näher gefühlt, als in den Momenten der größten Lebensgefahr. Aber irgend einen durchschlagenden Erfolg hatte all fein furchtloses Predigen und Lehren nicht. Selbst der Eindruck einer offenkundigen Widerlegung des herrschenden Zaubereiglaubens wirkte nur kurze Zeit. Es war eine Tat ähnlich der Fällung der Donars= eiche durch Bonifatius. Nach dortigem heidnischen Glauben näm= lich gewinnt man über einen Anderen zauberische Macht, wenn man den Rest einer Speise, von welcher der Andere bereits gegessen hat, in seinen Besitz bringt. Daher die Eingeborenen sich ängstlich hüten, etwa ein Stückchen einer Banane wegzuwerfen, bon der sie gegessen haben. Nun traf Paton einst mit drei "weisen Männern" zusam= men, und bor aller Augen bon drei Früchten effend gab er Jedem derselben ein übriggebliebenes Stiickhen in die hand, zum Entseten der Zuschauer, die ihn dem Tode verfallen glaubten. Als Paton nun nach gehöriger Bollziehung der nötigen Zeremonien an dem fest= gesetzten Termine wider aller Erwarten noch unversehrt war, konnte ja die größere Macht Jehovas nicht mehr bestritten werden, sodaß auch seines Boten Unsehen sich wieder befestigte. Aber Dauer hatte auch dieser Eindruck in dem leichtsinnigen und oberflächlichen Bolke nicht. Und wenn man gelegentlich ein Fest zu Ehren Jehovas feierte, so beschloß man bald darauf, bei dem folgenden heidnischen Feste die Fremden aufzufressen.

Jedoch der schließliche Abbruch der Arbeit ward nicht durch die Blutgier der Wilden, sondern durch die Schändlichkeit europäischer

96 Thomä:

händler veranlaßt, für welche die Eingeborenen, alle Weißen begreiflicher Beise als verbündet betrachtend, auch Baton verantwort= lich machten. Händler und Kapitan hatten schon durch ihr und ihrer Leute boses Beispiel sowie durch die Einfuhr von Branntwein zur Demoralisierung der Wilden beigetragen; ja es fehlte nicht von blutigen Gewalttaten. Alles wurde aber übertroffen durch die Ruch= losigkeit, mit der einige Kapitäne vier Masernkranke an verschiedenen Stellen der Infel aussetzten, um die Krankheit dort zu verbreiten, wie sie nachher frech genug waren, dem Missionar lachend zu er= zählen: "wir verstehen es, Ihre stolzen Tannesen zu beugen, wir werden sie Ihnen gehorsam machen." "Unsere Barole ift — diese Geschöpfe vertilgen, damit der Beiße sich des Landes bemächtige!" Wir entsehen uns über solche Brutalität der Gesinnung; ob sie aber heute ausgestorben ist? Bald verbreitete sich die Krankheit über die ganze Insel. Da ärztliche Hilfe fehlte, auch die des Missionars aus Migtrauen und haß zurückgewiesen wurde, starben nach Ratons Schätzung wohl ein Drittel der ganzen Bevölkerung. Die Sändler verstanden aber die große Erregung der Eingeborenen auf die ihnen höchst unbequeme Mission zu lenken mit dem beliebten Borgeben, daß die Epidemie die Strafe der Götter für die Duldung des Misstonars sei. Einige schürten die Feindschaft noch durch die Drohung. sie würden nicht wieder Bulver, Blei, Tabak bringen, so lange die beiden Miffionsstationen beständen. Dazu fam von der Insel Erro= manga, wo nach erfreulichen Missionsanfängen die Masern gewütet, die Orkane getobt und die händler den abergläubischen haß gegen den Missionar aufgestachelt hatten, im Mai 1861 die traurige Nachricht von der Ermordung Gordons und seiner Gattin. wohner jener Insel versäumten nicht, die von Tanna zur Nachfolge zu ermuntern, und die Mordluft der Tannesen wuchs umso mehr, als die blutige Tat von Erromanga ohne Strafe seitens britischer Kriegsschiffe blieb. Daher denn Paton ernstlich zu überlegen anfing, ob er weiter sein Leben diefer fteten Gefahr aussegen dürfe. Aber die Erwägung, daß sein Fortgang die Preisgabe des bisher Erreichten bedeuten würde, da er auf lange die Erlaubnis zur Niederlassung nicht wieder zu erlangen hoffen durfte, ließ ihn doch noch weiter ausharren; denn etwas war doch immerhin erreicht, wenn zwei Stationen mit Missionaren besetzt und durch sechs, an der Rüste liegende, von Lehrern verwaltete Stationen verbunden waren. Schlieflich aber zeigte sich die Mordluft der Eingeborenen so groß und eine Underung schien so ausgeschlossen, daß sich Baton zur Flucht, zunächst auf die andere Station berechtigt und verpflichtet fühlte. Er bewert= ftelligte fie unter ben größten Schwierigkeiten und Gefahren, mit Berluft seines gesamten Besitzes außer seiner Bibel und seinen übersekungen ins Tannesische. Vor den schon zum Morde erhobenen Waffen rettete ihn mehrfach nur die deutlich erkennbare Gotteshilfe, die es nicht zum Außersten kommen ließ; ein anderer Grund war durchaus nicht einzusehen, weshalb die Kugeln nicht abgeschossen und die Speere nicht geschleudert wurden. Deshalb kann Paton gerade aus diesen gefährlichen Tagen von dem ihn ganz beseelenden und beseligenden Gefühl der Nähe seines Heilandes berichten, die ihm diese schwere Zeit nicht nur erträglich, sondern wundervoll machte. Mit seinem an der anderen Seite der Insel wirkenden Amtsgenoffen war er dann noch einige Zeit der Bedrohung der Wilden ausgesekt, mußte mit ihm das Kirchlein der Station den Flammen übergeben sehen, die nur durch Patons Kaltbliitigkeit vom Wohnhaus fernge= halten wurden; dann endlich fam ein lange erwartetes und erbetetes Schiff, und nahm im Augenblicke der höchsten Gefahr die Christen auf, um sie nach Aneithum zu retten. So endete der erste Abschnitt von Patons missionarischer Wirksamkeit.

#### III.

Auf bringenden Bunsch der Missionare übernahm er nun, zunächst arbeitslos geworden, eine Tätigkeit, die von der bisherigen
weit ablag. Immer deutlicher hatte sich die Notwendigkeit herausgestellt, daß die Mission in diesem, noch so wenig in den allgemeinen
Weltverkehr hineingezogenen Inselmeere bei der Seltenheit und Unregelmäßigkeit fremder Fahrgelegenheit über ein eigenes Schiff verfügen mußte, welches die Missionare an Ort und Stelle brachte,
ihnen die nötigen Bedürsnisse zusührte, sie in Augenblicken der Gesahr rettete, auch einen häusigen Besuch der eingeborenen Lehrer auf
den nicht mit Missionaren besetzen Inseln zerstreut wohnenden Missionaren aufrecht erhielt. Dazu kam endlich die Möglichkeit,
auf einem eigenen Schiffe die Mannschaft von den mancherlei Lastern
frei halten zu können, durch die der Besuch anderer Schiffe den Singeborenen nur zu sehr schaet, sowie die Einsuhr gefährlicher Dinge

98 Thomä:

zu beschränken. Dassür also sollte Paton durch eine Bortragsreise in Australien die nötigen Mittel sammeln, sollte dann überhaupt das Interesse der australischen Presbyterianer für die Neuhebriden-Mission gewinnen, zu der sie als die zunächst Wohnenden auch die nächst Berpflichteten waren. Paton erkannte selbst in seinen bisherigen schweren Erlebnissen die gottgewollte Schulung für diese große Ausgabe. "Ich hätte niemals die Teilnahme der Tausende, die von da an diese Mission erhalten, in dem Grade erwecken können, wenn nicht meine Ersahrungen so ditter, mein Mitleid mit den armen Unwissenden so ties gewesen wäre, wie es die Gesahren und die völlige Kenntnis dieser Unglücklichen mir einslößten."

Paton erzählt von seinen zahllosen Ansprachen und ihrem großen Erfolge. Besonders die Kinder wußte er durch ein eigentümliches Mit= tel zu interessieren. Er ließ Anteilscheine im Werte von je 50 Pfg. druden, durch deren Erwerbung man Mitbesiger des neuen Schiffes werden konnte. Sie wurden unter den Kindern der Sonntagsschulen zu tausenden verbreitet und erhielten so in vielen Familien das In= tereffe an Batons Unternehmung dauernd wach. Manche feiner Buhörer verpflichteten sich zur Unterhaltung eines eingeborenen Lehrers, wozu 120 Mf. jährlich erfordert wurden, und hatten so, wie Paton fagt, die Freude, einen persönlichen Bertreter unter den Beiden zu haben. - Interessant sind seine Bemerkungen über die bei dieser Gelegenheit kennen gelernte auftralische Urbevölkerung, der man alle religiöse Beranlagung abgesprochen hat, von der selbst ein Mann wie Kingsley, dem doch der Sinn für Barmherzigkeit nicht abging, glaubte sagen zu können: "die Schwarzen Australiens sind nicht imftande, das Evangelium zu verstehen . . . Arme Tiere in Menschen= gestalt müssen sie wie Tiere vom Erdboden nach und nach verschwin= Paton widerspricht solchem Urteil auf Grund seiner Beobach= tungen, und die Geschichte der auftralischen Mission bestätigt seinen Widerspruch. Auch hier klagt er den Branntwein als den größten Feind des armen Volkes an. — Nachdem er in Auftralien seiner Aufgabe genügt, ging er auf Wunsch der dort gegründeten Miffions= ausschiisse nach Schottland, um noch einige Missionare zu werben. Die Reise brachte ihm außer vier neu gewonnenen Belfern zugleich ein Wiedersehen mit seinen Eltern, von denen er sich nun für dieses Leben auf immer trennte, und führte ihm zugleich seine zweite Frau zu, deren Kinder sich später sämtlich der Mission gewidmet haben.

#### IV.

Jugwischen war das neue Schiff, die "Morgenröte", in den Dienst der Mission getreten. Aber bei Patons Rückschr nach Australien mußte er abermals beträchtliche Summen für ihren weiteren Unterhalt aufbringen, bis schließlich durch die Begründung verschiedener Ausschüffe, welche die Beranftaltung regelmäßiger Sammlungen iibernahmen, einige Sicherheit geschaffen wurde. Nun erst konnte sich Paton wieder der so heißgeliebten Arbeit an den Beiden unmittelbar hingeben. Jedoch ward er von der Synode der Missionare wider feinen Wunsch nicht nach Tanna, wo die Arbeit augenblicklich aus= sichtslos schien, sondern nach Aniwa geschickt. Auf dieser kleinen Insel eröffnete er nun eine bald sehr gesegnete Tätigkeit — "durch die Gnade Gottes betet Aniwa heute zu den Füßen Jesu!" sagt Baton im Rückblick darauf. Er hatte zunächst wieder alle die Ar= beiten zu tun, welche die Gründung einer Station in kulturlosem Lande von dem Missionar erfordert. Besonderes Gewicht legte er beim Bau des Hauses auf fieberfreie Lage; auch ordnete er unter dem Hause umfangreiche Reller an, die zugleich eine sichere Zuflucht vor den furchtbaren Orkanen der Tropen bieten konnten. Auch hier war eine neue Sprache zu erlernen. Wenngleich hier die Eingeborenen mehr entgegenkommend waren als in Tanna, fehlten ihnen doch die schrecklichen Gigenschaften der Kannibalen nicht. Streit nicht nur zwischen Ginzelnen, sondern auch zwischen ganzen Stämmen ent= stand immer wieder durch den Berdacht der Berzauberung, den jede Arankheit neu erweckte. Die Habsucht der Eingeborenen ferner war der Anlaß gewesen, ihm die Landung und Ansiedlung zu gestatten. Dhne daß er nämlich den Grund ahnte, hatten fie ihm den gewünschten Bauplatz verweigert und einen andern angewiesen. Wie fich nachher herausstellte, war es das "geweihte Feld"; die Aniwa= ner hofften, daß die Götter dessen Berührung mit dem Tode ftrafen würden, worauf sie sich dann in Patons Besitz zu teilen gedachten. Als ihre Hoffnung zunächst unerfüllt blieb, warteten sie auf die tot= liche Wirkung der auf dem heiligen Boden gezogenen Früchte. Als auch sie nicht schadeten, erkannten die Aniwaner: "Es ist nicht wahr, was unsere Bäter gesagt haben. Unsere Götter können sie nicht töten. Ihr Gott ist stärker als die Götter von Aniwa." So hat Gott die Sünde der Beiden in Segen gewandelt. Freilich befanden sich die einsamen Christen auch hier häufig in Todesgefahr; aber Gott "hat 100 Thomä:

hundertmal an uns sein Versprechen gehalten: ich will dich nicht verslassen noch versäumen".

Allmählich gewann der Miffionar an Einfluß. Es gelang feiner Vermittlung, die steten Kämpfe einzuschränken, sodaß sogar eine Art Landfriede eingeführt wurde. Seine ärztliche hilfsbereit= schaft bei allen Krankheiten und seine stete Freundlichkeit gewannen ihm Liebe und Vertrauen. So hatte er auch nach herstellung bes eignen Hauses ein paar Hütten für Waisenkinder gebaut. Den ent= scheidenden Umschwung aber führte ein merkwürdiges Ereignis herbei, welches erkennen läßt, wie Gott auch Armut und Unwissenheit der Menschen benutt, um seinen Segnungen den Weg zu bereiten. Da es der Insel an Quellwasser mangelte, sodaß man auf Regen angewiesen war und sich oft Monate lang mit schlechtem, ungesun= den Wasser begnügen mußte, beschloß Baton einen Brunnen zu graben. Es war freilich ein ungewisses Unternehmen, da das Wasser, das etwa gefunden wurde, bei der Nähe des Meeres salzig sein konnte. Brunnen kannte man aber auf der Insel noch garnicht. Als deshalb der Missionar seinen Plan zwei ihm freundlich gesinn= ten häuptlingen mitteilte, erwiderten sie erstaunt: "Der Regen kommt nur von oben," und sagten schließlich, als er auf seinem Borsat beharrte, traurig: "euer Kopf ist krank, sonst könntet ihr nicht so schrecklich sprechen. Ich bitte, lagt nur die Leute nicht hören, daß ihr nach Regen in der Erde sucht, sonst werden sie euch nicht mehr ein Wort von Jehova und Jesus glauben, welches ihr zu ihnen redet." Es ist bezeichnend für Patons unerschütterlichen Glauben, daß er trog dieser doppelten Bedenklichkeit seines Borhabens den unsichern Bersuch wagte in der fröhlichen hoffnung, Gott werde ihm auch in dieser Sache helfen. Anfangs war sein Graben vergebens, bis ihm endlich nach mehrtägiger Arbeit das ersehnte füße Wasser entgegensprudelte. Inmitten der Bersammelten, in der größten Aufregung harrenden Menschenmenge warf er sich nieder, dem Herrn für seine hilfe zu danken. Dann reichte er einen Krug mit geschöpftem Wasser dem ungläubigen Säuptling, der dann, es prüfend, erstaunt ausrief: "Regen, Regen! Ja, es ift wirklich Regen. Aber wie ift das möglich?" Die Kunde von "Jehovas geheimnis= vollem Regen" erfüllte alle so sehr mit staunender Begeifterung, daß die Aniwaner selbst, die vor ein paar Jahren nicht einmal für Bezahlung hatten arbeiten wollen, nun freiwillig die Vollendung des Brunnens, seine Ausfütterung mit Steinen 2c. übernahmen. Lag doch auch seine segensvolle Bedeutung für sie selbst auf der Hand. Als nun am folgenden Sonntag der Häuptling im Gottesdienste mit Bewilligung des Missionars das Wort nahm, um in begeisterter Rede zu betonen, wie der Missi durch diesen Erfolg die Wahrheit aller seiner wunderbaren Reden, das Dasein seines Gottes Jehova erwiesen habe, als er davon sprach, wie er selbst seit jenem Tage wisse, daß Jehova wirklich da sei, daß er selbst nach dem Tode ihn mit seiner Seele sehen werde, und schließlich dazu aufsorderte, die bisherigen Götter Aniwas dem Missi zur Vernichtung zu bringen und weiter von ihm über Jehova zu lernen, da war tatsächlich der übergang der Insel zum Christentum entschieden und es handelte sich in der Folgezeit nur darum, die Früchte dieses Umschlages zu behüten und ausreisen zu lassen.

Die Leute folgten des Häuptlings Vorschlage und brachten haufenweise ihre Idole, "manche mit Tränen und Seufzen, andere in Begeisterung und mit dem Namen Gottes auf den Lippen und im Berzen". Dann begann man fich zu bekleiden, das Gebet bei den Mahlzeiten, ja Morgen- und Abendandacht nach dem Beispiel des Missionars und der Lehrer in den Häusern einzuführen. Und wenn auch manches dieser Gebete noch eine dürftige Theologie ent= halten haben wird, so suchten sie doch betend den, der sich finden laffen will, der alles angefangene gute Werk zu vollenden verheißen hat. Der Missionar und seine Helfer begannen nun eine eifrige Unterrichtsarbeit; die Frauen wurden von Patons Gattin im Nähen, Butflechten, Lefen, Singen unterwiesen und bald so weit gefördert, daß sie die nötigsten Kleidungsstücke für sich und ihre Männer an= fertigen konnten — 3 Jahre nach der Zeit, wo alle diese Wilden faft gänglich unbekleidet gingen. Das auffälligfte Zeichen der eingetretenen Anderung war die Feier von "Jehovas Tag"; der Sonn= abend wurde bald "Rochtag" genannt, weil dann für den Sonntag mit gesorgt wurde. Auch die gesellschaftliche Ordnung ward befestigt. Un Stelle der Selbsthilfe traten die Schiedssprüche der Häuptlinge, benen sich nun alle unterwarfen; damit befestigte sich zugleich das Unsehen der häuptlinge. So verschwand das heidentum wie ein untergehendes Schiff; obgleich kein Zwang geübt wurde, fanden sich boch alle jum Gottesbienfte ein, um weiter bon Gott zu lernen. So war die umwandelnde Macht und die zivilisierende Kraft des Chris stentums aufs neue glänzend erwiesen.

Eine große Begebenheit war der Druck des ersten aniwanischen Büchleins, den Baton selbst mit einer Sandpresse beforgte. Es bestand aus Humnen, einem Teil der Genesis, und einigen kleineren Schriften, wobei wir uns wohl wundern, daß statt der Genesis nicht lieber neutestamentliche Stücke gewählt sind. Paton beschreibt ben Eifer, mit dem der alte Häuptling noch das Lesen lernte, damit er das Buch auch "sprechen machen" könne. Großen Eindruck machte von Anfang an Gefang und Harmoniumspiel von Patons Gattin. Der musikalische Teil des Gottesdienstes hat nach Batons Meinung zuerft in den Herzen der Kannibalen Anklang gefunden, als das Berftändnis für Gottes Wort noch sehr gering war. Bald stellte sich nun auch das Bedürfnis einer entsprechenden Kirche ein. Es gelang Baton, die Leute zu überzeugen, daß ein Bau, der ihnen allen die= nen folle, auch von ihnen selbst beschafft werden milffe. Nach vielen Versammlungen mit langen Reden waren alle — mit Ausnahme eines häuptlings - einig, das große Werk zu unternehmen. Auf bem Boden diefer gemeinsamen Aufgabe vergaßen sie ihre bisherigen Streitigkeiten und in völliger Gintracht errichteten fie einen einfachen, aber soliden Bau. Die Arbeit verlief trot ihrer Ungeübtheit ohne Unfall; als einmal ein junger Mann aus ziemlicher Sohe herabge= ftürzt war und unverlett wieder aufstehen konnte, rief er freudig: "ich arbeitete ja für Jehova; er hat mich beschützt; mir fehlt nichts." Und alsbald war er wieder oben, um weiter zu hämmern. Aber faum war die Kirche vollendet, als einer der entsetlichen Orfane der Tropen sie fast der Erde gleich machte. Der allgemeinen Trauer trat der häuptling mit der Aufforderung entgegen: "laßt uns nicht weinen wie Anaben, deren Bogen und Pfeile zerbrochen sind. Laßt uns eine noch stärkere Kirche für Jehova bauen!" Diese von den Uniwanern wieder völlig aus eigenen Mitteln erbaute Kirche, an der sich schließlich auch jener fern gebliebene häuptling beteiligte, hat dann manchen Orkan ausgehalten.

Wie tief die Umwandlung bei vielen ging, zeigen einige Beisspiele innigen Gebetes. In einer Zeit großer Dürre hörte Paton einen Bater in herzlichem Tischgebet Gott danken "für die von Gott gegebene Speise und die Gnade, welche er ihm und den Seinen in Christo geschenkt habe"; das armselige Gericht der Leute hatte aber, wie sich bei Patons Eintritt in die Hitte zeigte, aus aufgelesenen und gekochten Feigenblättern bestanden. Als in dieser Zeit schwerer

Teuerung endlich das erwartete Missionsschiff mit neuem Vorrat gekommen war, schenkte Baton den Kindern seiner Baisenhäuser gleich je einen Zwieback; als sie nun aber trot ihres hungers zu effen zögerten, gab eins der Kinder auf des Missionars verwunderte Frage in der einfachsten und kindlichsten Weise die Antwort: "wir möchten doch erft beten und Gott danken, daß nun der hunger vorbei fein wird." Es war, wie Paton schön bemerkt, diesen einfachen, durch keinerlei andere Genüffe oder Zerstreuungen beauspruchten Insulanern natürlich, den ganzen Strom des Empfindens und Denkens dem in seiner Herrlichkeit erkannten neuen Gute zuzuwenden. Das macht uns diese unbedingte Hingabe an das Evangelium erklärlich, neben dem man kein anderes geiftliches Gut kannte, und diese begeisterte Liebe dafür, die ihm das ganze Herz öffnete und die Um= gestaltung des ganzen Lebens gestattete. Noch schönere Beweise da= für liefert die wahrhaft vorbildliche Art, wie zwei dieser erst vor furgem befehrten Männer zu fterben wußten. Der Bäuptling, deffen Silfe dem Missionar so wertvoll gewesen war, ließ beim Berannahen des Todes den Missionar rufen und sagte zu ihm: "Missi, ich bin dem Tode nahe . . . Meiner Tochter, meinem Bruder und meinem Bolke sagt, sie sollen fortsahren, Jesum zu lieben, und daß ich sie beim herrn wiedersehen werde." "Jest gehe ich heim. D Missi, laßt mich euer Gebet hören, das wird meiner Seele Kraft geben . . . Ich gehe euch voran, und bei Jesus sehen wir uns wieder." Gin anderer tottranker Säuptling ließ sich Bibelabschnitte vorlesen und sang Humnen mit denen, die ihm ihre Teilnahme zu beweisen kamen. Dem Missionar, der ihn besuchte, sagte er ins Ohr: "Missi, ich bin froh, daß ihr kommt! Seht ihr jene jungen Leute, die mir ja Liebe bezeugen wollen; aber sie haben mich sehr ermüdet, denn sie haben noch nicht von Jesus gesprochen." Dann sagte er zu allen: ". . . Ich sterbe glücklich, weil ich zu Jesus gehe . . . Wer von euch wird meine Arbeit in der Dorffcule übernehmen?" "Mein lettes Wort ift dieses: lagt uns ein Kapitel in der Bibel lefen, - jeder der Reihe nach einen Bers. Dann will ich für euch alle beten, Missi wird für mich beten; singt dann, und Gott wird mich zu sich neh= men, während die Tone noch klingen." Und unter dem Klang des Liedes ging seine Seele zu Jesus. Wenn die Runft, recht zu fter= ben, die Probe auf die Echtheit des Christentums ift, so waren diese Männer echte Chriften. Und wie viele andere Zeugnisse teilt Paton 104 Thomä:

noch mit! Es gehört zu den Freuden, die die Lektüre seines Buches gewährt, die Jesusliebe zu sehen, die in die Herzen dieser einstigen Kannibalen ausgegossen war. Und wie treu haben während der zweiten großen Kollektenreise, die den Missionar seiner aniwanischen Arbeit vier Jahre lang entzog, die Preschter und Lehrer, nur gelegentlich von anderen Missionaren besucht, über der Gemeinde gewacht und sich am Herrn sestgehalten! Aniwa und andere jener Inseln sind leuchtende Beweise für die Krast des Christentums, wie sie so leuchtend eben nur inmitten jener heidnischen Finsternis sich sinden können. Denn dort kann man keiner anderen Macht, etwa der Kultur, diejenigen ethischen Wirkungen zuschreiben, die aus dem Christentum entsprungen sind.

#### V.

Die wachsende Mission jener Inseln erforderte nun die Unschaffung eines Schiffes, das leiftungsfähiger war als die "Morgenröte." Baton wurde wiederum mit der Beschaffung der nötigen Mittel beauftragt und nach Großbritannien gefandt, wo er statt der erforderlichen 120000 Mf. die Summe von 180000 Mf. zusammen= brachte, der Erfolg lediglich seiner zahllosen Ansprachen, nicht etwa verfönlicher Bitten bei einzelnen Reichen, auf die er sich trot vieler gegenteiliger Ratschläge nicht einließ. Daß diese Methode ihm angemessen war, zeigt ja ihr Resultat. Es muß eine wunderbar be= geisternde und den Einzelnen persönlich anpacende Kraft in seinen Worten gelegen haben. Worin ihr Geheimnis beftand, verrät fol= gendes Bekenntnis. "Überall, wo ich zu reden hatte, suchte ich den Boten des Evangeliums mit dem Missionar in mir zu verbinden. Ich suchte jede Einzelheit meiner Mitteilungen zu dem Gewissen der Hörer sprechen zu lassen; ich suchte den Gunder für Christum zu ge= winnen, dem Gläubigen aber den Trieb einzuflößen, sein Leben und seine Kräfte noch mehr als bisher dem Herrn hinzugeben zum Dienst in seinem Reiche. Bußte ich doch, daß, wenn ich diese höheren Biele erreichte, die Gaben für die Arbeit des Berrn an den Beiden gern mitgeteilt werden würden." Schöne Erfahrungen machte er in dieser Tätigkeit. Einst traf er einen Kaufmann, der nach Gewinn= ung eines ihm und seiner Familie genügenden Bermögens sich nicht vom Geschäft zurückzog, sondern dessen ganzen Ertrag von nun an im Dienfte Gottes und seiner armen Mitmenschen verwandte. andermal erhielt er einen umfangreichen Geldbrief, welcher die Mit= teilung enthielt, daß die einliegende, in harter Arbeit gewonnene Summe dem berechtigten Eigentümer, dem sie einst entwendet sei, nicht mehr zurückgezahlt werden könne, nun aber, da die Tat sich nicht ungeschehen machen lasse, doch dem Herrn auf diese Weise übergeben werden solle.

Später ift Paton noch mehrere Male in Auftralien gewesen. 1892 ward er nach Amerika gefandt, um ein Berbot des fo schäd= lichen Handels mit berauschenden Getränken, Opium, Feuerwaffen, Munition für diese Insel zu erwirken. Wie schädlich derartige Dinge auch für die doch immer noch unbefestigten jungen Christen sind, lehren die Erfahrungen auf vielen Missionsgebieten. England hatte bereits den Handel verboten, Frankreich sich dazu bereit erklärt, falls Amerika sich anschlösse. Leider gelang es ihm trot persönlicher Borftellung bei hohen Beamten, selbst beim Bräsidenten Cleveland und trok deren freundlichen Entgegenkommens nicht, einen durch= schlagenden Erfolg zu erzielen, da Frankreich im entscheidenden Moment von seinem Versprechen zurücktrat. Auch seine Seimat besucht Paton noch einmal. Er war dort inzwischen durch die weite Ber= breitung seines Buches bekannt geworden; als er 1894 nach Auft= ralien zurückkehrte, konnte er der Jahresversammlung der ihn aus= sendenden Kirche über 240000 Mf. für ihre Mission übergeben. Eine etwa gleich große Summe wurde noch von freundlichen Gebern dem Missionsausschusse übersandt mit der Bestimmung, Patons Na= men zu tragen und gänzlich für die Neuhebriden verwandt zu werden. Go waren die Mittel vorhanden, für die Mission felbst und die Erhaltung eines Missionsschiffes; auch wurde auf der Insel Santo eine Lehranftalt für Gingeborene, diefes für jede Miffion fo unentbehrliche Institut, gegründet. Mit dankbarer Freude spricht Baton am Schluffe seines Buches aus, wie nahe man jest dem Ziele feines ganzen Arbeitslebens gekommen fei, jeder Infel jener Gegend einen Missionar, jedem Stamm einen eingeborenen Lehrer zu geben. Auch das harte Tanna, der Ort seiner großen Nöte, ift neu in Un= griff genommen und verheißt jest Frucht. Wie Patons Vater auf seinen Wunsch, den Beiden zu predigen, hatte verzichten müffen und fich um so mehr freute, seinen Sohn in diesem Beruf zu sehen, so war es wiederum diesem eine herzliche Freude, seinen Sohn in Tanna ausführen zu sehen, was ihm selbst versagt geblieben war.

Das Letzte, was mein 1903 erschienenes Exemplar der Bio-

graphie in einem Nachtrage von fremder Hand über Paton berichtet, ist dies, daß der im 80. Jahre stehende Missionar noch auf dem von ihm gewonnenen Aniwa in treuer Arbeit steht. Möge ihm Gott eine selige Heimsahrt bescheren. Möge auch dieser kurze Abriß einen Eindruck davon gegeben haben, wie herrlich die Wahrheit und Krast des Christentums sich in diesem Leben bewiesen haben.

**40 40 40** 

### Der Mord auf der Gazellen=Halbinsel.

Auf der Gazellen=Salbinfel im Norden Neuponimerns (Bismard= Archipel) find, wie aus den Zeitungen bekannt, fünf taiholische Miffionare und fünf Miffionsfdwestern von den Gingeborenen ermordet worden, ein Blutbad, das wir mit schmerzlicher Teilnahme registrieren. Über die vermutlichen Grunde derfelben ichreibt die "Röln. Zig.": "Auf Beranlaffung der fatholischen Miffion war bor etwa einem Sahre eine Berordnung über die Gben unter ben Eingeborenen erlaffen worden, wonach jeder Eingeborene fortan nur ein Weib haben darf und Zuwiderhandelnde mit Gefängnis und Zwangsarbeit bon beträchtlicher Dauer beftraft werden. . . . Der ftarkeren Macht gehorchend, mußten die Eingeborenen fich bem Gefete fügen, aber fie grollten innerlich. Die stetige Uberwachung durch die Miffionare hielt fie in Furcht vor dem Gefängnis, aber ber innere Trieb und die Gewohnheit erweift fich in vielen Fällen ftärker als die Furcht bor Strafe, und fo füllt benn eine große Angahl von Übertretern das Regierungsgefängnis. In den meisten Fällen waren es Misfionare gewesen, welche die Anzeige erstattet hatten. Daher mandte fich der Groll der Eingeborenen vor allem gegen die Miffionare als die Urheber allen Ungluds. Es half keine noch fo große Freundlichkeit der Miffionare gegen die Eingeborenen, und es berichlug nichts, daß in vielen anderen Fällen von Befetesverletungen diefelben Miffionare mit Erfolg die Berteidigung gegenüber bem Richter übernahmen" .- Auftralische Quellen behaupten, daß ein Eingeborener der dem Bolygamie-Berbot zuwider gehandelt, von den Miffionaren durch= gepeitscht worden fei, worauf das "Neue Münchener Tageblatt" entschuldigend erwidert: "Wenn es fo mare, fo wird, wer Land und Leute auf Reuponimern auch nur annähernd fennt, zugeben muffen, daß bei jenen großen Kindern eine empfindliche Strafe die beften Wirkungen erzielen kann."

Ich enthalte mich 3. 3. jedes Urteils über die etwaigen Gründe des traurigen Borgangs, und daher auch der Reslexionen über die Erksärungs- und Entschuldigungsversuche; aber mit Indignation muß ich eine Beschul-

bigung bzw. Denunziation zurückweisen, welche das "Neue Münchener Tageblatt" (vom 17. Sept.) an denselben knüpft. Es schreidt: "Es hat sich eine Gärung gebildet, die sich in den anderen Gebieten — von den fremde ländischen a merikanischen=australischen Weslehana-Katechisten gegen die katholischen Missionen angesochten und mit allen unsauteren Mitteln geschürt — bis zur Nordwestküste erstreckt, was nach den verschiedenen Berichten aus anderen zuverlässigen Duellen (??) gar nicht so unwahrscheinlich ist, besonders da man gerade im Begriffe war, die neue Missionskirche auf der Station St. Paul einzuweihen. Es wäre längst Zeit gewesen, daß die Regierung dort ein ernstes Wort mit diesen Ausländern geredet hätte, die ganz abgesehen, von ihren moralischen Ersolgen — dem deutschen Baterlande sicher keine Dienste leisten.")

Es widersteht nur, diese hämische Berdächtigung angesichts der zehn Opfer einer greuelhaften Bluttat zu beleuchten, aber sie nötigt mich zu einem Zitat aus den "Kath. Missionen" (1904, 249). Hier heißt es: "Man wirft der kath. Mission überstürzung vor. Es ist ja wahr, daß die Missionsmethode in Neupommern von der einiger anderer Genossenschaften insosern abweicht, als nicht eine jahrelange Prüfung für die Katechumenen erfordert wird, ehe sie zur Taufe zugelassen werden. Die Methode nuß sich eben den Verhältnissen anpassen. Es ist immerhin schon ein Gewinn, wenn man die Eingeborenen in der sichern Humerhin schon ein Gewonn, wenn dem Einfluß der Frriehre entzogen hat?"?) Was das heißt: die Einzgeborenen "dem Einfluß der Frriehre entziehen", wo die kath. Mission mit einer evangelischen konkuriert, das ist in den letzten Rundschauen dieser Zuellen illustriert.

Beniger überrascht hat nich, daß die missionsgegnerische Presse den bestlagenswerten Borsall wieder benutzt hat, um die Mission als "eine Donguisjotiade, aber ohne den liebenswürdigen Humor, der uns mit dem Schicksal des Kitters von der traurigen Gestalt aussöhnt" zu charakterisieren, wie es durch einen Herrn v. Kotze im "Tag" (Nr. 461) geschieht. Hier stehen sich zwei Weltanschausungen gegenüber, zwischen denen es keine Bermittlung gibt. In der kurzen Spanne Zeit von einigen Jahrzehnten werden allerdings unter tiesstehenden Naturvölkern keine Kulturwunder vollbracht, am wenigsten wenn für die Übertretung unsverstandener, ihnen äußerlich ausgezwungener Gesetze Gewalt gegen sie angeswendet wird; aber daß eine verständige, in aller Geduld und mit Witzteln inwendiger Umwandlungskraft geübte Erziehung keine Donquijoterie ist, dasür ist z. B. die evang. Mission gerade in der Südse überzeugender Beweis, wie selbst ein Mann bezeugt, der von sich bekennt, daß ihm keine "Sorte von Europäern unsympathischer ist als die scheinheiligen Reverends", Max Buchner. In seiner "Reise durch den stillen Dzean" (Breslau 1878 S. 253)

<sup>1)</sup> Börtlich abgebruckt incl. Sperrbruck. — Das Blatt ift schlecht unsterrichtet: Die betreffenden Beslevaner sind keine Amerikaner.

<sup>2)</sup> Diesmal ber Sperrdruck bon mir.

schreibt berselbe: "Dennoch — obgleich er ein Feind der Mission ist — bin ich überzeugt, daß die Missionare große Berdienste um die Wohlsahrt der Eingesborenen sich erworben haben. Despotie und Kannibalismus, gegenseitige Furcht, Unssicherheit des Lebens und des Eigentums, ein Kriegszustand aller gegen alle lag ehemals schwer auf der Bevölkerung. Jeht, in der christlichen Zeit, ist Friede und Ordnung bei ihr eingekehrt. Wenn man auch nicht alles buchstäblich zu glauben braucht, was in den Berichten der Missionare steht, so ist doch nicht zu leugnen, daß in der vorchristlichen Zeit die Zustände schlimm genug waren und daß die Christianisierung einen höchst erfreulichen Fortschritt herbeigeführt hat."



# Inhalt.

| 1. verftonsgesatitiges.                                                                                                                  | ~           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tuskegee. Ein Bild aus dem Aufwärtsstreben der schwarzen Raffe in Nordamerika. Bon P. Kriele                                             | Scite<br>14 |
| Autobiographie eines Chinesen. Bon Li Tschin. Übersetzt von Missionar                                                                    |             |
| Genähr in China                                                                                                                          |             |
| Das Werk der Pariser Mission in Madagastar. Bon Direktor Boegner                                                                         |             |
| 125, 166,                                                                                                                                |             |
| Japan im Jahre 1903. Bon Missionar D. De Forest                                                                                          |             |
| Eine römische Berichtigung betreffs der papstlichen Unfehlbarkeit. Bon                                                                   |             |
| Brovikar Acker                                                                                                                           | 177         |
| Die gegenwärtige Ausbreitung der ärztlichen Mission. Bon Dr. med.                                                                        |             |
| Feldmann                                                                                                                                 |             |
| Die III. internationale Studenten-Miffionskonferenz in Edinburg v. 26.                                                                   |             |
| Januar 1904. Bon stud. Schmitz                                                                                                           |             |
| Die einzige Judenkolonie im Innern Chinas. Bon Missionar Flad .                                                                          |             |
| Die Gesantlage in Japan, als Einleitung zur Spezial-Rundschau. Bon                                                                       |             |
| P. Raeber                                                                                                                                |             |
| Kultur ohne Christentum und Rultur durch Christentum. Bon Direktor Kluge                                                                 |             |
| Samburg, die Missionsmetropole des Nordens im Mittelalter. Bon Brof.                                                                     |             |
| D. v. Schubert                                                                                                                           |             |
| Das Restorianer-Denkmal in Sienganesu. Bon Miss. Genähr . 364,                                                                           |             |
| Die schwarze Rasse und ihre Zukunft. Bon Direktor D. Buchner                                                                             |             |
| Die Arbeit an dem weiblichen Geschlecht in Indien. Von P. J. Richter                                                                     | 407         |
| Die verschiedene Stellung der evangelischen und katholischen Missionare                                                                  |             |
| Bu den notorischen Greucln im Rongostaate. Bom Berausgeber                                                                               | 426         |
| Der Ginfluß des südafrikanischen Krieges auf den äußeren und inneren<br>Zustand der Berliner Mission in Südafrika. Bon Missionsinspektor |             |
| Sauberzweig Schmidt                                                                                                                      | 437         |
| Bur Beurieilung der durch den japanisch-russichen Krieg geschaffenen Lage.                                                               |             |
| Bon Miss. Schiller                                                                                                                       |             |
| Die Mission auf Rias von 1897—1904. Bon Miss. Sundermann 481,                                                                            |             |
| Die Frauenbewegung in der Norwegischen Missionsgesellschaft. Bon P.                                                                      |             |
| Berlin                                                                                                                                   |             |
| Mas China an mailton nach tut Ran Archibiat Mante                                                                                        | 506         |

#### Inhalt.

| Virgini.                                                                 | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Zahl der Analphabeten in China. Bon Miff. Genähr                     | 543   |
| Regers der Vereinigten Staaten. Bon D. Buchner                           | 558   |
| Missionsrundschauen.                                                     |       |
|                                                                          |       |
| Judien. Bon P. J. Richter                                                | 149   |
| Japan. Bon P. Raeber                                                     | 514   |
| Missionschronik. Bom Herausgeber 43, 99, 205, 250, 386, 478,             | 524   |
| ll. Missionstheoretisches und Apologetisches.                            |       |
| Die Bibel, bas Buch ber Menschheit. Bon Prof. D. Rähler 49,              | 105   |
| Soh. XII, 24. Durch Sterben gum Birten. Bon Prof. D. Lütgert             |       |
| Der Aufstand ber Herero und die Angriffe auf die Mission. Bom Beraus-    |       |
| geber                                                                    | 194   |
| Malariaverhütung. Was können und sollen Missionare tun, um sich mög-     |       |
| lichst vor der Malaria zu schützen? Bon Missionar Bamler                 | 221   |
| Ein Urteil über die Miffion, welches niedrig gehängt werden nuß. Bom     |       |
| Herausgeber                                                              | 293   |
| Der deutsche Rolonialbund als Missions-Geschgeber. Bom Berausgeber.      | 297   |
| Paulus als Rollektant. Bon P. Zeller                                     | 304   |
| Sben hedin und die Miffion. Bon Prediger Bechter                         | 373   |
| Durch "törichte" Predigt. Bortrng des Bischofs von Bittoria auf der      |       |
| Missionars-Konferenz in Hongkong                                         | 453   |
| Gine Missionskantate. Bon D. Grundemann                                  | 552   |
| III Obrision obstatatiano                                                |       |
| III. Religionsgeschichtliches.                                           |       |
| Der bataksche Ahnen- und Geisterkult. Bon Miss. Joh. Warned . 3,         | 65    |
| IV. Miffionsliteratur.                                                   |       |
| Afrika in Wort und Bild mit besonderer Berudfichtigung ber ebangelischen |       |
| Missionsarbeit                                                           | 104   |
| Baster Miffionsstudien 208,                                              | 436   |
| Beach: India and Christian opportunity                                   | 296   |
| Bechler: Unabhängigkeitsbewegungen ber Farbigen in Sübafrika             | 208   |
| Bilder aus Deutsch=Südwestafrika                                         |       |
| Böhmer=Romundt: Die Jesuiten. Gine historische Stigge                    |       |
| Brodhaus: Konversations-Lexiton                                          | 48    |
| Buchner: Die Miffion und die staatlichen Behörden in den Rolonien .      | 567   |
| Christlicher Bolkskalender 1905                                          | 435   |
| Ernft: Bur Gelben Gefahr nebft Schlugbemerfungen gur Miffionsfrage       | 527   |
| Geschichten und Bilder aus ber Mission                                   | 208   |
| Grundemann: Dornen und Ahren Nr. 15 und 16                               | 208   |
| Samilton. Paras bas Rond bas Warsenrotes                                 | 959   |

| handmann: Die evangelisch-lutherische Tamulen-Miffion in ber Beit        | 0000       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ihrer Reubegründung                                                      | 391        |
| Sanfen: Miffionsfarte von Afrifa nach der neuesten Ausgabe ber           | 002        |
| Missiones Catholicae und andern authentischen Quellen                    |            |
| Dashagen: Bur Grinnerung an den Miffionsdireftor D. Julius Bardeland     | 344        |
|                                                                          | 526        |
|                                                                          | 207        |
|                                                                          | 207        |
| Saus. Weiß nder Rot?                                                     |            |
| Jaus: Beiß oder Rot?                                                     | 020        |
| sionars Dr. Eugen Liebendörfer                                           | 598        |
| Kammerer: Die ärztliche Mission                                          | 599        |
| Lauterer: Japan, das Land der aufgehenden Sonne                          |            |
| Macaspine: Into all the world                                            |            |
| Meinhof: Fünfundsiebzig Jahre Hallescher Missionsarbeit                  | 120        |
| Miescher: Missionszeit, Missionsmethode, Missionsgeist                   |            |
|                                                                          |            |
| Missionswissenschaftliche Studien                                        | 296        |
| Müller: Geschichte der Ewe-Mission                                       |            |
|                                                                          |            |
| Munzinger: Japan und die Japaner                                         | 104        |
| Öhler: Im Dienst der Liebe                                               |            |
| Öhler: Tamate. Aus dem Leben des Bahnbrechers und Märtyrers der          | 320        |
| Reuguinea-Miffion James Chalmers                                         | 47         |
| Baul: Bas tut das evangelische Deutschland für seine Diaspora in über-   | <b>X</b> ! |
| seeischen Ländern?                                                       | 208        |
| Baul: Die Mission in Deutsch=Südwest=Afrika                              | 526        |
| Bieper: Unkraut, Knospen und Blüten aus dem blumigen Reiche der          | 020        |
|                                                                          | 485        |
| Witte                                                                    | 100        |
| au XIXe siècle, etc                                                      |            |
| Blath: Rarl Plath, Inspektor der Gognerschen Mission                     | 256        |
| Rhiem: Senana-Gestalten                                                  |            |
| Riggenbach: Die religiofe und fittliche Erziehung heidenchriftlicher Ge- |            |
| nieinden nach den Korintherbriefen                                       |            |
| Rijnhart, Frau Dr. med.: Wanderungen in Tibet                            | 46         |
| Schäfer: Kolonialgeschichte                                              |            |
| Schlunt: François Coislard und die Mission am oberen Sambest             | 568        |
| Schneider: Kirchliches Jahrbuch auf das Jahr 1904                        |            |
| Schneiber: Leben und Ende einiger junger Missionskausleute               | 207        |
| Shun und Nakamura: Nozomi no hoshi                                       | 527        |
| von Schwart, P.: Illuftrierter Miffionstalender für bas ebangelifche     |            |
| Haus auf das Jahr 1905                                                   | 528        |
| Simon: Tole. Borwärts                                                    |            |
| Smith: Rex Christus. An outline study of China                           |            |
| Spieker: Er führet mich auf rechter Strafe. In Rapland                   |            |

### Inhalt.

| Set the second s | 16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stofch: Das helbentum als religiöses Problem in missionswissenschafts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| lichen Umrissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| von Stülpnagel, Hedwig: Deutsche Frauen-Mission im Orient 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 11tschimura: Wie ich ein Christ wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Wurm: Handbuch der Religionsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| Würz: Die mohammedanische Gefahr in Westafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| Behme: Die Lehre bon ber Seelenwanderung in ihrer Bedeutung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| das religiös-sittliche Leben des Inders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| Zehme: Die tamulische Singpredigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| V. Beiblatt. Missionsbiographisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Bilder aus der Geschichte und Arbeit der britischen und ausländischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Bibelgesellschaft. Bon P. P. Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |
| John Williams, der Miffionar der Subfee. Bon P. Strumpfel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| James Calvert, der Witi-Missionar. Bon D. Kurze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
| Der Subseemissionar A. W. Murran. Bon D. Kurze 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 |
| Ein Blid in die Taufpragis der Beißen Bater in Uganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 |
| Der Sübseemissionar Dr. George Turner. Bon D. Rurge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
| John G. Paton, Miffionar auf den Neu-Bebriden. Bon P. adj. Thoma &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Der Mord auf der Gazellen-Halhinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

### Namen= und Sachregister.

Abfürgung: Bbl. = Beiblatt.

Abeel, Daniel, Miss., 414. Abeoluta, Miss. Stat., 213.

Abokobi, miss. arzliche Anstalt, 213.

Abraham, Dr., Lazarus, 278.

—, eingeb. Lehrer. Bbl. 94f.

Aburi, ärztl. Miss.=Stat. 212.

Abalbert, Erzbisch., 360 f. Adalbag, Erzhisch., 355 ff. Adalward von Berden,

Adam von Bremen, 360. Adler, Marcus, A., Rabs bi, 244.

Agai, chin. Israelit, 244 f.

Agra, ärztl. Miss.-Schule, 274.

Agra und Audh, bereis nigte Prov., 95.

Minu, Bolfsstamm, 468. Aitutati, Insel, Bbl. 21. Afida, miss-ärztl. Stat., 276.

Alaska, 341.

Alexander, D. T. T., Miss., 431.

—, Miss.=Schiffer, 252. Allen, Dr., Miss.=Arzt, 340.

Allianz, engl.=japan., 261.

Almora, miss.=ärztl. Stat., 274, 279.

Stat., 274, 279. Alvarez Seniedo, röm. Wiss., 366.

Amalar von Trier, 349. Ambatorenh, madagaff. Dörschen, 179.

Ambohimanga, Miss.= Stat., 192. Amerika, 341.

Amoh, miff.=ärztl. Stal., 283. Amritfan miff.=är21

Amritsan, miss.=ärzl. Stat., 272.

Amikadu, Miss.=Stat., 152.

Aneithum, Infel, 341. Bbl. 92.

Aneterea, Miss., Bbl. 69. Angola, miss.=ärztl.Stat.,

214. Aniwa, Infel, Bbl. 99. Anggar 350ff 356

Ansgar, 350ff., 356. Antananarivo, 177, 182.

—, Miss. Poliklinik, 217. Anuapata, Dork, Bbl.

69 f. Aofi,Graf,japan.Staats=

niann, 146. Aomori, Miss.=Stat.,432. Apia, Miss.=Posten, Bbl.

59 f. Armstrong, General u. Direktor, 27, 29. Arps, Miss., 154.

Arha Samasch, 98. Assuriheh in Shrien, 219.

Affam, 94, 280. Atamu, Miff.=Gehilfe,

Atamu, Vilyl. Gehilfe, Bbl. 66. Anura, Häuptling, Bbl.

anuru, yaupinny, 201. 20. Marus Will-Rich Ahl

Abarua, Miss.=Plah,Bbl. 24.

Awaji, Insel, 466.

Ballagh, Miff., 432. Bamter, Miff., 221 ff. Bampton-Jnsel, Bbl. 65, 67.

Bandawe, Miss. Stat.,

101. Banerjea, Krishna Mo= hun, Bengali-Geiftl.,

Bangabur, miss.=ärztl. Stat., 277.

Bangkot, Miss.=Polikli= nik, 280.

Banks-Insel (Mua) Bbl. 64.

Banner, Kap., Bbl. 61. Bannu, miss.=ärztl.Stat., 273.

Bareilly,miss.=ärzt.Stat., 274.

Barff, Miss., Bbl. 25, 54.

Barma, 155 f.

Barnden, Miss., Bbl. 54, 57 f.

Baffein, miff.=ärztl.Stat., 280. Baß, Frl., Miff.=Arbei=

terin, 373. Batak, die, 3ff., 65ff. Batchelor, Miss., 468.

Batu-Inseln, 541.

Bechler, Th., Miss., 373 ff. Beirut, 218.

Belz, Christine, Schwester, 97. Bengolen, 94, 149, 275.

Bengalen, 94, 149, 275. Berlin, P., 495.

Befant, A., Mrs., 97. Betafo, Miss. Stat., 177.

Betfileo, madagaffischer Stamm, 177.

Bettigeri, ärztl. Stat., 151.

Beulenpest, 38.

Bhanio,miss.=ärztl.Stat., 280.

Bianqui, Jean, P., Ges neralsekr., 169.

Bibelgesellschaft, brit. u. ausl., Bbl. 1 ff.

Bibelgefellichaften, ja= pan., 515. Bidel, Kapitän, 471. Bird, Miß, 417. Birfelund, Miff., 472. Birsa, David, falscher Prophet, 93. Blanthre, Miss.=Stat., 215.Bögner, Miffions = Dir., 125 ff., 166 ff., 249. Bombay, Präsidentschaft, 149, 278. Bonin-Infeln, 470. Booth, Dr., Miff. - Argt, 214.Borchgrevink, Dr., Sup., 193, 217. Borgen, Miff., 500. Bosihona, Miss.=Stat.. 485. Bouso, Miss.=Stat., 486. Braithwaide, George, Rev., 334. Branton, D., Miff., 156. Brewer, Miß G. M., 251. Brittau, Miß, 419. Brokaw, Miff., 330. Brown, Dr., Edith, Miff.= Merztin, 273, 425. Bruce, Miff., 252. Brune, Miff., 441. Buchner, D., &., 393 ff., 558 ff. —, Max, Bbl. 107 f. Bullen, Miff., Bbl. 59. Buzarott, Miff., Bbl. 24, 54,

Bhróe, Miss., 252.

Cairns, Reb., 515.
Calvert, James, Miss., Bbl. 33 ff.
Cargist, Dab., Miss., Bbl. 34 f.
Carlyle, Th., Geschichts-philos., 110 f.
Cehlon 155, 279.
Chainpur, Miss.—Stat., 92.
Charles, Thomas, Pfr., Bbl. 1 ff.
Chatterton, Dr. Chre, Biss., 40.
China 206, 287, 543 ff.

Cho, Miss.=Gehilfe, Bol.

65.

Christ, D., 171. Christlieb, D., 343. Circle City (Alaska), Hospital, 342. Clarke, Dr., Rob., Miss., 97 f. Coillard, Franz, Miss., 389 f. Miss.=Stat., Colombo, 152. Coot, Dr., Arzt, 101. --, Dr. Dr., Brüder, Miss.=Aerzte, 216. Cooke, Miß, Missionarin, 412 ff. Copleston, Bisch., 40. Cornifc, Restell, Reb., Cofand, 3., Quater, 475. Cownian, Viff., unab-häng., 515. Crossh, Frl., Miff., 433. Cross, Billiam, Miff., Mill., Bbl. 34. Cuendet, Miff., 46. Cullen Voint. Miff.= Stat., 289.

Cumingham, Miss., Bbl. 31. Curzon, Lord, Bizekönig, 149.

Miss.=Stat.,

Dahana,

482.

Dahle, Miss. Direktor, 102, 179, 193 st.
Daniaskus, Miss. - Hospit., 219.
Daniens, Bater, 341.
Dannert, Miss., 388.
Darnley, Infel, Bbl. 61, 70.
Datan, Infel, Bbl. 61.
Dabid, Bandprediger, 156.

Davies, Kob., Groß-Industrieller, 94. Davis, Miss. 149. Dehra, Aussätz.-Aspl, 279.

Dempwolff, Dr., Stabsarzt, 222.

Denninger, Wiss., 482. Dera Ghazi Khan, miss.= ärztl. Stat., 273.

Dera Fsmail Khan, miss.=ärztl. Stat., 273. Deschamps, General, 128 f. Dewasahahann, ausgestretener Katechist, 151. Oharnnapala, GeneralsSekr. 269.

Doremus, Miß, 419. Dornfaft, Miß., 541. Dowtoutt, Dr., 209. Drei-Jahres-Unternehnung für China 100.

mung für China, 100. Dschafschafarta, missärztl. Stat., 286.

Dschalapur, miss.=ärztl. Stat., 273.

Dschammalamadugu, misseratl. Stat., 276 Dschodhpur, Wissessof

pital, 99. Dschorhat, Miss.=Stat., 93.

93. Dubois, Prof., 558 f. Duff, Dr., 415. Dufferin, Lady, 271, 424.

Durban, miss. = ärztl. Stat., 214. Bbl. 51. Duta, Henry Wright,

Duta, Henry Bright, Rev., eingeb. Pred., 251.

Ebina, Kev., japan. Fred., 325. Ebo von Rheims, Erzbisch., 349 ff. Eddie, Frl. Dr. Mary

Eddie, Frl. Dr. Mari Pierson, 218. Eichborn, Fran Minister

Eichhorn, Frau Minister, 414.

Etman, Dr., 390. Eliash, madagass. Past., 192.

Elim (Transbaal), miss. arztl. Stat., 214. Elliot. Sir Charles.

Elliot, Sir Charles, Gouvern., 94.

Einislie, Dr., Miff.-Arzt, 215, 272. Eman, Beamter, 492.

Eneri, Miss. = Gehilfe, Bbl. 69.

Erromanga, Bbl. 31, 96. Escande, Benj., Miff., 134 f.

Espiritu Santo, Insel, 341.

Faber, Miss., 206.

Kalconer, Sir Reith, Edelmann, 220. Fasetutai, Ort, Bbl. 30. Faure, Häuptling, Bbl., 25.

Kauvasa, getaufter Tutuilaner, Bbl. 59. Fehr, Miss., 483. Geldmann, Dr. med., 209 ff., 271 ff., 338 ff. Fellmann, Rev., 44. Fells, Dr., Arthur, Miss.=

Arat, 277. Ferrand, Pater, Miff., 518.

Ketero, Häuptling, 530, 540.

Fieberstechmücken, 223 ff. Kirozepur, miss.=ärztl.= Stat., 273.

Fisch, Dr. Miss. - Arzt, 222 f., 232.

Fitzgerald, Polizeiinsp., 292 f.

Flad, Miss., 244. Fordyce, John, Miff., 416. de Foreß, J. Hev., Miss., 143 ff.

Formosa, Insel, 340, 522. Miff.= Fort Simpson, Hospital, 342.

v. François, Oberleutn., 198, 201.

Franson, Miss.=Dir., 331, 476.

Fraser, Miss., 524. - Feland, Infel, 288. Frauen, ind., 407 ff. Frauenärzte = Bochichule,

christl., i. Ludhiana, 99. Frauenverein für Bildg. des weibl. Geschl. im

Morgenl. 414 Fredericksen, Miff., 94. Freetown, miff. arztl. Sospital, 212.

Fridenschmidt, Miss.,541. "Friedensbote", Miff.-Schiff, Bbl. 24.

Fries, Miff., 492. Fukien, Prov., 283. Fukuin Domeikwai, jap.,

ev. Allianz, 327 ff. "Fukuin Maru", Miff.» Schiff, 471.

Fukuzawa, japan. Mo-

ralist, 267.

Kulton, Miff., 430. Futschau, Prov.=Haubt.= stadt, 283.

Anson, Miss.=Bisch., 469.

Gaignaire, Miss., 190. Gallieni, General, 128 f., 140, 178.

Gantur, Frauenhospital, 276.

Gauld, Miff., 524. Gazellen-Halbinsel, Bbl.,

106 ff. Gell, Bisch., 40. Genähr, J., Miss., 79 ff.,

364 ff., 476, 547 ff. Georg, König v. Witi, Bol. 34. 49.

Gerhardt, Dr. 395, 399, 403, 405.

Germond, Miff., 137, 140. Ghulam, Mirza

Gadian, 98. Ghum, Miff.=Stat. 94. Gibson, Dr., 545.

Gill, Whatt, Miss., Bbl. 63 ff.

Gillivrah, Mac., Reb., 100.

Götterlehre, bataksche, 3. Gordon, D., M. L., Miff., (Japan), 386.

Miss. (Erromanga), Bbl. 96.

Gottschalk, Fürst, 360. Govindpur, Miss.=Stat.,

Gozani, Pater, 245 f. Graham, Miff., 94.

Groß = Batanga, Miss.= Krankenhaus, 213. Erundemann, R. P., 157 ff., 552 ff.

Guanajuato, miss.=ärztl.= Stat., 342.

Guchen, eingeb. Evang., Bbl. 64.

Gudscherat, miff. = ärztl.= Stat., 273.

Gumla, Miff.=Stat., 92. Gunipur, 155, Gunung, Sitoli, Miss.= Stat., 482.

Gurnen, Baptiften-Miff., 94.

Dans, D., Miss., 474.

Hahn, Ferdin., Miss., 93. Hate, Miss., Stat., 155. Hall, Dr., amerik. Evan=

gelift, 331. Hamburg, 345 ff.

Hampton, Normal= und Landwirtschafts = In= stitut, 26 f.

Brobing.= Hanatschau, Hauptstadt, 284.

Hankau, miss. = ärztliche Stat., 285.

Hannington, Bifch., 250. Hara, Japaner, 515. Harald, Blaatand (Blau=

zahn), 356. Hardie, Miss., Bbl. 54,

Harper, Miss. = Hospital, 212.

Harpster, Dr., 155. Harris, Miff., 432. Harrison, Dr., Arzt, 155. Hatoyama, Dr. Präsi-

dent, 144. Hauge, Riels, 185.

Hand, 341.
Seath, Miss., Bol. 73.
Seben, von, Dr., Asienreisender, 373 ff.

Hedley, Mr., 291 f. Heese, Dan. jun., Miss., 440. Heilsarmee 277.

Hemel en Aarde, Rolo= nie, 211.

Hencrthoben, ban, Pater, 428,

Bepenahe, Miff.=Stat., Bbl. 60.

Herero 194 ff., 286 ff. - Missionare 286 ff. — Miff.=Stationen 287. Heridag, Priester, 349. Hettach, Miss., 373.

Beuch, Bisch., 498 f., 503. Hen, M., Miss., 289 ff. Hende, Miss., 377. Hilimbowo, Nebenstat.,

488.

Hippenstiel, Miss., 539. Bolider, D., Pfarr., 153. Hoffmann, Miss., 540. Hohenfriedberg, Ausfäh. Ufpl, 215.

Hoffaido, Jusel, 468. Holler, Miff., 154.

Honau, Prov., 338. Hongkong 282. Hughes, Baptistenpred., Bol. 3. Huhold, Frl., Miff., 474. Bunte, Dr. R. U., Miff., 36 humene, Miff. Stat., 481 1. Hunan, Prov., 251 f., 286. Hunt. F., Wiff, Bol. 33 ff. Huntley, Dr., Wiff. und Arzt, 97, 274. Hupe, Prov., 285. Hutton, Miss. Arzt, 342.

Tagger, T. F., Miss., Bol. 33, 35. Fakobsen, Miss., 140. Fameson, Kapit., 414. Jamie, Samoaner, Bbl. 80. Japan 143 ff., 207, 257

Shderabad 278.

ff., 323 ff., 340, 380 ff., 460 ff., 465 ff., 514 ff., 543. Java 280 f.

Ichinoseki, Miss.=Stat.,

Jesushilfe, Aussätzigen= Afhl, 217.

Immaduddin, Miff., 98. Imbrie, Dr., Presbyt.= Wiff., 463.

Impolweni, niff.=ärztl. Station, 214. Kndien 35 ff., 92 ff., 149 ff.

Indur, miss. ärztl. Stat., 278.

Industrie=Miss.=Hilfsge= fellschaft, ind., 41. Inouhe, Prof., 268.

Johann von Monte-Corvino, Franziskaner= Mönch, 476 f. John, Griffith, Dr., 100. Johnson, Miss. (Mada=

gastar), 186. "John Williams", Miff.=

Schiff. Bbl. 32. Fonash, madag. Apostel, 188.

Jones, Baptistmiff., 324. - Freland, Miff.=Bete= ran, 157,

— Mary, Bbl. 1 f. Josia, Witichrift, Bbl. 42. Fraono Huna, Bolksstamm, 531 ff. Fria, Miff., 202 f. Frungalur, Miff. - Hofpi= tal, 276. Flapur, Chriftendorf, 98. Ishii, Japaner, 516, 526. Ito, Marquis, 267. Ihehoe 348. Judenkolonie 244 ff. Junnan, Prob., 339.

Rabis, Miff., 151. "Rabhlie, Große", 45 f Radongo, Evangelift, 487 Rähler, M. D., 49 ff., 105 ff. Ragwa, Apolo, Katifiro bon Uganda, 250. Kai-fang-fu, Provinzial-Hauptst., 244. Ralatse, Miff.=Niederlas= fung, 376. Kalifut,Miss.=Stat.,150f. Ramerun 102. Ranada 342. Raneto, jap. Minist., 144. Kansau, Prov., 338. Kanton, Miss.=Hosp., 282. Rarimatti,Miff.=Stat.,92

Rataoka, Kenkitschi, Brä= fident der Doschischa, 101, 148, 385 f. Ratau, Dorf, Bbl.63 f.,67. Kato, Präfid., 148. Ratsura, Vikomte, Ge= neral, 148. Rawabe, eingeb. Pastor,

Rarl d. Gr. 347 ff.

466. Kahintschu, miss.=ärztl. Station, 282 f.

Khutitoli, Miff.=Stat.,92. Kiangfi, Prov., 286. Riangfu, Prov., 284. Riening, miss.-arztliche Stat., 283.

Rienlein, Miff., 542. Kientung, Miss.=Stat.,

Rimberlen, Miff.=Stat., Bbl. 51. Rinderopfer 101.

Kinkel, Miss.=Stat., 92. Kinnaird, Lady, 420. Rioto, chriftl. Miff. da= felbst, 384, 465, 475. Kitazato, Dr., jap. Arzt,

Kinkiang, Miss.=Hospit., 286.Riufchiu, Infel, 340, 472,

Rlopfch, Dr., Redakteur,

Klotsche, Miss., 153. Kluge, Direkt., 288. Anipp, Miss., 465. Anut d. Gr. 358 f.

Robe, Miss.=Stat., 384 f., 465, 471. Rodafal, Miff.=Station.

150 f. Kolmodin, Dir., 102. Rolonialbund, deutscher,

297 ff. "Roloniale Zeitschrift",

293, 297. Komo, schwarzer Geistl., 446.

Romura, japan. Minister, 144.

Ropp, P., 177 f. Koraput, Miss.-St., 155. Aorea 340

Rosfande, driftl. Rarene, Rotapad, Miff.=St., 155.

Kramer, Miff., 482, 487, 493.

Kranz, Miss., 240. Kraufe, Miff. Sup., 446. Kriele, P., 14 ff. Krüger, F. S., Brof.

132 ff. Krumm, Miff., 530 ff. Ruanuan, Unterhäupt=

ling, Bol. 83. Kuder, Miff., 154. Rühn, Miff., 102. Rühne, Dr., Miff.=Arat,

283. Ruhlmann, Miff., 39, 389 Rumase (Asante) 102. Kunım, dr., 525. Kunnanur, Miss.=Stat.,

151.

Kurze, D. G., Bbl. 33 ff., 53 ff., 73 ff. Kuschtia, Miss. Stat., 94. Awangtung, Prob., 282.

Aweitschau, Prov., 286. Labrador 341 f.

Lagemann, Miff., 490. Lahagu, Miss. Station, 489 ff.

Lahufa, Miff.=St., 536 f. Lairde, Miff., 252. Latemba, Infel, Bbl. 33ff

Landwehr, Miss., 542. Laos 280.

Laroche, H., Goub., 178, 228 f.

Latrobe, Miss. Dir., 99. Lauga, H. P., 132 ff., 137, 167.

Lawes, Miss., Bbl. 70. Laws, Dr., Miss.=Arzt, 215.

Lawson, Miss., u. Frau 37 Lebon, A., Minister, 137. Lee, Miff., u. Frau, 37. Lefron, Bischof, 40.

Leh, miff.=aratl. Stat., 273, 373 f.

Leupolt, Miff.=Frau, 417. Leutwein, Gouv., 195. Lewuta, Miss. Station,

Bbl. 50. Lifu, Infel, Bbl. 60. Ligneul, Pater, Miff., 519 Li Hung Tschang 287. Lindgreen, P., 102.

Li Tschiu, chinesischer Ge= schäftsmann, 79 ff. Liudger 346.

Livingstone 395, 397 ff., 403 ff.

Livingstonia, miss.=ärztl. Musterstat., 215.

Lohr, Jul., Miff., 36. Lolomboli, Miff .= St., 492 Lolowa'u, Lolowua, 487

Lomolomo, Infel, Bbl. 387.

Long, John D., Mari= neminister, 157. Loomis, Rev., 333. Lovedale, Miff.=St., 214. Lowis, Wiff., 252.

Ludhiana, Ausbildungsstätte für eingeb. Miss.= Aerztinnen, 273.

Luebo, miss.=ärztl. Stat., 214.

Lütgert, D., 161. Lungleigh, Fort, Miss.= Posten, 95. Lu-tichu-Inseln 468, 518.

Macdonald, D. Dr. R. S., Miff., 95:

Macfarlane, Miff., Bbl. 60 ff., 70. Macah, Miff. (Uganda),

250.

Dr. (Formosa), 340, 524.

Marnicol, Dr., Missions= Arat, 101.

Madagastar 125 ff., 166

ff., 177 ff. Madras, Präsidentschaft, 150, 159, 275.

Madura, Miss.=Station, 152, 276.

Maejima, Baron, japan. Staatsmann, 146.

Märthrer = Gedächtnis= Halle für China, 100. Majaweram,Miss.=Stat.,

Malabar, 277.

Malariaverhütg., 221 ff. Malietoa, König, Bbl. 25 f.

Malokong, Miss.=Stat., 441.

Malua = Seminar, Bbl. 87.

Mandschurei, 339.

Wangalur, Miff. = Stat., 151.

Manono, Infel, Bbl. 59. Manua-Gruppe, Bbl. 58. Manumanu, Dorf, Bbl. 65.

Mapoon, Miff. = Stat.,

Mare, Infel, Bbl. 63. Marshman, Frau Hanna, Miff., 412

Martin, Dr., Miff., 43,545. Mataita, Miff. = Gehilfe,

Bbl. 64. Mataio, Miss. = Gehilfe,

Bbl. 65. Matthew, Bisch., 40.

Matthews, Miss., 135. Maunga, Häuptling, Bbl. 54.

May, Miff., 412. Mbau, Eiland, Bbl. 46 ff.,

Mbukarau, bekehrter Häuptling, Bbl. 37. Mc. Alpine, Miss., 331 Mc. Cready, Miff., 154. Mc. Kingley, Präsident,

M'Collum, Miss., 324. Medhurft, Dr., 246. Medingen, Miss. = Stat.,.

442. Meeg, Miff., 179, 183, 185, 192 f.

Melanesien, 341. Mengo, missärztl. Stat.,

216.Meston, Mr., 288 f. Methodistenkirche, japan.,

Mexifo, 342. Mifronesien, 341.

333.

Miller, Dr., Miff.=Arat,

-, Dr. Schulmiff., 154. Millet, Montague, Gene= ralmajor u. Freimiss., 99.

Mills, Miff., Bbl. 86. Minault, P., 135 f. Miradsa, miss. = ärzts.

Miradsch, r. Stat., 278.

Miffion, Adventisten. sabbatarische, 514.

-, ärztl., 209 ff., 271 ff., 338 ff. -, Ahmednagar=, (A.B.),

37. –, Alliance, Christian

and Missionary, 475 f. —, Allianz=, standinav., 94, 476.

—, anglikan. Staats= firche, 94.

-, Arfot=, 276.

-, Aussätigen=, Gdin= burger, 515.

Aussätzigen=, ind= 41 f., 279.

-, Baster, 150 f., 277. -, Berliner, I., 437.

—, Bethel Santal, 275. -, Breflumer, 155.

-, Brüdergemeine, 211.

—, Cambridge Miss. to Delhi, 276.

-, Central Gospel, unabhäng., 515.

-, China Inland=, 284.

Mission, dänisch=hall., 391, 410.

Christian Catholic Church in Zion, 514 f.

— dänische luth. Kirche, vereinigte, in Amerika, 472.

-, Dorf=, 426.

-, Edinburg., to lepers, 279.

—, Frauen= (Leipz.), 153. —, Gudscherat= (M. E.),

-, Heilsarmee, 515.

—, Hephzibah Faith, 515.

—, Himalaha=, 99. -, jesuit., 93 f.

-. Industrie=, ind., 41. -, Kabhlen=, 46.

-, Kalvinisten, Walli= fer, 280.

-, Rols=, 92 ff.

–, Leipziger, (Tamulen), 151 ff.

—, Leipziger, Schwed., Didzese, der, 152.

—, Lutheraner i. Japan, 472.

-, Lutheraner, norweg.= amerif., 472.

-—, Neuhebrid.=, austral. presbyt., 340.

—, Nias=, 481 ff.

-, Riaffa=, freischott., 101.

—, nieberländ. = reform. Rirche, 281.

-, nordafrikan., 212.

—, Orient=, deutsche, 219.

—, Driffa-, 95. —, Barifer, 125 ff., 166 ff.,

249.

-, protest.=bisch. Kirche, Nord = Amerit., 285, 340, 342.

Ranaght Med. Miss., 275.

-, Radschamundry, 154. —, Romande, 214.

-, römisch. = fathol., in Japan, 516 ff.

russisch orthodre, 519ff.

-, Schanars, 153.

—, Scheohangs, 288. —, schottische Staatss firche, 94, 98.

Miffion, Senanas, 416 ff. —, Slaven=, 356.

-, St. Andreas=Bruder= schaft, 469f.

-, St Hilda=Schwester= schaft, 469.

–, Süd=Maroffo=, 212.

—, Ugandas, 101, 390. —, Unitarier, 475.

—, Universalisten, ame= rifan., 475,

-, bereinigte=, für ben Sudan, 525.

— Bereinigte luth. Sh= node im Guden (Rapan), 472.

Weslehaner, 276. 278 f., 285, Bbl. 51.

—, Witi=, Bbl. 51f. —, Zenana Bible and

Medical 274. Bentral = Maroffo=, ärztl., 212.

Missionare, Dereros, 286 ff.

–, fathol., 190. —, Londoner, 190. —, Pariser, 190.

Missionsbund, schwed., 390.

Missionshaus für junge Buren, 525.

Missionsgesellschaft, Ad= ventisten des 7. Tages, 341 f.

Allgem. eb.=prot. Missionsverein, 282, 286, 472 ff.

 American Christian Convention, 472.

-, anglikan. (bischöfl.), 380f., 466f.

—, anglikan. Kirche b. Ranada, 470.

Ausbreitungsgesell= schaft (S.P a.), 274f., 280, 340, 469.

-, Baptiften, amerkan., 155f., 280, 282, 284, 380, 382, 470.

Baptisten, auftral., 275.

-, Baptisten, Campbel= liten oder Jünger Christi, 471 f.

-, Baptisten, engl., 94 f., 273ff., 288, 411f.

Miss.=Gesellschaft, Bap= tisten, kanab., 275 f.

-, Baptiften, fübl. 472. -, baptistische, 210.

—, Raster, 282.

—, Berliner, I, 437. —, Board, 276ff., 283, 287, 340, 384.

Brüdergemeine, 99, 273, 342, 390.

—, Chicago Medical Missionary Association, 209.

-, Church of England Zenana Missionary Society, 273, 277 f., 283, 420.

-, Edinburger Medical Missionary Society, 209, 219, 274.

—, finländ., 472.

—, Foreign Christian Miss. Soc., 274, 278. —, Frauen-Union, 429,

432.

—, holländ. amerik. re= form. Rirche, 276, 283, 383.

—, independent. (kongre= national) 380 f.

 International Medical Missionary and Benevolent Association, 209.

, Intern. Med. Miss. Society of New-York,

-, Kirchliche, in England (Ch. M. S.), 42, 94, 97 f., 210, 212 f., 272 f., 275, 279, 282 ff., 340, 342, 390, 409, 420, 467 ff.

-, Londoner, 274 ff., 279, 282 f., 284 f., 287.

, London Jews Soc., 217 f.

—, London Medical Miss Assoc., 209.

—, Medical Miss. Assoc. of China, 284.

-, Methodiften, amerik. bisch., 94 ff., 274 f., 278 f., 283, 285 ff., 340, 342, 380 ff.

- —, ev. Gemeinschaft 433, 465.

Miff. = Gesellschaft, Me= thodist., treie, 433, 466. -- -, fanad., 268 ff.,

342, 433, 465.

- -, nörbl. bischöfl.,433. — —, füdl., bifchöft. 433, 465.

- —, bereinigte, 284, 433, 465.

— —, Walesschen, 94. — —, methodist.=protest.

Rirche, 433 f., 465.
—, niederländ., 281.

-, norddeutsche, 213. -, norwegische, 102, 177, 495 ff., 554.

—, Parifer, 389 f. —, Presbyterianer, ame= rif., 37, 97 f., 273 f., 278 ff., 282, 285, 287, 341, 431 f.

–, Presbyt., Cumber= land, 429, 433.

—, Presbut., engl., 275, 282, 340, 522 ff.

—, Presbyt., irisch, 339. —, Presbyt., fanad., 278, 340, 522, 524.

Presbnt., reform. Rirche (deutsche) in den 3. St., 429, 432 f.

Presbyt., reform. Nordamerikaner, 273, 380 f., 429 f.

—, Presont., reform.-uniert., 98, 212, 273,

429. Presbht., südl. der 3. St., 429, 433.

presbhter. = reform. Gruppen, 429.

-, presbhter. = reform., holland., 429.

—, Duäker, 274, 475. —, rhein., 281. —, schott. Freikirche, 274 ff., 278, 339. —, Weslehan., Bbl. 34.

Womans Union Miss. Soc., 274, 284. Missionskonferenz, all=

gem., i. Totio (3),332f. —, in Tschangssche 251.

-, Studentens, 3. inters nationale, 232 ff.

Miffionspersonal, dines.,

Miffionsverein, ärztl., in China, 210.

Mitsuturi, Prof., 144. Modjo Warno, Miss.= Kranfenhaus, 281.

Mörland, Miff., 191. Mokato, japan. Staaks=

mann, 267. Molofai, Infel, Ausfätz.=

Kolonie, 341. Momeher, Miss., 483 ff. Mongomerhwala, Chri=

stendorf, 98. Monro, F., Offizier, 275.

Moresby, Kapit., Bbl. 66. "Morgenröte", Missions= Schiff, B61. 99.

Morrison, Rob., Miss., 100.Mott, Studenten=Sekre-

tär, 331.

Moule, A. E., Archidiafon, 506.

Mpome, Miff.=Stat., 442. Mipwapwa, Miss.=Hospi= tal, 216.

Muanga, König v. Ugan= da, 250 f.

Mühlenberg (Liberia), niiss.=ärztl Hospit.,212. Müller, Miss. (Ind)., 154. Mufden, Hauptstadt, 339. Mukimvika, miji.=ärztl. Stat., 213 f.

Mullens, Miss.=Frau, 417.

Multan,miss.=ärzil.Stat.,

Munia, Eiland, Bbl. 38. Murdoch, Dr., Miff., 524 f. Murphy, Miff., 262, 465. Murray, A. W., Südsee= miss., Bbl. 53 ff.

- - Gilande, Bbl. 70.

Ragano, eingeb. Baft., 433.

Magel, ausgetretener Miss., 151.

Rakto-Inseln, 540. Namkham, miss-ärztl. Stat., 280.

Nanking, 1 Stat., 285. miff. = ärztl.

Ransen. Reisender, 379. Narimeta, Tannefe, Bbl. 79 f.

Naruse, Direktor, 262. Rafangkalu, Drischaft, Bbl. 36.

Nazareth, ärztl. Miff.= Stat., 218.

(Indien), Hospital, 277.

Neijur, miss.-ärztl. Stat., 277.

Rellur, Frauenhospital, 276.

Nestorianer, 364. Denkmal, 364 ff., 476 f.

Neuguinea, Bbl. 60 ff. Reuhebriden, Bbl. 30 f. Rebe, Dr., Miff.=Arst, 36. Nganhwei, Prov., 284. Mias, 481 ff., 529 ff. Nielsen-Lund, Miss., 499.

Nikolai, Bisch., 520 f. miff. - ärztl. Nimatsch,

Stat., 278. Ningpo,miff.=ärztl.Stat., 284.

Nisbet, Miff., Bbl. 73 f. —, Miff.=Frau, Bbl. 76. Mou, Miff., 486. Norton, Freimiff., 37.

Oberaffam, 93. Odinkar, Miff. = Bifch., 356.

Odumafi, miss. = ärztl. Anstalt, 253.

Okabe, Vikonite, 144. Okuna, Graf, Staats= mann, 546.

Olaf Schoßkönig 359. Olaf Trygvaffon, 359. Olen, Dr., Miss. - Arzt, 283. Olopun, Mönch, 365.

Oltmans, Wiff., 432. Ombolata, Miss.=Stat., 482 f.

Oneata, Insel, 37.

Ono, Infelgruppe, Bbl. 41 ff.

Orkney, Privatmann, Bbl. 68.

Diaka, christl. Gent. da= selbst, 384 f.

-, nationale Musstellung dafelbst, 332. Owalau, Insel, Bbl. 50.

Owen, Rev., Bbl. 4. Ozeanien, 341.

Pabang, 541. Bakhoi, missärztl. Stat., 282.

Palanikotta, Frauenhofpital, 277.

Bandschab 97 f., 272 f. Bangkong, Binnensee, 374.

Pangopango, Bai und Dorf, Bbl. 54. Parker, Bifch., 97.

—, Dr. Beter, Miss.=Arzt, 282.

Barfon, Frl., 430, 475. Partridge, Miff. = Bisch. 466.

Paton, John, G., Miss., Bbl. 89ff.

Vaulus, Apost., 304ff. Beake, Dr., Arst, 183. Bederfen, Miss., 187f. Begg, Waisenhausleiter, 36.

Peking, miss.=ärztl. Stat., 286 f.

Penteroft, G. F., Evangelift, 331.

Perry, Kommodore, 261. Petronella-Hospital 281. Pierson, D., 242.

Bietermarithurg, Miss.= Stat., Bol. 51.

Bilgenröder, Miff., 529. Piri, Miff.=Gehilfe, Bol. 69f.

Bita, getaufter Tutui= laner, Bbl. 59. Bitman, Miss., Bbl. 23.

Biton, Ch., 477. Plathpur, Miss.=Stat., 92.

Point Barrow, Miss. Stat., 342. Bolynesien, 341.

Pomare, getaufter Häuptslingsfohn, Bol. 59. Bort Moresby, Bol. 69 f. Port Resolution, Bol. 73. Botchefstroom, Miss.

Potchefstroom, Miss. Stat., Bbl. 51. Bowell, R., Miss., 244,

248. Bowis, Oberpfarrer, Bil.

34. Pratt, Miss., Bbs. 30. Probst, Miss., 487. Pudukodei, Miss.=Stat., 152.

Puna, miss.-ärztl. Stat., 278.

Burulia, Aussätz.=Aspl, 279.

—, Miss. Stat., 93. Puttur, Miss. Stat., 151. Pheng Yang, Stadt, 340.

**R**abeneck, Miss., 485. Kadaniela, madagass. Apostel, 180.

Radschangpur-Kumarka= la, Miss.=Stat. 92. Radschputana 278.

Räder, Friedr., P., 257, 323 ff., 380 ff., 465 ff., 514 ff.

Raiatea, Insel, Bbl. 18f. 30.

Rainisoalambo, madag. Bauer, 179, 184, 186, 189, 192 f.

Kainitiarah, madag. Upostel, 179, 182, 185. Rajonash, madag. Christ, 189.

Raipur, Ausfätzigen= Afyl, 279.

Raki, christl. Lehrer, Bbl. 57.

Ramadai, Pandita, 150. Ramarjauna, chriftl. Lehs rer, 182.

Raniseher, Miss. 102. Ranavalona I., Königin, 127.

— II , Königin, 127, 177. Kantschi, Miss.=Stat., 92, 275.

Rapetera, madag. Apost., 180.

Rarotonga, Infel, Bbl. 22.

Rau, Miss. Seh. Bbl.69. Rawuata, Fsaak, christl. Lehrer, Bbl. 42f.

Rekonstruktionsbill 21. Rewa, Wiss.=Stat., Bbl. 34 f.

Ribbach, Miff. (u.Frau), 373.

Ricci, Pater, Miss., 244. Richardson, Dr., 97. Richter, P. (Werleshausen), Bbl. 1 ss. —, F., P., 35ff., 92ff., 149ff., 242, 407. Robson, G., Reb, 236.

Robson, G., Rev, 236. Kuatoka, Miss. Gehilfe, Bbl. 69.

Rubersborf, Miff., 483. Kurutu, Infel, Bbl. 20 f. Ruffel, P., 291 f. Ruftad, Miff., 184, 192.

Saga, Miss. Stat., 432. Sahagian, Aslan, Ars menier, 526.

Saibai, Insel, Bbl. 61. SaintLouis, Miss. Stat., 134.

Sale, Miff. Schw., 417. Salomon, Dr., Arzt, 180. Sambalpur, Miff. Poften, 95.

Santoainseln, Bbl. 25, 27, 341.

Sandegren sen., Miss., 152.

Sarbarismus 93. Satthianadan, Prof.154. Sauberzweig Schmidt,

Miss. Insp., 437 ff. Schab, Miss., 153. Schäffer, A., Dr., Miss.

Setret , 154 f., Schanfi, Prov., 287 f. Schantung, Prov., 286. Schenfi, Prov., 287, 338. Schereschewäth, Miss.

Bisch., 43 f. Scheurer, Dr., Miss.=Arzt, 287

287. Schiller, Pfarrer, Miss.,

460, 474. Schinomura, Prof., 386. Schlaftrankheit 101.

Schmidt, H., Miss., 154.
—, Miss., (Rias), 492.

Schmits, D., stud. theol., 232 ff.

Schöner, Miss., 153. Schreiber, Dr., Miss.= Insp., 493.

v. Schubert, Konf.=Rat, Prof. D., 345 ff.

Schüler, Miff., 404. Schulgefellschaft, Kalkuts taer, 412.

Schulze, Miff. (Ind.), 155.

Schwestern-Arbeit,410 ff.

Scott, Dr., Seminar= leiter, 96.

Scudder, Miff., 432. Seher, Miff., 529.

Sembi, Dorf, Bbl. 47. Sendai, Miff. Stat., 432. Shanghai (Arankenhaus)

284. Shaw, †, Miss., 470.

Shawe, Dr., Miff.=Argt,

Sialkot,miss.=ärztl.Stat., 273.

Siam 280.

Siegfried (Johannes), Hofbisch., 359.

Si hene afi, Miff.=Stat.,

Simla, Miss.=Stat., 99. Si=ngan=fu,Stadt,364 ff. Singh, Sir Harnam, Radscha, 98.

Sirabe, Miff.=Stat., 178, 217.

Sirombu.Miff.=St.529ff. Slather, Miff., Bbl. 59. Smith, Dr., Bisch., 246. — Miff. (Madag.), 193.

- Miff. (Raiatea), Bbl.

— Thomas, Dr., Miff., 416.

Soatanana, Miff.=Stat., 179.

Soavina, Miss. = Stat., 180.

Sogaedu, Miss.=St., 484. Soitaw, Miff.=Stat.,155.

Solago, chriftl. Riaffe, 532 ff.

Somerfet, engl. Rieber= lassung u. Miss.=Stat., 2361. 63 ff.

Somerville, Dr., Miff.s Arzt, 99.

Spangenberg, Miff., 390. Spencer, Rev., 334.

Spicer, A., 140. Spinner, D., 473. Sportet, Miff., 492.

Srinagar, miss. = ärzil. Stat. 272.

b. Staden, Miff., 152. Steinkopf, Dr., Bred.,

Bbl. 3. Sträflingsheim, japan., 515.

Strümpfel, P., Bbl. 17 ff. Studenten = Miffionsbe= wegung, engl. ameris

Sumatra 280 f. Sundermann, Miss., 481

ff., 529 ff.

Gun Rien-tfing, Gelehrter, 546.

Suriname 342.

Sutschau (Opiumashl) 285.

Sven Gabelbart 358 f. Swain, Frl. Dr. Klara, Miss. Aerztin, 273.

Swatau, niff. = ärztl. Station, 282.

Sztschuen, Prov., 285 f.

Tahiti, Bbl. 30. Taihuenfu, Prov. - Haupt= stadt, 288.

Takai, Häuptling Bbl. 41.

Takarma, Miss.=Stat., 92. Talavia, Ort, 180. Tamar, Niss =Stat., 93. Tamatoa, König, Bbl.

19 f., 26. Tanera 379.

Tangithi, bekehrte Prin-zessin, Bbl. 39 ff.

Tank, miff.=arztl. Stat., 273. Tanna, Infel, Bbl. 73, 92.

Tanoa, König, Bbl. 40 f., 46 ff.

Tarn Taran, Aussätz.= Ulpl, 279.

Taungu, 11 Stat., 280. miss. = ärztl.

Taylor, Dr., (Japan), 385.
— Hubson, 286.

— Miß A., 42. Teava, Miss. = Gehilse, Bbl. 54 f.

Teignmouth, Lord, General=Goub., Bbl. 4.

Teman, Häuptling, Bbl. 79 ff.

Tepeso, Miss. = Gehilse, Bbl. 61.

Teusler, Dr., 466. Thakombau, Oberherr= fcher, Bbl. 471.

Thoburn, Bisch., 97. — Miß Isabella, 39, 97. Thoma, P. adj., Bbl 89 ff.

Thomas, Apost., 364. - Miss., 481, 483. Thompson, Miss. (C. M.

S), 39.

- R. Wardlaw, Rev., 139.

Tiberias, ärztl. Miss. Bentrum, 218.

Tibet 42.

Tientsin, miss. Stat., 286 f. Timm, Miss., 39. miss. = ärztl.

Tokio, 465 ff., 475. Tangainfeln, Bbl. 25. Toogood, Mig. 46. Torotoram, Dorf, Bbl.

64, 67.

Torrey, Dr., Evangelist, 331, 386.

Towo, Jemima, christl. Jungfr., Bbl. 43. f. Tracey, Miss.=Frau, 417.

Traktatgesellschaft, japanische, 515.

Trappisten 519. Trawantor 277.

Tritchinopoli, Bez., 276. Triwallur, Miff.=Stat., 151.

Tichandhuri, Ausjäg. Aiyl, 279.

Tschefiang, Prov., 284. Tschengtu, Prov.=Haupt= stadt, 286.

Tschet Ram, Geften= haupt, 98 f.

Tichifu, miss.=ärztl.Stat., 286.

Tschili, Prov., 286. Tschiningtschau, miff.=

ärztl. Stat., 286. Tschung Wing Kwong, Prof., 550.

Ts'en, Bizekönig, 99 f. Tsinanfu, miss.=ärziliche Stat., 266.

Tui Kilakila, Häuptling, B61. 38.

Rayau, Infelfonig, 2861. 35 ff., 43 ff.

Tungfun, miff.=arztliche Station, 282 ff.

Turner, Dr. G., Miff., 2861. 73 ff.

— Chefrau des vorigen, Bbl. 76. Tuskegen, nordamerik. Städtchen, 14 ff. Tutuila, Infel, Bbl. 53 f.

Mbaipur, misserztliche Station, 279.
User, Misse, 483.
Usenam, Aussätzigens Bater, 279
— Usenam, Heinre, †
Misser, 93.
Uganda 250 f., Bbl. 71 f.
Union Medical College 526.
Unnt, Erzbisch., 353.
Unwan, Erzbisch., 360.
Upolu, Insel, Bbl. 86.

Valentine, Colin, Dr., Missenzet, 97, 274. Bedder, Miss., 387. Berein für ärztl. Miss. in Stuttgart 274. Bereine, christl., junger Männer in Japan 575. Bereinigte freie Kirche bon Schottland 477 ff. Biavia, Häuptling, Bbl. 82 f. Big, Miss., 189. Birubupatti, Niss. Stat., 152. Bhss., Wiss., 391.

Waddell, H., Miff., 429. Wai, Häuptling, Bbl. 41. Waldenström, B., Lektor, 390. Waldmeier, Theophil. Quäkermiff., 219. Wanuambalawu, Infel, Bbl. 37 f. Warne, Frank, Bisch., 97. Warned, G., D., Prof., 102, 104, 205, 242, 294, 304, 344, 390, 480, 528, 568. Joh., Miff., 3 ff, 65 ff. Warren, Rev., 100, 470. Warrior-Insel, Bbl. 61. Washington, Booker, T., Reger, 14 ff., 558 Waterhouse, Miss., Bbl. 49. Watoa, Insel, Bbl. 36,

Watsford, Miff., Bbl. 48.

42 f.

Weldon, Bisch., 40, Bbl. 11 f. Wendt, Miff., 473 f. Whitehead, Bisch., 40. Whitney, Dr., 515. Wildeninsel, Bbl. 25. Willehad 346. Williams, John, Miss., Bbl. 17 ff. Willibrord 346. Wilson, Daniel, Bisch. 417. — John, Miss., 412. — Fjaak, Miff., 413. — Miff. (Tahati), Bbl. 55 ff. — Quäker, 140. Winn, Frl., Miff., 432. Winther, Miff. 472. Wittenberg, Dr., Miff.= Urzt, 472. Wiwa, Infel, Bbl. 46. Wright, Diff.=Sefr., 420. Wutschang, miss.=ärztl. Stat., 285.

Zehna, Miss., 151. Zeller, P., 304 st. Zerwed, Dr., 151. Zwergbölker, afrik., 101.







| Date Due |  |   |   |
|----------|--|---|---|
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
| -        |  |   | • |
|          |  |   |   |
| a        |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |
| (3)      |  | - |   |
|          |  |   |   |
|          |  |   |   |



Allgemeine Missions Zeitshrift

CBPad

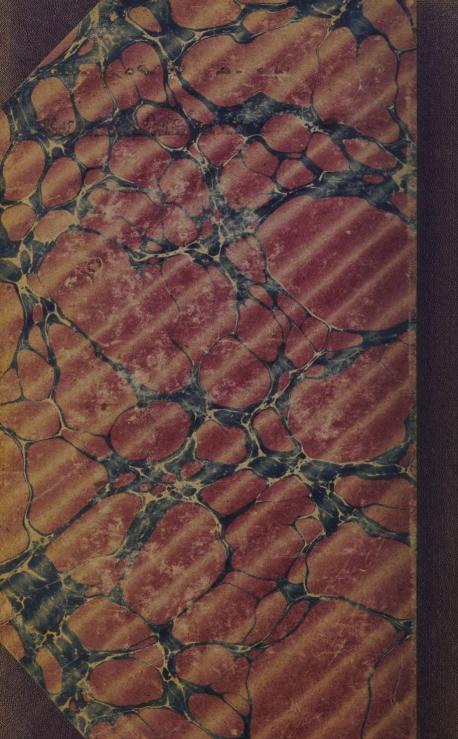